



<36623703230017

<36623703230017

Bayer. Staatsbibliothek

. •

Digitized by Geogle

# Gesetz-

unt

# Verordnungsblatt

für bas

## Königreich Sachsen

vom Jahre 1862.

1ftes bis 18tes Stud.



gebrudt und gu haben in ber Sofbuchbruderei von C. C. Meinhold und Cohne.

BECIA .

## Inhaltsverzeichniß

## bes Gefets: und Verordnungsblattes für das Königreich Sachsen vom Jahre 1862.

#### I. In dronologifder Orbnung.

| Tag<br>ber   |          | 201111                                                                                                                                                                                                         |       |      |           |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|
| ausstellung. | 1 Tables | Inhalt.                                                                                                                                                                                                        | Stüd. | Num. | Seite.    |
| 1861.        | 1862.    |                                                                                                                                                                                                                |       |      |           |
| 29 Dr.       | 31 3an.  | Berordnung bes Ministeriums bes Innern ju Aussubrung bes Gefebes<br>bom 15ten Detober 1861, bie Errichtung bon Gewerbegerichten<br>betr.                                                                       | 1     | 5    | 5-12      |
| 1862.        |          |                                                                                                                                                                                                                |       |      |           |
| 2 3an.       | 31 3an.  | Gefes, Die fernere Ausgabe neuer 4 procentiger Staatsichulben-<br>caffenicheine im Betrage von 61/2 Millionen Thaler betr                                                                                      | 1     | 1    | 1 u. 2    |
| 2 3an.       | 31 3an.  | Befanntmachung bes Minifieriums bes Innern, ben zweiten Rachtrag zur funften Auflage ber Arzneientare betr.                                                                                                    | 1     | 2    | 3         |
| 2 3an.       | 31 3an.  | Bererdnung bes Minifteriums bes Guftus und öffentlichen Unterrichts wegen Erlafung eines Rachrags ju ber Berordnung bom 21 ften Rat 1335, bie Berbaltnife ber Behorben fur ble ftabtifchen Gumnaften te. betr. | -     | 3    | 3 u. 4    |
| 7 3an.       | 17 Dec.  | Decret bes Ministeriums bes Cultus und öffentlichen Unterrichts we-<br>gen Bestätigung bes Regulativs, bie Benfionirung ber an ben<br>evangelisch lutherischen öffentlichen Schulen in Drebben ange-           | ·     | 104  | 629 u. 63 |
| 8 3an.       | 31 3an.  | fiellten Lehrer betr. Decret bes Minifteriums bes Innern wegen Genehmigung einer öffent-<br>lichen Anleibe tes Dresben Boffenborfer Steinfohlenbautereins                                                      | 16    | 104  | 4 u. 5    |
| _            | -        | Berichtigung                                                                                                                                                                                                   | _     | -    | 14        |
| 11 3an       | 18 Mars  | Decret bes Minifter!ume bes Innern wegen Beftatigung ber Statuten bes Borfcugvereius ju Crimmisfcau                                                                                                            | 2     | 7    | 15 u. 16  |
| 11 3an.      | 18 Marg  | Befanntmachung bes Minifteriums bes Innern, bie hinausgabe einer<br>neuen Belehrung über bie bibige Maul - und Riauenfeuche betr.                                                                              |       | 8    | 16 u. 17  |
| 13 3an.      | 31 3an.  | Decret bes Minifteriums bes Innern wegen Beflätigung bes neuen<br>Regulativs fur bie Sparcaffe ju Bittau                                                                                                       |       | 6    | 12-14     |
| 16 3an.      | 18 Marg  | Berordnung bes Minifteriums bes Innern, bie Aufbebung ber wegen<br>bes Biftrens ber Reisepaffe beftebenben Borfchriften betr.                                                                                  |       | 9    | 17        |
| 4 Febr.      | 18 Marg  | Befanntmachung bes Minifteriums bes Innern, bas Ginbringen . Ungarifder Comeine betr.                                                                                                                          |       | 10   | 17 u. 18  |

| æ                    | ag<br>er             | 206.54                                                                                                                                                                                               |       | _        |                     |
|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------|
| Anoftellung.         | letten<br>Absenbung. | Inhalt.                                                                                                                                                                                              | Siad. | Rum.     | Seite.              |
| 1-1 Febr.            | is Mārz              | Befanntmachung bes Minifleriums bes Innern, einen Rachtrag gu<br>bem unterm 24ften Juli 1558 genehmigten Unleicheplane ber<br>Allgemeinen Deutschen Grebitanftalt in Leipzig fetr.                   | 2     | 11       | 18                  |
| 21 Febr.             | 18 März              | Berordnung des Inftigminifteriums, Die Abanterung eines Formulars<br>für Die Inftigflatifit betr.                                                                                                    | 2     | 17       | 24 u. 23            |
| 22 Febr.             | 18 Mārz              | Berichtigung .<br>Befanntmachung bes Ministerinns bes Cultus und öffentlichen Unter-<br>richts, die Berleibung bes Rechts ber Maturitätsprufung an                                                   | -     | -        | 26                  |
| 25 Febr.             | 18 Märg              | gewiffen Realiculen betr.<br>Decrei bes Ministeriums bes Innern wegen Bestätigung ber Statuten<br>bes Steinkohlenbanvereins Golberobe Dippolbiswalbe                                                 | 2 2   | 12       | 19<br>19—2          |
| 25 Febr.             | 29 Mār3              | Allerhochfte Berorduung, Die Errichtung ber Lotteriebarlehnscaffe und Die berfeiben zu ertheilenben Rechtebergunftigungen betr.                                                                      | 3     | 23       | 33 u. 3             |
| 26 Febr.<br>26 Febr. | 18 Mārz<br>18 Mārz   | Gefe &, Die Abtretung von Grundeigenthum ju Erbauung einer Gi-<br>fenbahn von Brieftewiß nach Großenhain betr                                                                                        | 2     | 14       | 21 u. 2             |
| 1 Marz               | 29 Märg              | genannten Befeges betr.<br>Bekanntmachung bes Ministeriums bes Cultus und öffenilichen Unter-<br>richts, Die Sahungen ber Dresbener Schillerfliftung betr.                                           | 2     | 15       | 22 u. 2             |
| 3 Marz               | 18 März              | Berordnung bet Minifferien bes Innern und ber Ginangen, Die Auf-<br>legung von Canons fur bie Ertheilung von Realconceffionen gn                                                                     | 2     |          |                     |
| 6 Mārz               | 29 März              | Safthofen betr. Befanntmachung bes Minifterinms bes Enlins und öffentlichen Unter-<br>richts, Die Sahnngen ber Leipziger Schillerftiftung beir.                                                      | 3     | 16       | 23<br>28 u. 2       |
| 6 Marz<br>8 Marz     | 29 März<br>1 Mai     | Berordnung bes Binangminifterlums, Die veranberte Organisation ber Bochbanverwaltung beit. Detret bes Minifterlums bes Innern wegen Beftatianna ber Ctatuten                                         | 3     | 20       | 29-3                |
| 0 Marz               | 1 Mai                | bes Borichufivereins gu Rogwein . Derret bes Minifteriums bes Innern twegen Beftatigung bes Regula-                                                                                                  | 4     | 24       | 35 u. 3             |
| 2 Marg               | 29 Marg              | ties fur die Sparcaffe gu Wilsbruff<br>Befanntmadpung bes Finangministeriums, die den Worfchusvereinen<br>gu Erinmissichan und Geger bewilligte Stempelbefreinng betr.                               | 3     | 25<br>21 | 36-38               |
| 3 März               | 1 Mai                | Berordnung ber Minifterien bes Junern, ber Juftig und ber Finangen,<br>bie Uebereinfunft mit ber Rafferlich Königlich Defterreichischen<br>Regierung wegen ber Unterthans., Geimathe. und Dienftver- | 4     | 26       | -                   |
| 5 Marz               | 29 Marz              | haltnisse ber beiderfeitigen Beamten und Angefiellten betr Berordnung bes Ministeriums bes Innern, eine weitere theilweise Muftebung ber Maagregeln gegen bas Einschleppen ber Minber-               | 3     | 20       | 38 — 40<br>32 s. 31 |
| 7 Marz               | 1 Mai                | peft betr<br>Berordnung bes Minifteriums bes Innern , bie Bahlen für bie Ge-<br>werbefammern betr.                                                                                                   | 4     | 27       | 40 u. 41            |
| 7 April              | 1. Mai               | Berorbnung bes Minifteriums bes Innern, eine Abanderung ber Be-<br>neralinstruction fur bie Amtshauptleute vom 27ften September                                                                      | 4     | 28       | 41 u. 45            |
| 7 April              | 1 Mai                | 1842 betr Decret bes Minifteriums bes Innern wegen Bestätigung ber Statuten ber Oelsniber Bergbaugefellicaft                                                                                         | 4     | 29       | 42 u. 43            |

| E c                | 47                 | Inbalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a.n.e | Rum.  | Seite.     |
|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|
| W -0 W             | f. 6 4 . m         | 3 a y a t t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stutt | oenm. | ente.      |
| 7 April            | 1 Mai              | Derret bes Minifteriums bes Innern wegen Beftatigung bes Regula-<br>tivs fur bie ftabtifche Sparcaffe ju Riefa                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 30    | 44 n. 45   |
| 7 April            | 16 Aug.            | Decret bes Minifteriums bes Innern wegen Bestätigung ber Statuten bes Grebitvereins gu Mugeln                                                                                                                                                                                                                                          | 9     | 57    | 289 u. 290 |
| 9 April            | 1 Mai              | Deeret bes Ministeriums Des Innern twegen Beftatigung ber Genoffen-<br>ichafisorbnung fur ben hopfenbachverband V Dallwig- Altiele                                                                                                                                                                                                     | -1    | 31    | 46         |
| 9 April            | 16 Mai             | Detret bes Minifteriums bes Innern tregen Beflätigung ber Genoffen-<br>ichaftsorbnung fur ben Gopfenbachverband VI in Rauleis .                                                                                                                                                                                                        | 5     | 33    | 47         |
| 14 April           | 16 Mai             | Befanntmachung bes Ministeriums bes Innern, Die Erhaltung ber<br>alteren, auf bas Innungswesen bezüglichen Urkunden betr<br>Berordnung bes Ministeriums bes Junern, Die Aufflellung ber Bahl-                                                                                                                                          | 5     | 34    | 47 u.48    |
| 15 April           | 1 Mai              | liften für bie Landiagewahlen betr                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 32    | 46         |
|                    | 18 Juli            | Befes, Die Dilitargerichteverfassung betr                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7     | 43    | 68-88      |
| 23 April           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7     | 44    | 89-221     |
| 23 April<br>2 Juni | 18 Juli<br>18 Juli | Militarftrafproce borbnung fur bas Ronigreich Gachien .<br>Berordnung ber Miniflerien bes Kriegs und ber Juftig zu Ausführung<br>ber vorfiebenben Gefene beir.                                                                                                                                                                         | 7     | 45    | 221 243    |
| 26 April           | 16 Mai             | Befanntmadung bes Sinangminifteriune, bie funftige Bollgiebung<br>ber Loofe bei ber Laubessotterie betr.                                                                                                                                                                                                                               | 5     | 35    | 48         |
| 26 April           | 16 Mai             | Derret bes Ministeriums bes Innern megen Bestätigung ber Statuten<br>bes Rnappichafisvereins beim Graftich Ginfiebelichen Gifenbutten-<br>werte gu Grobit                                                                                                                                                                              | 5     | 36    | 48 u. 49   |
| 26 April           | 18 Juli            | Allerhochfte Berordnung, Die Erlaffung eines Gefehes, Die Militar-<br>gerichteberfaffung betr. und einer Militarftrafproceforduung fur<br>bas Ronigreich Cachfen                                                                                                                                                                       | 7     | 42    | 65-67      |
| 26 April           | 18 Juli            | Deeret bes Miniflerinms bes Innern wegen Beftaigung ber Statuten bes Borfcugoereins zu Marienberg                                                                                                                                                                                                                                      | 8     | 47    | 273 u. 27  |
| 29 April           | 16 Mai             | Berordnung bes Minifteriums bes Innern, Die Expropriation bon Grundeigenthum fur Aulegung ber Chemnity-Annaberger Gifenbabu betr.                                                                                                                                                                                                      | 5     | 38    | 49 u, 50   |
| 29 April           | 16 Mai             | Befanutmachung bes Gefammtminifteriums, bie Berjammlung ber Stanbe bes Ronigreichs Cachien gu einem außerorbentlichen Land-                                                                                                                                                                                                            |       |       |            |
| 30 April           | 14 Juni            | tage betr.  Berorbnung ber Ministerien bes Aeusern, bes Junern und ber Stuangen, ben gwischen ben Staaten bes beutichen Jollvereins und bem staaten bes beutichen Jollvereins und bem staaten bestellt auch bem fidanter ifanischen Freistaate Baragung abgeschlichen Freundschafte und ben bestellt der bestellt auch ein flen August | 5     | 37    | 49         |
| 1 Wai              | 31 Det.            | 1860 bett. Deeret bes Ministeriums Des Innern wegen Genebmigung einer Un-                                                                                                                                                                                                                                                              | 6     | 39    | 51-63      |
| 1 pridt            | 31 AR.             | leihe bes Steinfohlenbauvereins gn Rieberpfanig und Borber-<br>neuborfel                                                                                                                                                                                                                                                               | 17    | 113   | 637 u. 635 |
| 12 Mai             | 14 Juni            | Berordnung bes Minifleriums bes Innern, Die Anlage einer Schnee-<br>ichugvorrichtung an ber Leipzig-Dregbener Gifenbahn betr                                                                                                                                                                                                           | 6     | 40    | 63         |
| 18 Mai             | 18 Juli            | Berordnung bes Minifteriums bes Culius und offentlichen Unterrichts,<br>ben Religionseib betr.                                                                                                                                                                                                                                         | 8     | 48    | 275-275    |
| 24 Mai             | 18 Juli .          | Decret bes Ministeriums bes Innern megen Bestätigung bes Regula-<br>tive fur Die Sparcaffe ju Betbau                                                                                                                                                                                                                                   | 8     | 49    | 279-280    |

| T            |           |                                                                                                                                                                   |      |      |           |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|
| dusftellung. | fah lam   | Inhalt                                                                                                                                                            | Sild | Rum. | Seite.    |
| 28 Mai       | 14 Juni   | Berordnung bee Juftigminifteriums, einige Abauderungen und Erfau-<br>terungen ber Tarordnung in Straffachen betr                                                  | 6    | 4 i  | 64        |
| 2 Juni       | 18 Juli   | Berorbnung ber Minifterien bes Rriegs und ber Juftig, bie Bublica-<br>tion einer Sarorbnung gur Militarftrafprocegorbnung betr.                                   | 7    | 46   | 244 27    |
| 2 Juni       | i 8 Jufi  | Decret bes Minifteriums bes Innern wegen Beftätigung ber Statuten bes Boricupvereins gu Baugen                                                                    | 8    | 50   | 280 u. 28 |
| 7 Juni       | 18 Juli   | Deeret bes Minifteriums bes Innern wegen Beflatigung ber Statuten bes Bereins Gachficher Spinnereibeaniten.                                                       | 8    | 54   | 281 u. 28 |
| 11 Juni      | 16 Aug.   | Deeret bes Minifteriums bee Innern wegen Bestätigung ber Leibhaus-<br>orbnung fur bie Stabt Unnaberg                                                              | 9    | 58   | 290-29    |
| 12 Juni      | 18 Juli   | Befanntmachung bes ginangminifteriund, bie ben Borfchugoereinen ju Marienberg und Boffwein bewilligte Stenwelbefreiung betr.                                      | 8    | 52   | 283       |
| 13 Juni      | 18 3uli   | Berordnung bes Minifteriums bes Innern, Die Rohleneifenbahn nach                                                                                                  | 8    |      |           |
| 14 Juni      | 18 3uli . | bem Brudenbergichacht bei Bwidan betr Befanntmachung bes Minifteriums bes Innern, ble Blinbenvoricule                                                             |      | 53   | 283 u. 2  |
| 17 Juni      | 18 Juli   | Bu Gubertusburg betr                                                                                                                                              | 8    | 51   | 284       |
| 18 Juni      | 16 Aug.   | bee Borichus. und Diecontovereins zu Dobein                                                                                                                       | 8    | 55   | 284 — 2   |
| 18 Juni      | 16 Aug.   | neret zu Leinzig .<br>Decret bes Minifteriums bes Innern wegen Beftatigung ber Statuten                                                                           | 9    | 59   | 293 u. 2  |
| 20 Juni      | 16 Aug.   | bes Boricupivereins ju Merbau<br>Decret bes Minifteriums bes Innern wegen Bestätigung ber Statuten<br>für ben Steinkohleubauverein jum Steegenschacht bei Rieber- | 9    | 68   | 314 u. 3  |
| 23 Juni      | 4 Cept.   | murichnis .<br>Decret bes Minifteriums bes Innern wegen Beffatigung ber Statuten                                                                                  |      | 71   | 317-3     |
| 23 Juni      | 22 Det.   | bee Spar- und Borfchufvereine zu Bolfenftein                                                                                                                      |      | 79   |           |
| 27 Juni      | 16 Aug.   | vereins Margarethenhuite bei Baugen . Deret bes Ministerume bes Innern wegen Bestätigung ber Statuten bes Erebite und Borfchufvereins zu Commabic.                | 9    | 65   | 525 u. 5  |
| 28 Juni      | 18 Juli   | Banbtageabichied fur bie außerorbentliche Stanbeberfammlung bes                                                                                                   |      | 56   | 256-2     |
| 4 Juli       | 16 Aug.   | Jahres 1862 .<br>Derret bes Ministeriums bes Innern wegen Bestätigung bes Regula-<br>tivs, bie Benfionirung ber im Dienfte ber Stadt Dresben befind-              | 1    | 61   | 296       |
| 11 Juli      | 16 Aug.   | lichen Subalternenbeamten betr. Befanntmachung bes Juftigminifteriums, Die Autsflegel ber Ro-                                                                     | *    | 62   | 296       |
| 13 Juli      | 16 Aug.   | tare betr                                                                                                                                                         |      | -    |           |
| 18 Juli      | 16 Aug.   | Bermaltung betr                                                                                                                                                   | 9    | 63   | 298 — 3   |
|              | 1         | bie Ginrichtung und Abnahme ber Rirchrechnungen betr                                                                                                              | 9    | 64   | 306-3     |

| X o          |         | W. 5 - 14                                                                                                                                                                                                                           |      |          |            |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|
| Mueftellung. | V. t. A | Inhalt.                                                                                                                                                                                                                             | Stüd | Num.     | Stite.     |
| 18 Juli      | 22 Det. | Derret bes Minifteriums bes Innern wegen Beftatigung ber Statuten<br>bes Boricupbereins gu Schneeberg                                                                                                                               | 12   | 80       | 526 u. 527 |
| 29 Juli      | 16 Aug. | Befanntmachung bes Binangminifteriums, bie Eröffnung bes Be-<br>triebs auf ber Tharanbt - Breiberger Staatselfenbahn und bie                                                                                                        |      |          |            |
| 31 Juli      | 16 Aug. | Organisation ber Betriebovermaltung auf berfeiben betr. Berordnung ber Ministerien bes Innern und ber Juftig, einige Beffimmungen über bie gerichtliche Bolizei betr.                                                               | 9    | 66       | 311 n. 313 |
| 2 Aug.       | 16 Aug. | Berordnung bes Minifteriums bes Innern, ben Ban ber Chemnis-<br>Annaberger Gifenbahn bett.                                                                                                                                          | 9    | 69       | 315        |
| 6 Aug.       | 16 Aug. | Befanntmachung bes Binanzministeriums, bie ben Borfchuß- und<br>Errbitvereinen zu Banben, Mügeln, Sommabich und Werbau<br>bewilligte Stempelbefreiung betr.                                                                         | 9    | 70       | 316        |
| 7 Aug.       | 4 Cept. | Befanntmachung bes Finangminifteriums, bie Anfnahme auf ber<br>Borflacabemie zu Tharanbt betr.                                                                                                                                      | 10   | 72       | 319 u. 32  |
| 7 Aug.       | 4 Cept. | Berordnung bes Juftigminfferiums ju Bekanntmachung ber nit<br>ber Großberzoglich Olbenburgichen Meglerung getroffenen Uleber-<br>eintunft wegen foftenfreier Geledigung von Requisitionen in<br>Erminal - und Boligtiunterfuchungen |      | 73       | 320 - 32   |
| 14 Aug.      | 4 Sept. | Befanntmachung bes Finangminifteriums, Die Ernennung bes Com-<br>miffare fur ben Ban ber Chennits-Annaberger Staatseifenbahn                                                                                                        | 10   | 74       | 322        |
| 21 Aug.      | 4 Sept. | Berordnung bes Minifteriums bes Innern ju Ausführung bes Gefehes bom 19ten October 1861, Die Bablen ber Abgeordneten beiber                                                                                                         |      |          | 322-33     |
| 22 Aug.      | 4 Sept. | Rammern ber Stanbeberfammlung betr. Detret bes Miniferiums bes Innern wegen Beftatigung ber Statuten bes Niebermurichniber Steinfoblenbauvereins                                                                                    | 10   | 75<br>76 | 337 u. 33  |
| 23 Aug.      | 13 Det. | Gefes, bas 3mmobiliar Branbverfiderungemefen betr                                                                                                                                                                                   | 11   | 77       | 339-38     |
| 23 Aug.      | 13 Det. | Berorbnung bes Minifteriums bes Innern gur Ansfuhrung ber funf<br>erften Abidnitte bes Befebes, bas Immobiliar. Branbberficher-                                                                                                     |      |          | ,          |
| 30 Aug.      | 22 Dat. | ungewesen betr:<br>Derret ber Minifterien bes Innern und ber Juftig wegen Befidigung<br>eines fernerweiten Nachtrage zu ben Statuten bes erblanbifden                                                                               | 11   | 78       | 385 52     |
| 4 Cept.      | 22 Dit. | ritterichaftlichen Crebitvereins                                                                                                                                                                                                    | 12   | 81       | 527 u. 52  |
| 9 Sept.      | 22 Dct. | berg beir                                                                                                                                                                                                                           | 12   | 82       | 529        |
| 13 Sept.     | 22 Det. | attienbereins . Berordnung bes Minifteriums bes Innern, bie ju Ertheilung bon . Conceffionen ber in § 8, 1 bes Gewerbegefebes bom 15ten De-                                                                                         | 12   | 83.      | 529 u. 53  |
| 17 Sept.     | 7 Nob.  | tober 1861 gebachten Mit juftanbigen Beforben betr Decret bes Minifteriume bes Innern wegen Befatigung ber Statuten                                                                                                                 | 12   | 84       | 531.       |
|              |         | bee Cpar - und Boridugvereine ju Burtharbiemalbe                                                                                                                                                                                    | 14   | 94       | 563 u. 56  |

| dusstellung | a g                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       | 1                     |
|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|
|             |                      | Inbalt.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Silid | 92um. | Geite.                |
|             | letten<br>Abfenbung. |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                       |
| 19 Sept.    | 22 Det.              | Detret bes Minifterlums bes Innern wegen Beftatigung ber Brauorb-<br>nung fur bie Braugenoffenicaft ju galfenftein                                                                                                                                                        | 12    | 86    | 540                   |
| 23 Sept.    | 22 Dct.              | Deeret bes Minifteriums bes Innern wegen Beftatigung ber Statuten bes Bwidauer Brudenbergfieintoblenbauvereins                                                                                                                                                            | 12    | 88    | 549 u. 55             |
| 25 Sept.    | 22 Det.              | Befanntmachung bes Juftigminifteriums, bie Primogeniturorbnung bes Furften Dito Birtor von Coonburg betr.                                                                                                                                                                 | 12    | 85    | 532-540               |
| 27 Sept.    | 22 Oct.              | Berorbnung bes Minifteriums bes Innern, Die mit ber Großherzog-<br>lich Sachfen Beimaricen, ber Gergoglich Sachfen Coburg-<br>Gothalichen und ber Burftlich Schwarzburg - Mubolffabter Re-<br>gierung wegen Mittenuthung ber Abierarzneischuse zu Drebben                 |       |       |                       |
| 27 Sept.    | 22 Oct.              | getroffenen Bereinbarungen betr.<br>Berorbnung bes Minifteriums bes Innern, bie Erlaulerung einiger<br>Beftimmungen ber Berorbnungen bom 13ten Ceptember 1849                                                                                                             | 12    | 87    | 541-549<br>551 n. 552 |
| 29 Sept.    | 22 Drt.              | und bom 25ften Inni 1851 betr<br>Berorbnung bes Minifterinms bes Innern, bie Anlage und bie polizei-                                                                                                                                                                      | 12    | 90    |                       |
| 30 Sept.    | 22 Det.              | liche Beaufilchtigung ber fleinen Dampfteffel betr                                                                                                                                                                                                                        | 13    | 93    | 552—555<br>557—562    |
| 1 Dat.      | 22 Drt.              | Bekanntmachung bes ginangminiffermen, bie Eröffnung ber Effen-<br>baftphetriebstelgraphenstationen zu Ober Dberwih an ver Le-<br>bau-Bittauer und zu Alingenberg-Golming an ven Aparandi-<br>Breiberger Effendom für die allgemeine telegraphische Corre-<br>fonden betr. | 12    | 91    | -555                  |
| 2 Det.      | 22 Det.              | Berorbnung bes Minifteriums bes Cultus und bffentlichen Unterrichts,<br>bas Ausschreiben ber tatholifchen Rirchenanlage betr.                                                                                                                                             | 12    | 92    | 556                   |
| 3 Det.      | 7 Nov.               | Detret bes Minifteriums bes Innern wegen Befidtigung ber Statuten bes Actienvereins fur Gasbeleuchtung in Birna                                                                                                                                                           | 14    | 95    | 564 u. 565            |
| 6 Det. '    | 27 Nov.              | Allerhochftes Decret wegen Conceffionirung ber Bweig . Gifenbahn-<br>gesellichaft zu Großenbain, und wegen Beftatigung ihrer                                                                                                                                              | 15    | 100   | 573—595               |
| 13 Da.      | 7 Nov.               | Statuten<br>Berordnung des Ariegeministeriums, die Einführung des Gefehes, die<br>Militärgerichtsverfassung beite, bom 23ften April 1862 und ber<br>Militärstrafprocepordnung für bas Königreich Sachjen, von bem-                                                        |       |       |                       |
| 13 Dn.      | 7 Mov.               | felben Tage.<br>Befanntmachung bes Finanzminifteriums, bie bem Spar- und Bor-<br>fchuftereine zu Wolfenftein und bem Borfchufvereine zu Schnee-                                                                                                                           | 14    | 96    | 565 u. 566            |
| 20 Da.      | 7 Nov.               | berg bewilligte Stempelbefreiung betr                                                                                                                                                                                                                                     | 14    | 97    | 566                   |
| 20 Det.     | 27 Nov.              | phorgundwaarenfabrifen betr                                                                                                                                                                                                                                               | 14    | 98    | 566—570               |
|             |                      | Abichnitte bes bas Immobiliar - Brandverficherungewefen betref-<br>fenben Gefetes.                                                                                                                                                                                        | 15    | 101   | 596-625               |
| 23 Da.      | 7 Nov.               | Berordnung bes Minifleriums bes Innern , Maagregeln gum Schube gegen bas Ginbringen ber Rinberpeft betr .                                                                                                                                                                 | 14    | 99    | 570-572               |

| Tag<br>ber   |                      | Intalt.                                                                                                                                                                                                 | ~    |      |            |
|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|
| Ausftellung. | letten<br>Abfendung. | yaşatı.                                                                                                                                                                                                 | Stud | Num. | Seite.     |
| 25 Da.       | 31 Dec.              | Deeret bes Minifteriums bes Innern wegen Bestätigung ber Statuten bes Boricupereins im Blauenichen Grunbe                                                                                               | 17   | 114  | 638 u. 639 |
| 28 Det.      | 17 Dec.              | Befanntmadung bes Minifterlume bee Innern, Die Unleibe ber Stadt Chemnit betr                                                                                                                           | 16   | 105  | 630        |
| 4 Nov.       | 27 Nov.              | Berorbnung bes Ministeriums bes Innern, Maagregeln gegen bas<br>Einschleppen ber Rinberpeft betr.                                                                                                       | 15   | 102  | 626        |
| 4 Nov.       | 27 Nov.              | Berordnung bes Sinangminifteriums, Die Stempelverwendung in<br>Angelegenheiten ber Sparcaffen bett.                                                                                                     |      | 103  | 626628     |
| 10 Nov.      | 17 Dec.              | Befanntmachung bes Finangminifteriums, Die Specialfummen und<br>Appointnummern ber als ferneres Refervequantum ausgefertigten<br>3 Millionen Thaler in Caffenbillets ber Creation vom Jahre             |      |      |            |
| is Nov.      | 17 Dec.              | 1855 betr. Binangminifteriums, Die Stempelverwendung gu ben Schriften im Mabmoerfabren betr.                                                                                                            | 16   | 106  | 631        |
| 19 Nov.      | 17 Dec.              | Detret bes Minifteriums bes Innern megen Beftatigung ber Statuten bes Borichuspereins ju Chreifriebereborf                                                                                              | 1    |      | 631 u. 632 |
|              | 1863                 |                                                                                                                                                                                                         | 16   | 108  | 632 u. 633 |
| 25 Nov.      | 16 3an.              | Berordnung bes Minifteriums bes Innern, die Fabrifation von Mine-<br>ralwaffern betr.                                                                                                                   | 18   | 121  | 645647     |
| 2 Dec.       | 1862<br>17 Dec.      | Berordnung bes Finangminifteriums, Die Abanderung bes § 19 ber<br>Ausführungsverordnung zu bem Schlachtfteuer- und Fleifch-<br>übergangsabgabe. Befete vom 29ften Dai 1852 betr.                        |      | 109  | 633 u. 63- |
| 2 Dec.       | 17 Dec.              | Berordnung Des Finangministeriums, ben Bertauf bes gu land-<br>wirthschaftlichen und gewerblichen Bweden bestimmten Salzes<br>betr.                                                                     |      | 111  |            |
| 5 Dec.       | 17 Dec.              | Berordnung Des Ministeriums Des Innern, Die Rinderveft betr.                                                                                                                                            |      |      | 631 u. 635 |
| 9 Dec.       | 17 Dec.              | Befanntmachung bes Minifteriums bes Innern, ben Begirfsarmen-<br>berein zu Modern betr.                                                                                                                 |      | 112  | 636        |
| 9 Dec.       | 31 Der.              | Berordnung bes Finangminifteriune, Die Gewerbesteuer ber Banf-<br>folachter und Branntweinbrenner auf bas 3abr 1563 betr.                                                                               |      | 115  |            |
| 10 Dec.      | 31 Dec.              | Berordnung ber Minifterien bes Junern und ber Jufig, bie mit ber<br>Roniglich Buritembergifden Megierung wegen Schubes ber<br>Baarenbezeichnungen geschloffene lebereinfunft betr.                      |      | 116  |            |
| 15 Dec.      | 31 Dec.              | Berordnung bes Juftigminifteriums, bie Abfaffung ber Rotigen und<br>Mittbeilungen über erfolgte Bestrafungen betr.                                                                                      |      | 120  | 644        |
| 15 Dec.      | 31 Dec.              | Befantmachung bes Minifteriums bes Innern, Die Ginfuhr von Schafwolle aus Bobmen betr.                                                                                                                  |      | 117  |            |
| 15 Dec.      | 31 Dec.              | Berordnung bes Minifteriums bes Innern, ben Fortbau ber Cheunits-<br>Annaberger Eifenbahn betr.                                                                                                         | d    | 118  | 643        |
| 16 Dec.      | 31 Dec.              | Befanntmachung bes Finangminifteriums, Die Eröffnung ber Cifenbabn-<br>betriebs - Telegraphenftationen ju Buftenbrand und Lugau an<br>ben weftlichen Staatseifenbahnen fur Die allgemeine telegraphisch |      |      |            |
|              |                      | Correspondeng betr.                                                                                                                                                                                     | . 17 | 119  | 643 u. 64  |
|              | U                    | I .                                                                                                                                                                                                     | 1    | 1    |            |

| E a g        |                  | Inhalt.                                                                                                                                                                              | ~     | Rum. | Seite.     |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|
| Ausftellung. | Tehien           | 3.001.                                                                                                                                                                               | Stute | Mum. | Sette.     |
| 17 Dec.      | 1863.<br>16 Jan. | Decret bes Ministeriums bes Innern wegen Beftätigung bes revibirten<br>Regulative für bie Sparcaffe gu Freiberg                                                                      |       | 122  | 647 u. 648 |
| 27 Dec.      | 16 3an.          | Berordnung bes Minifteriums bes Junern, ben Bau ber Chemnit-<br>Unnaberger Gifenbahn betr.                                                                                           |       | 123  | 649        |
| 29 Dec.      | 16 3an.          | Befanntmachung bee Ginangminifteriums, Die bem Spar. und Bor- fcugvereine ju Burtharbiewalbe und ben Lorfcufpereinen ju Ehrenfriedersborf und im Plauenfchen Grunde bewilligte Stem- |       |      |            |
| 31 Dec.      | 16 3an.          | pelbefreiung betr                                                                                                                                                                    |       | 125  | 650        |
| 81 mm.       | 16 3an.          | Befanntmachung bes Minifteriums bes Innern, ben Armenhausverein<br>ju Strebla betr.                                                                                                  |       | 124  | 649        |

## Inhaltsverzeichniß

bes Gefet : und Berordnungsblattes für das Königreich Sachfen vom 3ahre 1862.

II. In alphabetifcher Drbnung.

|                                                                                                                                                 | Tag.       | Seite.  | Baragraph |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A.                                                                                                                                              |            |         |           |
| Ibfa ffung ber Notizen unb Mittheilungen über erfolgte Bestrafungen<br>Ibtretung von Grunveigenthum zu Erbauung einer Elsenbahn von Priestenis  | 15 Dec.    | 644     |           |
| nach Großenhain<br>Illgemeine bentiche Crebitanftalt zu Leipzig - einen Rachtrag zu                                                             | 26 Febr.   | 21 fg.  | 13        |
| bem unterm 24ften Juli 1858 genehmigten Anfeihepfaue berfelben betr.<br>Imte begirt Scheibenberg — Ueberweifung beffelben an bie Amtehauptmann- | 14 Febr.   | 18      |           |
| fcaft zu Annaberg                                                                                                                               | 4 Cept.    | `529    | 1         |
| Beneralinftruction fur felbige vom 27ften September 1842 treten .                                                                               | 7 April    | 41 fg.  |           |
| mtoflegel ber Dotare                                                                                                                            | 11 Juli    | 297     |           |
| nleihe bes Dreeben . Boffenborfer Steinfohlenbauvereins - beren Be-                                                                             |            |         |           |
| nehmigung                                                                                                                                       | 8 3an.     | 4 fg.   |           |
| wird genehmigt                                                                                                                                  | 1 Mai      | 637 fg. |           |
| rethenhutte bei Bauben - beren Genehnigung                                                                                                      | 23 Juni    | 525 fg. |           |
| Rirdberger Steinfoblenactienberein                                                                                                              | 9 Cept.    | 529 fa. |           |
| - ber Ctabt Chemnit - wird genehmigt                                                                                                            | 28 Det.    | 630     |           |
| nna berg, Ctabt, — Beftätigung ber Leibhausorbnung für biefelbe                                                                                 | 11 Juni    | 290 fg. |           |
| bauptmanniduaft                                                                                                                                 | 4 Cept.    | 529     |           |
| nnaberg . Chemniger Gifenbahn - Expropriation von Grunbeigen-                                                                                   |            |         |           |
| thum für beren Unlegung                                                                                                                         | . 29 April | 49 fg.  | 1-4       |
| - ' welche Orte von berfelben berührt werben                                                                                                    | ( 2 Mug.   | 315     |           |
|                                                                                                                                                 | 15 Dec.    | 643     |           |
|                                                                                                                                                 | (27 Dec.   | 649     |           |
| - Ernennung bes Commiffare fur beren Bau                                                                                                        | 14 Aug.    | 322     |           |

| Armenhaus verein ju Strehla - beffen weitere Ausbehnung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tag.<br>31 Dec.  | Seite.<br>649 | Paragraph |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|
| Armen verein gu Dodern - beffen Berichteftanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 Dec.           | 636           | 1         |
| Argneientare - ben zweiten Rachtrag gur fünften Auflage berfelben betr                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 3an.           | 3             | 1         |
| 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |               |           |
| Bantichlachter - beren Bewerbefteuer auf bas Jahr 1863                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 Dec.           | 639 fg.       |           |
| Bauben — Beftätigung ber Statuten bes bafigen Borfdugvereins<br>— inwieweit ber Borfchufverein bafelbft von ber Stempelabgabe ber                                                                                                                                                                                                                   | 2 Juni           | 280 fg.       |           |
| frei iff Beamt und Angestellte — Uebereinfunft zwischen der Sächslichen und<br>Beamt und Angestellte — Uebereinfunft zwischen der Sächslichen und<br>Orfterrichischen Argierung zu Begeitung der aus Artikel & des Jones<br>balden bei bereifen der dem bereits zusammenzeizeten der noch zusam-<br>ten bei der | 6 Aug.           | 316           |           |
| mengulegenben Bollamtern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 Mara          | 38 fg.        |           |
| Bergbaugefellichaft, Deieniber, - Beftatigung ber Statuten berfelben .                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 April          | 42 fg.        | 1         |
| Beftrafungen, erfolgte, - Abfaffung ber Rotigen und Mitthellungen über                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |               |           |
| felbige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 Dec.          | 644           |           |
| Bezirksarmen verein zu Modern — bessen Greichisstanb<br>Blinden vorfchule zu hubertusburg — beren Eröffnung als Zweiganstalt                                                                                                                                                                                                                        | 9 Dec.           | 636           | 1         |
| ber Lanbesblindenanftalt ju Dresben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 Juni          | 284           | 1         |
| gegen bas Einschleppen ber Rinberpeft bafelbft betr Ausbruch ber Rinberpeft bafelbft und welche Maagregeln gegen                                                                                                                                                                                                                                    | 15 März          | 32 fg.        |           |
| Ginschleppung biefer Geuche in biefige Lanbe ju etgreifen find                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23 Det.          | 570 fg.       | 16        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 Mon.<br>5 Dec. | 626           | 1-4       |
| - Ginfuhr von Chafivolle von baber nach Breugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 Dec.          | 634 fg.       | 1         |
| Branbverficherung ewefen, f. 3mmobiliar-Branbverficherungewefen.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 642 fg.       |           |
| Branntweinbrenner - beren Gewerbefteuer auf bas 3abr 1863                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 Dec.           | 639 fg.       |           |
| Braugenoffenichaft zu Fallenftein - Beflätigung ber Brauordnung . Brauntohlen- und Thonwaaren-Actienverein Margarethenhutte bei                                                                                                                                                                                                                     | 19 €ept. ·       | 540           |           |
| Bauten - Genehmigung einer öffentlichen Unleihe fur benfelben .                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23 Juni          | 525 fg.       |           |
| Brauordnung für bie Braugenoffenschaft zu Kalfenflein — beren Beftätigung<br>Brudenbergichacht bei Bwidau — welche Blur bie Robleneijenbahn nach                                                                                                                                                                                                    | 19 Sept.         | 540           |           |
| bemfelben beruftet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 Juni          | 283 fg.       |           |
| Statuten beffelben . Beftatigung ber Statuten bes baffgen Spar- unb                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 Sept.         | 549 fg.       |           |
| Borfcugvereins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 Sept.         | 563 fg.       |           |
| befreiung bewilligt worben ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29 Dec.          | 650           |           |
| C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |               |           |
| Canone - beren Auflegung fur bie Ertheilung von Realconceffionen gu                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |               | 1         |
| Gafthofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Mara           | 23            | 1.        |
| Caffenbillete - Bermehrung Des Refervequantume fur felbige um 3 Dil-                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |               |           |
| lionen Thaler ber Creation bom 3abre 1855                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 Map.          | 631           | 1         |

| Chemith — Sid bed Percind Schaftscher Spinnerelbaumten beschift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( XIII )                                                                |          |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| Sabt, — Anfeite berfeisen Gemntle Anna ber ger etflern da hn — Exprepriation von Grundrigen — welche Kurem dufgaung — Gemennung bes Commissent Bernau Givilproceffe Abanberung eines Hormulars in Bezug auf sethige für Dec. 643  To Dec. 643  To Dec. 643  To Dec. 643  To Dec. 644  To Dec. 650  Co neeffe an Kondition eine Hormulars in Bezug auf sethige für be Bustisstatissen. 650 neeffe one — de zu beren Expfediung der in S. 3), des Genereksgeses down ohne Deckver 1861 gedachten Art zusschaben eine Bederen 650 neeffe on in der Allen Bustissen gehören. 650 neeffe on in der Allen Bustissen gehören der einen Nachtrag zu dem unteren Alfen Bustissen gehören der einen Nachtrag zu dem unter Alfen Bustissen der einen Kachtrag zu dem unter Alfen Bustissen der einen Kachtrag zu dem unter Alfen Bustissen der einen Kachtrag zu dem unter Alfen Bustissen der Allen Bustissen der einer Nachtrag zu dem unter Alfen Bustissen der Allen der Ettlicher, Deskätigung eines ferner weiten Nachtrag zu desse eine Kachtrag zu dem unter Alfen Bustissen der Allen der Ettlicher, erebitanfale in Reihzig, allgemeine Bestissen Berschapsen der eine Bestissen der eine Bestiss | The mails Six has Marsing Statistican Submaristance - 1.150             | Tag.     |         | Baragraph |
| thum für deren Aufagaung — welche Kuren diesernührt — welche Kuren diesernührt — Ernennung des Commissates für deren Bau Civilyvocesssen des Germulassen Wegug auf sethige sür Ed Dustissatissen des Germulassen Wegug auf sethige sür Ed distilyvocessen des Germulassen Wegug auf sethige sür Ed distilysissen des Germulassen wegus seines Germulassen des Germu | - Stabt, - Anleife berfelben                                            |          |         |           |
| — weiche Kiuren beseiche berührt  — Grmennung des Commissars für deren Wau  Gibilprocefse — Abaderung eines Hormulars in Beyng auf selbige für  di distiprocefse — Abaderung eines Hormulars in Beyng auf selbige für  di de im nih - Allingen berg, selbigedaben Kernulars in Beyng auf selbige für  di de im nih - Allingen berg, selbigedaben Kernulars in Beyng auf selbige für  di einer selbigen eine Proceedings der Bergengebenftationen.  Gonerssischer mit der Berg, selbigen Weisen Aufgeschen Bergenstellung der Kernulars der Begenstellung der Kernulars der Begenstellung der Kernulars der Begenstellung der Bestehen Bergenstellung ber Gelauften Bergenstellung der Gelauften Bergenstell |                                                                         | 00.0717  | 40.6    |           |
| Termennung des Commissars für deren Bau  (ver die litze dere der der der der der der der der d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |          |         | 1-4       |
| Termennung des Commissars für deren Bau  (ver die litze dere der der der der der der der der d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | metide Otaten vieletoe ostadee                                          | 15 Dec.  |         |           |
| Civilyroceffe — Adaberung aines Hormulars in Beyng auf felbige für bei Verlängthatifff.  Colum the Allingen berg, f. Climsbahnetriebe-Leigraphenfationen. Concefficon irung ber Weigelichenschaffeldhaft im Gerschieden.  Concefficon irung ber Weigelichenschaffeldhaft im Gerschieden.  Concefficon it me gird jug diffenschaffeldhaft im Gerschieden.  Concefficon it me gird jug diffenschaffeldhaft im Gerschieden und Berkeiten flatigung ibere Ciatuten.  Ceredite in Bergig aufgemeine deutliche, — einem Nachtrag zu dem unterm Liften Juli 1858 genchmigten Anleihepsane derfelben betr.  Ceredite und Vor isch über eine flatigung den Berfelben betr.  Ceredite und Vor isch über eine flatigung eines fernerweiten Nachtrag zu dem Weigen Gestauten.  Cereditererin, f. Müggin.  — er blad wil für eit eter schaftlicher, — Bestätigung eines fernerweiten Nachtrag zu dem Geschenzellen fleiner in der flatigung von Reightlichen.  Cereditererin, f. Wüggin.  — er blad Demburglichen Regierung getroffene Utberreinfanft wegen fonkreiter Ericklung von Regierung getroffene Utberreinstungt wegen fonkreiter deutgung von Regierung getroffene Utberreinstungt wegen fonkreiter deutgen werden bestätigt von der Stempelabgabe befreit ist.  Daffic is en Weise werden beforden Bereichten bestätigten.  Daffic is en Weise werden beforden Bereichten bestätigten.  Daffic is en Bestätigung der Edutum der Bereichten beiten bestätigten.  Daffic in en Bertalten bestätigten.  Daffic in en Bestätigung der Edutum der Berschlichten betreichten bestätigten.  Daffic in er bestätigten gehöre deutgebage bestätigten.  Daffic in en Bestätigung der Edutum der Berschlichten betreichten bestätigten.  Daffic in en Bestätigung der Edutum der Berschlichten bestätigten.  Daffic in en Berschlichten bestätigten.  Daffic in en Bestätigten gehöre deutgebage bestätigten.  Daffic in en Berschlichten eine Bestätigten berschlichten bestätigten.  Daffic in en Bestätigten gehöre deutgebage bestätigten.  Daffic in er Bestätigten gehöre deutgebage bestätigten.  Daffic in er Bestätigten der Gestä |                                                                         | 127 Dec. | 649     |           |
| ble Auftighatifft  6 in mich se All ngen berg, f. Cliffenbahnbetriebe-Leigraphemhationen.  60 nerfis one in gen berg, f. Cliffenbahnbetriebe-Leigraphemhationen.  60 nerfis one nerfis one in gen berg, f. Cliffenbahnbetriebe-Leigraphemhationen.  60 nerfis one Deteber 1861 gehadten Art juffandigen Bederbern  60 nerfis one Deteber 1861 gehadten Art juffandigen Bederbern  60 nerfis one Deteber 1861 gehadten Art juffandigen Bederbern  60 nerfis one Deteber 1861 gehadten Art juffandigen Bederbern  60 nerfis one Pulmigen Glienbahngeschlichen gehen Nachtrag zu bem  60 nerfis one Pulmigen Bederbangeschlichen Nachtrag zu bem  60 nerfis one Pulmigen Bergering  60 nerfis one Pulmigen Bergering  60 nerfis one Nachtrag zu bem  60 nerfis one Pulmigen Bergering  60 nerfis one Nachtrag zu bem  60 nerfis one Nachtrag zu  60 nerfi |                                                                         | 14 Aug.  | 322     |           |
| Co im nis 4. All in gen herg, s. Alfindahntertebe-Leigenschenftationen. Go nersssien — bie zu berm Artbellung per in § 3, 1 et Generschassisches vom 15tem October 1861 gehabten Art zuständigen Behörden Go nersssien in Reinigen Artbellung ber Beiten Art zuständigen Webörden Go nersssien in Reinigen Gestatten Eredit an flat in Reipig, allgemeine deutsche, einem Nachtrag zu dem unterm Listen Aufli 1558 genehmigten Anstispssane derseißen dete. Geredit ein Worsssien, so werden genem Listen unterm Listen Aufli 1558 genehmigten Anstispssane derseißen betr. Geredit ein Worsssien, so werden Verleichten der sie der gestellten besten Weisen Nachtrag zu dem ere flat wie flatze in zu einem Nachtrag zu dem ere flatzen Nachtrag zu besse Gestellten des stellten mit der Geschregelich Obenburglischen Regierung getroffene Ueberschanftst wegen schaftlichung von Neuerlung genehmen beschaftlichen unt der ere flatzen Positischen Auflissen der sieden der stellten bes dassen werden in weisen sieden der Schaftlichung von Keinstellen beschaftlichen der Vorschaftlichung der Gestatten bes dassen werden beschaftlichen der Vorschaftlichung der Gestatten der der der Vorschaftlichung der Gestatten der Vorschaftlichung der Vorschaftlichung der Gestatten der Vorschaftlichung der Vors |                                                                         |          | 0.1.5   |           |
| Concession — Det zu beren Ertbeilung ber in § 3), des Gewerebagsies vom Istem Ortober 1861 geachten Art zufändigen Bederen 13 Sept. 531  Concession Detweis 1861 geachten Art zufändigen Bederen 13 Sept. 531  Concession Plate im Leitzige, allgemeine beutsche, einem Nachtrag zu bem untern Liften Mult 1958 genehmigten Anstichpslane berfelben bett 14 Bebr. 14 Bebr. 15 Sign. 15 Si              | bie Jupignatifit                                                        | 21 gebr. | 24 fg.  |           |
| wom 15tem October 1861 gehabten Art zuffändigen Beförden Genefff in derung ber Bueige definekangesefflicht zu Gerschieden und Be- flätigung ihrer Statuten Gerdit in Reipig, allgemeine deutliche, einen Nachtrag zu dem unterm 24sten Jul 1858 genchmigten Antrihepsane derstelben betr. Gerdit und Vor sich zu vereinen, Lewenausschei, Gerdit verein, LWggeln. — erbländissigen, Bedien Statuten — erbländissigen der Getauten Gerditererin, LWggeln. — erbländissigen der Getauten Gerin in al. und Boll zie unterfü achtung en — die in densichen mit der Gerößerzgelich Odenburgischen Regierung getroffene Utberreinfannt wegen schafterier Arteilung von Requisitionen Geinm nig fau. — Bestätzun der Schaften vor der Gescherzgelich Odenburgischen bestätzten — inweinent der Bestätzun der Schaften vor der Generalen der Verläußererein des inweinent der Verläußererein des inweinent der Verläußererein des Schaften — Reinig der Alleisen der Verläußererein des Schaften des Verläußererein des Verläußererein des Schaften des Verläußererein des Verläußeres vor des Verläußererein des Verläußererein des Verläußererein des Verläußererein des Verläußererein des Verläußererein des Verl |                                                                         | 1 1      |         |           |
| Concession flatt in Arthig, allgemeine beutsche, einen Nachtrag zu bem untern Liften Multichanstall in Arthig, allgemeine beutsche einen Nachtrag zu bem untern Liften Mult 1858 genehmlsten Antisiepsane berieben betr.  Cerbiter und Pierreit ierst chaftst für er Bestätigung eines fernerweiten zweiten Nachtrag zu bem weiten Nachtrag zu bem Cerbiterein, swägen.  — erbländische zu effen Catatten.  — erbländische zu effen Catatten.  — erbländische Wiesenschlichen Mitterfuhrt, wegen sohnersgield Obenbaussischen Ressenung getroffene Ubereinkunft wegen sohnersgield Obenbaussischen Ressenung getroffene Ubereinkunft wegen sohnersgield Obenbaussischen Ressenung getroffene Ubereinkunft wegen sohnersgield Obenbaussischen Westenung getroffene Ubereinkunft wegen sohners Eckstellung von Reimitsche Verläusse der Stenden der Verbäusse  |                                                                         | 13 Sept. | 531     |           |
| Creditan fall in Leipig, algameine deutsche, — einen Nachtrag zu dem untere Liften Mil 1858 genechigten Antisipsane derfelben bett.  Credit: und Wor schu verein, s. Lommapsch.  Credit: und Wor schu verein, s. Lommapsch.  Creditierung, Wägein.  — erbländische zu ehster chaftlicher, Bestätigung eines fernerweiten Nachtrag zu ehssen Kattlicher nit der Gerößerglich Oldweinglichen Reigherung getroffene Ukterinkunft wegen fosentiere Arteilung wen Requisitionen Wegteng getroffene Ukterinkunft wegen fosentiere Arteilung werden Regulikonen Wegtenglich Oldweinglichen Weisenglich Oldweinglichen Weisenstäte und Weisen werden wegen folgenstere Weisenglich Oldweine Weisenglich Weisen Weisenglich Oldweine Weisenglich Weisen Weisenglich Weisen Weisenglich Weisen Weisenglich Weisen Weisen Weisen Weisen Weisen werden werden Weisen werden Weisen werden werden Weisen Weisen werden werden Weisen werden Weisen werden werden werden Weisen werden werden Weisen werden wer | Sonce ffi onirung ber Bweig-Gifenbabngefellichaft ju Großenbain und Be- |          |         |           |
| unterm 24sten Mill 1858 genehmigten Anteihepslane berfelben betr.  Gerbitivene 1n. f. Wägeln. — erblan bis sich und seine des felleger, Bestätigung eines serner weiten Wachtrags zu bessellen Statuten.  Genehitiverein, f. Wägeln. — erblan bis sich eiter sich ung en — bie in benselsen mit ber Großeherzgolis Diemburglissen Weglerung getrossen in der mit ber Großeherzgolis Diemburglissen Weglerung zur eines leinerinfannt wegen schenftrier Arteilung von Weglerung getrossen in der in de | ftatigung ihrer Statuten                                                | 6 Dat.   | 573 fg. |           |
| Credite und Bor fou hererin f. Loumapfc.  — erblandige weiter dietellicher, Bestätigung eines ferner weiten Nachtrags weifem Statuten weiten Abertagelisch Deredden Statuten der Greichten und Bollzeit unter fuch ungen — bie in denschieden mit der Greichten gestätellt über wegen tostentunglischen Regierung getroffen Lieberinkunft wegen tostentund per Edutum bed daggen Worfchuspereins — inwitmelt der Borschusperein der Edutum bed daggen Worfchuspereins — inwitmelt der Borschusperein der inwitmelt der Borschusperein der filmen der Getren bedigen Worfchuspereins — inwitmelt der Borschusperein der filmen der Getren bestätigt der Westen bestätigt werden der Borschusperein der Getren bestätigt der Westen der Verden der Ve | Erebitan ftalt in Leipzig, allgemeine beutiche, - einen Rachtrag ju bem | 110.6.   | 10      |           |
| Creditiverein, f. Müggin. — erbländische jeder titterschaftlicher, Bestätigung eines fernerweiten Nachtrags zu desse Schaftlicher, Bestätigung eines fernerweiten Nachtrags zu desse Schaftlicher Größenterschaftlichen Schaftlichen des Schaftlichen der Schaftliche |                                                                         | 14 geot. | 10      |           |
| weitem Nachtrags zu bessen Statuten  Griminal- und Bollzieluntersündungen — bie in benselstem mit der Großepkerzollsch Odenburglichen Regierung getrossen in benselsten nicht wegen schaften Vergen schaften Regierung getrossen in benselsten Lebersinkunst wegen schaften Weitenburglich Wegen schaften Vergen schaften Vergen in bestehe der den der den der Vergenschaften der Ver |                                                                         |          |         |           |
| Criminal- und Bollzeiunterfuchungen — die in benieliem mit ber Großegeglich Obendeuniglichen Regterung getroffene Ulerkrinftunft wegen toftenfrier Erteigung von Requisitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - erblanbifder rittericaftlicher, - Beftatigung eines ferner-           |          |         | 1         |
| Geschen, Beftigung ben Augustieben des bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | weiten Rachtrage zu beffen Statuten                                     | 30 Mug.  | 527 fg. | i         |
| wegen toftenfreier Erteigung von Requistionen 17 Aug. 320 fg. Grim mis fi dau. Beftätigung bere Estutum bed dafigen Worfdusperreins 11 Jan. 12 Marg.  D. 20.  Dafliwis Altleis, f. Sopfenbachverband. Dampfleise! — Ertauterung einiger Bestimmungen wegen polizeilider Beauffchigung berieben Beauffchigung berieben 20 afpriebn eine De dampfleisen und ber Vollechten auf ber Vollechten auf ber Vollechten auf ber Vollechten und ber Vollechten beite Dahreiten beite Dabeile Beauffchigung berieben 20 afpriehn auf ber Ertein bed ber Ertein besten und Dienste berieben bestimten für selbigen Dreben Gibt, — Bestättigung ber Beauftung ber Menuflosiung ber Menuflichen Subalternebeanten beite. 4 Juli 296 Dreben Bestimten bestingen Gibt berieben bestingen Gibt berieben bestinglichen Subalternebeanten beit. 4 Juli 296 Dreben Bestieben Fischlichen Subalternebeanten beit. 5 Febr. 5 Julie 296 Dreben Poliseben Gibt eine San Anlage einer Schneschupperrichtung and befieben Poliseben Spreiben Poliseben Poliseb |                                                                         |          |         | 1         |
| Crimmis f dau. — Beftätigung ber Statuten bed dasgem Worfchusvereins .  — inwieweit ber Worfchusverein dosselst von der Stempelabgade befreit ist .  Daffwis de Willets, f. Sopienbachverein desselst von der Stempelabgade befreit ist .  Damyffeffel — Erläuterung einiger Bestimmungen wegen polizeilicher Beauffichtigung derselsten .  Bamyffeffel — Erläuterung einiger Bestimmungen wegen polizeilicher Beauffichtigung derselsten .  Bamyffeffel — Erläuter geniger Bestimmungen wegen polizeilicher .  Bestimmis der felben der bestimmungen wegen polizeilicher .  Baptelen eine der Erläuter best bestimmungen wegen polizeilicher .  Bestimmis der Gestimmung einiger Bestimmungen wegen polizeilicher .  Bestimmis der Gestimmung einiger Bestimmungen wegen polizeilicher .  27 Sept  29 Sept  25 Kebt  25 Kebt  25 Kebt  19 sp  25 Kebt  25 Kebt  25 Kebt  25 Kebt  25 Kebt  26 Sept  27 Sept  28 Sept  29 Sept  25 Kebt  26 Sept  27 Sept  28 Sept  29 Sept  29 Sept  25 Kebt  25 Kebt  25 Kebt  26 Sept  27 Sept  28 Sept  29 Sept  29 Sept  25 Kebt  25 Kebt  25 Kebt  25 Kebt  25 Kebt  25 Kebt  26 Sept  27 Sept  28 Sept  29 Sept  29 Sept  25 Kebt  25 Kebt  25 Kebt  25 Kebt  25 Kebt  26 Sept  27 Sept  28 Sept  29 Sept  29 Sept  20 Sept  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         | 7 20110  | 320 fa  | 1         |
| Dallmis Mitleis, f. Sopfenbachverband. Dampfleisel — Ertauterung einiger Bestimmungen megen polizeilicher Beauffichtigung perfeben — Beauffichtigung perfeben — Beauffchigung verfeben — Beauffchigung verfeben dan verein — Beauffchigung verfeben dan verein — Beauffchigung verfeben dan verein — Beauffchigung ber Etauten für seibigen — Bestimten für stelbigen — Bestimten für stelbigen — Bestimten bei Berfchus und bei Bestimten für stelbigen — Bestimten bei Berfchus und bestimten bei Bestimten bei Bestimten bei Bestimten bei Bestimten beite — Bestimten bestimten beiten — Bestimten beiten bestimten beiten — Bestimten beiten bestimten beiten — Bestimten bestimten beiten — Aufleich — Bestimten beiten — Aufleich — Bestimten beiten bestimten beiten — Aufleich — Bestimten Bestimten — Aufleich — Bestimten — Besti |                                                                         |          |         | 1         |
| Daffwis Miliels, f. Sopfenbacherkand.  Dampfleffel — Effalterung einiger Bestimmungen wegen polizellicher Gentschung einiger Bestimmungen wegen polizellicher 200 mpfleffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |          |         |           |
| Dampfleffel — Erdaterung einiger Bestimmungen wegen polizischer Beraffichium berfelden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D.                                                                      |          |         |           |
| Beaufficktigung berieften  - fleine, - die Anlage und die Politikelde Beauffichtigung berieften bett.  Daßrichn a und der Ambellotterieraff  Dippoble was der Godferoder Steintohlen bauverein — Bettigung der Glatten bei Borfchus – Beftigung der Statuten für seichigen  Debein — Bestatuten für seichigen  Dreben, Guder, — Bestatuten der Borfchus – und Diesentovereine  Dienste berieften bestudigen Subalternembeamten beit.  Jende berieften bestimblichen Subalternembeamten beit.  Dreben Leitzignischus – Anlage einer Schneichusporrichtung an berieften  Dreben Polisienter Eilenbaubertein — Anleide für feltigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dallwig-Altleis, f. Copfenbachverband.                                  |          |         |           |
| - fielne, — bie Anlage und die polizistliche Beaufschigung berfelden fett.  Daft sein au der Kandessteriertaff  Dippold is walte - Golberoder Steinfohlen dauerein — Be- Rätigung der Stautur für sitistgen  Diefle in — Bestätigung der Stautur der Boerschuben und Discontoereins  Diefle Berder — Bestätigung der Stautur bes Berschuben bein befalligung der Stautur bes Berschuben und Discontoereins  Dienste berfelden bestindigen Sudaltenen beite.  Dienste derschuben bestindigen Sudaltenen beite.  Dredben Etiglier Etifen bahn — Anlage einer Schneichubeverichtung an betieben Boffenborfer Steinkohlen bauberein — Anleiche für folissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dampftejjel - Erlauterung einiger Bestimmungen wegen polizeilicher      | 07.6     | EE 4 4- |           |
| Daßrichn aus ber Anderschertrictaff Dippoble was dere Goberoder Steinkohlenbauverein — Bet Attigung der Statuten für seidigen Dbefein — Bestätigung der Gatuten bei Borzschuss und Diktontoereink Dreben, Stadt, — Bestätigung ver Grauten bei Borzschuss und Diktontoereink Dreben, Stadt, — Bestätigung ver Megulative, die Benssonium per im — f. Apterzagnesschusse. Dreben Letzuggeschen Ellenbasse and Verschussen und bei Benssonium gene berieben. Dreben Possen Possen von Gescherfende und bei benssonium gene berieben. Dreben Possen Possen von Gescherfen bei bei ben baubertein — Anleige für seine Bossen von Gescherfen bei bei ben ben bei fendorfer Steinkohlenbaubertein — Anleige für seine Bossen von Gescherfende und bei bei ben ben bei fendorfer Steinkohlenbaubertein — Anleige für seine Bossen von Gescherfende und bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fleine - hie Uniage und bie nolizeiliche Reguffichtigung beriefben betr |          |         | 1-15      |
| Diporbismalte. Golberober Steinfohlenbauverein — Be- Rätigung ber Stantun für filbigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dabriebne aus ber Lanbeslotterlecaffe                                   |          |         | 1-7       |
| Dobein — Beftätigung ber Statuten bes Werfchus- und Dikontoerreinst bafelft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dippoldismalte . Golberober Steintoblenbauverein - Be-                  | 20 0     |         |           |
| Dreben, Bessen Bessen Bessen Beiselben Beiselben Bessen Besse Bessen Besse Bessen Besse Besse Besse Besse Besse Besse Besse Besse Besse | ftatigung ber Statuten für felbigen                                     | 25 Febr. | 19 fg.  |           |
| Dreben, State, — Befteligung best Regulative, bie Benfonirung ber im Dienfte verfelben bestwicken Subalternenbeanten betr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | 47.0     | 904 6-  |           |
| Dienfte berieften beftwilichen Subalternembeamten beit. 4 Juli 296  — f. Aberenzeinschiefte.  Dredben-Lelpziger Elfen bağn — Anlage ciner Schneickupborrichtung an berieben.  Dredben Beffenborfer Steinkohlenbauberein — Anleite für felbigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         | 17 Juni  | 204 18. |           |
| Dreeben-Leipziger Elfen boğn — Anlage ciner Schneschung an briffelben .  Dreeben Boffen borfer Steinkohlen bauberein — Anleihe für schlieben of Steinkohlen bauberein — Anleihe für schlieben . Boffen borfer Steinkohlen bauberein — Anleihe für schlieben . Ban. 4 fg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dienfte berfelben befindlichen Gubalternenbeamten betr                  | 4 Juli   | 296     |           |
| an beffelben 12 Mai 63   1 u. Dresben Wolfenborfer Steinfoblenbauberein — Anleihe für   8 Jan. 4 fg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |          |         |           |
| Dresben Boffenborfer Steintoblenbauberein - Anleihe fitt felbigen . 8 3an. 4 fg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         | 19 Wai   | 63      | 1 8. 2    |
| felbigen 8 Jan. 4 fg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dreeben . Boffenborfer Steintoblenbauberein - Anleibe für               | 1.2 Diai |         | 1         |
| Dresbener Schillerftiftung - beren Sabungen 1 Dary 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | felbigen                                                                |          |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dresbener Schillerflift ung - beren Sagungen                            | 1 Marg   | 27      |           |

|                                                                                                                             | Tag.     | Seite.  | Baragraph. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|
| Œ,                                                                                                                          |          |         |            |
| Chrenfriebereborf - Beftatigung ber Statuten bes baffgen Borfcug.                                                           |          |         | 1          |
| vereinst inwieweit bem baffgen Borfdugvereine eine Stempelbefreiung bewilligt                                               | 19 Nov.  | 632 fg. |            |
| worben ift                                                                                                                  | 29 Dec.  | 650     |            |
| Ginfubr und Gintrieb ungarifcher Schweine                                                                                   | 4 Febr.  | 17 fg.  | 1          |
| Einfiebelfches Gifenbuttenwert, Graflich, ju Grobis, f. Grobis.                                                             | -        |         | 1          |
| Gifenbabn von Brieftewig nach Großenhain - Befet wegen Abtretung von                                                        |          |         | 1          |
| Grundeigenthum gu Erbauung berfelben                                                                                        | 26 Febr. | 21 fg.  | 1-3        |
| - von Brieftewit nach Großenhain - beren Erbauung und Gintritt ber                                                          |          |         | ı          |
| Birtfamfeit bes in Bezug barauf erlaffenen Gefehes bom 26ften                                                               |          |         |            |
| Bebruar 1862                                                                                                                | 26 Febr. | 22 fg.  | 1-3        |
|                                                                                                                             | 26 Febr. | 22 fg.  | 3          |
| - Chemnit Annaberger, - Expropriation von Grundeigenthum gu                                                                 | 29 April | 49 fg.  | 1-4        |
| beren Anlegung                                                                                                              | 14 2lug. | 322     | 1-4        |
| entining the committee for the controller.                                                                                  | ( 2 Mug. | 315     | 1          |
| welche Fluren biefelbe berührt                                                                                              | 15 Dec.  | 643     | i          |
|                                                                                                                             | 27 Dec.  | 649     |            |
| - Beipzig. Dresbener, - Unlage einer Schneefcupvorrichtung an berfelben                                                     | 12 Mai   | 63      | 1 u. 2     |
| - Tharandt - Freiberger, - Eröffnung bes Betriebe und Organisation                                                          |          |         |            |
| ber Betriebevermaltung auf berfelben                                                                                        | 29 3ան   | 311 fg. |            |
| - f. Rohleneifenbahn.                                                                                                       |          |         |            |
| Eifen bahn betriebe-Telegraph enftationen - beren Eröffnung gu Dber Dermit an ber goban Bittauer und gu Rlingenberg Columit |          |         | }          |
| an ber Tharandt - Breiberger Gifenbabn fur Die allgemeine telegraphi-                                                       |          |         | i          |
| ice Correspondent                                                                                                           | 1 Det.   | 555     |            |
| - ju Buftenbrand und Lugau - Gröffnung berfelben fur bie allgemeine                                                         | . ~      | 000     | 1          |
| telegraphifche Correfpondeng                                                                                                | 16 Dec.  | 643 fg. |            |
| Eifenbabngefellichaft, 3meig ju Großenbain - Conceffionirung                                                                |          |         |            |
| berfelben und Beftatigung ihrer Ctatuten                                                                                    | 6 Det.   | 573 fg. |            |
| Ephoralamt und beffen Bermaltung - Generalberordnung beshalb an bie                                                         |          |         |            |
| Superintenbenten                                                                                                            | 13 Juli  | 298 fg. | 1-25       |
| Erblandifder ritterfcaftlider Creditverein - Beftatigung eines                                                              |          |         |            |
| fernermeiten Rachtrage ju beffen Statuten                                                                                   | 30 Aug.  | 527 fg. |            |
| an ber Leipzig . Dresbener Gifenbahn - bas babei zu beobachteube                                                            |          |         |            |
| Berfabren                                                                                                                   | 12 Mai   | 63      | 1 u. 2     |
| Onjuguin                                                                                                                    |          | 00      |            |
| <b>%</b> .                                                                                                                  | ,00      |         |            |
| 0.                                                                                                                          |          |         |            |
| Fabritation von Mineralmaffern - allgemeine Beftimmungen beshalb                                                            | 25 Nov.  | 645 fg. | 1-12       |
| Faltenftein - Beftatigung ber Brauorbnung fur bie bafige Braugenoffenfcaft                                                  | 19 Gept. | 540     |            |
| Beuerverficherungewefen, f. 3mmobiliar-Brandverficherungewefen gum                                                          |          |         |            |
| VIten Abschnitte bes Gefehrs.<br>Formulare für die Abnahme bes Religionseibes                                               | 18 Mai   | 276 fg. |            |
| Forftacabemie ju Tharandt - Aufnahme auf berfelben und Rachweis ber                                                         | 10 Diai  | 2.0 18. |            |
| erforberlichen Borbilbung                                                                                                   | 7 Aug.   | 319 fg. |            |
|                                                                                                                             |          | 10.     |            |

| Carl Care Walliams has Wantable for his half as Second                                                                                         | Tag.<br>17 Dec. | Seite.  | Baragraph. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| Frei berg — Bestätigung des Regulativs für die dasige Sparcasse                                                                                | 17 2000.        | 647 fg. |            |
| und Organisation ber Betriebsverwaltung auf berfelben                                                                                          | 29 Juli         | 311 fg. |            |
| Freunbichafte., Danbele. und Schifffahrtevertrag vom Iften                                                                                     | 29 Juli         | 911 fg. | 1          |
| August 1860, gwifden ben Staaten bes beutschen Bollvereins und bem                                                                             |                 |         | i          |
| fübameritanifden Freiftaate Baraguab abgefchloffener,                                                                                          | 30 April        | 51 fg.  |            |
| <b>©.</b>                                                                                                                                      | 1               |         |            |
| Dasbeleuchtung in Birna - Beffatigung ber Statuten bes Actienvereins                                                                           |                 |         | Í          |
| bafúr                                                                                                                                          | 3 Det.          | 564 fg. |            |
| Bafthofe - Auflegung von Canone fur bie Ertheilung von Realconceffionen                                                                        |                 |         | ì          |
| zu felbigen                                                                                                                                    | 3 Marg          | 23      |            |
| wird aufgehoben                                                                                                                                | 7 April         | 41 fg.  | 1.         |
| - welche Bestimmungen an beren Stelle treten                                                                                                   | 7 April         | 41 fg.  | 1          |
| Benoffenfchafteordnung für ben Sopfenbachverband V. Dallwig-Altleis .                                                                          | 9 April         | 46      | 1          |
| VI. in Mauleis                                                                                                                                 | 9 April         | 47      |            |
| Berichtliche Boligel - einige Beftimmungen über felbige                                                                                        | 31 Juli         | 312 fg. | 1-7        |
| Dewerbe und Dewerbtreiben be, f. Bewerbegerichte.                                                                                              |                 |         |            |
| Dewerbegerichte — Berordnung ju Aussuhrung bes Gefetes vom 15ten Detober 1861                                                                  | 29 Dec. 1861    | 5 fg.   | 1-38       |
| Demerbegefes vom 15ten October 1861 - bie gu Ertheilung von Con-                                                                               |                 |         |            |
| ceffionen ber in § 8,1 beffelben gebachten Art zuständigen Beborben . de werb etammern — ber Borfchrift wegen Bufertigung eines Berzeichniffes | 13 €ept.        | 531     | 1          |
| aller Babibaren bes Bezirfs an bie Bahlmanner ift nicht weiter                                                                                 |                 |         | 1          |
| Folge zu geben                                                                                                                                 | 17 200 dra      | 40      |            |
| Demer befteuer ber Banfidlachter und Branntweinbrenner auf bas 3abr 1863                                                                       | 9 Dec.          | 639 fa. | 1          |
| Deber - inwieweit ber Borichugverein bafelbft bon ber Stempelabgabe                                                                            | 0 0             | 19.     |            |
| befreit ift                                                                                                                                    | 12 Mars         | 32      | i          |
| Bolberobe . Dippolbismalber Steintoblenbauberein - Be-                                                                                         |                 |         | 1          |
| ftatigung ber Statuten für felbigen                                                                                                            | 25 Febr.        | 19 fg.  |            |
| brobis, Graflich Ginfiebeliches Gifenbuttenwert - Beftatigung ber Statuten                                                                     |                 |         | 1          |
| bes Rnappfchaftevereins babel                                                                                                                  | 26 April        | 48 fg.  | -          |
| Brogen haln nach Briefte mit - Befet wegen Abtretung von Grundeigen-                                                                           |                 | 04.5    |            |
| thum zu Erbauung einer Gifenbahn babin                                                                                                         | 26 Febr.        | 21 fg.  | 1-3        |
| - Concessionirung ber bafigen Bweig. Cifenbahngesellichaft und Beftatig-<br>ung ihrer Statuten                                                 | 6 Det.          | 573 fa. |            |
| drunbeigentbum - Abtretung beffelben ju Erbauung einer Gifenbabn pon                                                                           | o Za.           | 515 fg. |            |
| Brieftewiß nach Großenbain                                                                                                                     | 26 Sebr.        | 21 fg.  | 1-3        |
| bmnafien, ftabtifche, - Erlaffung eines Rachtrage gu ber Berorbnung                                                                            | 20 0            | 16.     |            |
| bom 21ften Darg 1835, bie Berbaltniffe ber Beborben fur blefelben                                                                              |                 |         |            |
| j. w. b. a. betr                                                                                                                               | 2 3an.          | 3 fg.   | 1-4        |
| ~                                                                                                                                              |                 |         |            |
| <b>\$</b> .                                                                                                                                    |                 |         | 1          |
| anbelegefesbuch, allgemeines beutiches, vom 30ften October 1861 -                                                                              | 1               |         |            |
| Berichtigung zu beffen Ausführungeverorbnung bon bemfelben Tage .                                                                              | _               | 14      |            |
| anbele und Schifffahrtevertrag vom Iften August 1860, gwifchen ben                                                                             |                 |         | 1          |
| Staaten bes beutichen Bollvereins und bem fübamerifanischen Freiftaate                                                                         |                 |         | 1          |
| Baraquab abgefchloffener.                                                                                                                      | 30 April        | 51 fg.  | 1          |

| Sanbeles und Bolivertrag, f. Uebereinfunft.                                                                                              | Tag.     | Seite.  | Baragraph. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|
| Danbeles und Bottvertrag, j. uevereintungt.<br>Bochhauverwaltung - veranberte Organisation berselben und ber geit-                       | 1        |         |            |
| herigen Gintheilung ber Landbaubegirte                                                                                                   | 6 Mara   | 29 fg.  | 1-3        |
| Bofrangordnung, neue, - beren Bublication                                                                                                | 30 Sept. | 557 fg. | 1-0        |
| Sopfenbachverband V. Dallwis-Mitleis - Befidtigung ber Benoffen-                                                                         | ao espi. | 557 jg. | 1          |
| icafteoronung fur feibigen                                                                                                               | 9 Worii  | 46      | 1          |
| VI. in Rauleis - Beftatigung ber Benoffenichaftsordnung fur                                                                              |          |         | 1          |
| benfelben                                                                                                                                | 9 April  | 47      |            |
| Subertueburger Blindenvorfcule - beren Groffnung ale Bweiganftalt                                                                        |          |         |            |
| ber Lanbesblindenanftalt zu Dresben                                                                                                      | 14 Juni  | 284     | 1          |
| <b>3.</b>                                                                                                                                |          |         |            |
| Immobiliar. Branbverficherungemefen (Befes)                                                                                              | 23 Mug.  | 339 fg. | 1141       |
| - Erfter Abichnitt. Bom Immobiliar - Brandberficherungemefen im                                                                          |          |         | 1          |
| Allgemeinen                                                                                                                              | 23 Aug.  | 339 fg. | 117        |
| - Bweiter . Bon ber Unmelbung gur Berficherung                                                                                           | 23 Aug.  | 343 fg. | 18-26      |
| Dritter . Bon ber Burberung und Ginichabung                                                                                              | 23 Ang.  | 345 fg. | 27-46      |
| - Bierter . Bon ben Branbrerficherungsbeitragen und ben fouftigen Mitteln zu Dedung bes Bebarfe                                          | 00.00    | 240 5-  | 47 00      |
| Runfter . Bon ben Branbicabenvergutungen und ben fonft                                                                                   | 23 Aug.  | 349 fg. | 47-68      |
| aus ber Brandversicherungecaffe ju gemabrenben                                                                                           |          |         |            |
| Entichabigungen und Beibulfen                                                                                                            | 23 Aug.  | 353 fg. | 69-129     |
| - Gechfter Bon bem Privatfeuerverficherungewefen und ber                                                                                 | Zo mag.  | 000 18. | 00 .20     |
| Mobiliarverficherung                                                                                                                     | 23 Mug.  | 366 fg. | 130-141    |
| - Berordnung gur Musführung ber funf erften Abichnitte bes Gefenes .                                                                     | 23 Mug.  | 385 fg. | 1108       |
| - Berichtigung biergu                                                                                                                    | 23 Mug.  | 572     |            |
| - Berordnung gur Ausführung bes fechften Abichnittes bes Gefeges .                                                                       | 20 Det.  | 596 fg. | 193        |
| - welche Bestimmungen und Borfdriften in Bezug auf Die Dobiliar- "                                                                       |          |         | 1          |
| brandverficherungen und Die Brivatfenerverficherungsanftalten von und                                                                    | 20.2     |         | 000        |
| mit bem Iften April 1863 an außer Birtfamteit treten                                                                                     | 20 Det.  | 617     | 83         |
| Mitglieber ober ihrer hinterlaffenen an ben Berein Gadfifcher Gpin-                                                                      |          |         | 1          |
| nereibeamten — ift unftattbaft                                                                                                           | 7 Juni   | 282     | 1          |
| Innung mefen in Sadfen - Erbaltung ber alteren auf baffelbe bezüglichen                                                                  | 7 34111  | 202     | 1          |
| Urfunden                                                                                                                                 | 14 April | 47 fg.  | 1          |
| Buftigftatiftit - Abanberung eines Formulare fur biefelbe in Begug auf bie                                                               |          | 18.     |            |
| Civilproceffe                                                                                                                            | 21 Febr. | 24 fg.  |            |
| S.                                                                                                                                       |          |         |            |
| •                                                                                                                                        |          |         | 1          |
| Rammgarn fpinnerei zu Leipzig - Beftätigung eines Rachtrags zu ben<br>unterm 26ften Juni 1841 confirmirten Statuten für ben Actienberein |          |         |            |
| berfelben                                                                                                                                | 18 Juni  | 293 fg. |            |
| Ratholiten - Ausichreiben fur bie von felbigen im Sahre 1862 gu ent-                                                                     | 0.0.     | ***     | 1          |
| richtenbe Rirchenanlage                                                                                                                  | 2 Drt.   | 556     |            |
| bes baffgen Steinfohlenactienvereins                                                                                                     | 9 Sept.  | 529 fg. |            |
| ben buliften Greintochtenneriengetette                                                                                                   | n Cept.  | OZO IG. | 1          |

|                                                                               | Tag.     | Seite.   | Paragraph. |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| Rirdenanlage, tatholifche, biegiabrige, - Ausschreiben bafut                  | 2 Det.   | 556      |            |
| Rirdrechnungen - beren Ginrichtung und Abnahme                                | 13 Juli  | 306 fg.  | 1-18       |
| Rlauen feuche, f. Manl- unb Rlanenfeuche.                                     | 1        | 1        | 1          |
| Rling en berg - Colmnig, f. Gifenbahnbetriebe-Telegraphenftationen.           | 1        |          | 1          |
| Anappfchafteverein beim Graflich Ginflebelfchen Gifenhuttenwerte gu           |          |          | j          |
| Grobin - Beftatigung ber Statuten für felbigen                                | 26 April | 48 fg.   | 1          |
| Robleneifen babn nach bem Brudenbergichacht bei Bwidan - welche Blur          |          |          | 1          |
| biefelbe berührt                                                              | 13 3uni  | 283 fg.  |            |
|                                                                               |          |          | - 20       |
| <b>Q.</b>                                                                     |          |          |            |
| Banbbaubegirfe - einige Beranberungen in ber geitherigen Gintheilung          |          |          |            |
| berfelben und in ber Organisation ber Cochbauverwaltung                       | 6 Marz   | 29 fg.   | 1-3        |
| Lanbescultur . Renten banf - Berichtigung gur Ausführungsverorbnung           |          |          | 1          |
| bom 26ften Dobember 1861                                                      |          | 26       |            |
| Lanbesimmobiliar-Brandverficherungemefen, f. 3mmobiliar-                      |          | 1        | 1          |
| Branbberficherungeivelen.                                                     |          |          | ]          |
| Banbellotterie - finftige Bollgiebung ber Loofe babei                         | 26 April | 48       | 1          |
| Banbtag, außerorbentlicher, - Berfammlung ber Stanbe biergu                   | 29 April | 49       | 1          |
| Banbtagsabichieb fur bie angerorbentliche Stanbeverfammlung bes               |          |          |            |
| 3abres 1862                                                                   | 28 3uni  | 286 fg.  | l          |
| Banbtagewahlen - Muffiellung ber Bablliften fur biefelben                     | 15 April | 46       | 1          |
| gu Mudführung bes Gefebes vom 19ten October 1861                              | 21 Mug.  | 322 fg.  | 1-88       |
| Behrer, an ben evangelifch-lutherifchen öffentlichen Schulen in Dresben ange- | 1        |          |            |
| ftellte, - Beftatigung bes Regulative über beren Benftonirung                 | 7 3an.   | 629 fg.  | !          |
| Beibbausorbnung fur bie Stadt Unnaberg - beren Beffatigung                    | 11 Juni  | 290 fg.  | 1          |
| Beipgig - Beftätigung eines Rachtrage gu ben unterm 26ften Juni 1841          |          |          | 1          |
| confirmirten Statuten fur ben Actienverein ber bafigen Rammagrn-              |          |          | 1          |
| (pinnerei                                                                     | 18 3uni  | 293 fg.  |            |
| - f. Creditanftalt.                                                           |          |          | Ì          |
| Leipzig . Dresbener Gifenbabn - Anlage einer Schneefcupvorrichtung            |          |          |            |
| an berfelben                                                                  | 12 Mai   | 63       | 1 u. 2     |
| Beipgiger Schillerftiftung - beren Cabungen                                   | 6 Mari   | 28 fg.   |            |
| Pommabid - Beftatigung ber Statuten bes baffgen Grebit - und Borfcus-         | 0 2      | 10       |            |
| bereins                                                                       | 27 3uni  | 310 fg.  |            |
| - inwieweit ber Crebit - und Borichugberein bafelbft von ber Stempel-         | 21 5441  |          | 1          |
| abgabe befreit ift                                                            | 6 Mug.   | 316      | į.         |
| Boofe bei ber Banbeflotterie, - beren funftige Bollgiebung                    | 26 April | 48       | 1          |
| Botteriebarlebnecaffe - Errichtung einer folden und bie berfelben gu          | 20 april |          |            |
| ertheilenden Rechtevergunftigungen                                            | 25 %cbr. | 33 fg.   | 1-7        |
| Rugau - Eröffnung ber bafigen Gifenbabnbetriebe-Telegrapbenftation fur bie    | 20 6101. | 00 18.   |            |
| allgemeine telegraphische Correspondent                                       | 16 Dec.  | 643 fa.  | 1          |
| ungemeine telegruphique wortespondeng                                         | 10 20.   | 010 18.  |            |
| <b>M</b> .                                                                    |          | 11 0 4 7 |            |
| Rabn verfahren - Stempelverwendung ju ben Schriften biergu                    | 18 Nov.  | 631 fg.  | 13         |
| Dargarethen hutte bei Baugen - Benehmigung einer öffentlichen Anleibe         | 10 200.  | oo. 18.  | 1-30       |
| bee bafigen Ibonwaaren, und Brauntoblen, Actienvereins                        | 23 Juni  | 525 fg.  |            |
| ore ouligen a pontounten, une Stanntobien, actienteteine                      | 40 Juni  | 020 fg.  |            |
| 1862.                                                                         |          | 3        |            |
| 1002.                                                                         |          | 1        | )          |

## ( XVIII )

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tag.     | Seite.  | Paragraph |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| Marien berg - Beftatigung ber Statuten bes bafigen Borichugvereins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 April | 273 fg. |           |
| - inwiemeit ber Borfchugverein bafelbft bon ber Stempelabgabe befreit ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 3uni  | 263     | 1         |
| Paturitateprüfung, f. Realfchulen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         | 1         |
| Raule und Rlauenfeuche, bigige, - nene Belehrung baruber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 3an.  | 16 fg.  | 1         |
| Rilitargerichteverfaffung - Berorbnung über bie Erfaffung eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        |         | 1         |
| Sefetes hieruber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26 April | 65 fg.  | 1-7       |
| - bie neben berieben noch ferner in Bultigfeit verbleibenben Borfchriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         | 1-7       |
| - bas barüber erlaffene Befet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 April | 68 fg.  | 1-67      |
| - Inhalieuberficht bagu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 86 fa.  | 1         |
| - Bestimmungen über beren Musführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Juni   | 221 fg. | 1-95      |
| - tritt ben 1ften Januar 1863 in Kraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 Drt.  | 565 fg. | 1         |
| Militarftrafproceford nung — Berorbnung uber bie Erlaffung eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 216   | 303 IB. | 1         |
| Gefeges hierüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26 April | 65 fg.  |           |
| - bie neben berfelben noch ferner in Gultigfeit verbleibenben Borfdriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 april |         | 1-7       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 00.5    | 1-7       |
| - fur bas Rouigreich Cachfen - beren Erlaffung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 April | 89 fg.  | 1-427     |
| - Anhang über Gibesformeln und Juhaltebergeichniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | 207 fg. |           |
| - Beftimmungen über beren Ausführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Juni   | 221 fg. | 1-95      |
| - bie Bublication einer Taxorbnung gu felbiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 244 fg. | 1-64      |
| - tritt ben iften Januar 1863 in Rraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 Det.  | 565 fg. |           |
| Rineralwäffer - allgemeine Beftimmungen über beren Fabritation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 Mor.  | 645 fg. | 1-12      |
| Mittheilungen und Dotigen über erfolgte Beftrafungen - beren 216.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        |         | i         |
| faffung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 Dec.  | 614     | 1         |
| Mobiliarverficerung, f. Immobiliar-Brandverficerungewesen zum VIten Abschultte bes Geleges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |         |           |
| Di d d' ern - Berichtoffant bes baffgen Begirtbarmenvereins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 Dec.   | 636     | 1         |
| Dugeln - Beflatigung ber Statuten bes baffgen Crebitvereins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 April  | 289 fa. | 1         |
| - inmieweit ber Boridugverein bafelbft von ber Stempelabgabe befreit ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 Ming.  | 316     |           |
| <b>N.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |           |
| No. 4 to a section of the State | 2 3an.   | 3       |           |
| Rachtrag, zweiter, - gur funften Auflage ber Argnelentare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 3an.   | 3       | 1         |
| - gu ber Berorbung vom 21ften Darg 1835, bie Berhaltniffe ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | 1       |           |
| Beborben fur bie ftabtifchen Ohmnaften f. w. b. a. betr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1        | 3 fg.   | 1-4       |
| - ju bem Unleiheplane ber allgemeinen beutschen Greditanftalt zu Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 Gebr. | 18      |           |
| Rauleis, f. hopfenbachverbanb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | 1       | 1         |
| Rieberplanis und Borberneuborfel - Benehmigung einer Unleibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 1       | 1         |
| bes baffgen Steinfoblenbauvereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Mai    | 637 fg. | 1         |
| Rieberwurfchnit, bei, - Beftatigung ber Statuten für ben Steinfohlen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         | 1         |
| bauverein gum Steegenichacht bafelbft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 Juni  | 294 fg. |           |
| - Beflatigung ber Statuten bes baffgen Steintoblenbaubereins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 Mug.  | 337 fg. | 1         |
| Rieberwurfdnig. Rirdberg - Genehmigung einer öffentlichen Un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.0      | {B.     | i.        |
| leibe bes bafigen Steinkohlenaetienvereins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 Cept.  | 529 fg. | 1         |
| Rotare — beren Amisfiegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 Juli  | 297     | 1         |
| Rotigen und Mittheilungen uber erfolgte Bestrafungen - beren Abfaffung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 Dec.  | 614     |           |
| beneiten nun meiteberrinulen not teloitte Beltrafnulen - beten giplafffnil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 Dec.  | 014     |           |
| D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |           |
| Dbermin, Dber-, - f. Gifenbahnbetriebe-Telegraphenftationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | į.       | 1       |           |
| Deloniber Bergbaugefellichaft - Beftatigung ber Statuten berfelben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 April  | 42 ig.  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |         |           |

| Defterreichifche Regierung, Raiferlich Roniglich, - Uebereinfunft mit ber-                                       | Tag.             | Geite.            | Paragraph. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|
| felben ju Regelung ber aus Artifel 8 bes Sanbels - und Bollvertrags                                              |                  |                   |            |
| bom 19ten Februar 1853 hervorgebenben Berbaltniffe ber Beamten                                                   | 1                |                   | 1          |
| und Angeftellten bei ben bereite aufammengelegten oper noch aufammen.                                            |                  | 1                 | 1          |
| gulegenben Bollamtern                                                                                            | 13 Marg          | 38 fg.            | 1          |
| Olbenburg'iche Regierung - bie mit berfelben getroffene lebereinfunft                                            |                  |                   | 1          |
| wegen toftenfreier Erledigung von Requifitionen in Criminal- und                                                 | 7 01             | 200.5             |            |
| Bolizeiuntersuchungen                                                                                            | 7 Aug.<br>6 Mära | 320 fg.<br>29 fg. | 1-3        |
| Organifaction ber goodpaniberications                                                                            | o marg           | 29 Ig.            | 1-3        |
| <b>\$.</b>                                                                                                       |                  |                   |            |
| Paffe, f. Reifepaffe.                                                                                            |                  |                   |            |
| Baraguab, fubameritanlicher Breiftaat, - ben gwifchen bemfelben und ben                                          |                  | 1                 |            |
| Staaten bes beutichen Bollvereine abgeschloffenen Freundschafte., Gan-                                           |                  |                   |            |
| bele - und Schiffiahrtevertrag vom iften Muguft 1860 betr                                                        | 30 April         | 51 fg.            | i          |
| gestellten Lebrer in Dreeben - Bestätigung bes Regulative barüber .                                              | 7 3an.           | 629 fg.           | i          |
| - ber im Dienfte ber Stadt Dredben befindlichen Subalternen beamten -                                            | , 3411.          | . O20 18.         |            |
| Beftatigung bee Regulative                                                                                       | 4 Juli           | 296               | 1          |
| Bhosphorgundwaarenfabrifen — Borfdriften in Bezug auf Anlage                                                     |                  |                   |            |
| und Ginrichtnug berfelben                                                                                        | 20 Det.          | 566 fg.           | 1 - 21     |
| Birna - Beftatigung ber Statuten bes bafigen Artienvereins fur Basbe-                                            |                  | F01 6.            |            |
| leuchtung Beflätigung ber Statuten bes bafigen Borfchuß-                                                         | 3 Det.           | - 564 fg.         |            |
| bereins                                                                                                          | 25 Det.          | 638 fg.           |            |
| - inwiewelt bem baffgen Borfdugvereine eine Stempelbefreinng bewilligt                                           | 20 2             |                   |            |
| worben ift                                                                                                       | 29 Dec:          | 650               |            |
| Boligei, gerichtliche, - einige Bestimmungen über felbige                                                        | 31 Juli          | 312 fg.           | 1 7        |
| Boligeie und Griminalunterfuchungen bie in benfelben mit ber                                                     |                  |                   | 1          |
| Großbergoglich Ofbenburgifden Reglerung getroffene Uebereinfunft wegen toftenfreier Erlebigung von Requifitionen | 7 Hug.           | 320 fg.           |            |
| Boffenborf. Dresbener. Steintoblenbauverein - Anleibe für                                                        | , ang.           | 520 ig.           | 1          |
| felbigen                                                                                                         | 8 3an.           | 4 fg.             |            |
| Brieftemit nach Großenbain - Gefeb wegen Abtretung von Grund.                                                    |                  |                   |            |
| eigenthum gu Erbauung einer Gifenbahn babin                                                                      | 26 Febr.         | 21 fg.            | 13         |
| - Gintriet ber Birtfamfeit bes Gefehes bom 26ften Februar 1862 in                                                |                  | 20 6-             |            |
| Bezug auf die Erbauung einer Eifenbahn bahin                                                                     | 1 1              | 22 fg.<br>22 fg.  | 1-3        |
| - burch weiche Orthanten felbige gefuhrt wirb                                                                    | 25 Sept.         | 532 fg.           | •          |
| Brivatfeuerverficherungewefen, f. Immobiliar-Brandberficherunge.                                                 | 20 Out.          | 00- ig.           | 1          |
| wefen gum VIten Abichnitte bes Gefeges.                                                                          |                  |                   |            |
| <b>N</b> .                                                                                                       |                  |                   |            |
| Realconceffionen - Auflegung von Canone fur Die Ertheilung berfelben                                             |                  |                   | i          |
| m Ghafthafen                                                                                                     | 3 Mary           | 23                | i          |
| Realfculen, innenbenannte, - Berleibung bes Rechts ber Maiuritate-                                               |                  |                   | i          |
| prufung an biefelben                                                                                             | 22 Febr.         | 19                | 1          |
|                                                                                                                  |                  |                   |            |
|                                                                                                                  | ,                | 2                 |            |

|              |                                                                                                                                  | Lag.     | Seite.  | Paragraph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H edy to     | vergunftigungen, welche ber errichteten Lotterlebarlehnscaffe er-                                                                | 25 Rebr. | 33 fg.  | 1-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | theilt worben find                                                                                                               | 23 grot. | 33 fg.  | 1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tegu         |                                                                                                                                  | 7 0      | ean s-  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | lichen Schulen angestellten Lebrer in Dreeben                                                                                    | 7 3an.   | 629 fg. | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -            | über die Benfionirung ber im Dienfte ber Stadt Dreeben befindlichen                                                              |          | 000     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | Subalternenbeamten                                                                                                               | 4 Juli   | 296     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -            | fur bie Sparcaffe gu Freiberg                                                                                                    | 17 Dec.  | 647 fg. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -            | fur bie Sparcaffe ju Miefa                                                                                                       | 7 April  | 41 fg.  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | fur bie Sparcaffe ju Bilebruff                                                                                                   | 10 Marg  | 36 fg.  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 40.00        | fur bie Sparcaffe gu Bethan                                                                                                      | 24 Mai   | 279 fg. | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _            | fur Die Sparcaffe gu Bittau                                                                                                      | 13 3an.  | 12 fg.  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reife        | affe - Aufhebung ber megen bes Biffrens berfelben beftebenben Bor-                                                               |          | 1       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,.           | fcbriften                                                                                                                        | 16 3an.  | 17      | ŀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| e ii a       | on Beib - anberweite Feftftellung beffelben                                                                                      | 18 Mai   | 275 fa. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | fitionen in Criminal- und Boligeiunterfuchungen - bie mit ber Groß-                                                              |          |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | bergoglich Olbenburg'ichen Regierung getroffene Uebereinfunft wegen                                                              | 1        |         | and the same of th |
|              | beren foftenfreier Erledigung                                                                                                    | 7 Mus.   | 320 fg. | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | orten toptenfreier Ertengung                                                                                                     | 7 April  | 44 fa.  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tiefa        | - Beftatigung bee Regulative fur bie bafige Sparcaffe :                                                                          | april    | 44 19.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tinbe        | rpeft im Ronigreiche Bobmen - theilmeife Aufbebung ber Daag-                                                                     | ir one   | 00.0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | regeln gegen bas Ginfchleppen berfelben                                                                                          | 15 Mary  | 32 fg.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| St. Northead | beren Musbruch und welche Daagregeln jum Schute gegen bas Gin-                                                                   |          |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | bringen berfelben ju ergreifen finb                                                                                              | 23 Det.  | 570 fg. | 1-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                                                                                                                                  | 4 Mon.   | 626     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                  | 1 5 Dec. | 634 fg. | 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ritte        | ichaftlicher erblanbifder Crebitverein - Beftatigung                                                                             |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | eines fernerweiten Rachtrage zu ben Statuten beffelben                                                                           | 30 Mug.  | 527 fg. | A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rofin        | ein - Beftatigung ber Statuten fur bie baffge Sparcaffe                                                                          | 8 Mara   | 35 fg-  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | inhvieweit ber Boricugverein bafelbft von ber Stempelabgabe befreit ift                                                          | 12 Juni  | 283     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | <b>S</b> .                                                                                                                       |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                  |          | 1 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Såd) [       | ifche Spinnereibeamte - Beftatigung ber Statuten bee Bereins                                                                     | -        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | berfelben                                                                                                                        | 7 Juni   | 281 fg. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | - Bertauf beffelben gu landwirthicaftlichen und gewerblichen Bweden .                                                            | 2 Dec.   | 635 fg. | 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | wolle - beren Ginfuhr aus Bobmen nach Breugen                                                                                    | 15 Dec.  | 642 fg. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 de i       | benberg - Ueberweifung bes bafigen Amtebegirfe an bie Amtehampt-                                                                 | 1        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | mannichaft ju Unnaberg                                                                                                           | 4 Gept.  | 529     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 db ( f f   | fabris und Sanbelevertrag bom iften Muguft 1860, swiften                                                                         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11           | ben Staaten bes beutiden Bollvereins und bem fubameritanifden                                                                    |          |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | Freiftaate Baraquan abgeichloffener                                                                                              | 30 April | 51 fg.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4111         | er ftift ung, Dresbener, - bie Gagungen berfelben betr                                                                           | 1 Mara   | 27      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - ay i l l   | Leipziger, - bie Gatungen berfelben betr                                                                                         | 6 Mari   | 28 fg.  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| × 4.1 -      | ceipziger, - bie Gapungen berfelben betr                                                                                         | 2 Dec.   | 633 fg. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                  | 18 3ufi  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - m n e      | eberg — Beflätigung ber Statuten bes bafigen Borfchufvereins inwieweit bem Borfchufvereine bafelbft eine Stempelbefreiung bewil- |          | 526 fg. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | ligt worben ift                                                                                                                  | 13 Dct.  | 566     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 chne       | efdusvorrichtung - Anlage einer folden an ber Leipzig-Dresbe-                                                                    |          | 1       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | ner Gifenbabn                                                                                                                    | 12 Mai   | 63      | 1 u. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 do d n     | ner Gifenbahn                                                                                                                    |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | beffelben betr                                                                                                                   | 25 Gent. | 532 fg. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                  | C.pt.    | AGE 18. | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| # 4 m s i m s m s m i f f s                                            | Eag.     | Geite.  | Baragraph. |
|------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|
| Schweine, ungarische, — bas Einbringen berfelben                       | 4 Sebr.  | 17 fg.  | 1-7        |
| Sparcaffen, f. Freiberg — Bethau - Biefa - Bilbbruff - Bittau.         | 4 Non.   | 626 fg  | 1-1        |
| Spare und Borfdu gvereine, f. Bolfenftein - Burtharbiswalbe.           |          | 1       | 1          |
| Spinnereibeamte, Sachfifche, - Beftatigung ber Statuten bes Ber-       |          | 1       | 1          |
|                                                                        | 7 Juni   | 901 6   | İ          |
| eins berfelben                                                         | / Juni   | 281 fg. | 1          |
| für ben Bau berfeiben                                                  | 14 Mug.  | 322     |            |
| - Tharandt Breiberger - Groffunng bes Betriebs und Organisation        | 14 aug.  | 322     | 1          |
| - a paranot streiberger - Grofflung bes Berriebs une Deganifation      | 90 9!!   | 2115.   | 1          |
| ber Betriebsverwaltung auf berfeiben                                   | 29 Juii  | 311 fg. | 1          |
| Staate foulbencaffen fcheine - Die fernere Ausgabe neuer Aprocentiger  |          |         |            |
| bergleichen im Betrage von 61/2 Milliomen Shaler betr                  | 2 3an.   | 1 fg.   | 1-i0       |
| Stabtifche Somnafien - Griaffung eines Rachtrage ju ber Bererbnung     |          |         | ł          |
| bom 21ften Darg 1835, Die Berhaltniffe ber Beborben fur biefetben      |          |         | l          |
| f. w. b. a. betr.                                                      | 2 3au.   | 3 fg.   | 1-4        |
| Stanbe bes Ronigreiche Cachien - beren Berfammlung ju einem außer-     |          |         |            |
| orbentlichen gandtage                                                  | 29 April | 49      | i          |
| Stanbeverfammlung, f. Lanbtagsabichieb.                                |          |         |            |
| - Musführung bes Befetes vom 19ten October 1861, Die Bablen ber        |          |         |            |
| Abgeordneten beiber Rammern berfeiben betr                             | 21 Ang.  | 322 fg. | 188        |
| Statuten bes Steinfohienbauvereins Golberobe Dippolbismalbe            | 25 Febr. | 19 fg.  | 1          |
| - ber Deleniger Bergbaugefellschaft                                    | 7 April  | 42 fg.  |            |
| - für ben Rnappfchafteverein beim Graflich Ginftebelfchen Gifenhatten- |          |         |            |
| werfe gu Grobin                                                        | 26 April | 48 fg.  |            |
| - bes Bereins Sachflicher Spinnereibeamten ju Chemnit                  | 7 Juni   | 282     |            |
| - Beftatigung eines Rachtrage ju benfelben fur ben Actienverein ber    |          |         | ì          |
| Ranmgarnfpinnerei zu Leipzig                                           | 18 Juni  | 293 fg. | l          |
| fur ben Steintohlenbauverein jum Steegenschacht bei Rieberwurfchnig    | 20 3uni  | 294 fg. | 1          |
| - bes Steintohlenbauvereins zu Rieberwurschnit                         | 22 Mug.  | 337 fg. | l          |
| - bes erblandifden rittericafiliden Creditvereins - Rachtrag bagu .    | 30 Mug.  | 527 fg. | 1          |
| - bes 3midauer Brudenbergfteinfohlenbauvereins                         | 23 €ept. | 549 fg. | <b>!</b>   |
| - bes Actienvereins für Gasbeieuchtung gu Birna                        | 3 Da     | 564 fg. | [          |
| - ber Zweigeifenbahngefellichaft zu Großenhain                         | 6 Det.   | 573 fg. | ļ          |
| - bes Borichugvereins zu Crimmigichau                                  | 11 3an.  | 15 fg.  |            |
| - fur bie Sparcaffe gu Rogwein                                         | 8 Marg   | 35 fg.  | İ          |
| - bes Greditvereine ju Dugein                                          | 7 April  | 299 fg. |            |
| - bes Borichugvereins ju Marienberg                                    | 26 April | 273 fg. | ı          |
| - bee Borfchupvereine ju Bauben                                        | 2 Juni   | 280 fg. |            |
| - bee Borichug . und Discontovereine ju Dobeln                         | 17 Juni  | 284 fg. |            |
| - bes Borfchugvereins ju Berbau                                        | 18 Juni  | 314 fg. |            |
| - bes Credit - und Borichusvereins ju Commanich                        | 27 Juni  | 310 fg. |            |
| - bes Spar . und Borfcugvereine ju Bolfenftein                         | 23 Juni  | 317 fg. |            |
| - bes Borichugvereins ju Schneeberg                                    | 18 Juli  | 526 fg. |            |
| - bee Spar . und Boridugvereine ju Burtharbiemalbe                     | 17 Cept. | 563 fg. |            |
| - bee Borfchugvereine im Blauenichen Grunbe                            | 25 Det.  | 638 fg. |            |
| - bes Borfchugvereins zu Chrenfriebereborf                             | 19 Nov.  | 632 fg. |            |
| Steegen fcacht, f. Rieberwurfchnig.                                    |          |         |            |
| Steinfohlenactienverein, Dieberwürfdnig - Rirchberger - Benehmig-      |          |         |            |
| ung einer öffentlichen Unleihe beffelben                               | 9 Sept.  | 529 fg. |            |
|                                                                        |          |         |            |

| The last of the form to the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Cou | Lag.     | Seite.    | Baragrapt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| teintobleubauberein, Dreeben - Boffenborfer, - Unleihe beffelben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 3an.   | 4 fg.     |           |
| - Golberobe Dippolbiewalber - Beftatigung ber Ctatuten beffelben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 8cbr. | 19 fg.    |           |
| - ju Dieberplanit und Borberneuborfel - Auleihe beffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Mai    | 637 fg.   | i         |
| - jum Steegenschacht bei Riebermurfcnis - Beftatigung ber Statuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           | 1         |
| für felbigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 3uni  | 294 fg.   | 1         |
| - Riebermurichniger, - Beftatigung ber Ctatuten beffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 Mug.  | 337 fg.   | 1         |
| tempelabgabe - imvieweit ben Borichukvereinen ju Crimmipfchau und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |           | 1         |
| Beber eine Befrelung biervon gestattet ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 Mars  | 32        |           |
| - inwieweit ben Borfdugvereinen gu Marienberg und Hofiwein eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           | 1         |
| Befreiung biervon geftattet ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 Juni  | 283       |           |
| - inwieweit ben Borfcug. und beglebenblich Erebitvereinen gu Baugen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 2 00   |           |           |
| Mugelu, Commabid und Berban eine Befreiung hiervon geftattet ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 Mua.   | 316       | 1         |
| - inwieweit bem Spar - und Borfchufvereine zu Wolfenftein und bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | o ang.   | 310       | 1         |
| - inwienen bent Chat's und CoeffonBotteine in Woltenhein und bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.04    | 200       | i         |
| Borfchufivereine gu Coneeberg eine Befreiung hiervon geftattet ift .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 Det.  | 566       |           |
| - inwieweit bem Cpar- und Borichufvereine ju Burthardiemalbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 5         | 1         |
| und ben Borichufvereinen gn Chrenfriedersborf und im Plauenichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           | 1         |
| Grunde eine Befreiung biervon bewilligt worben ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29 Dec.  | 650       |           |
| Stempelvermenbung in Angelegenheiten ber Sparcaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 Nov.   | 626 fg.   | 1-7       |
| - gu ben Schriften im Dabuverfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 Nov.  | 631 fg.   | 1-3       |
| Straffachen - einige Abanberungen und Erlauterungen ber Sarorbnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           | 1         |
| In felbigen vom ften Ceptember 1856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28 Mai   | 64        | 1         |
| Strebla - Ausbebnung bes baffgen Armenbausvereins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31 Dec.  | 649       | 1         |
| Subalterneubeamten, im Dienfte ber Stadt Dredben befinbliche, - Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        | 1         | İ         |
| flatigung bes Requiative über beren Benfionirung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 Juli   | 296       | 1         |
| Superintenbenten - Generalberorbnung an biefelben, bas Ephoralamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 5      |           | 1         |
| und beffen Bermaltung betr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 Juli  | 298 fg.   | 1 25      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5        |           |           |
| <b>2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |           |
| Tarordnung gur Militarftrafprocefforbnung - beren Bublication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 3mi    | 244 fg.   | 1 - 64    |
| - in Straffachen bom bten September 1860 - einige Abanberungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 34111  | A . A 18. | 1 - 04    |
| und Gefäuterungen berfeffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 Mai   | 64        | 1         |
| und Erlanterungen berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 2/111 | 104       | 1         |
| reregruppen ver ein, Deutfche Deferreichilder, - uniching ber Wien-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           | 1         |
| babubetriebe-Telegraphenftationen gu Dber-Dberwit an ber Lobau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i        | ì         |           |
| Bittauer und gu Rlingenberg . Colninit an ber Tharanbt - Freiberger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        |           | 1         |
| Gifenbahn an benfelben fur bie allgemeine telegraphische Correspondeng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Drt.   | 555       | 1         |
| elegraphifche Correspondeng - Eröffnung berfelben gu Buftenbrand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        |           |           |
| und Lugau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 Dec.  | 643 fg.   | 1         |
| t haranbt - Aufnahme auf ber bafigen Forftacabemie und Nachweis ber erfor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |           | 1         |
| berlichen Borbilbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 Mug.   | 319 fg    | 1         |
| Tharanbt. Freiberger Staateelfenbabn - Groffnung bes Betriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        |           |           |
| und Organisation ber Betriebeberwaltung auf berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29 3uli  | 311 fg.   | 1         |
| bieraraneifdule ju Dredben - bie mit ber Großbergoglich Cachien-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5        |           | 1         |
| Beimarifchen, ber Bergoglich Cachfen - Coburg - Gothaifden und ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        |           | 1         |
| Burftlich Schwarzburg - Rubolftabter Regierung megen beren Ditbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        |           | 1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97 644   | 541 6-    | 1 .       |
| nugung getroffenen Bereinbarungen betr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27 Cept. | 541 fg.   | 1.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        | 525 fg.   | 1         |
| Bauten - Genehmigung einer öffentlichen Unleibe fur benfelben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23 3uni  |           |           |

| u.                                                                                                                            | Tag.                | Seite.   | Paragraph |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-----------|
| il ebereintunft gwiften ber Roniglich Gachfichen und ber Raiferlich Rouig-                                                    |                     |          |           |
| lich Defterreichischen Regierung ju Regelung ber ane Artifel 8 bee                                                            |                     |          |           |
| Banbele- und Bollvertrage vom 19ten Februar 1853 hervorgebenben                                                               |                     |          |           |
| Berhaltniffe ber Beamten und Angeftellten bei ben bereits gufammen-                                                           |                     |          |           |
| gelegten ober noch zusammenzulegenden Bollautern                                                                              | 13 Marg             | . 38 fg. |           |
| Erlebigung von Requifitionen in Criminal- und Bolizeiuntersuchungen                                                           | 7 2(ug.             | 320 fg.  | 1         |
| - mit ber Roniglich Burttembergifchen Regierung wegen Schubes ber                                                             | , ang.              | 020 lg.  |           |
| Baarenbezeichnungen                                                                                                           | 10 Dec.             | 640 fg.  | -         |
| - f. Thierarzneifchule.                                                                                                       |                     |          |           |
| Ungarifche Schweine - bas Einbringen berfelben                                                                                | 4 Febr.             | 1.7 fg.  | 1.        |
| Aufbewahrung                                                                                                                  | 14 April            | 47 fg.   |           |
| aulouralium                                                                                                                   | 13 wpin             | 37 19.   |           |
| 23.                                                                                                                           |                     |          |           |
| Bifiren ber Reifepaffe - Aufhebung ber blesfalls beftebenben Bor-                                                             |                     |          |           |
| ichriften                                                                                                                     | 16 3an.             | 17       |           |
| Borberneubörfel und Nieberplanit — Genehmigung einer Auleihe                                                                  |                     |          |           |
| bes bafigen Steinfohlenbauvereins                                                                                             | 1 Mai               | 637.fg.  | 1         |
| Borfcus, und Sparvereine, f. Baugen — Burthardismalbe —<br>Grimmigichau — Dobelu — Chrenfriebereborf — Lommabich —            | 1                   |          |           |
| Marienberg - Rugeln - Blauenicher Grund - Rogwein -                                                                           |                     | 1        |           |
| Schneeberg - Berbau - Bolfenftein.                                                                                            |                     |          |           |
| 26.                                                                                                                           |                     |          |           |
|                                                                                                                               |                     |          | 1         |
| Baaren begeichnungen - Hebereinfunft mit ber Roniglich Burttember-                                                            |                     |          |           |
| gifchen Regierung wegen Schutes berfelben                                                                                     | 10 Dec              | 640 fg.  |           |
| Bergeichniffes aller Bablbaren bes Begirfe an bie Bablmanner ift                                                              |                     | 1        | 1         |
| nicht weiter golge ju geben                                                                                                   | 17 Mars             | 40       | 1         |
| - ber Abgeordneten beiber Rammern ber Stanbeverfammlung - ju                                                                  |                     |          |           |
| Ausführung bes Gefeges vom 19ten October 1861                                                                                 | 21 Aug.<br>15 April | 322 fg.  | 1-88      |
| Berbau - Beftatigung ber Statuten bes baffgen Borfchugvereins                                                                 | 18 Juni             | 314 fg.  |           |
| - inwieweit ber Borichugnerein bafelbft von ber Stempelabaabe befreit ift                                                     | 6 Mug.              | 316      | :         |
| Bilebruff - Beftatigung bee Regulative fur bie bafige Sparcaffe                                                               | 10 Marg             | 36 fg.   |           |
| Boltenftein — Beftatigung ber Statuten bes baffgen Gpar- und Borfcug-                                                         |                     |          | 1         |
| vereins inwiewelt bem Spar - und Borfcugvereine bafelbft eine Stempelbe-                                                      | 23 Juni             | 317 fg.  | 1         |
| freiung bewilligt worden ift                                                                                                  | 13 Det.             | 566      | 1         |
| Barttemberg, Ronigliche Regierung, - Uebereinfunft mit berfelben wegen                                                        |                     |          | 1         |
| ber Baarenbezeichnungen                                                                                                       | 10 Dec.             | 640 fg.  |           |
| Buftenbrand — Eröffnung ber bafigen Eifenbahnbetriebe Telegraphenfta-<br>tion für bie allgemeine telegraphifche Correspondeng | 100.                | 1 010 5- | i ,       |
|                                                                                                                               | 16 Dec.             | 643 fg.  |           |

| 3.                                                                                                                                              | Tag.     | Seite.  | Baragraph |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| Bethan - Beftatigung bee Regulative fur bie baffge Sparcaffe                                                                                    |          | 279 fg. |           |
| 3 ittau — Bestätigung bes neuen Regulativs für die dasige Sparcasse                                                                             | 13 3an.  | 12 fg.  |           |
| 30 [l verein, beutider, - ben zwifden beffen Staaten und bem fubamerita-<br>nifden Freiftaate Baraguah abgefcloffenen Freunbichafts . Sanbels . |          | 1       |           |
| und Schifffahrtevertrag vom Iften Anguft 1860 betr                                                                                              | 30 April | 51 fg   |           |
| Bweig. Eifenbahngefellichaft ju Großenbain - Conreffionirung ber-                                                                               |          | 1       | !         |
| felben und Beftatigung ihrer Statuten                                                                                                           | 6 Da.    | 573 fg. |           |
| eisenbahn trifft                                                                                                                                | 13 Juni  | 283 fg. | 1         |
| - Brudenbergfteintohlenbauverein - Beftätigung ber Ctatuten bef                                                                                 | 23 Sept. | 549 fg. |           |
|                                                                                                                                                 |          |         |           |
|                                                                                                                                                 |          | 1       |           |

## Gesetz-und Verordnungsblatt

## für das Königreich Sachsen,

Iftes Stud vom Jahre 1862.

M. 1) Gefet,

bie fernere Ausgabe neuer Aprocentiger Staatsichulbencaffenschien im Betrage von 64 Millionen Thaler betreffenb:

bom 2ten Januar 1862.

W3R, Johann, von GOXXES Onaben König von Sachsen

erachten mit Midficht auf die neuerlich beschlossen Betwendung von Geldvern zur Erdanung, neuer und beziehendlich zur vollftändigen Ausflattung der bereits bestehenden Gautseisenabenen für angemessen, die baaren Cossenbessenden im Wege einer besonderen bestimmaßregel verstärten zu lassen, die beschießen demnach, mit Zustimmung Unserer getreuen Stände, andurch wie solgt:

§ 1. Es ift anberweit ein Nominalbetrag von

Seche Milliouen Fünfhundert Tausend Thalern — —

Aprocentiger Staatsfoulbencaffenfdeine mit

5½ Millionen Thalern in Abschnitten à 500 Thir. Serie I.

1 Million Thaler - 100 - -

nts

nach Form und Inhalt mit den von den Jahren 1852, 1855, 1858 und 1859 übereinstimmend, jedoch unter dem Tage des gegenwärtigen Gefebes und mit Begugundme auf baffelbe nebst dazu gehörigen Tasons, ingleichen den Coupons über die vom 1sten jetzigen Monats au laufenden Zinfen, bei dem Landtagsaussichtigen zu Berwaltung der Staatsschulen auszusertigen und von diesem an Unter Kinangministerium zur weiteren Berstagung abzugeben.

§ 2. Diese neuen dyrocentigen Staatsschusbencassenscheine biben eine fernere Fortsetung ber gufose ber Gefete vom Isen Juni 1852, 13ten August 1855, 13ten Februar 1858 und 3ten Januar 1859 bestehnben dyrocentigen Staatsanseise und werben mit letzterer in der nachstehen in §§ 3 bis 5 bezeichneten Weise unter Eine m Jinfen- und Titgungsplane vereinigt.

§ 3. Ihre Rummern haben fic an bie letten ber, beziehendlich im Jahre 1859 und 1858 ausgegebenen Staatsichulbiceine ber nämlichen Appointgattungen anzuschließen.

- § 4. Die Berginfung erfolgt allhalbjährlich in ben Terminen 2ten Januar und iften Juli bei ber Staatsiculbencasse.
- § 5. Die betreffenden Staatsschuldentassenfigenseine treten jum Termine 1sten Juli 1866 in die, wegen der 1852er, 1855er, 1858er und 1859er Offigationen geordnete planmafigier Amssoriung bergestat mit ein, daß von und mit bem Zien Januar 1867 ab ber planmafigier conflante Halbjahresbetrag ber Tilgungsmittel, wegen der auf Grund bes gegenwärtigen Beseins ausgegedenen Obssachen eine weitere Erböhnna und 36,000 Tofte, au erseichen bat.
- § 6. Der in ben vorangezogenen frühreren Anleihegesehen gemachte Borbehalt, wonach ber planmäßige Tilgungsbetrag mehrerer halbafvestermine einer und verschen Finansperiode nach Besinden auf Einmal ausgelooft und bemgemäß früher aur Abzahlung gebrach werben, ingleichen nicht nur zu jeder Zeit eine höhere Tilgung entweder im Berloofungswege ober durch Anlauf aus freier hand eintreten, sondern auch, unter Einhaltung halbjähriger Auffindigung an einem der bestehenn beiben Zinstermine, die Ridaphlung der gangen Anleihen schulben der auch nur einer Serie berselben erfolgen tann, leidet auf die dem gegenwärtigen Gesebe entsprechend ausgegebenen neuen Staatsschulbenassenschien deiner Genie dernmäßig Anwendung.
- § 7. Die gur Berginsung und Tisgung erforberlichen Geldmittel werben ber Staatsschulbencasse zur gehörigen Beit aus ben bereitesten Staatseinfunften in ber gesehlichen Landeswalbenng angewiesen werben.
- § 8. Für die plinktliche Einzehlung der planmäßigen Zins- und Tigungsmittel ift: Unfer Finanzministerium, für die planmäßige Berwendung berfelben: der Landtagsausschuß zu Berwaltung der Staatsschuben verantwortlich.
- § 9. Die in bem Mandate vom 26sten Angust 1830 wegen Gleichstellung ber nach ber fländischen Besanntmachung vom 7ten Juli 1830 anszugebenden neuen, zu 3 Procent zinsbaren sanbschaftlichen Obsigationen mit den alteren Seiner- und Kammercrediteassenschenen ertheilten Borschriften seinen nif die dem gegentvärligen Gesehe gemäß ausgesertigten 4procentigen Staatsschulbenscheinscheinigen ingleichen auf die dazu gehörigen Tasons und Coupons durchgebends ebenfalls Anderdung.
- § 10. Dit ber Ausführung biefes Gefetes ift beziehendlich Unfer Finangminifterium und ber Lanbtagsausschutz zu Berwalfung ber Staatsschulben beauftragt.

Urfundlich haben Bir baffelbe eigenhandig vollzogen und Unfer Königliches Siegel beis bruden laffen.

Begeben gu Dreeben, am 2ten Januar 1862.

Jobann.



Richard Freiherr von Friefen.

### M 2) Befanntmachung,

ben zweiten Nachtrag gur funften Auflage ber Arzneientaxe betreffenb; vom 2ten Januar 1862.

Au ber durch Berordnung vom 31sten Marz 1860 veröffentlichten fünften Auflage ber Argnetientage für hiefige Lande ist der zweite Nachtrag im Drude erschienen und an sämmtliche Bezirlsärzte und Apotheler des Königreichs Sachien vertheilt worden. In Gemäßheit von § 1 der gekachten Berordnung wird solches mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß biefer Nachtrag in der Berlagsbuchhandlung don Rudolf Kunte in Dresden, an der Krenzlirche, für 2 Nar, auch Kussik zu baben ist.

Dreeben, ben 2ten Januar 1862.

### Minifterium bes Innern.

Für ben Minifter: Roblichutter.

Schmiebel.

### M. 3) Verordnung

wegen Erlassung eines Nachtrags zu der Berordnung vom 21sten Marz 1835, bie Berhältnisse der Behörden für die städtischen Gymnasien s. w. b. a. betreffend; vom 2ten Januar 1862.

m Schluffate von § 20 ber Berordnung vom 21sten Marg 1835, die Berfällnisse ber Beforben für bie flabiliden Ghunnassen betreffend, findet fic bie Bestimmung:

baß ber Rector zu ben Sihungen ber Commission zugezogen werbe, namentlich wenn allgemeine Gegenstäube berathen werben sollen, ift wünschenwerth; es bleibt jeboch beffen Ciulabung bierzu bem Ermessen ber Commission überlassen und ber Rector bat bier nur eine beratsenbe Stimme.

Wenn bei Aufstellung biefer Bestimmung die Absicht vorgewaltet hat, ben Geschäftsgang zu vereinsachen und zu erseichtern, so hat man bagegen die Erschrung machen mussen, bas biese Absicht im Wesentlichen nicht erreicht worden ist, wohl aber aus der Nichtzusjehung der Rectoren mannichsache Inconvenienzen zum Nachtseise der Schulanftalten hervorzegangen sind. Es wird baber mit Allerböchter Genebmigung nachtrasich Kolgandes bestimmt:

§ 1. Die Rectoren ber ftabtifchen Ghunnasien, die Bertvallung berfelben mag zeitweilig durch Bertrag auf das Ministerium übergegangen fein ober nicht, sind in der Regel zu allen Situngen ber Ghunnasialcommisson einzulaben und zuzuziehen, haben jedoch nur eine berathende Stimme,

1\*

- § 2. Eine Ausnahme von ber Regel tritt nur bann ein, wenn ber Rector an ber Theilnahme besindert ift, oder wenn feine eigene Person, seine Amtwerbaltung oder sein sonfliges Berhalten ben Gegenstand der Berathung bildet, oder bas Ministerium in besonderen Berbaltniffen eine Berathung ohne seine Tebelinahme anordnet.
- § 3. In ben über bie Sigungen ber Gymnasialcommission aufgenommenen Protocollen ift jedesmal anzumerten, ob ber Rector bei ber Sigung gegenwärtig gewesen fei. Ersoebert ber Gegenstand ber Berathung Bericht an bas Ministerium, so ift in bemfelben einer etwaigen abweichenben Ansich bes Rectors zu gebenten.
- § 4. Das § 20 ber Berordnung vom 21sten März 1835 mit dem directorium actorum beauftragte Mitglied der Ghunasialcommission ift bafür verantwortlich, bag ber Rector von allen das Ghunasium betreffenden Berfügungen rechtzeitig Kenntnis erhalte.

Dresben, am 2ten Januar 1862.

## Ministerium des Cultus und öffentlichen Unterrichts.

#### M 4) Decret

wegen Genehmigung einer offentlichen Anleihe bes Dresben-Boffendorfer Steintoblenbauvereins;

bom Sten Januar 1862.

Das Ministerium bes Innern hat zu ber öffentlichen Anleiße von 150,000 Thalern, welche ber Dresben-Bossenborfer Seteinkohlenbauberein zu Erweiterung bes Betriebs und sonst durch Ausgabe von 1500 Stild auf ben Inshaber lautenben, mit 5 Procent jahrlich zu verzinsenden Partialobligationen nach Machgabe ber vorgelegten Schematen der Hauptschuld und Pfandverschung und der Partialobligationen sammt Talons und Coupons, auszunehmen beschlossen bat, die erketene Genehmigung ertheitt.

Auch haben Se. Königlide Majeftat auf Bortrag bes Jufigminifteriums ber genannten Actiengesellschaft bie in §§ 7 und 8 ber hauptschule und Pfandverschung enthaltenen Rechtsvergunftigungen zu bewilligen Allergnabigft gerubt.

Bu beffen Beurfundung ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterfdrift bes Minifteriums bes Innern ausgefertigt worben.

Dreeben, ben Sten Januar 1862.



Ministerium bes Innern. Frbr. v. Beuft.

Demuth.

#### Sauptichuld- und Bfandverschreibung.

ZC.

7. Begen verlorener, untergegangener ober fonft abbanben gefommener Obligationen. Talons und Coupons findet auf Antrag ber Betheiligten und auf beren Roften bas Ebictalverfahren Bebufe ihrer Mortification Ctatt und zwar bergestalt, wie baffelbe fur Koniglich Sachlifde Staatspapiere vorgefdrieben ift, fo bag bie Bartialobligationen wie Roniglich Cachfifde Staatsiculbiceine, Talons und Coupons ber Bartialobligationen bingegen wie bie ber Roniglid Sachfifden Staatspapiere bebanbelt merben.

Es tritt jeboch ftatt ber für Staatspapiere im Rescripte vom 6ten October 1824 vorgefdriebenen gebnjährigen Beriabrungefrift binfictlich ber Bartiglobligationen icon eine vierjährige ein.

Nach Beendigung bes Mortificationsverfahrens burch eingetretene Rechtstraft bes Braclusivs ertenntniffes findet bie Anfertigung neuer Documente Statt.

8. In Berbindung mit ben nach Bunkt 4 ju erlaffenben öffentlichen Befanntmachungen Tind qualeich auch bie Mummern ber früber ausgelooften, aber gur Beit nicht erbobenen Schulbfceine ju veröffentlichen.

Die Coupons verjähren nach Ablauf von Bier Jahren vom jedesmaligen Zahlungstermine an gerechnet. Wenn megen abbanben gefommener ober untergegangener Talone und Coupons ein Mortificationsverfahren ftattgefunden bat, fo verfallen biejenigen bei Gintritt ber Rechtefraft bee Braclusivertenntniffes icon gabibar gemejenen Binfen, welche megen Mangele ber Coupons vor beendigtem Mortificationsverfahren nicht verausgabt werben tonnten, wenn fie innerhalb eines Jahres von Eintritt ber Rechtsfraft biefes Erkenntnisses an gerechnet, nicht erboben werben, ber Gefellicaftecaffe.

2C.

2C.

### M. 5) Verordnung

au Ausführung bes Gefetes vom 15ten October 1861, bie Errichtung von Gemerbegerichten betreffenb:

bom 29ften December 1861.

Au Ausführung bes Gesehes, bie Errichtung von Gewerbegerichten betreffenb, vom 15ten October 1861 mirb biermit Wolgenbes verorbnet:

§ 1. Bei jebem Antrage auf Errichtung eines Gewerbegerichts ift ben Borfcbriften im 3u § 1 bes \$ 89 ber Ausführungsverordnung jum Gemerbegefete vom 15ten October biefes Jahres nachjugeben, jugleich aber anzuzeigen, für welchen Begirt, begiebenblich fur melde befonbere Bewerbe beffelben bas Gewerbegericht beantragt wirb.

Wefetes.

Geft ber Antrag von ben Gewerbtreibenben felbst aus ober wird für besondere Gewerbe ausschließlich auf Errichtung eines Gewerbegerichts angetragen, so ift augleich die Bahl ber selbsstigen Gewerbegeauffen bes beabsigten Bezirk und, soweit möglich, die Zahl ber bei benfelben burchschiltlich beschäftigten Arbeitnehmer anzugeben.

- § 2. Ber ber nach § 89 ber Aussiührungsverordnung jum Gewerlegesche ju bewerkeligenden Berichterstatung sind in den § 1 lit. a und d ves Gesebes gedachten Fällen die Gemeindesdrigkeiten des Begirts, sin welchen das Gewerlegericht errichtet werden soll, zu hören. Der Bericht selbst hat sich übrigens zugleich darüber gutachtlich auszuhprechen, od etwa die Errichtung des Gewerlegerichts in weiterem Umsange, als beantragt worden ist, oder die Anwendung werden, der bei Anwendung der Bestimmung im Be. Aussich und bei Berichtung der Bestimmung im Be. Aussich und bei Berichtung erfeheint.
- Bu § 2. § 3. Als befonderes Gewerbe im Sinne des Gefeces (§ 2, § 6) ift auch die besondere Art des Betriebs eines Gewerbes (3. B. in Fabriten, oder als Hausindustrie 2c.) anzuseben.
  - § 4. Die Juftandigfeit der Gemerbegerichte erstredt fich innerhalb der nach § 2 bes Gesche vorgezeichneten Grenze auf alle Arbeitgeber, welche im Begirte wohnen oder ein Alabliffement bestiehen, beziehendlich als Berleger oder Factore ihr Gewerbe betreiben, und auf alle Arbeitnehmer, die im Bezirte wohnhalt sind oder für Arbeitgeber der nurbenreckten Art arbeiten.
  - § 5. Auch die nach ben Borichriften des allgemeinen deutschen handelsgeseschuchs und des Einsührungsgesetzes zu demselben vom 30sten October 1861 vor die handelsgerichte geförigen Streitigkeiten können nach § 104 des Gewerbegesiehes bei den Gewerbegerichten anbängig gemacht werden. Die Competenz der Handelsgerichte tritt sochensules erst dann ein, wenn gegen die Enscheidung des Gewerbegerichts auf Entscheidung im Rechtswege angetragen worden ist.
- 3u § 6. Streitigfeiten, bie mit Bergeben im Zusammenhange fieben, beren Bestrafung ben gewöhnlichen Berwaltungsbehörben zufmmnt, sind, wenn sonft die Boranssepungen ber § 104 bes Gewerkegeseches vorliegen, nicht von ben Berwerkegerichten, sondern von den Berwaltungsbehörten, benen die Untersuchung best Bergeband obliegt, zu entschieden.
- 3u § 4. § 7. Dem Borsibenben wird bom Ministerium des Innern ein Stellvertreter beigegeben. Sollten einmal Beide behindert sein und die ju erschigenden Geschäfte keinen Missoud bulden, so kann die Behörde, welcher der Borsibende sonst angehört, einen außerordentlichen Stellwertreter ernennen, sie hat dieß jedach gleichzeitig dem Ministerium des Innern auszusigen.

Mie Befofuffe in ben Sibungen bes Gewerbegerichts werben nach einsacher Stimmenmehrheit gesaft.

Bu § 5. § 8, Die Frage, wer Arbeitgeber und wer Arbeitnehmer sei, ift lediglich banach zu beantworten, wie sich ber regelmäßige Gewerhebetrieb einer Berson thalfactlich gestaltet bat.

Mis Arbeitnehmer find baber biejenigen Berfonen ju betrachten, beren Gewerbebetrieb in ber Regel innerhalb ber § 74 bes Gewerbegefebes bezeichneten Berhaltniffe ftattfinbet, und

zwar auch in bem Falle, wenn fie aus anderen Grunben vielleicht fich als felbfiftanbige Gewerbtreibende nach & 5 und fa. bes Gewerbegefebes angemelbet haben follten.

Arbeitgeber find alle, welche bie nurgebachte Anmeldung bewirkt haben, sowiet fie nicht nach bem Borflebenben bennoch als Arbeitnebmer zu betrachten find.

§ 9. Die im § 5 bes Gefetes ermähnte brei- und zweisahrige Frift ift von bem Tage ber Bollgiebung ber in nachstebenbem vorgeschriebenen Babtiffen (§ 11) ab ju berechnen.

Die Babibarleit erlifcht felbstverftanblich auch mit bem Aufboren bes Gewerbebetriebs im Begirte.

im Begirte. § 10. Die Anordnung ber Bablen und bie Ernennung ber bamit als Commiffare gu

beauffragenben obrigfeitlichen Beamten erfolgt bas erfte Mal burd bas Ministerium bes Innerii. Spätere Babsen in bemfelben Gewerbegerichtsbeziefe find vor Absauf ber § 6 bes Ge-

Spätere Baffen in bemfelben Generbegerichtsbegirte find vor Mbauf ber § 6 bes Geebes bestimmten 6 3ahre rechtzeitig von ber Regierungsbehörbe unter Bezeichnung bes Commisson anzuordnen,

Dem Commiffar tann bie Ermächtigung ertheilt werben, fich in einzelnen Fällen burch andere obrigfeitliche Beamte vertreten zu laffen.

- § 11. So oft eine Wahl nöthig wirb, find von allen Obrigkeiten Liften ber in ihrem Begirfe
  - a) ale Arbeitgeber unb
  - b) ale Arbeitnehmer

mablbaren Berfonen (Babiliften) aufzuftellen.

- Ift für gewiffe Gewerbe eine besonbere Bahl angeordnet (§ 6, Absat 2 bes Gefetes), fo find bie Babliften biernach einzurichten.
- § 12. Ale Unterlage ber § 11 sub a bemerften Liften fanm bas § 9 ber Ausführtungsverromming jum Gewerbegesche vorgeschriebene Berzeichnig, jedoch mit ben nach § 8 a. E. gegenwartiger Berordmung zu machenden Monachmen, benutz werben.

Uebrigens find fir beibe Mabliften (§ 11 lit. a into b) alle betheitigte Gewetbreitenbe, namentlich auch bie Innungsvorflatinte, fonde bie Arbeitgeber hinfichtich ber von ihmen befdäftigten Arbeitnehmer zur Auskunftsertheitung verbflichtet.

Fül juriftische Berfonen, welche ein Gewerbe treiben, haben beren flatutarische Bettreter einen unter sich ber Dbrigkeit zu Auslöung bes Auhlrechts zu bezeichten, welcher, deren eines Il- ben § 114 bes Gwerbegesebs unter b und d bemerklen Erforbernissen zu geftigen vermag, ohne Rücksche auf bie Dauer seines Ausenthafts im Bezirk in die Life sub n einzutragen ift. Unterbleibt die Anzeige, so wird Niemand ausgenommen. Für die § 2 bes Gewerbegesehre gebachten siedelischen und Dos Gewerbeunternehmungen ift, wennt eine besindere Anzeige nicht erfolgt, der nach § 2, Nr. 3 ber Aussichtungsverordnung zu bem genatinien Geseich nete Bertreter in die Wahllisse einzutragen.

Bu § 6.

§ 13. Die Bahllisten sind nach ihrem Abschlusse vierebn Tage lang zur Einsicht aller Betheiligten auszulegen, auch ift, wie bieß gescheben soll, im Amtsblatte sowie sonft in geeigneter Beife (3. B. burch Anschlag in größeren Fabriten 20.) bekannt zu machen.

§ 14. Innerhalb ber § 13 bemertten Frift tonnen gegen bie Bahlliften bei ber Obrigfeit Reclamationen angebracht werben; fpatter eingehenbe bergleichen find für bie bevorstehenbe Bahl nicht zu beachten, vielmehr find vorbehältlich ber auf rechtzeitige Reclamationen erfolgenben Entschwing (§ 5 bes Gesees) alle in ben Bahlliften uicht eingetragenen Personen zur Theilnahme an ber nächten Bahl nicht berechtigt.

Ergiebt fich aber, bag Jemand, ber fich in ben Liften eingetragen finbet, bas Wahfrecht nicht belibt, fo ift bieft ftets noch zu beachten.

§ 15. Begründeten Reclamationen ift durch entsprechende Abanberung der Wahlisten abzuhelfen. Wird gegen die bon dem Wahlcommissar nach § 5 des Gesehes zu ertheisende Entscheine ein Rechtsmittel eingewendet, so wird hierdurch bennoch die Wahl nicht aufgehalten.

§ 16. Die Wahstliften sind nach Absauf ber § 13 bestimmten Frift unter Beifigung ber nicht etwa schon erledigten Recsamationen an ben Wahlcommissar abzugeben, welcher nummehr zur Wahs zu verschreiten hat.

§ 17. Die Bahl erfolgt birect, übrigens fo weit nöthig nach Abtheilungen, welche ber Bahlcommiffar mit Rudficht auf bie örtlichen Berhallniffe und nach Befinden auf die berschiebenen bei ber Bahl betheiligten Gewerbe zu bilden hat.

In jeber Abtheilung ift von ben Stimmberechtigten eine von bem Commiffar zu bestimmenbe Angahl von Beifigern und Stellvertretern zu erwählen.

- § 18. Zu jeber Wahl hat ber Wahlcommissar ober ber von ihm mit beren Leitung beauftragte Beamte durch öffentliche Belanntmachung nach § 13 minbestens 8 Tage vor bem Wahltage unter Angabe von Zeit und Ort ber Wahl einzusaben. Diese Einsadung ist im Antisblatte kurz vor der Wahl au wiederfolen.
- § 19. Die Stimmen find perfonlich, übrigens nach Bahl bes Abstimmenden mundlich oder ichriftlich auf ben zu biefem Behufe zu vertheilenden Stimmgetteln, abzugeben, lettere aber uneröffnet in ein von dem die Wahl leitenden Beamten und zwei Stimmberechtigten verschoffenes Bebaltnig zu legen.

Bor Beginn ber Stimmabgabe werben ben bierzu Erfdienenen bie in ber Bablifte etwa borgenommenen Aenberungen (§ 14 a. E., § 15) befannt gemacht.

Beber Affitimmente fat bie qu Buffenben fo qu bezeichnen, baß über beren Perfon tein Zweifel entstehen tann; entgegengesethen Halls ift die Stimme ebenso wie bann, wenn sie auf Richtwaßbare gefallen fein sollte, insweit ungultig.

Enthalt ein Stimmgettel mehr Ramen, als ber Affiimmente aufguzeichnen hatte, so werben nur bie guerst aufgeführten bis zu Erfullung ber vorgeschriebenen Bahl gegabst, die übrigen Ramen bleiben unberidstächtet.

Saben Unberechtigte an ber Abstimmung Theil genommen, so wird hierburch au ber Guftigfeit ber lehteren im Allgemeinen nichts geändert, es sind jedoch die Stimmen ber Unberechtigten außer Betracht zu lassen und berem Babl, wenn sich nicht aus bem Protocolle speciell ergiebt, auf welche Personen biese Stimmen gefallen find, an ber Summe ber auf jede einzelne Person gesallenen Stimmen adpurchnen.

- § 20. Für jebe Bafi ift von bem mit Leitung ber Bafi beauftragten Beamten ein Bafanusschus aus 2 bis 4 Stimmberechtigten zu bilben, welcher aufzuforbern ift, ber Abfimmung und ber Stimmenausgäflung beizudohnen. Lettere tann auch gang ober theilweis bem Ansfhaffe allein übertragen werben.
- \$ 21. Ueber jebe Bahihanblung ift von einem jum Protocolliren befähigten Beamten ein Brotocoll aufgunehmen, und lepteres von bem bie Babl leitenben Beamten mit zu vollgieben,

§ 22. Bei ber Bafl entschiebet die resative Debrheit ber abgegebenen Stimmen und im Falle ber Gleichheit berselben bas Loos.

Die in sammtlichen Abtheilungen eines Bezirls abgegebenen Stimmen werben in ber Begigg gulammengegabt, in bem § 6 Alfah 2 bes Gefebes gedachten Falle ist jedoch durch bie Ginfebungsberorbnung zu bestimmen, wie viel Beisper und Stellvertreter von ben bort bezeichneten Gewerben ausschließich zu wählen sind, und werden dann die Stimmen in ben für biese Gewerbe etwa zu bibenben Abtheilungen besonders zusammen gerechnet. Diezenigen Personen, weiche in jeder Class Arbeitigber ober als Arbeitinehmer) die meisten Stimmen erhalten baben, sind als erwählte Beisper, die nach ihnen mit ben meisten Stimmen Bedachten als Stellvertreter zu betrachten.

§ 23. Dem Bahlcommiffar liegt junächt die Prüfung ber in ben Bahlabtheitungen vorgenommenen Bahlen und die Jusammenftellung des Endergedniffes ob, worauf die Gewählten wegen Annahme ber Bahl, soweit diest nicht bei diefer fellst bereits geschehen ift, ju befragen find. Sie haben fich binnen drei Tagen zu erklären, und gilt bei ihrem Stillschweigen die Wahl für angenommen.

Die Arten find sobann ber Regierungsbeforbe jur weiteren Prufung ber Wahlen ju überreichen, beiche leitere, wenn fich fein gefehiches Bebenfen ergiebt, unter Ausfertigung einer Legitimationsurfunde für die Gewählten bestätigt, außerbem insoweit uneue Bahlen anordnet. An biefem Bebufe bebarf es ber Ausstellung neuer Wahlitten nicht.

- § 24. Alle auf bie Wahlen zu ben Gewertegerichten bezüglichen Geschäfte find loftenfrei gerebiren, unvermeibliche baare Anslagen werben aus ber Sportelcusie bes Gewerbegerichts vergitet.
- § 25. Sollte fic nach Beftätigung ber Wahl ergeben, baß ein Ermabster Brafe barteit entbehrt, so hat ebenso wie bann, wenn eine Stelle ju Folge ber Ablehnung ber Wahl umbelest bleibt, ober später bor Ablauf ber § 6 bes Gesess gebachten sechsjährigen Frift 1802.

erlebigt wird, ein Stellvertreter einzutreten. Außerbem tonnen bie Stellvertreter aber auch in Fallen voribergebenber Bebinberung ber wirflichen Beifiger einberufen werben.

Der Eintritt der Stellvertreter erfolgt in allen biefen Fällen nach ber Reihe, wie bei ben Beifigern (veral, § 12 bes Belebes und § 36 unten).

\$ 26. Sammtliche Beifither und Stellvertreter haben ihr Amt bis nach Bestätigung ber neuen Bablen, und also erforderlichen Kalls auch langer als fechs Jahre, zu verwalten.

§ 27. Die im letten Absahe von § 6 bes Gesehes enthaltene Borfdrift ift in Anwendung zu bringen, sokalt in einer ber bei der Ausammenfehung des Gewerbegerichts maafgedennen Classen weben des bei hatste der Seillvertreter als wirfliche Beisper eingetreten ift, und haben der Borspende und sammtliche noch vorsandenen wirflichen der sellvertretenden Beisper des Wohl aus der Zeilgende und fammtliche noch vorsandenen wirflichen der sellvertretenden Beisper Bahf aus der Zeilgen Classe (Arbeitgeber, Arbeitnehmer und beziehendich Genosser Gewerbe) worzunehmen, in welcher die Lück besteht. Der Ausstellung neuer Wahlsitten bedorf es für dies Wahl nicht.

Der Borfibende hat jur Bahl burch schriftlichen Erlaß ober öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatte mit Einraumung einer wenigstens achtlägigen Frist einzuladen. Die Alfitimmung erfolgt unter seinter Leitung burch Stimmzettel, und ist hierüber ein von dem Borsibenten und einigen Beisbern zu unterzeichnendes Protocoll aufzunehmen, dann aber in Gemäßbeit der Borschiftlig 23 oben die Erlfärung der Gemählten zu ersorbern und bas Endergebniß der Bahl der Regierungsbehörde zur Bestätigung anzuzeigen.

- 3u § 7. § 28. Die Entischeidung über dos Borhandenfein gulässiger Ablehungsgründe fieht in erster Inflang bis nach erfolgter Constituirung des Gewerbegerichte bem Wahlcommissen, später bem Gewerbegerichte, in zweiter Inflang der Regierungsbediebte zu.
- Bu § 8. § 29. Eine Bergutung für Reifeau fwand wird ben Beisitern nur bann gewährt, wenn ihr Bohnort minbestens eine Stunde vom Situngsorte entsernt gelegen ift. Die Sobe berfelben ift in ber Geschäftsordnung festgussellen.

Die im Gefete gebachte Auslöfung ift ben Arbeitnehmern auch bann zu gewähren, wenn bie Sitzung in ihrem Wohnorte flattfindet.

Die Entschädigung ber Beugen richtet fich nach ben allgemeinen gefetlichen Borfdriften.

- \$ 30. Die Beborbe, welcher ber Borfibenbe angehort, hat auch, soweit Letiterer bie Protocollfubrung nicht felbft übernimmt, einen hierzu befähigten Beamten gu ftellen.
- \$ 31. Ueber bie Sportelcaffe jebes Gemerbegerichts ift ber Regierungsbehörbe am Schluffe jeben Jahres Rechnung abzulegen.
- 2n § 9. § 32. Die Geschäftsordnung ift von bem Borstipenben zu entwerfen. Die Ginsabung zu ber § 9 gebachten Sigung ersolgt nach ber Borschrift im § 27 Alfats 2 oben.

- § 33. Die nach § 6 Abfah 5 bes Gefehes erwählten Stellvertreter find in einer gewöhnlichen Gigung bes Gewerbegerichts, übrigens aber uach ber Vorschrift im § 9 bes Gefehes in Bildt zu nehmen.
- § 34. Die Geschäftserbnung hat auch bie ju Ausführung ber in Gemäßheit von § 6 Bu § 10. Able 2 bes Gesetse etwa getrossenen Aufmen zierberlichen Verschriften zu enthalten, und tonnen au biesem Bedus belondere Ableibellungen bes Gewerbearchied aeliste werde aeliste

Bu & 11.

Bu & 12.

Ru & 13. .

§ 35. Ueber bie Beschränfung ber Deffentlichteit ber Sigungen tann bie Geschäftsorbnung im Algemeinen Bestimmungen tersen, aber auch im einzelnen Falle von bem Gewerbegerichte Entschliegung gesaßt werben. Wenn in Privatrechtsfteitigfeiten beibe Parteien ben Ausschlich ber Dessentlichteit verlangen, so ift biefem Antrage fetes flatzugeben.

Sobald ber Borfigenbe bie Sigung fur nicht öffentlich ertlart, haben fich alle Zuborer bei Bermeibung ber § 13 bes Gefeges bemertten Strafen zu entfernen.

Denfelben Strafen find bie Buborer ebenfo wie bie Betheiligten unterworfen, bafern-fie bie Orbnung ber Gerichtsverbanblungen burch ihr Berbalten floren.

Bu Abfaffung von Entideibungen ober Faffung anderer Befdsuffe tann fic bas Gericht, fo oft es Soldes nothig befinbet, aus bem Sigungegimmer jurudgieben.

§ 36. hat nach § 6 Absat 2 bes Gesetes für gewisse Gewerbe eine besonder Wahl sattlegtunden, so milfen für die Angelegenheiten ber betheiligten Gewerbegenoffen die Beisiger, auch wenn bassir nicht besondere Absteilungen des Gewerbegerichts bestehen (bergl. § 34 oben), aus den filt das Gewerde besonders gewählten Beisier ungezogen werden.

Uebrigens fosieft bie § 12 bes Gefeses ertheilte Borforfit nicht aus, bag von ber orbentlichen Reihenfolge bei ber Einberufung ber Beifiger wegen personlicher Beziehung einzelner Beifiger zu ben Parteien ober aus Grünben, welche in ber zu verhandelnden Sache liegen, Ausnahmen gemacht werden.

Auch hat ber Borfigende über bie ju Befehung bes Grichts (§ 12 bes Gefees) erforberliche Angabl von Beifigern nach feinem Ermeffen mehrere bergleichen jur Referve für bie Sigungen einzusaben.

§ 37. Der Borfigende des Gerichts ift berechtigt, außerhalb der Sithungen alle Andringen der Interestenten einschließe von Rechtswege auzunehmen, auch die Abweisung von Antrögen wegen Incampeten, des Gerichts, ingseichen die Ueberweisung der Sache an die Introduce vergl. § 105 des Gewerbegeseites, ingseichen die Ueberweisung der Sache an die Introduce vergl. § 105 des Gewerbegeseites, jerner den Erfaß der § 108 des Gewerbegeseites gedackten Straspererdnung oder die Bollfredung erfannter Strasen und die Einseitung des Bollstredungsversaberis (§ 104 des Gewerbegeses) zu verstägen, auch auf eingewendete Rechtsmittet Bericht zu erstatten.

Demfelben fteht auch in ben Sigungen bie Leitung ber Gefchafte gu, und hat er namentlich bie Reihefolge ber einzelnen Berhanblungen fur jebe Gigung festguftellen. Die Beisier tonnen aber an biefen Berhandlungen burch Aufftellung von Fragen an bie Barteien ober Zeugen, ingleichen burch Bergleichsvorschläge Theil nehmen, nur hat Beides flets unter Bermittelung bes Borfibenben ju gescheben.

Schriftliche Musfertigungen im Ramen bes Gerichts find bon bem Borfitenben ju unter-

Bu § 15. geichnen.

§ 38. hinsichtlich bes Berfahrens in ben vor ben Gewerbegerichten zu verhandelnden Ungelegenseiten, ber Koften berfelfen und ber Bertwendung von Stempel ift im Allgemeinen noch auf die Borfchriften im § 101 und fg. bes Gewerbegefebes und § 86 ber Aussschrungsverordnung zu bemielben zu berweisen.

Bon ber \$ 108 bafelbft enthaltenen Ermächtigung haben bie Gewerbegerichte in ben ge-

eigneten Rallen ftets Gebrauch ju machen.

Straffacen und Privatflreitigfeiten, welche unter einander im Bufammenhange fieben, um ben Beilverluft ber Parteien zu vermindern, soweit möglich in einer und berfelben Sibung au verbandeln.

Begen ber Bertretung unmunbiger Arbeitnehmer bor Bericht ift auf bie Bestimmung

im \$ 64 bes Bemerbegefetes zu verweifen.

Bei Festfeldung ber Geschäfte sur jebe Sigung (§ 37 oben) hat ber Berstigenbe, soweit kinnlich, barunf Rudsicht zu nehmen, baß es sur gemeinsame Anträge ber § 16 bes Gesches vom 16ten Mai 1839 gebachten Art nicht an ber erforbertichen Zeit feble.

Die Gewerbegerichte haben fich bie güttliche Beilegung ber wor ihnen anhängigen Streitigleiten befonders angelegen fein zu lassen, und bleibt es beren Ermessen anheinegeftellt, zu bieem Zwede auch fcon vor ber § 18 bes nurangezegenen Gesehes vorgeschriebenen speciellen Ermittelung bes Rechtvererbaltniffes Bergelcheverbandlungen zwischen ben Barteien einzuleiten.

Dreeben, am 29ften December 1861.

#### Ministerium des Innern. Arbr. v. Beuft.

Demuth.

#### M. 6) Decret

wegen Bestätigung bes neuen Regulative fur bie Sparcaffe ju Zittau;

Nachdem an die Stelle des bisherigen Regulativs für die Sparcasse zu zittau sanunt Nachträgen ein neues Regulativ sestigestellt worden und Se. Wajestät der Rönig auf Bortrag des Suftiaminifteriums bie neuen Rechtsvergunftigungen, bie beiben in SS 25 und 26 beffelben enthaltenen Bestimmungen porausgefest finb. ju ben ber gebachten Sparcaffe burch Decret pom 31ften Januar 1836 nach Inbalt von SS 14 und 16 bes bieberigen Regulative bereits porbin ertheilten, in \$\$ 27 und 29 bes neuen Regulativs wieber enthaltenen Rechtspergunftigungen zu bewilligen Allergnäbigft gerubt baben, fo bat bas Ministerium bes Innern bas gebachte neue Regulativ mit ber Birfung bestätigt, bag ben Beftimmungen beffelben allentbalben genau nachgegangen werben foll.

Ru beffen Beurfundung ift gegenwärtiges

unter Siegel und Unterschrift bes Minifteriums bes Junern ausgefertigt worben.

Dreeben, ben 13ten Januar 1862.



allen Unfprüchen befreit.

## Ministerium bes Innern. Arbr. p. Beuft.

Demuth.

6 25. Bur Embfangnahme ber Ginlagen und ber babon aufgelaufenen Rinfen genuat Legitimation. bie Brobuction bes Quittungebuche (§ 23). Wenn baber in bem vom Inbaber producirten Quittungebuche bie Abichreibung ber Binfen und bee Cabitale regulativmafig entweber gang aber theilweise erfolgt, ober bei Mildrablung ber gefammten Ginlagen und ber bavon aufgelaufenen Rinfen bie Rudgabe bes Buche bewirft worben ift, fo wird babnrch bie Anftalt von

Will fic ein Einleger bagegen, bag feine Ginlagen nicht von einem Anderen eingezogen werben, völlig ficher ftellen, fo bat er bie Unftaltebeamten babon in Renntnif ju feben. Diefe find fobann verbunden, in bem Quittungsbuche und bei bem entfprechenben Conto bes Sauptbuche ju bemerten, bag bie von bem betreffenben Ginleger gemachten Ginlagen nur an biefen ober beffen legitimirten Erben ober ben legitimirten Ceffionar gezahlt merben burfen.

In biefem Falle werben bem Ginleger feine Ginlagen fammt ben babon erwachsenben Rinfen nur gegen eine bon bemfelben ausgestellte Quittung gurudgezahlt.

Ift ber Ginleger ben Anftaltsbeamten nicht binreichend befannt, fo muß er bie 3bentitat feiner Berfon und Die Richtigkeit feiner Unterfdrift von einer ben Anftaltsbeamten befannten Berfon beglaubigen laffen.

Bon ben Erben ober Ceffionaren eines folden Ginlegers ift bie zur Empfangnabme nothige Legitimation auf beren Roften ju bemirten, bevor bie Musgablung erfolgen fann.

\$ 26. Dafern bem Ginleger bas ibm über bie gemachten Ginlagen nach \$ 23 ausgeftellte Bud abbanben tommen follte, fo bat berfelbe babon bie Anftaltebeamten fofort in Rennt-

Berlorene Bäder.

3

1862

nik au feben. Ift bie Rudgablung ber gangen Ginlagen fammt ben Binfen nicht bereits erfolgt, fo ift bie Deputation perbunden, ben Berluft bes Buche mit Bemertung ber Rummer, unter welcher es ausgestellt worben, öffentlich befannt ju machen, und ben etwaigen Inhaber bes Buchs aufzufordern, wenn er gerechte Ansprücke an baffelbe zu baben vermeint, fich damit binnen brei Monaten, bei beren Berluft, bei ber Expedition ber Unftalt zu melben, und wird mabrend biefer brei Mongte bann Unftand genommen werben, auf bas ale verloren angezeigte Buch Capital ober Binfen ju gablen. Gollte mabrent ber eben genannten Frift bas Buch von einem Anderen, ale bem, ber ben Berluft anzeigte, producirt merben, fo ift ber Borgang fofort bem Ronigliden Gerichtsamte im Begirtsgerichte bier anzuzeigen und bemfelben bie weitere Erörterung ju überlaffen und bie Auszahlung ber Ginlagen bann nach beffen Anordnung ju bewirfen. Erfolgt aber mabrent ber bezeichueten Frift feine Unmelbung, fo bat Derjenige, welcher ben Berluft bes Buche anzeigte, nach Ablauf bon brei Mongten, eutweber ber Rudiablung ber unter bem betreffenben Conto gemachten Ginlagen fammt Binfen entgegenzuseben, ober ein neues Buch barüber zu erhalten, wenn berfelbe zuvor bei bem nurbemerkten Gerichte ober auf beffen Requifition bei bem Gerichte bes Bobnorte fowohl bas Cigenthum au bem verlorenen Buche, ale auch ben Berluft beffelben eidlich erbartet. In biefem Kalle mirb bas ale verloren angezeigte Bud völlig ungultig, auch, bag bieg ber Fall fei, öffeutlich bekanut gemacht, Die burch biefes Berfahren erwachsenben Roften find von bem Ginleger ju tragen.

Berfümmer-

§ 27. Die eingelegten Gelber sammt ben Ziufen, ingleichen die darüber ausgestellten Buder find einer Berfümmerung nicht unterworfen, jedoch ist dadurch die hulfevollftredung in die bei einem Schuldner sich etwa vorsindenden Duittungsbuder ber Sparcassennflatt feinesword ausgeschlossen.

Biebereinfegung. § 29. Gegen alle in biefer Sparcaffenordnung festgesethen Friften und angebrobten Rechtsnachtheile findet feine Wiedereinsehung in ben vorigen Stant Statt,

2C.

#### \_\_\_\_

#### Berichtigung.

In der Berordnung jur Ansfährung des allgemeinen deutschen Danbelogeschunds er. (Belede und vormungsblatt n. 5. 1861) iß Geile 657 auf der wierten Zeile vom eben statt der Zahl de die Jahl 50 auf seinen zum den Beilagen zu biefer Berordnung Seite 574 fg. in der ersten Spalie flatt ad nu. überall ad num, zu fefen.

# Gesetz-und Verordnungsblaft

# für das Königreich Sachsen,

2tes Stud vom Jahre 1862.

#### M. 7) Decret

wegen Bestätigung ber Statuten bes Borfchugvereins zu Erimmibichau;

bom 11ten Januar 1862.

Nachem Se. Königliche Majeftät auf Bortrag des Justizministeriums die in §§ 15 und 31 sud d ber Statuten des Borschusverins zu Crimmisschau enthaltenen Rechtsvergünstigungen zu bewilligen Allergnädigt gerust hoben, so hat das Ministerium des Innern diese Statuten, jedoch ohne deren Beilagen, mit der Wirtung bestätigt, daß den Bestimmungen derstellen allenthalben genau nachgegangen werden soll.

Bu beffen Beurfundung ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterschrift bes Ministeriums bes Innern ausgesertigt worben.

Dresben, ben 11ten Januar 1862.



Ministerium des Innern. Arbr. v. Beuft.

Demutb.

#### Statuten

bes Borfdugvereins gu Crimmitfdau.

3C. 3C

\$ 15.

Die namen bes Directors, bes Caffirers und bes Schriffibrers, reip. ibrer Siellververtreter, sowie bes § 27 gebachten Controleurs, ingleichen jeber in ben Personen berfelben 1802. eintretende Bechfel find burch bas Directorium öffentsich befannt zu machen (§ 6). Diefe Befanntmachung vertritt die Stelle ber Legitimation.

ac.

§ 31.

2C. 2C.

#### b) Bertauf ber bebonirten Bfanber.

Sind von einem Mitgliebe jur Sicherung des erhaltenen Borfchuffes Staats- und andere Werthspapiere ober sonftige Gegenstände als Pjand beponirt, so ist in dem Falle, wenn das Pfand durch Aldzablung des Borschuffes uicht eingelöft wird, das Directorium ermächtigt, das Pfand nach Absauf einer dem Schuldner anzulundigenden turzen Frist bestmöglich zu verlaufen und die Foederung mit dem Auspreise zu berden.

Fällt ber Berpfänder in Concurs, so ift bas Pfand auch nur gegen Zahlung des vollen Schuldetrags an die Concursnasse erfolgt biefe Zahlung nicht, so ift die Anftalt befugt, zur Berschliebt das Pfand, wie oben angegeben, zu realissen und nur den Ueberschus zur Masse abzugeben, ober das Freblende beim Concurse zu stautbiren.

Berbote gegen Ausantwortung von Pfandern, Bollstredung der halfe in dieselben oder beren Bindication sind ungufässig oder unwirtsam, außer insoweit nach völliger Tigung der Hobernng des Bereins noch ein Ueberschus vorhanden ist. Derzenige, welcher den Pfandschein bringt und das Darlehn sammt Jinsen berichtigt, wird als legitimirt zum Zurüdendigung des Bsandes angeleben.

2C. 3C.

## MA 8) Befanntmachung,

bie hinausgabe einer neuen Belehrung uber bie bigige Maul - und Rlauenfeuche betreffenb;

vom 11ten Januar 1862.

Nachem für angemessen zu erachten gewesen ist, an Stelle der im Jahre 1839 in zweiter Ausliage herausgegebenen, dem bermaligen Standhumkte der thierärztlichen Wissenschaft und den neueren Bedsachungen und Ersafrungen uicht mehr allenthalben entsprechenden Belehrung bier die hisse Waus- und Kauenseuche eine derzseichen neue bearbeiten und in der früheren Weise verbreiten zu sassen, so wird Solches mit dem Benneren andurch bekannt gemacht, daß bie gedachte neue Belefrung bei ber hofbuchbruderei bon Meinholb und Gone in Dresben qu begieben ift.

Dreeben, ben 11ten Januar 1862.

# Ministerium des Innern. Arbr. v. Beuft.

Schmiebel.

### M. 9) Berordnung,

bie Aufhebung ber wegen bes Bifiteits ber Neifepaffe bestehenben Borfchriften betreffenb;

bom 16ten Januar 1862.

Dur Erleichterung des Reifeverkeits bat das Minifterium des Innern mit Allerhöchfter Genehmigung beschlossen, das Erfordentif des Biftrens det Reifebalfe, insofern dieses Biftren nicht von den Reisenben felbst gewünscht wird, von jeht an in Wegfall bringen zu lassen.

Die entgegenstebenben Borfdriften im Bofregulative bom 27ften Januar 1818 und in berichiebenen anderen Betorbnungen wetben biermit aufgehoben.

Dagegen hat es bei bem borgefdriebenen Bifiren anberer Reifelegitimationen, namentlich ber Banberbucher und Arbeitebucher, fernerhin ju bewenden.

hiernach haben fich Alle, bie es angeht, gebuhrent gu achten.

Drefben, am 16ten Januar 1862.

Minifterium bes Innern. Frbr. v. Beuft.

Lebmann.

### M2 10) Befanntmachung,

bas Ginbringen ungarifder Schweine betreffenb;

pom 4ten Februar 1862.

Das Ministerium bes Innern hat, da in Böhmen seit mehreren Wochen neue Ertrankungen an der Rinderpest nicht vorgesommen sind, und die in den Kaiserlich Koniglich Desterreichischen Staaten wegen der Biehtransporte getroffenen Borfehrungen die Bestürgtung beseichtigen, daß das Contagium durch Mittelkräger im Sachen Gingsong sinden könne, nunmehr für thunlich befunden, bie in biefer Beziehung verfügten Befdrantungen rudfichtlich ber Ginsuhr und bes Gintriebs ungarischer Schweine nach Sachsen von jeht ab wieber aufzuheben.

Es werben baber insoweit die Berordnungen vom 7ten November, 23sen November, 4ten December, ingleichen Punkt 1 ber Berordnung vom 19ten December vorigen Jahres bierdung vieber außer Kraft geseth.

Dagegen bleiben die in biefen Berordnungen enthaltenen Beschränkungen in Betreff bes Einbringens von Mindern und frischen Häuten aus den Raiserlich Königlich Desterreichischen Staaten nach Sachsen bis auf Weiteres nach senner in Wittfamteit.

Dreeben, am 4ten Februar 1862.

#### Ministerium bes Innern. Frbr. v. Beuft.

Somiebel.

## M 11) Befanntmaduna.

einen Nachtrag zu bem unterm 24ften Juli 1858 genehmigten Anleiheplane ber Allgemeinen Deutschen Crebitanftalt in Leipzig betreffenb:

bom 14ten Rebruar 1862.

Dreeben, am 14ten Februar 1862.

Minifterium des Innern. Arbr. v. Beuft.

Demuth.

### M 12) Befanntmachung,

bie Berleihung bes Rechts ber Maturitatsprufung an innenbenannte Realichulen betreffenb;

bom 22ften Februar 1862.

Das unterzeichnete Ministerium hat nach vorgängiger Revision in Gemäßheit ber Berordnung, die Erlassung eines Regulativs für die Realschulen betreffend, dom 2ten Juli 1860, sub 3 (Geseh und Berordnungsbatt 1860, Seite 95), das Recht der Maturitäts-prüfung in der Abschmitt VI, § 99 fg. des Regulativs sir de Realschulen vorzeschrieben Machen und mit ben sub 4 ber nur angegogenen Berordnung sur die erlangten Reisezugnisse gugsstandenen Wirtungen und Vergünstigungen nachbenannten Realschulen versiehen, als:

ben mit ben Gymnafien verbunbenen Realfdulen gu

Blauen und gu

Bittau,

ber Realfdule gu Annaberg,

ber Realfoule ju Renftabt - Dresben,

ber Unnen - Realfchule gu Dreeben,

ber Realfdule gu Leipzig unb

ber Realfigule ju Chemnit, bas anburch gemäß ben Beftimungen ber Berorbnung vom 2ten Juli 1860 sub 3 gur öffentlichen Kenntnis gebracht wirb.

Dresben, ben 22ften Februar 1862.

Ministerium bes Cultus und öffentlichen Unterrichts.

Hausmann.

#### M. 13) Decret

wegen Bestätigung ber Statuten bes Steinfohlenbauvereins Golberobe - Dippolbismalbe;

bom 25ften Februar 1862.

Nachbem Se. Königliche Majestat auf Bortrag des Justizministeriums die in §§ 13, 15, 38 und 47 der Statuten des Steinfohsenbauvereins Golberode-Dippoldiswalde enthaltenen Rechtsvergunstigungen zu bewilligen Allergnäbigst geruht haben, so hat das Ministerium des

Innern biefe Statuten mit ber Birtung beftätigt, bag ben Beftimmungen berfelben allentbalben genau nachgegangen merben foll,

Ru beffen Beurfundung ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterschrift bes Ministeriums bes Innern ausgefertigt worben. Dreeben, ben 25ften Rebruar 1862.



#### Ministerium bes Innern.

Für ben Minifter: Roblichutter.

Demuth.

#### Statuten

bes Steinfoblenbaupereins Golberobe : Dippolbismalbe.

Berjabrung unerhobener Dipibenben.

\$ 13. Divibenben, welche innerhalb vier Jahren, vom Bahlungetermine an gerechnet, nicht erhoben find, verfallen ber Gefellicaftecaffe. Die Dividenbenfdeine werben mit Ablauf biefer Frift ungultig. Benn megen berloren gegangener Dividenbenfdeine ober Leiften ein Mortificationeverfahren ftattgefunden bat (§ 15), fo verfallen biejemigen bei Gintritt ber Rechtstraft bes Brachniverfenntniffes icon jablbar gemejenen Dividenben, welche wegen Mangels ber Divibenbenicheine vor beenbigtem Mortificationeverfabren nicht ausgezahlt werben tonnten, ber Gefellicaftecaffe, wenn fie innerhalb eines Jahres, von Gintritt ber Rechtstraft biefes Ertenntniffes an gerechnet, nicht erhoben werben.

Durch Ablauf biefer vier- und beziehendlich einfahrigen Berfahrung erlifcht jeber Anfpruch an bie Befellicaft.

2C.

9Rortificae

\$ 15. Begen verlorener ober untergegangener Actien, Interimefcheine, Dividenbentionsverfahren. icheine ober Leiften finbet auf Untrag ber Betheiligten und auf beren Roften bas Ebictalverfahren Bebufe ihrer Mortification Statt. Daffelbe erfolgt gang in berfelben Daafie, wie es für Koniglich Gadfifche Staatspapiere gefetlich vorgeschrieben ift und werben in biefer Begiebung Uctien und Interimsicheine ben Staatsichulbiceinen, Dividendenicheine und Leiften aber ben Binsicheinen und Binsleiften ber Staatsichulbiceine gleich bebanbelt; es tritt jeboch bier ftatt ber für Staatspapiere im Refcripte vom 6ten October 1824 vorgefdriebenen gebnjabrigen Berjahrungefrift binfichtlich ber Bereinsactien und Interimsicheine icon eine vierjabrige ein. Rach vollftanbiger Beenbigung bes Mortificationeverfahrens burch eingetretene Rechtsfraft bes Braclufiverfenutniffes finbet Die Ausfertigung neuer Documente Statt.

Die § 20 genannte Berichtsbeborbe ift auch bie competente Beborbe fur Einleitung bee Mortificationsberfahrens.

2C.

6 38. Der Berwaltungsrath mabit jabrlich einen Borfinenben und einen Stellvertreter Borfinenber. beffelben, welche in Dippolbiswalbe wohnhaft fein muffen und jebesmal bem Directorium nambaft zu machen find. Die Abgebenben find fofort wieber mablbar. Der Borfigenbe bat im Namen bes Berwaltungerathes Schriften und Urfunden, inshesonbere bie Actiendocumente, bie Divibenbenicheine und Leiften ju vollziehen und ift bie Babl beffelben, ingleichen feines Stellvertretere, jebesmal öffentlich befannt ju machen. Diefe Befanntmachung genugt ju beren Legitimation.

\$ 47. Das Directorium mablt unter fich ein Mitalieb jum Borfitenben und einen Stellvertreter beffelben. Rad beffen Erfolg werben bie Ramen ber Directorialmitglieber nach § 7 burd ameimalige Infertion befannt gemacht. Diefe Befanntmachung erfolgt auch bei jebem Bechfel in ber Berfon eines Directorialmitgliebes ober bes Borfigenben, refp. Stellvertretere, und genügt zu beren Legitimation.

Gefcaftevertheilung unb Befanntmaduna.

2C. 2C.

## M. 14) Befet,

bie Abtretung von Grundeigenthum zu Erbauung einer Gifenbabn von Brieftewis nach Großenhain betreffenb;

bom 26ften Februar 1862.

# WAR. Johann, von GOXXES Gnaden König von Sachsen

baben ju Berftellung einer Schienenverbindung zwifden bem Babnhofe Brieftemis ber Leipzig-Dresbener Gifenbahn und ber Stadt Großenbain befchloffen und verorbnen mit Buftimmung ber getreuen Stanbe bes Ronigreichs wie folgt:

§ 1. Das Gefet bom 3ten Juli 1835, Die Abtretung bes ju Erbanung einer bon Reipzig nach Dresben angulegenben und nach Befinden bis gur Lanbesarenge au verlangernben Gifenbabn erforberlichen Grundeigenthums betreffenb. - und beziebenblich infoweit bie \$\$ 7 und 8 jenes Gefetes burch bas Gefet bom 9ten Geptember 1843, Die Ginfubrung bes neuen Grundfleuerspfteme betreffenb - bas Befet bom 6ten Rovember 1843, bie Grundund Spothelenbucher und bas Spothelenwefen betreffend - und burch bas Gefet bom 30sten November 1843, die Theilbarteit bes Grundeigenthums betreffend — abgeändert worden sind, die einschlagenden Borschistlen biefer späteren Gesep, sind anwendbar auf ben Bau einer von der Station Priestends ber Leipzig-Oresbener Cisenbahn nach der Stadt Großen-hain angulgenden zweigelessigen, auf den Betrieb mit Dampstraft bemessenen Weigendahn.

- § 2. Der Eintritt ber Birtfamteit biefes Befetes wird im Berordnungewege bestimmt.
- § 3. Mit Ausführung biefes Gefetes ift Unfer Minifterium bes Innern beauftragt.

Urfundlich haben Bir baffelbe eigenhandig vollzogen und Unfer Konigliches Siegel beibruden laffen.

Gegeben ju Dreeben, am 26ften Februar 1862.

Johann.



#### Friedrich Ferdinand Freiherr von Beuft.

#### ME 15) Berordnung,

bie Erbauung einer Gifenbahn von Brieftewit nach Großenhain betreffenb;

- Aus Grund von §§ 2 und 3 des Gesehes, die Abtretung von Grundeigenthum zu Erbauung einer Sisenbahn von Priestevit nach Großenhain betressen, vom heutigen Tage, wird von dem Ministerium des Innern Nachstebendes verordnet:
- § 1. Die Befesimmungen im § 1 bes nurgebachten Gesess treten für die Sisenbassange von der Seinstein Priestenis ber Leipzig-Oresbener Liesenban nach der Stadt Großensain mit der Publication gegenwörtiger Berordnung in Wirffamseit.
- § 2. Bei der Expropriation selfest und rücksichtlich der dabei von der Straßenbaucommission des Gerichtsamtsbezirts Großenhain und den Tagatoren zu besolgenden Grundssich benseinigten Bestlämmungen allentsfaben nachgugesen, weiche in der Bulgiehungsverordnung zum Gesetz vom 3ten Jusi 1835 (Gesetz und Berordnungsblatt vom Jahre 1835, Seite 374 sp.), sowie beziehenblich in den zu deren Ersauterung ergangenen Berordnungen vom 14ten März 1836 (Gesetz und Berordnungsblatt vom Jahre 1836, Seite 72) und dom 5ten März 1844 (Gesetz und Berordnungsblatt vom Jahre 1844, Seite 122) enthalten sind.
- § 3. Bei bem Bahnbaue werben nach Maafgabe ber genehmigten Detailplane bie Fluren von

Brieftewig, Striefen. Richielchen

und

ber Stabt Großenbain

betroffen.

Dreeben, ben 26ften Februar 1862.

# Minifterium des Innern.

Frbr. v. Beuft.

Demuth.

# M. 16) Berordnung,

Die Auflegung von Canons fur bie Ertheilung von Realconceffionen gu Gafthofen betreffenb;

bom 3ten Marg 1862.

Da nach § 9 bes Bewerbegesetes vom 15ten October 1861 (Gefet - und Berordnungsblatt 1861, Seite 190) für Gafthofe auch fernerbin Realconceffionen ertheilt werben tonnen, fo verbleibt es auch bei ber mit biefen Conceffionsertheilungen zeither verbundenen, auch nach ber Bestimmung in dem zweiten Abfate bes § 46 bes nurgebachten Gefetes begründet ericeinenben Auflegung fiecalifder Canone für biefelben.

Die Uebertragung icon bestebender berartiger Gerechtsame auf ein anderes Grundstud ift in biefer Begiebung ber Ertheilung einer neuen Conceffion gleichzuachten.

Die nach § 8 bes Bewerbegesetes in Berbindung mit § 14 ber bagu geborigen Ausführungsverordnung bom 15ten October borigen Jahres ju biefen Conceffionsertheilungen competenten Obrigfeiten werben baber biermit angewiesen, bor ber Ertheilung neuer bing. licher Concessionen für Gaftbofe, sowie vor ber Benehmigung ber Uebertragung einer icon bestebenben Realgafthofsgerechtigfeit auf ein anderes Grundftud in jebem Falle wegen ber etwaigen Auflegung eines Canons an bas Finangministerium Bericht zu erstatten, und bie Uebernahme bes von bem Letteren in Berfolg beffen festgefetten Canons jur Bedingung ber Conceffioneertheilung, beziehendlich Genehmigung ber Uebertragung ju machen.

Dreeben, ben 3ten Darg 1862.

# Die Ministerien bes Innern und der Finangen.

Arbr. v. Beuft.

v. Friefen.

Demutb.

1862

#### M. 17) Berordnung,

bie Abanderung eines Formulars fur bie Juftigftatiftit betreffend;

vom 21ften Februar 1862.

n ber Uebersicht D, welche ber Berordnung vom 21sten November 1859, die fünftige Behandlung ber Institation Gesen und Berordnungsblatt 1859, Seite 346), beigegeben ift, sind die in bieselbe aufzunehnenden, zur Berhandlung gesommenen Eivisprocessem ist Rüdsicht auf den Betrag des Streitobjects und die hiernach sich richtende Berschenbeit bes Berschrens elasssiett worden.

Durch das unter bem 30ften December 1861 publicirte Gefet, die Abfürzung und Bereinsachung bes bingerlichen Procesverfabrens betreffend (Gefet, und Verordnungsblatt vom Iabre 1861, Seite 592), ift nun biefe Berfchiedenheit des Berfahrens anders regulirt worden und hat hierdurch die obgedachte Classifificirung auf die Zeit vom Isten Mary biefes Jahres an, wo das neue Geseh in Kraft tritt, ibre Bebeutung verforen.

Um baber die Uebersicht über die Civilrechtspflege mit biefer Abanderung in Uebereinstimmung zu bringen, andererseits aber, um die Arbeit nicht durch die Ansertigung bon zwei
Uebersichten für das laufende Sabr zu erschweren, sollen die zur Berhandlung gelangenden
Civilprocesse un iften Januar diese Jahren an nicht in die zeitherige Uebersicht D, welche
wellnehr außer Birfjamteit geset wird, sonder in eine Tabelle, deren Schema gegenwärtiger
Berordnung angebrucht ift, aufgenommen werden.

Es soll baber bei Ausfüllung ber Colonne 1 in biefer Tabelle fein Unterschied barauf gefett werben, ob ber betreffende Einisprocess bereits vor oder erst nach bem i ften Marz biefes Jahres anstängig geworden, und ebensch begiglich ber vor bem i ften Januar biefes Jahres anbängig gewordenen, jedoch bis zu biefem Tage nicht beendeten und baher in Colonne 1 gleichfalls mitzugabsenden Giblipprocesse lediglich die Procesart entscheben, in welcher der Procesart unt berdanden ift.

Beiter ift in bem neuen Tabellenformulare eine Colonne bezuglich ber Mahnfachen mit Rudficht auf bas oben angezogene Gefet aufgenommen worben.

Enblich bewendet es im Uebrigen lediglich bei ben Bestimmungen ber eingangegebachten Berordnung.

Dreeben, ben 21ften Februar 1862.

Ministerium der Juftig. Dr. von Bebr.

Rofenberg.

D.

# Heberfi

über bie im Jahre

bei bem

#### porgekommenen Ci:

| 1.                                                                                       | 2.                                                                                     |                             |                                     | 3.                                                                            |                          |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                                                                                          | hierunter befinden fich :                                                              |                             |                                     | Siervon (von ber Be-<br>fammtjabi) wurden im<br>Laufe bee Jahres<br>erledigt: |                          |                                  |
| ber jur Berhanblung gefom-<br>menen Civitproceffe.                                       | Do- und<br>Alimenta-<br>tionsfaden<br>tregen<br>außerebe-<br>licher<br>Conich-<br>nug. | Wechfel-<br>tlag-<br>facen. | Execu-<br>tions-<br>Mag-<br>jachen. | burch<br>rechts-<br>träftiges<br>Erfennt-<br>nifi.                            | burch<br>Ber-<br>gleich. | burch<br>antere<br>Ur-<br>jacen. |
| a) Anspruce, welche nach<br>bem Gefehe vom 16ten<br>Raf 1839 verhandelt<br>werben        |                                                                                        |                             |                                     | Sa.                                                                           |                          |                                  |
| b) Anspräce, welche nach<br>bem Manbate vom<br>28ften Rovember 1753<br>verhandelt werden |                                                                                        |                             |                                     | Siervon aus dem Jahre 186 . ans den Borjahren:                                |                          |                                  |
| o) Anfprüce, weiche im<br>ordentlichen Civilpro-<br>ceffe verhandelt worden<br>find      |                                                                                        |                             |                                     |                                                                               |                          |                                  |
|                                                                                          |                                                                                        |                             |                                     |                                                                               |                          |                                  |
|                                                                                          |                                                                                        |                             |                                     |                                                                               |                          | ٠                                |

<sup>&</sup>quot;) Darauf, bağ bas ohne Wiberiprud verbliebene Bahlungezebol etwa fpate 1861 feine Kraft wieber verloren hat, ift feine Budficht zu nehmen.

#### Berichtigung.

In bem Entwurfe zu ben Landesculturrentenscheinen, Seite 516 bes Gefet, und Berordnungsblattes vom Jahre 1861 ift anftatt:

"zu ben beiben halbjährigen Terminen 2ten Januar und Iften Juli" ju lefen :

"ju ben beiben halbjahrigen Terminen 30 ften Juni und 31 ften December."

Lette Mbfenbung: am 1Sten Dary 1862.

# Geletz-und Verordnungsblatt

für bas Ronigreich Sachfen, 3tes Stud bom Sabre 1862.

### M. 18) Befauntmaduna.

bie Sahungen ber Dresbener Schillerftiftung betreffenb:

bom Iften Dara 1862.

Das Ministerium des Cultus und öffentlichen Unterrichts bringt die nachstehenden Bestimmungen ber. im Ginverftanbniffe mit ben Minifterien bes Innern und ber Juftig, burd Decret bom 11ten Februar 1861 beftätigten Gabungen ber Dresbener Schillerfliftung biermit gur allgemeinen Renntnif.

Dresben, am Iften Dara 1862.

## Ministerium bes Gultus und öffentlichen Unterrichts. von Ralfenftein.

Hausmann.

6

- § 2. Die Dresbeuer Schillerfliftung genieft bie Rechte einer juriftifden Korpericaft und bat bei bem Rouiglichen Gerichtsamte im Begirtsgerichte Dresben ibren Gerichteftanb.
- § 5. Die Dresbener Schillerftiftung wird burch einen Borftand verwaltet. Derfelbe beftebt aus neun, bas öffentliche Bertrauen geniegenben, in Dresben bauernb bomicilirten und auf Lebenszeit gemablten Dannern, 2c.
- \$ 6. Der Borftand mabit aus feiner Mitte einen Borfitenben und einen Stellvertreter beffelben für Bebinberungefalle. Diefer Borfibenbe bat zc. bie Stiftung in allen ihren Angelegenheiten, insbesonbere in vermögenerechtlicher Begiebung, nach Aufen bin ju vertreten, Die ber Stiftung in Rechtsftreitigfeiten querfannten Gibe find vom Borfigenben bes Borftanbes und einem bom Gegner au wahlenben Mitgliebe beffelben au feiften. 1862.

#### ME 19) Befanntmaduna.

bie Sanungen ber Leipziger Schillerftiftung betreffenb ;

pom 6ten Mara 1862.

Das Ministerium bes Cultus und öffentlichen Unterrichts bringt bie nachstehenben Bestimmungen ber, im Ginverftanbniffe mit ben Minifterien bes Junern und ber Juftig, mittele Decrete vom 14ten December 1861 bestätigten Sabungen ber Leipziger Schillerftiftung biermit gur allgemeinen Renntnif.

Dreeben, am 6ten Darg 1862.

#### Ministerium des Cultus und öffentlichen Unterrichts. bon Kalfenftein.

Gerichteftant.

Hausmann. § 2. Die Leipziger Schillerftiftung genießt bie Rechte einer juribifden Berfon und bat

Borftand.

& 3. Die Leipziger Zweigstiftung wird burd einen Borftand verwaltet. Derfelbe besteht aus vierzehn, bas öffentliche Bertrauen geniegenben, in Leibzig ober beffen nachfter Umgebung bauernb bomicilirten Mannern, von benen feche bem Borftanbe bes Leibziger Schillervereins angebören.

Bermalunas. beamte.

- & S. Der Borftand mablt aus feiner Mitte auf fünf Jahre ale Bermaltungsbeamte ber Stiftung
  - 1) einen Borfigenben.
  - 2) einen Schriftführer,
  - 3) einen Caffen- und Rechnungeführer,

und für jeben berfelben einen Stellvertreter.

Diefe feche Berfonen bilben bie engere Bermaltung ber Stiftung 2c.

Rechte unb Bflichten ber Bermaltunge. beamten.

§ 9. Die Berwaltungsbeamten haben im Auftrage bes Gesammtvorstaubes bie Specials

bei bem Konigliden Gerichtsamte im Begirtegerichte Leibzig ibren Gerichteftanb.

- 1) Gelb und Gelbeswerth in Empfang ju nehmen und barüber burch ben Borfitenben und ben Caffenfuhrer, ober beren Stellvertreter ju quittiren und überhaupt Rechte und Berpflichtungen fur bie Stiftung rechtsgultig ju erwerben und einzugeben. Alle bierauf bezüglichen Urfunden und Erflarungen find von bem Borfigenben ober beffen Stellvertreter und einem zweiten Berwaltungsbeamten zu vollzieben, 2c.
- 5) Die Stiftung nach Augen allenthalben gu vertreten zc.

verwaltung bes Stiftungevermogens ju beforgen und ju biefem Enbe:

§ 10. 2c. Die ber Stiftung in Rechtestreitigfeiten querfannten Gibe find vom Borfibenben und einem bom Geguer ju mablenben Mitgliebe bes Borftanbes ju leiften,

§ 14. Die bermaligen Mitglieber bes Borftanbes werben burch bie Unterzeichnung biefer Legitimation. Sabungen, Die fünftig eintretenden Mitglieder (§ 4) aber ebenfo, wie Die Bermaltungebeamten beffelben (§ 7 sub 2 und § 8) burch bie über beren Babl bom Schriftführer, unter Gegenzeichnung bes amtführenben Borfitenben aufzunehmenben Bablorotocolle legitimirt.

#### M 20) Berordnung,

bie veranberte Organisation ber Sochbauverwaltung betreffenb : bom 6ten Mara 1862.

nachdem beschlossen worden ift, vom 1sten April biefes Jahres ab in der Organisation der Sochbaubermaltung und ber zeitberigen Gintbeilung ber Landbaubegirte einige Beranberungen einzuführen, fo wird bieruber Folgenbes jur öffentlichen Renntnig gebracht.

1. Bur technischen Beaufsichtigung fämmtlicher Staatsgebaube — mit Ausnahme ber Sochaebanbe auf ben Chauffeen, ber Berggebaube, ber Gifenbahngebanbe, ber Militargebaube, fowie ber ju ben Lanbesftraf - und Berforgauftalten und jur Civillifte geborigen Bebaube. welche ibre befondere Banverwaltung baben - befteben wie bieber vier Landbauamter, beren iebem ein Landbaumeifter vorftebt, und von benen bas erfte und vierte feinen Git in Dresben.

bas zweite in Ofdat, bas britte in 3midau bat,

2. Hiernächst sind in jedem dieser Landbauämter einzelne Bezirke (Landbauinsbectionen) ausgeschieben und ber unmittelbaren Beauffichtigung bon in benfelben flationirten Lanbbauinfvectoren übertragen morben, welche amar ber Auflicht bes Landbaumeiftere unterfteben, aber im Uebrigen bie gleiche Kunction, wie bie Lanbbaumeister, ju verfeben baben, bergeftalt, bak alle Antrage auf bauliche Berstellungen in den Besirken diefer Landbauinspectoren an diefe 211 richten und ebenfo alle Bernehmungen ber Beborben in ben bezüglichen Bauangelegenheiten nicht mit ben Landbauamtern, fondern unmittelbar mit bem betreffenden Landbauinspector gu erfolgen baben.

Solcher Landbauinspectionen besteben funf, und amar ju Freiberg, Leipzig, Chemnit, Annaberg und Bubiffin, von welchen jeboch bie lettere erft ju einem frateren, feiner Beit befannt zu machenben Zeitpuntte in bas Leben treten wirb.

3. Die Abgrengung ber Begirte ift folgenbermagken bestimmt morben :

Das erfte Lanbbauamt

(Git bes Lanbbaumeifters: Dreeben)

umfakt

a) bie Stabt Dresben.

b) bon ber Amtshauptmannichaft Dresben bie Gerichtsämter: Dresben, Doblen, Bilsbruff und Dippolbiswalbe,

- c) von ber Amtshauptmannicaft Birna bie Gerichtsämter: Birna, Königstein, Lauenftein und Gottleuba,
- d) bie Amtshauptmanufcaft Freiberg mit ben Gerichtsämtern: Freiberg, Brand, Sapba, Tharandt, Frauenstein und Altenberg,
- e) bon ber Amtshauptmanufchaft Meigen bas Berichtsamt Roffen.

Bierüber find bemfelben

bie Bollgebanbe in Goona und Bobenbach

gur Beauffichtigung überwiefen.

Siervon find ber Landbauinspection gu Freiberg bie unter d und e genannten Gerichtsamter gugetheilt.

B.

Das zweite Landbauamt

(Git bes Lanbbaumeisters: Dicat)

umfaßt ben gefammten Begirt ber Rreisbirection Leipzig, alfo

- a) bie Stabt Leipzig,
- b) bie Amtshauptmannschaft Borna mit ben Gerichtsämtern: Leipzig I, Leipzig II, Taucha, Markranstädt, Borna, Zwendau, Rötha und Pegau,
- c) bie Amtshauptmanuschaft Grimma mit ben Gerichtsämtern: Grimma, Laufigt, Branbis, Burgen, Ofchat, Strefla und Bermsborf,
- d) bie Amtshauptmannicaft Rochlie mit ben Gerichteamtern: Rochlie, Colbie, Geithain, Penig, Mittweiba, Burgflübt und Frohburg,
- e) bie Antehauptmannschaft Döbeln mit ben Gerichtsämtern: Döbeln, Waloheim, Leisnig, Bartha, Sabnichen, Roftwein, Mügeln und Geringswalda,

hiervon fint ber Landbaninspection zu Leipzig bie Stadt Leipzig und bie unter b aufgeführten Gerichtsämter zugetheilt.

C.

Das britte Lanbbanamt

(Git bes Lanbbaumeifters: Zwidau)

umfaßt ben gesammten Begirt ber Rreisbirection Zwidau, mithin

- a) bie Amtshauptmannichaft Chemnis mit ben Gerichtsämtern: Chemnis, Frankenberg, Limbach, Stollberg, Augustusburg, Deberan und Zichopau,
- b) bie Untehauptmaunicaft Zwidau mit ben Gerichtsamtern: Zwidau, Bitbenfele, Rircherg, Berbau, Crimmisicau, Remje, Schneeberg, Schwarzenberg, Johanngeorgenftabt, Cibenftod und Scheibenberg,

- c) bie Amtshauptmannicaft Annaberg mit ben GerichtsAntern: Lengefeld, Boblit, Marienberg, Wolfenstein, Annaberg, Eprenfriedersborf, Geper, Grunhain, Oberwiefenthal und Jöhfabt,
- d) die Amtshauptmannifacit Nauen mit den Gerichtsämtern: Alingentfal, Auerbach, Lengenfeld, Reichenbach, Mannen, Baufo, Elfterberg, Arenen, Fallenstein, Schonec, Markneilirchen, Abort und Delfenis,
- e) bie Schonburg'fden Recegberricaften.

Seiervon bilben bie unter a aufgeführten Gerichtsamter ben Begirt ber Sanbbauinspection Epennis, bie unter a genannten Gerichtsamter nebst bem Gerichtsamte Scheibenberg baggen ben Begirt ber Sanbbauinspection Annaberg.

Г

Das pierte Lanbbauamt

(Gis bes Lanbbaumeifters: Dresben)

umfaßt

- a) von ber Amtshauptmannschaft Dresben bie Gerichtsämter: Morisburg, Rabeburg, Rabeberg und Schönselb,
- b) von ber Amtshauptmannicaft Meißen bie Gerichtsämter: Meißen, Lommasic, Riefa und Großenhain,
- o) von ber Antishauptmannicaft Pirna bie Gerichtsanter: Stofpen, Reuftabt, Sebnig und Schandau (bergl. jedoch wegen bes Zollgebaubes in Schöna die Bestimmung oben bei A),
- d) bie Amtshauptmanuschaft Bubiffin mit ben Gerichtsämtern: Bubiffin, Schirgswalbe, Königswartha, Bischofswerba, Cameng, Nenfalza, Pulonin und Königsbrud,
- e) bie Amtshauptmannicaft Löbau nit ben Gerichtsamtern: Bittau, Oftrig, Reichenau, Groficona, Löbau, Weißenberg, Bernftabt, herrnhut und Cherebach.

Hiervon find ber Landbauinspection Bubiffin die unter e genannten Gerichtsämter, sowie die Gerichtsämter Bubiffin, Schirgiswalbe, Königswartha, Bischofswerda, Camenz und Neusalza zugetheilt.

hiernach haben fich bie betheiligten Beborben und Alle, bie es angeht, ju achten. Dresben, am 6ten Marg 1862.

Finang=Ministerium. Frhr. von Friesen.

Schnabel.

### M. 21) Befanntmachung,

bie ben Borfcugvereinen zu Erimmitfcau und Beper bewilligte Stempelbefreiung betreffenb;

pom 12ten Marg 1862.

Das Finanzministerium hat den Borschusvereinen zu Erimmisschau und Geyer in Anertennung des gemeinnützigen Zwecks dieser Bereine und zu deren Unterfützung für die bei henselben vorkommenden Wechsel, Schuldverschreibungen und Dürgschaften, welche die gegebenen Bordfüssen zu eichgeftellung der Vereine von deren Wilsssichern, oder von den Arcozzern, oder den Bürzen ausgestellt werden, insoweit die Borschüsse den Betrag von Funlzig Thalern nicht übersteigen, Befreiung von der in der Etempelaze des Mandats vom 11 ten Januar 1819 unter den Worten "Schuldverschreibung" und "Fidezussiones und Dürgscheine" geordneten Stempelahgabe bis auf Widerruf bewilligt, wogegen eine weitere Befreiung von der Stempelahgabe, sowohl bei dem Schriften als Wertsstempel, in Angelegenheiten der genannten Bereine nicht sattsfindet, was hierdurch zur Nachachtung für Alle, die es angeht, zur össenktung kenntnis gebracht wird.

Dreeben, am 12ten Marg 1862.

Finang=Ministerium. Frhr. v. Friesen.

Benfer.

#### Me. 22) Verordnung,

eine weitere theilweise Aushebung ber Maagregeln gegen bas Ginschleppen ber Rinderpeft betreffenb;

bom 15ten Marg 1862.

Nachem, eingegangener antischer Mittheilung zusosse, die Rinberpest bereits seit einiger Zeit in Böhmen und neuerdings auch in Mähren und Desterreich völlig erloschen ift, so werden die zur Abwehr des Eindringens ber gedachten Seuche nach Sachsen besage der Bererdnungen vom 7ten und 2 Aften November, sowie den und 1918 December vorigen Jahres eingessührten Berkehrsbeschändlungen gegen das Königreich Böhmen, iusoweit dieselben bermalen nach der Berordnung vom 4ten Fedurar dieses dasses noch in Kürssamlich bestehen, nunmehr bierdwirt mit alleiniger Ausnahme des auch serner die auf Weiteres noch in Krast verbleibenden Berbots gegen das Einbringen vom Eteppenviel wieder aufgehoben.

Steppenvieß (Boolifices, Ungarifces, Gallifices Bieb) barf bei Berneibung ber im 3 ber Allerhöchfien Berorbnung vom 16ten Januar 1860 angebrohten Strafen auch fernerbin nicht eingebracht verben, außer in bem Halle, baß baffelbe wenigstens seit bereits zwei Monaten in Bohnen ober Mahren geftanben hat und hierüber, sowie über ben seuchenfreien Justanb bes Biebes, obrigseisliche, von der Kreisbehörde attestirte Zeugnisse beigebracht werben.

Dreeben, am 15ten Marg 1862.

# Ministerium des Innern.

Frhr. v. Beuft.

Somiebel.

## M. 23) Berordnung,

bie Errichtung ber Lotteriebarlehnscaffe und bie berfelben zu ertheilenden Rechtsvergunftigungen betreffenb;

vom 25ften Februar 1862.

# WIR, Johann, von GOXXES Gnaden König von Sachsen

haben genehmigt, daß die bei ber Landeslatterieraffe zeitweilig verfligbar werbenden Caffenbeftände gegen untersfändliche Einstehung von sicheren Staats- und öffentlichen Werthpapieren von der Lotteriedirertion zinsbar ausgeliehen werden, zugleich aber, um die bei leiterer zu dem Ende einartichtete

#### Lotteriebarlebnecaffe

vor möglichen Gefahrbungen ficher zu ftellen, befoloffen, berfelben bie in nachstebenben Beftimmungen enthaltenen Rechtsverglinftigungen zu verleihen.

- § 1. Der Empfänger eines Darlehns erhält von der Berwaltung der Lotteriedarlehnscasse einen auf seinen Ramen sautenden Pfandbsein, in welchem das Psand genau zu bezeichnen und die Zeit anzugeben ist, auf welche das Darlehn gewährt worden ist. Derzenige, welder biesen Psandschein vorweist und das Darlehn sammt Zinsen berichtigt, wird als legitimirt zum Zurückempsange angesehen.
- § 2. Die Rindgabe bes Pfaubes befreit die Darlehnscasse von allen und jeden aus dem Pfandgeschäfte an fie zu machenden Ansprüchen.
- § 3. Der Berfust eines Pfanbicheins ift sofort ber Lotteriedirection anzuzeigen, welche benfelben, salls das Pfand noch nicht adgeschen ist, auf Koften des Cigentstumers in der Leibger Zeitung öffentlich bekannt machen und den etwaigen Inhaber auffordern wirde, sich binnen 90 Tagen zu melden, während welcher Frist das Pfand nicht ausgeantwortet werden barf.

Birb vahrend biefer Zeit ber Pfanbichein von einem Anderen, als dem Berfustanmelder probucirt, so ist die Gade jur weiteren Erörterung und Emtscheinung an den Grichisant im Eggirkgeriche zu Leipzig abzugeben, wo nicht, so wird dem Berfustanmelder nach Achanf jener Frift, wenn er zuvor bei dem genannten Gerichtsantte oder bei seinem zuständigen Gerichte sein neuer Pfandischein andsgestellt oder des Pfandobject selbst gegen Erlegung des Pfanbschilings und der Alligen Zinsen ausgestellt oder das Pfandobject selbst gegen Erlegung des Pfandschilings und der Alligen Zinsen ausgenatwortet.

§ 4. Berbote gegen Ansautwortung ber hinterlegten Pfanter, sowie die Bolistredung ber haffe in bielesen find ungutäffig und unwirtfam, anger insweit nach völliger Tilgung

ber Forberung ber Darlehnecaffe noch ein Ueberfchuf vorhanden ift.

§ 5. Fällt ber Curs ber verpfanbeten Effecten um 5 g ober mehr unter ben bei ber Bertfandung angenommenen Curswerth, so hat ber Pfandgeber binnen 14 Tagen nach erhaltener Anfforderung ber Lotteriebirection zur Nachschufteistung eben so wiel an nachträglicher Deckung zu gewähren. Sollte jedoch die Lotteriebirection einen Berzug von 14 Tagen ben Umftänden nach für bedenflich halten, so hat dieselbe das Recht, ben Schuldner zur sofortigen Dechung aufzusorbern.

Etfolgt bie Dedung innerhalb ber 14tägigen Frift nicht, ober im letteren Galle nicht fofort, beziehenblich bei auswärtigen Schuldnern mit umgebenber Poft, so taun bie Darlehns-

caffe ohne Beiteres gur Beraugerung bes Pfanbes ichreiten.

§ 6. Wied die Forberung ber Darlehnscasse gur Berfallzeit nicht berichtigt, so ift leutere berechtigt, die Pfalber sober dauf Rosten bes Schuldners öffentlich zu versteigern ober durch verpflichete Mäller beräusern zu lassen nub den Erlös, soweit er bazu erforderlich, zu ihrer Befriedigung zu verwenden.

\$ 7. Füllt ber Berpfänder in Concurs, so ift bas Pfand nur gegen Zahlung des vollen Schulbetrags an die Concursmaffe ausguliefern. Erfost diefe Zahlung nicht, so ift die Darlehnscasse das Pfand, wie oben angegeben, zu realisiren und nur den leberschus zur Masse ausguntworten, dagegen der auch das Pfelende beim Concurse augumeben.

Siernach haben fich Alle, bie es angeht, ju achten.

Urfundlich ift biefe Berordnung von Une eigenhandig vollzogen, auch Unfer Königliches Siegel beigebrudt worben,

Gegeben ju Dreeben, am 25ften Februar 1862.

Johann.



Dr. Johann Beinrich August von Behr. Richard Freiherr von Friefen.

Lette Abfenbung: am 29ften Dary 1862.

# Gesetz-und Verordnungsblaft

## für das Königreich Sachsen, 4te Stud vom Sabre 1862.

#### M. 24) Decret

wegen Bestätigung ber Statuten bes Borfchusvereins zu Rogwein;

Nachdem Se. Königliche Majestät auf Bortrag des Justigministeriums die in § 6 sub b und § 14 der Statuten des Borschußvereins zu Rosswein enthaltenen Rechtsvergunstigungen zu bewilligen Allergnäbigst gerust haben, so hat das Ministerium des Innern biesen Statuten bie beantragte Genehmigung mit der Wirtung ertheilt, daß den Bestimmungen derselben allenthalben genau nachgegangen werden soll.

In beffen Beurfundung ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterschrift bes Minifteriums bes Innern ausgefertigt worben,

Dresben, ben Sten Marg 1862.



## Minifterium des Innern. Arbr. v. Beuft.

Demuth.

#### Statuten

bes Borichugvereins zu Rogwein.

6 6. Brivilegien bes Bereins.

y o. prioritgien des Settens.

b) Sind von einem Mitgliede gu Sicherung bes erhaltenen Borfchusses Staats und andere Werthspapiere oder sonftige Gegenstäude als Pland deponit, so ift in dem Kalle, wenn das Pjand durch Rūdzablung bes Borschusses nicht eingesoft wird, der Borstand ermächtigt, das Pjand nach Absaus einer bem Schustere auguklindigenden turgen Frist bestandsguicht zu verkaufen und die Verderung mit bem Kantveise zu berken. Fällt ber Berpfänder in Concurs, so ist das Pfand auch nur gegen Zahlung des vollen Schulbetrags an die Concursungse abguleitern; erfolgt dies Aglung nicht, so ist der Borsand befugt, jur Berfallzeit das Pfand, wie oben angegeben, zu realistren und nur den Ueberfcung zur Wasse abgugeben oder das Fessenste beim Concurse zu liquidiren.

Berbote gegen Ausantwortung von Pfanbern, Bollftredung ber Sülfe in dieselben ober beren Bindication sind ungutässig oder undritsun, außer insoweit nach völliger Algung ber Korderung des Bereins noch ein Ueberschus vorhanden ist. Derzenige, welcher die Pfandicheine bringt und das Darlesn sammt Zinsen berichtigt, wird als legitimirt zum Zurüdempfange bes Pfandes angeschen.

2C.

§ 14. Die Namen bes Directors, feines Stellvertreters, bes Secretars, besien Stellvertreters und bes Cassifirers, sowie jeder in ben Personen berselden eintretende Wochfel sind durch den Director im Anntsblatte des Roftweiner Stadtrathe öffentlich bekannt zu machen. Diese Bekanntmachung vertritt die Stelle der Legitimation.

2C.

2C.

## M. 25) Decret

wegen Bestätigung bes Regulative fur bie Sparcaffe ju Bilsbruff;

Nachem Se. Königliche Majestät auf Bortrag bes Justigministeriums ber von ber Stabtcommun zu Wisebruff, nach Auflösung ber für Tharanbt, Wisebruff und ben Plauenschen
Grund bestandenen, auf Gegenseitigkeit begründeten Sparcasse, auerrichtenden städischen
Sparcassenauslat bie in §§ 8, 17, 18, 19 und 22 ber siür testere entworfenen Sparcassenorbnung enthaltenen Nechtwergunstigungen zu bewilligen Auerpalbigs gernht hoben, so ist von dem Ministerium des Innern die nurgedachte Sparcassenordnung mit der Wirfung, daß den Bestimmungen derselben allenthalben nachgegangen werden soll, bestätigt und zu bessen der Bestimmungen derselben allenthalben nachgegangen werden soll, bestätigt und zu bessen

Decret

unter Siegel und Unterfdrift bes Minifteriums bes Innern ausgefertigt worben.

Dresben, ben 10ten Marg 1862.



Ministerium des Innern. Arbr. v. Beuft.

Demuth.

#### Regulativ für bie Sparcasse zu Wilsbruff.

2C. 2C.

§ 8. Die Sparcasse ift von ber gesehlichen Berbindlichteit befreit, die bei ihr berpfändeten Wertspapiere, im Galle gu bes Pfandichuldners Bermögen Concurs eröffnet wird, gur Concursangse adguliefern, bielmehr tann bieselbe unter allen Umftänden mit ber Bersteigerung bes Pfandes ober bessen, bielmehr and bem Courswerthe versahren, und hat nur, wenn nach Dedung ber Ansprüche ber Anfarik ein lleberschuß sich ergiebt, biesen gur Concursmasse quantworten.

§ 17. Ausgablungen erfolgen, so lange nicht in bem § 18 gebachten Falle ber im Sparcassenlienbuche nambaft gemachte Einleger (§ 14, Absa 1) sich gemechet und ben Bertiffe leines Buchs bei ber Cassenwartung angegeigt hat, an ben jedesmaligen Producenten bet Sparcassenbuchs, und wird die Anflatt hinschaftlich ber an biefen geleisteten Zahlungen burch bie in letterem erfolgte Abschiebung ber ausgezahlten Beträge, sowie bei Rindzahlungen ber Schammtenlage nebs Junen burch ben Rüdeunpfang bes Sparcassenbuchs selbst von allen weiteren Anflarbiden befreite.

Die nach Rudgafiung ber gangen Einlage fammt Zinfen an die Sparcaffe gurudgegebenen Bucher werben, nach Eintrag ber Rudgablung, unter Bemertung bes Datums mittest Durchfreichens cassier, und bei ber Anstalt gurudbehalten, nach Berlauf von brei Jahren nach ber Cassation aber vernichtet.

Bei Burudnahme feiner gangen Ginfage bat ber Ginfeger bei Ginfagen bis ju 10 Thfr. fünf Pfennige,

bei bergleichen bis ju 50 Thir.

gebn Pfennige,

bei bergleichen über 50 Thir.

fünfzehn Pfennige,

bei bergleichen über 100 Thir.

zwei Reugroschen

für bas Ginlagebuch jur Sparcaffe gu gablen.

§ 18. Geht ein Einlagebuch verloren, so ist dieß in der Cassenerpebition und beim Borsande der Sparcassenbeputation anzueigen, worauf die lettere, sofern nicht etwa bereits die Rüdzassiung an den Ueberbringer des Duchs geschehen, den Bersuf, gegen Erlegung ber dadurch erwachsenden Kossen Seiten des Bersterers, in der § 9 festgesetten Weise, der Einlagen von über 50 The. außerdem noch durch zweimalige Insertion in der Leipziger Zeitung, öffentlich bekannt machen und den Inhaber unter Einräumung einer mindestens breimonatliden, vom Tage ber Infertion im Antoblatte bes Stabtrathe an ju rechnenben Frift aufforbern wirb, feine Unfpruce an bas Buch bei beren Berluft bei ber Sparcaffenbeputation anumelben.

Wenn innerhalb ber nurgebachten Frift, während welcher mit der Ausgahlung der Einlage und der Zinsen anzusiehen ist, dein Inhaber des Buchs sich melbet, so erhält Derzenige, welcher den Berlust ande jein Eigenthum an dem versorenen Buch de der Gerichtsbefehrte über Wildbruff eiblich bestärt hat, hiernächst das alte Buch nach 8 9 öffentlich sit völlig unglittig ertlatt worden ist, gegen vollständige Berichtigung aller aufgelausenen Rosten, entweder die Einlagen necht Bushen daar ansgezahlt oder ein ueues Buch auf seinen Kamen und unter einer neuen Rummer ausgestellt.

Wird dagegen innerhalb ber gesetten breimonatsiden Frist von einem Anderen, als Demjenigen, ber den Berluft angezeigt hat, das Buch bei der Casse producirt oder in Anspruch genommen, so ift die Sache zur Erörterung und Entscheidung an die Gerichtsbeforde über die Stadt Wisdruft abzugeben und bis nach Ersolf solcher Eutscheidung jede Ausgablung auf das fragliche Auch zu beankanden.

Ift das Buch icon früher, ehe bei ber Anftalt gehörige Anzeige des Berluftes gescheben, bei der Casse producirt worden und hierauf vollige oder theilweise Rückzablung erfolgt, so tann ber wirkliche Eigenthumer deshalb leinen Anspruch an die Anstalt machen.

§ 19. In feinem anderen als in bem § 18 gebachten Falle können Einlagen in bie Sparcasse ober Zinfen bavon ober bie barüber ansgestellten Sparcassenbücher verkimmert ober mit Beschlag belegt werden; wohl aber sind hilfswollstredungen in die bei einem Schuldner ich vorfinderben Einlagebücher auslässe.

20

§ 22. Gegen alle in Diesem Regulative festgesetten Friften und Rechtsnachtheile finbet eine Biebereinsetung in ben vorigen Stand nicht Statt.

2C. 2

#### M. 26) Berordnung,

bie innengebachte Uebereinfunft mit ber Raiferlich Roniglich Defterreichischen Regierung betreffenb;

bom 13ten Mar; 1862.

Nachbem zwischen ber Königlich Sächsischen und ber Kaiserlich Königlich Desterreichischen Regierung zu Regelung der aus Artitel 8 des Handels- und Zollvertrags vom 1 9ten Februar 1853 (Geseh- und Berordnungsblatt 1853, Seite 104) hervorgesenden Berhällnisse ber Beamten und Angestellten bei ben bereits zusammengelegten ober noch zusammenzulegenben Rollämtern bie nachstebenbe Uebereinfunft getroffen worben ift, als

#### Mrtifel I.

Die Untershans, heimaths- und Dienstverfallnisse ber beiberfeitigen Beamten und Angestellten erleiben während bes Ansentsbates und ber Dienstesksstimmung in bem anderen Gebiete teine Beranberung. Dieselben versteiben in Bezug auf Disciplin, Dienstverbechen und Dienstvergesen, b. i. solche strafbare handlungen ober Untersssungen, welche sich auf bie Ansalbung ihres Anntes ober Dienstes beziehen, sediglich ben Behörden und Gesehren 
#### Artifel II.

Beber bie in Rebe flehenden Beauten und Angestellten felbst, noch ihre ebenfalls im beimatsischen Staatwerbande bleibenden Angeherigen durfen in dem anderen Gebiete für Militärbienfte ober zur Theilnahme an irgend einem anderen Baffendienste in Anspruch genommen werden.

#### Artifel III.

Sinfichtlich ber öffentlichen Laften werben biefelben allen indirecten Staats- und Communalabgaden an ihrem Stationsorte unterworfen fein, dagegen von allen directen Staats- und Communalabgaben besseuigen Staates, in welchem sie fungiren, frei bleiben, es fei benn, daß sie biesen Abgaben auch dann unterliegen wurden, wenn sie in ihrem heimathstande ober anderwarts lebten.

#### Artitel IV.

Mit ber burch vie Beftimmung bes Artikel I bedingten Maafgabe, wonach die in Rede flesenden Deannten win Angestellten wogen berjenigen strafbaren Janblungen, die sie in ihrer antlichen Eigenschaft begeben, dem Grichfessaue ihrer Seinatsfalndes unterworfen bleiben und mit der ferneren Maafgabe, daß die Behandlung der Berlassenschaft bedern ihr Bewilden ihrer Bedantlung der Berlassen, ferner die Behandlung der Bernundsschaften über beisellten, sowie der einer Mangschaften, sowie der einen Kommischaften über der Angestellten, sowie ihre im Framilienbaude zusehelt Angestellten, sowie ihre im Framilienbaude susehen Angestellten, sowie ihre im Framilienbaude siehen Angestellten, dewie ihre im Framilienbaude siehen Angestellten, dewie ihre im Framilienbaude siehen Angestellten, der Angestellten der Angestellten bei Bestellten unterworfen sein; jedoch soll die gegen den exponitien Beauten oder Angestellten von der Territerialbegörde verhängte Strasamskandlung sowost bei ihrer ersten Einsteilung, als nach dem Schlusserschaft im zeigneten Bege zur Kenntnis der bemselben vorzesehnst einenatssichen Beimbesörde aekracht werben.

#### Artifel V.

Den jur Ausruftung bes auf fremben Boben verlegten Amtes erforderlichen Geräthen und Materialien, sowie ben Uebersiedbungseffecten ber für bos Amt bestimmten Bediensteten, wirb die Bolfreiheit bei ber Ein- und Wieberaussiuft gegen Beibringung von Specificationen und Certificaten ber vorgesethen Bebote und gegen Beobachtung ber für ben ausnahmsweisen zollfreien Bezug golfbarer Gegenftande vorgezichneten Bedingungen zugesichert.

Auch sind biese Bediensteten und nicht minder jene, welche in Bollziehung der Bestimmungen der §§ 4, 5 und 6 des Zollcartels vom 19ten Februar 1853 in den Fall sommen, die Landesgreng zu überschreiten, dem specialen, passoslizislichen Bersahren nicht unterworfen, sondern es soll ihnen zu jeder Zeit der freie Ein- und Austritt über die Grenze, ohne Forderung einer Legitimation durch gesandbischlich visser Stiffe, schon auf Grund einer amtlichen Beschichung über Deinstessenischen fagt alt der fein.

Dieselbe Begünstigung wird auch ben auf Grund ber Zollvereinsvertrage im Königreiche Sachsen beglaubigten Beamten anderer Staaten bes beutschen Zollvereins (für jest bem Zollvereinsbevollmächtigten und ben Stationscontroleuren) zugestauben.

Co wird biefe Uebereinfunft andurch jur öffentlichen Renntuiß und Racachtung gebracht. Dreeben. ben 13ten Mara 1862.

Die Ministerien bes Innern, der Justig und der Finangen. Freiherr von Beuft. Dr. von Behr. Freiherr von Friesen.

Burich.

#### M. 27) Verordnung,

bie Bahlen für bie Gewerbefammern betreffend;

Wie sich bei ben eingeleiteten Wahlen für die Janbels- und Gewerbelammern ergeben hat, ist die Zahl ber nach § 115 des Gewerbegesebes vom 15ten October 1861 (Geseth hat, ist die Zahl ber de Werbenungsblatt 1861, Seite 214) bei den Wahlen sie Gewerbelammern in weingelnen Bezieken der Leite 214) bei den Wahlen sie Gewerbelammern in eingelnen Bezieken der Leite 215 de bei der Werden fog groß, doß die in § 16 der Berordnung, die Handels- und Gewerbelammern betressen, dem 1861, Geseth 275) worgeschriebene Zusertigung eines Bergeichnisses dier Wählbaren des Beziek und die Wahlmanner mit gang unverhältnismäßigem Zeit- und Kossenausvande verbunden sein wöhrte.

Es ift baher, wie hierdurch verordnet wird, ber nurgebachten Borfchrift bei den Bablen für die Gewerbekammern keine weitere Folge zu geben und von der Zusammenstellung des gebachten Berzeichnisses, noch mehr von bessen Drucke und Zufertigung an die Wahlmanner bei den erwähnten Wahlen ganz abzuseben.

Dreeben, am 17ten Marg 1862.

#### Ministerium des Innern. Frbr. v. Beuft.

Demuth.

### M. 28) Berordnung,

eine Abanderung ber Generalinftruction für bie Amtshauptleute vom 27ften September 1842 betreffenb;

vom 7ten April 1862.

Nachem auf Grund der bisherigen Erfahrungen und in Folge neuerlicher Einrichtungen in Betreff des fiscalischen Dochbauwesens für angemessen erachtet worden ist, den § 25 der durch Berordnung vom 27sen September 1842 (Geseh und Berordnungsblatt 1842, Seitie 1777) verössentlichten Generalinstruction sür die Antshauptleute aufzuheben und an Setlle desselben, mit Allerhöchster Genehnigung Er. Mossessie des Konigs, solgende Bestimmungen zu treffen:

"§ 25. Sinficitlich ber nach § 1 ber Inftruction für bie Landbaumeister bom 1ften Marg

1862 an der sanbbauamtlichen Aufsicht unterstellten Staatsgebäude, welche weber zur Forftregle gehören, nech unter der Oberaussisch einer Mittelkehörde ober eines besonderen Commissen stechen, liegt dem Bezirlsamtshauptmanne die Mitaussisch befonderen Commissen kehen, liegt dem Bezirlsamtshauptmanne die Mitaussisch der ihre wie des des des er sich von der Beschaffenseit und dem Zustande derstellten in Kenntnis zu sehen und fortwaspend zu erhalten, über ihre gehörige Beschaffenseit und wechnen zu den kenntnist zu sehen und Kentbeaumbung zu wachen, mit den betressenden Landbau- und Kentbeamten oder den sonisignen Aufmissischer der beschäube hierüber, sowie über die Kothewendigseit, Zwedmäßigseit und Modalität von Neubauen, über die Auswahl der Magige und Anträge an das betressend allein oder gemeinschaftlich darüber Anzeige und Anträge an das betressend Winisperium gelangen zu sassen, auch bei der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme der Annahme d

Bu bem Enbe werben ihm bon ben Lanbbaumeistenn bie begüglichen Baurevisionsprotocolle alifichtlich im Herifte zur Petifung ber Anträge und Beifügung
feiner Meinung ober seines leinverständnisses sowohl hinschtlich ber Nothwenbigleit
ber Baue als ber Zwecknussigisteit ber Vorschläse zur Aussistenung verselben, besonders
in Hinsch auf die obwaltenben localen Umftande, die Berhaltmisse und Bedurfnisse

ber betreffenden Behörden, Birthschaften und Anstalten und die Ersparnisse von Kosten mitgetheilt werben, wogegen eine weitere Concurrenz des Anntspanptnanns bei Ansführung der Baue selch indt flattssindet. Berden nach becubeter Aufnahme ber Baurevissonsprotecolle noch bauliche Serstellungen beantragt, welche in venschen leinen Platz gefunden, so wird der Anntsbauptmann nach Bestiden won Finanzminissterum darüber gehört werden. Auch werden die Anordnungen zur Aussichrung den Bauen, bei welchen die Begutachtung des Anntspauptmanus flattgefunden hat, stels an ihn mit erzehen, um ihn von der darauf gesaften Entschließung in Kenntnis au seben "

fo wird Goldes jur Rachachtung andurch befannt gemacht.

Dresben, ben 7ten April 1862.

#### Minifterium bes Innern. Frbr. v. Beuft.

Burfc.

### M. 29) Decret

wegen Bestätigung ber Statuten ber Delsniger Bergbaugefellichaft;

bom 7ten April 1862.

Machem Se. Königliche Majeftät auf Bortrag bes Instimminsteriums bie in §§ 9, 13 und 24 ber Statuten bes unter bem Namen: "Delsniger Bergbaugesellschaft" zusammengetretenen Actienvereins enthaltenen Richtswerglünstigungen zu bewilligen Allerzusdigst gerust haben, so hab Ministerium des Innern biesen Statuten die beautragte Bestätigung mit der Wirtung ertheilt, daß den Bestimmungen berselben allenthalben genau nachgegangen werden soll.

Bu beffen Beurfundung ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterfdrift bes Minifteriums bes Innern ausgefertigt worben.

Dresben, ben 7ten April 1862.



Ministerium des Innern. Frbr. v. Beuft.

Demuth.

#### Statuten

für ben unter bem Ramen "Delsniger Bergbaugefellichaft" gufammen-

2C. 2C.

§ 9. Wenn Actien, Interimsquittungen, Interimsactien, Dividenden-Leiften ober Scheine vernichtet werden oder sonst ihrem anfaber abnaben tommen, so findet auf Antrag der Betbeiliaten und auf beren Koffen dos Gottelaberfabten bedeuf Mortification inere Uktulmben flatt.

Daffelbe erfolgt gang so, wie es für Königlich Sachfische Ciaatspapiere gesehlich vorgefcrieben ift und find babei Actien, Interimsquittungen und Interimsactien ben Staatsfoutdfcheinen, Dividenden-Leisen und Scheine ben Zinsteisten und Scheinen gleich zu behandeln,
es tritt ziech bier flatt ber im Reserviet vom 6ten Detober 1824 vorgeschiebenen 10 jähigen
Berjährungsfrift eine solche von 4 Jahren ein.

Nach Rechtstraft bes Braclusiverkenntniffes finbet bie Ausfertigung neuer Actien ftatt.

§ 13. Die Dividenben find an ber Caffe ber Gefellicaft gafitar, tonnen jedoch burch Befching bes Bermaltungerathes auch an anderen Orten gafibar geftellt werden.

Der Betrag ift unter Angabe von Zeit und Ort ber Ausgablung nach § 10 befannt ju machen.

Die innerhalb 4 Jahren, vom Bahlungstermine an gerechnet, nicht abgehobenen Divibenben verjähren zu Gunfien ber Gesellschaft.

Die Dividendenscheine werden mit Ablauf dieser Frist ungültig. Wenn wegen vernichteter oder soust absunden gelommener Dividenidenscheine ein Mortiscalioneversahren (§ 9) stattegenden hat, so versallen diesenigen die Einritt der Rechtstraft des Präcuspertenntnisse soon achsten gewesenen Dividenden, welche wegen Mangels der Dividendensscheine vor Beendigung des Mortiscalionsversahrens uicht erhoben werden tonnten, der Gesellschaftscasse, wenn sie innerhalb eines Jahres, vom Eintritte der Rechtstraft dieses Erkenutnisses an gerechnet, nicht erhoben werden.

Nach Ablauf biefer vier- und beziehendlich einjährigen Berjahrung erloscht jeber Anfpruch an bie Gefellicaft.

Mit jeber Actie werben nach bem unter D beigefügten Formulare gunächt für zehn Sabre Diebenbenscheine nebst Talou ausgereicht, welche nach Ablauf bes letzten Jahres burch neue erfett werben.

§ 24. Einer besonberen Legitimation bes Bertwaltungerathes und bes Specialbirectors bebarf es außer ber bagu genugenben in ben \$\$ 14 und 22 vorgeschriebenen öffentlichen Bekauntmachung ber Namen nicht.

ZC.

#### M. 30) Decret

wegen Beftätigung bes Regulative fur Die flabtifche Sparcaffe gu Riefa;

Nachdem die Stadtcommun zu Riefa die zeither daselschi unter ihrer fubsidiarischen Garantie bestandene Brivatsparcasse zur eigenen principalen Bertretung übernommen hat, so ist von dem Stadtratse zu Niefa im Einverständenisse mit dem dassigen Stadtverordneten sir viese nunmehr käddische Sparcassenunstat ein neues Regulativ entworsen und lesteres, nachdem Se. Kön ig-liche Maziesthat auf Bortrag des Austigministeriums die in §§ 12, 14, 15 und 16 dessein dem Australie und des Regulativs und Rechtschen Rechtschen Nachtschen zu derführt der Aufrich und der Auflich werden, das den Bestimmungen dieses Regulativs, welches an die Stelle des unterm 9ten Juni 1853 allerhöchsen Orts consismirten Status irtit. allentbassen genan nachaegangen werden soll.

Bu beffen Beurfundung ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterschrift bes Ministeriums bes Innern ausgefertigt worben.

Dreeben, ben 7ten April 1862.



# Minifterium des Innern.

Demutb.

# Sparcaffenregulativ für bie Stadt Riefa.

Ginlage- und Quittungebucher. § 12. Bebem Einleger wird bei ber erften Einzahlung gegen bie Gebuhr von 2 Rgr. ein mit einer Rummer bezeichnetes, feinen Ramen und Mohnent enthaltenbes, mit bem Stempel ber Sparcasse, sowie mit ber Unterschrift eines Deputationsmitgliebes und bes Cassures verfebenes Einlage- und Quittungebuch, welchem gegenwärtiges Regulativ vorzubruden ift, ausgestlicht.

3n biefem Einlage- und Quittungebude werben sowohl ber Betrag jeber ferneren Einlage, als auch bie bem Einleger zu Gutte gehenben Binfen und bie gefündigten und erhobenen Summen mit Bemerkung bes Tags ber Agdung verzeichnet.

Bei ganglicher Rudgablung bes Capitals werben biefe Buder bei ber Caffe, nachdem bie Rudgablung vom Caffirer barin bemerkt und vom controleführenden Deputationsmitgliede contrafignirt, auch vom Empfanger der Einlage fammt Zinfen im Buche quittirt worden ift, jurudbehalten und wird jum Reichen ber Caffation ber Rame bes Ginlegers auf bem Titel-

blatte burchftrichen.

Sowie ber Einleger ale ber Eigenthumer ber Giulage angefeben wirb, fo ift auch ber Ueberbringer bes Ginlage - und Quittungebuche in ber Regel (cf. § 13) für berechtigt gu balten, Die Ginlage zu fundigen und in Empfang zu nehmen. Die Anftalt ift baber für ben Rachtbeil. ber burch ben Migbrauch eines folden Buche und bie in Folge beffen gefchebenen Rud- und Binfengablungen entflebt, nicht verantwortlich.

ŧ

\$ 14. 3ft einem Ginleger ober Befiger fein Ginlage- und Quittungebuch vernichtet Berfahren bei worben, ober auf fouft eine Beife abhanden getommen, fo bat er bieg ber Deputation ober abhanden gebem Stadtratbe anaureigen. Der Lettere bat barauf, bafern nicht etwa bereits bor ber An- fages u. Quite geige ber Betrag ber Einlage bei ber Caffe erhoben worben ift, gegen Erlegung ber ermachfen- tungebuchern. ben Roften burd ben Antragfteller ben Berluft bes Ginlage- und Quittungebuche unter Angabe feiner Rummer und bes Ramens bes eingetragenen Inhabers zweimal in feinem Amtsblatte und in ber Leipziger Zeitung befannt ju machen und ben unbefannten Inhaber gur binnen brei Monaten, bom Tage ber erften Infertion im Amteblatte an gerechnet, bei ibm, bem Stabte rathe, ju bemirfenben Unmelbung feiner Unfprliche bei Berfuft berfelben aufzuforbern. Erfolat eine berartige Anmelbung, fo ift Die Erorterung und Entideibung ber Sache bem Gerichtsamte Riefa anbeim zu geben und bis babin jebe Auszahlung auf gebachtes Ginlage- und Quittungsbuch zu beanstanben. Anbernfalls aber erhalt ber Ginleger nach Ablauf jener brei Monate. fobalb er guvor fein Gigenthumerecht an bem Ginlage- und Quittungebuche und ben erlittenen Berluft vor bem biefigen Stadtratbe ober ber Gerichtsbeborbe feines Bohnorts eiblich beftartt bat, nach feiner Babl entweber ben Betrag feiner Ginlage fammt Binfen gurudgegablt ober ein neues Ginlage- und Quittungebuch gegen Erlegung ber Gebubr bafür ausgeftellt, mogegen bas verloren gegangene mit Angabe ber Rummer beffelben und bes Ramens, auf melden baffelbe ausgestellt gemefen ift. burch einmaliges Infergt in ben oben gebachten Blattern auf Roften bes Untragstellere vom Stadtrathe für ungultig erflart wirb. Sollte bas altere Ginlage- und Quittungsbuch noch vor Ausfertigung bes neuen wieber gesunden werden, fo find nichts bestoweniger von bem Ginleger bie burch feine Antrage bereits entstandenen Roften fofort au berichtigen.

\$ 15. Die in bie Sparcaffe eingezahlten Gelber fammt ermachfenen Binfen, fowie bie Musichließung barüber ausgestellten Ginlage- und Quittungebucher find einer Berfummerung irgend welcher von Berfam-Art nicht unterworfen. ohne bag jedoch die Billfevollftredung in die beim Schuldner vorgefundenen Ginlage- und Quittungsbucher gebindert merben foll.

merungen.

\$ 16. Gegen die in biefem Regulative angebrobten Rechtsnachtheile ober gefesten Friften Aufhebung ber finbet eine Wiebereinsebung in ben borigen Stand nicht Statt.

2C.

Biebereinfes: ung in ben porigen Stanb.

2C.

### .M. 31) Decret

wegen Bestätigung ber Genoffenschaftsorbnung fur ben hopfenbachverbanb V. Dallwig : Altleis;

pom Sten April 1862.

Das Ministerinm bes Innern hat die, für die zu Berichtigung des hopfenbachs V. Strede unter bem Ramen

"Bopfenbachverband V. Dallwig-Altleis"

zusammengetretene Genossenschafte errichtete Genossenschaftsordnung auf Grund von § 12 des Gesehes fider Berichtigung von Wasserläufen zu. vom 15ten August 1855 mit der Wirtung bestätigt, des den Weltimmungen berieben allentholben genau nachgegangen werden foll.

Bu beffen Beurfundung ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterschrift bes Ministeriums bes Innern ausgefertigt worben. Dresben, am 9ten April 1862.



# Minifterium des Innern.

Frbr. v. Beuft.

Demuth.

# M. 32) Berordnung,

bie Aufstellung ber Bahlliften fur bie Landtagswahlen betreffenb; vom 15ten April 1862.

Nach § 55 bes Wahlgesehes vom 19ten October 1861 (Gefet. und Berordnungsblatt 1861, Seite 289 und fg.) find jum Zwerfe ber Laudtagswahlen stells übersichtliche Listen ber Stimmberechtigten und Wählbaren zu halten.

Es ergeft bafer sowoss an bie Bersseuben ber Ritterschaft in ben verschiedenen Arcisen, als an bie Stabtrathe und Gemeinbeobrigsteiten bes Landes hierdung bererdnung, mit Aufstellung ber gebachten Liften, soweit bieß nicht bereits gescheben, nuverzüsslich in Gemäßbeit ber angezogenen § 55 zu versahren, auch durch öffentliche Bekanntmachung die Betheiligten biervon in Kruntnis zu teben und auf die § 55 bes Gesetes gestattet Einschafnum von ben Listen sowie auf die §§ 57 und 58 baselbst enthaltenen Pestimmungen aufmertsam zu machen.

Dreeben, am 15ten April 1862.

Ministerium des Innern. Frbr. v. Beuft.

Somiebel.

Bette Abfendung: am Iften Dai 1862.

# Gesetz-und Verordnungsblatt

# für das Ronigreich Sachsen,

5tes Stud bom Jahre 1862.

# M. 33) Decret

wegen Bestätigung ber Genoffenschaftsorbnung für ben hopfenbachverbanb VI. in Nauleis;

vom 9ten April 1862.

Das Minifterium bes Innern hat auf Grund von § 12 bes Gesetes über Berichtigung von Bafferläufen ze. vom 15ten August 1855 bie Genoffenschaftsordnung für bie unter bem Ramen

"Dopfenbachverband VI. in Rauleis" gufammengetretene Genossenischeit unter Berleipung ber Rechte einer juriftischen Person an Letztere und mit der Wirtung bestätigt, daß den Bestimmungen dieser Genossenschaftsordnung allentsalsen genau nachgegangen werben soll.

Bu beffen Beurfundung ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterschrift bes Ministeriums bes Innern ausgefertigt worben. Dresben. am 9ten April 1862.



Minifterium des Innern. Frhr. v. Beuft.

Demuth.

# M. 34) Befanntmachung,

bie Erhaltung ber alteren, auf bas Innungewesen bezüglichen Urfunden betreffenb; vom 14ten April 1862.

Sum Zwede ber herstellung eines Codex diplomaticus Saxoniae, in welchem bie auf bie vaterländische Geschichte bezüglichen Urfunden, iusoweit sie ein allgemeineres Interesse aufpruchen tönnen, ihren Plat sinden und als wichtiges geschichtiches Material der Folgszeit ausbewahrt werden sollen, ist es wünschenschen, über die älteren, auf die früheste Entwicklung des Innungswesens in Sachen bezäglichen Innungs Krittlet, Gesep und Bestätigungsurtunden, namentlich insofern sie vor dem Jahre 1485 batiren, disponiren zu können.

Da nun die Beforgniß nicht fern liegt, daß in Folge ber neuen Gewerbegesething bier und ba auf dergleichen geschichtlich interessante und werthvolle Urtunden, soweit sie die Eigenschaft von Rechtsnachweisen verlieren, nicht ber ersorberliche Werth gelegt werden, dieselben viellnehr verloren geben könnten, so werben, um bem vorzubengen, die fammtlichen Innungsobrigkeiten von bem Eingangs gedachten Borfaben mit der Beraulassung in Kenntnig geseh,
beigenigen Innungen, wedes sich im Besitze von ilber dos Jahr 1485 zurüdreicheuben ober
aus einem sonstigen Grunde merwourdigen Urtunden besinden, unter angemessener Berständigung zu sorgsättiger Ausbewahrung berselben aufzusorbern, sür den Fall der Austösung einer
Innung aber, deren Specialarisse und siegen Berwahrung zu
nochmen nut zu alsseichen.

Dresben, ben 14ten April 1862.

# Ministerium des Innern.

Somiebel.

## M. 35) Befanntmachung,

bie fünftige Bollziehung ber Loofe bei ber Landes-Lotterie betreffend;

In Holge ber bei ber Königlichen Lotterie-Direction eingetretenen Bersonasveränberung werben die Loose der Lanbeslotterie von 63ster Lotterie ab in nachstehenber Weise:

Die Rönigliche Lotterie-Direction. Lubwig Muller.

vollzogen werben. Soldes wird hierburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht. Dresben, am 26sten April 1862.

Finang = Minifterium.

Brenig.

### M. 36) Decret

wegen Beftätigung ber Statuten bes Rnappfchaftsvereins beim Grafich Ginfiebelfchen Gifenhuttenwerte ju Grobig;

bom 26ften April 1862.

Nachdem Seine Königliche Mojeftat auf Bortrag bes Instigninisteriums die in § 72 ber Statuten bes Anappschaftsbereins beim Gräflich Einsiebelichen Sienhüttenwerfe zu Gröbig enthalten Rechtsberendinftigung zu bewilligen Allergnabigst geruht haben, so hat das Miniferium des Innern biese Statuten mit der Birtrag bestätigt, daß den Bestimmungen berfelben allembalben gena nachgegangen werden foll.

Bu beffen Beurfundung ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterschrift bes Ministeriums bes Innern ausgefertigt worben.

Dreeben, ben 26ften April 1862.



Minifterium des Innern.

Frbr. v. Beuft.

Demuth.

#### Statut

bes Anappfchaftsvereins beim Graffich Ginfiebelfchen Gifenhattenwerke Grobis, gegrundet 1860.

c. 2C,

§ 72. Die im § 14 unter 1, 2, 4, 5 und 6 erwähnten Unterflügungen können weber vor ber Berfallgeit an andere Personen obgetreten, noch mit Bessol betraf (insbistr) werben, wogegen auf die unter 3 erwähnten Inwalibenpensionen, was die Abtretung und Insbistion versolen betrisse, die Bessimmungen in § 35 vergl. mit § 12 des Gesehs über die Bersällnisse der Die Bersäl

# M 37) Befanntmadung,

ZC.

ZC.

bie Versammlung ber Stanbe bes Ronigreichs Sachfen zu einem außerorbentlichen Laubtage betreffenb;

bom 29ften April 1862.

Seine Majeftät ber König haben beschiossen, wegen Berathung einiger bringlichen Gegenftände mit ben getreuen Ständen in Gemäßheit von § 115 der Bersassunfungsurfunde einen außerorbentsichen Landtag auf ben 19ten Mai dieses Jahres in die Residenzstad Dresden einberusen zu lassen.

Allechöchten Befohe gemäß wird biefes und bag an bie Mitglieber beiber ftanbifden Kammern noch besondere Miffiven aus bem Minifterium bes Innern beshalb ergeben werden, bierdurch jur öffentlichen Kenntnif gebracht.

Dresben, ben 29ften April 1862.

Gefammt=Ministerium. Arbr. v. Beuft.

Rofiberg.

# M. 38) Berordnung,

bie Erpropriation von Grundeigenthum fur Anlegung ber Chemnis-Annaberger Cifenbahn betreffenb;

bom 29ften April 1862.

Mit Allerhöchster Genehmigung und auf Grund ber von der letzten Ständeversammlung in der fländischen Schrift vom bien August 1861 ertifeilten Ermächigung wird von dem Ministerium des Innern Behufs der mit fländischer Zustimmung beschlofenen Anlegung einer Sisenfachn von Ebennit nach Annaberg andurch verordnet, wie folgt:

§ 1. Die Borschriften bes Gesehes vom 3ten Inli 1835 — bie Abtretung bes zu Erbauung einer von Leipzig nach Dresden anzulegenden und nach Besinden bis zur Grenze zu verlängernden Eisenbahn ersorderichen Grundeigenthums betressend Gesehe und Berordenungsblatt vom Jahre 1835, Seite 371 sp.) — und beziehendlich insomeit die §§ 7 und 8 jenes Gesehes durch das Geseh vom 9ten September 1843 — die Einssprung des neuen

- § 2. hinfichtlich des bei der Expropriation für diese Eisenbahnanlage zu beobachtenden Berfahrens und der die hieffalligen Influction der Eragenbaucommission und der Tagaloren ist allenthalben denjenigen Bestimmungen nochzugeben, welche in der Bollziehungsberondbung zum Gesee war ihm Just 1835 (Geseh und Berordnungsblatt vom Ische 1835, Seite 374 sp.), sowie beziehendlich in den zu deren Ersäuterung ergangenen Berordnungen vom 14ten März 1836 (Geseh und Berordnungsblatt dem Isahe 1836, Seite 72) und bom 5ten März 1844 (Geseh und Berordnungsblatt vom Isahe 1844, Seite 122) enthalten sind.
- § 3. Die Borfdriften gegenwartiger, mit Gefenestraft verfebenen Berordnung treten fofort mit beren Bublication in Birffamleit.
- § 4. Bei bem Baue ber fraglichen Gifenbahn werben nach Maafigabe ber genehmigten Detailblane aunächft bie Fluren

ber Stabt Chemnit

nod dan

#### Silbereborf

betroffen, und bleibt vorbehalten, bei weiterem Fortfcreiten ber Borarbeiten bie weiterhin betroffenen Fluren burch besondere Berordnung zu bezeichnen.

Dresben, ben 29ften Upril 1862.

Minifterium bes Innern. Brbr. v. Beuft.

Demuth.

# Gesetz-und Verordnungsblaft

# für das Ronigreich Sachfen,

6te Stud vom Jabre 1862.

# M. 39) Berordnung,

ben zwischen ben Staaten bes beutschen Zollvereins und bem fibameritanischen Freiftaate Paraguay abgeschloffenen Freundschafts, Handels: und Schifffahrtsvertrag vom Iften August 1860 betreffenb:

bom 30ften April 1862.

Nachdem von der Königlich Breußischen Regierung, jugleich im Auftrage und in Bertretung der Königlich Sächsischen Regierung, sowie der übrigen Zolbereinsstaaten mit dem füdamerikanischen Freistaate Paraguay, der nachkehende, in deutscher und honrischer Sprache abgebrudte Freundschaftse. Dandels und Schiffisprissertrag abgefchossen, die Matification desschollen Königlich Sächsischer Seits erfolgt ift und der Austausch der alleitigen Ratificationsurfunden man 20ften October 1861 zu Aumeion flattgesunden hat; so wird dieser Bertrag, mit Genehmigung Seiner Magestät des Königs, zur Nachachtung hiermit zur öfsentlichen Kenntnis gebracht.

Dreeben, am 30ften Mpril 1862.

Ministerien des Acuffern und des Innern. Finang-Ministerium. Frbr. v. Beuft. Stefen.

Schafer.

## Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag

zwifchen Breugen und ben übrigen Staaten bes Zollvereins einerfeits und bem Freiftaate Baragnan andererfeits.

Seine Königliche hoheit ber Regent, Bring von Breugen, im Namen Seiner Majestät bes Königs

### Tratado de amistad, comercio y navegacion

entre la Prusia y los otros Estados del Zollverein aleman por una parte y la Republica del Paraguay por la otra parte.

Su Alteza Real el Regente Principe de Prusia á nombre de Su Majestad el Rey de

von Breugen, fowohl fur Gid, ale in Bertretung ber bem Brenfifden Rolle und Steuer . Sufteme augefchloffenen fonverainen Lanber und Lanbestheile, namlich bes Grocherzogthume Luxemburg, ber Großbergoglich Medlenburgifchen Enflaven Roffom, Reteband und Schönberg, bes Großbergoglich Olbenburgifden Fürfteuthume Birfenfeld, ber Bergogthumer Anhalt. Deffan-Rothen und Auhalt-Bernburg, ber Fürsteuthumer Balbed und Phrmont, bes Fürftenthume Lippe und bes Landgraflich Beffiichen Oberainte Meifenbeim, als auch Ramene ber übrigen Mitglieder bee beutschen Boll- und Banbelevereine, nämlich ber Rrone Bavern, ber Rrone Cachfen, ber Arone Sannover zugleich in Bertretung bes Fürftentbume Schaumburg - Lipbe, und ber Rrone Burtemberg, bes Großbergogthums Baben, bes Rurfürftenthume Beffen, bee Großbergogthume Beffen, jugleich bas Landgraflich Seffifche Umt Somburg vertretent, ber ben Thuringifden Bollund Banbeleverein bilbenben Staaten, namentlich bee Großbergogthume Cachfen, ber Bergogthilmer Sachfen Meiningen, Cachfen Altenburg und Cach. fen Coburg und Gotha, ber Fürftenthumer Comargburg-Rubolftabt und Schwarzburg-Conberebaufen, Reuß alterer und Reng jungerer Linie, bes Berjogthums Braunfdweig, bes Bergogthume Olbenburg, bes Bergogthume Raffau und ber freien Ctabt Frauffurt einerfeite, und Geine Ercelleng ber Brafibent bes Freiftaates Baraguap anbererfeits von bem Bunfche befeelt, bie Freunbichafts-, Sanbelsund Cdifffahrte Begiebungen gwifden ben Staaten bes Bollvereins und bem Freiftaate Baraguay ausaubebnen und zu befestigen, baben es für awedmakig und angemeffen erachtet, Unterhandlungen gu eröffnen und zu gebachtem Bebufe einen Bertrag abzufoliegen und haben zu bem Enbe zu Bevollmach. tigten ernannt, nämlich:

Prusia por sí y en representacion de los paises soberanos y partes de paises soberanos agregados al sístema aduanero Prusiano á saber: el Gran Ducado de Luxemburg, los territorios Mecklenburgueses Rossow, Netzeband y Schönberg, el Principado Oldenburgues Birkenfeld, los Ducados Anhalt-Dessau-Koethen y Anhalt-Bernburg, los Principados Waldeck v Pyrmont, el Principado Lippe y el Oberamt Meisenheim, dependencia del Landgraviado de Hessen; como tambien en el nombre de los otros miembros del Zollverein y Handelsverein aleman, es decir: la Corona de Baviera, la Corona de Sajonia, la Corona Hannover por sí v en representacion del Principado de Schaumburg-Lippe y la Corona Wuertemberg, el Gran Ducado de Baden, el Electorado de Hessen, el Gran Ducado de Hessen y el Amt Homburg, dependencia del Landgraviado de Homburg representado por el Gran Ducado de Hessen, en nombre de los Estados que forman el Zoll v Handelsverein de Thueringen, á saber: el Gran Ducado de Sajonia, los Ducados Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg v Gotha, los Principados Schwarzburg-Rudolstadt y Schwarzburg-Sondershausen, Reuss linea mayor y Reuss linea menor, el Ducado de Braunschweig, el Ducado Oldenburg, el Ducado Nassau y la libre ciudad Frankfurt, por una parte, y por la otra, Su Excelencia el Presidente de la Republica del Paraguay animados del deseo de extender y confirmar las relaciones de amistad, de comercio y de navegacion entre los Estados del ZollGe. Ronigliche Sobeit ber Regent, Bring von Brenfen

Allerhöcht Ihren Gefchäftetrager bei bem Freiftaate Baraguah herrn Friedrich von Gulich, und

Se. Excelleng ber Prafibent bes Freiftaates Paraguan

ben Baraguapifden Burger Francisco Sandeg, Minifter ber auswärtigen Angelegenbeiten.

wetche, nachdem fie ihre Bollmachten fich mitgelheitt, und folche in guter und gehöriger Form befinden haben, über nachstehende Artifel übereingefommen find:

#### Urtifel 1.

Zwischen ben Staaten bes Zollvereins und bem Freislaat Paragnay, sowie zwischen ben Untertspanen und Bürgern berselben ohne Unterschied ber Perfonen und Dite, soll vollkommener Friche und aufrichtige Freundschaft bestehen. Die hohen contrassirenden Theile werden für die beständige und einkenten Erheltung beiere Freundsschaft und biefes guten Einvernehmens nach Krästen Gorge tragen.

#### Artifel 2.

Der Freistaat Paraguay gesteht, Kraft bes ihm guständigen Canbeshofeiterechts, der handelsstages ber Unterthanen der Zolbereins-Staaten die freie Schiffiahrt zu auf dem Flusse Varaguay die Alumcion, der Haupstadt des Freistaates, so wie auf verein y la Republica del Paraguay han juzgado oportuno y conveniente negociar y concluir un Tratado que llene este objeto; y al efecto han nombrado por sus plenipotenciarios á saber:

Su Alteza Real el Regente Principe de Prusia

á Su Encargado de Negocios en esta Republica el Señor Friedrich von Gülich

y

Su Excelencia el Presidente de la Republica del Paraguay

al Ciudadano paraguayo Francisco Sanchez Ministro Secretario de Estado de Relaciones Esteriores,

los cuales despues de haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes que fueron hallados en buena y debida forma, han acordado y convenido los artículos siguientes:

#### Articulo 1.

Habra perfecta paz, y sincera amistad entre los Estados del Zollverein y la Republica del Paraguay y entre los subditos y ciudadanos de uno y otro Estado, sin exepcion de personas, ni de lugares. Las altas partes contratantes aplicaran toda su atencion para que esta amistad y buena inteligencia sean mantenidas constante y perpetuamente.

#### Articulo 2.

La Republica del Paraguay en el ejercicio del derecho Soberano que le pertenece, concede al pabellon mercantil de los subditos de los Estados del Zollverein la libre navegacion del Rio Paraguay hasta ber rechten Geite bes Barana von bem Bunfte an, mo berfelbe jum Freiftaate gebort, bis jur Stabt Encarnacion. Die Unterthanen ber Bollvereins-Staaten follen mit ihren Schiffen und Labungen frei und ficher in bie vorermannten Orte und Safen einlaufen und aus benfelben anslaufen, fie follen in allen Theilen ber genannten Gebiete bleiben und fich wohnhaft aufhalten, Baufer und Baarenlager miethen und mit Natur- und Gewerbs-Erzeugniffen und Gegenständen bes erlaubten Berfebre aller Urt. fo weit es bie Befete bes Lanbes geftatten, Sanbel treiben birfen, vorausgefest, bag fie fich babei ben Bebrauchen und bergebrachten Bewohnheiten bes Lanbes unterwerfen. Gie tonnen ihre Labungen in bem Safen bon Bilar ober in benjenigen Orten, in welchen fonft ber Banbel mit anberen Rationen erlaubt ift, vollftanbig ober theilweife lofden, ober ibre Fahrt mit ber gangen ober mit einem Theile ber Labung bis ju bem Safen von Afuncion fortfeben, je nachbem ber Schiffeführer, ber Eigenthumer ober ber anberweit geborig Bevollmächtigte bieß für angemeffen erachtet.

In gleicher Beife sollen biejenigen Burger von Baraguah behaubelt werben, welche mit gabungen in Schiffen bes Zollvereins ober Baraguah's nach ben Saffen ber Zollvereins Staaten tommen.

#### Artifel 3.

Die hoben contrabirenden Theile fommen babin überein, daß jede Begünftigung, jedes Borrecht und jede Befrugging in handels oder Schifffahrle-Angelegensheiten, welche einer von ihnen ben Untertsanen oder Bürgern irgend eines anderen Staates gegenwärtig bereits zugeflanden hat oder Mille und ber Unfahre, bei Gleichheit des Falls und der Unfahre, auf die Unterfannen oder Mingen

la Asuncion, Capital de la República, y la derecha del Paraná desde donde le pertenece hasta la villa de la Encarnacion. Los Subditos de los Estados del Zollverein pueden llegar, y salir, libre y seguramente con sus buques y cargamentos, á todos los lugares, y puertos que van espresados: permanecer y habitar en cualquier parte de dichos territorios, alquilar casas, y almacenes, y traficar en toda clase de productos, manufacturas, y mercancias de legitimo comercio, sujetándose á los usos, y costumbres establecidos en el pais. Pueden descargar todo, ó parte de sus cargamentos en los puertos del Pilar, y adonde se permita el comercio con otras naciones, ó seguir con el todo, ó parte de la carga hasta el puerto de la Asuncion, segun el capitan, dueño ú otra persona debidamente autorizada, juzgare conveniente.

De la misma manera serán tratados y considerados los ciudadanos paraguayos que llegasen á arribar á los puertos de los Estados del Zollverein con cargamentos, en buoues del Zollverein. 6 paraguayos.

#### Articulo 3.

Las dos altas partes contratantes convienen que cualquier favor, privilegio ó inmunidad en lo relativo al comercio, ó á la navegacion que cualquiera de las dos partes contratantes actualmente ha concedido, ó concediere en lo futuro á los subditos ó ciudadanos de cualquier otro Estado, se estendera, en identidad de casos y cirbes anderen Theils ausgedehnt werden foll, und zwar unentgeltlich, wenn das Zugeständnis zu Gunften jenes anderen Staates unentgeltlich zemacht, ober gegen eine entsprechende Entschädigung, wenn das Zugeständnis bedingungsweise erfolgt war.

#### Artifel 4.

Es follen auf bie Ginfuhr ober Musfuhr von Ratur. ober Gemerbe-Erzeugniffen ber beiben contrabirenben Theile feine anderen ober boberen Ab. gaben gelegt merben, ale biejenigen, welche von gleichnamigen Gegenständen, fofern fie Ratur- ober Bewerbe-Erzeugniffe anberer frember ganber finb. gegenwärtig ober funftig ju entrichten finb. Much follen feinerlei Begenftanbe bes Sanbels, welche Ratur- ober Gemerbs. Erzeuquiffe ber Gebiete eines ber beiben contrabirenben Theile find, bei ber Ginfubr in Die Bebiete ober bei ber Musfuhr aus ben Bebieten bes anderen Theils mit einem Berbote belegt werben, welches nicht gleichmäßig auf bie Einfuhr ober auf bie Musfuhr gleicher Gegenftanbe aus ober nach ben Bebieten jeber anberen Ration ausgebebnt wirb.

#### Artifel 5.

In ben hafen bes Freistaates Paraguap sollen von Schiffen ber Zollvereins-Staaten an Tomennegebern, Leuchtspurm ober Hofae Alfgaben, Leotjengebühren, Bergegelvern in Hillen von Seefhaben ober Schiffen ober Schiffen ober Schiffen ober Schiffen eine anderen ober höheren Auslagen ober Laften erhöben werben, als bezeinigen, welche in ben nämtichen Hillen von Jaraguapischen Schiffen zu gaben sind. Ebenso follen in den Hillen der Schiffen un Paraguapischen Schiffen Rollvereins-Staaten von Paraguapischen Schiffen

cunstancias, á los subditos ó ciudadanos de la otra parte contratante, gratuitamente, si la concesion en favor de aquel otro Estado hubiere sido gratuita, ó en cambio de una compensacion equivalente, si la concesion hubiere sido condicional.

#### Articulo 4.

No se impondrán otros, ó mas altos derechos á la importacion, ni á la esportacion de cualquier articulo del producto natural, producciones, ó manufacturas de los dos Estados contratantes, que los que se pagan ó pagaren por semejante articulo, siendo producto natural, producciones ó manufacturas de cualquier otro pais estranjero. No se impondrá prohibicion alguna á la importacion, ni á la esportacion de cualquier articulo del producto natural, producciones, ó manufacturas de los territorios de cualquiera de las dos partes contratantes en los territorios de la otra, que no se estenderá igualmente á la importacion y á la esportacion de semejantes artículos para los territorios de cualquiera otra nacion.

#### Articulo 5.

No se impondrán en ninguno de los puertos de los territorios de la Republica del Paraguay á buques de los Estados del Zollverein por razon de derechos de tone-lage, fanal, ó puertos, de pilotage, de derecho de salvamento en casos de averia ó naufragio, ó cualesquiera otras cargas locales, otros, ni mas altos derechos, ó impuestos, que los que se pagan en los mismos puertos por buques paraguayos, ni en

teine anderen ober höheren Abgaben erhoben werben, als biejeuigen, welche in benfelben Dafen von Schiffen ber Bollvereins. Staaten ju gablen finb.

#### Artifel 6

Bei ber Einsufe und Aussufer aller Baaren, weiche jest ober fünftig in die Gebiete ber gollvereins-Staaten ober Baraguay's getestich eingeführt werben burfen, sollen die nämlichen Abgaben erhoben werben, die Einsufr ober Aussufer mag in Schiffen ber Zollvereins-Staaten ober Paraguay's erfolgen.

#### Artifel 7.

Alle Schiffe, welche nach ben Gefegen ber Zollvereine Staaten als Schiffe biefer Staaten, und ale Schiffe, welche nach ben Gefeben von Paragnay als Paragnavhische Schiffe zu betrachten find, sellen für die Zwede bes gegenwärtigen Vertrages als Schiffe ber Zollverrins Staaten, beziehungsweise Arragnavie betrachtet werben

#### Artifel 8.

Die Unterthanen ber Zolwereins-Schatten solfen in bem Freistaate Paragnap bie nämlichen Einigufrund Aussigner Jahlen, welche von Paraguahischen Bürgern nach ben gegenwärtig bestehen wer linitig zu erfassenben Geschen zu zahlen find. Ebense folsen biest letzteren in ben Saaten bes Zolbereins biejenigen Abgaben zahlen, welche sir unterthauen bieser Staaten gegenwärtig beste worder ihr Unterthauen bieser Staaten gegenwärtig beste worder ihrt Unterthauen bieser Staaten gegenwärtig beste worder ihrt unterthauen bieser Staaten gegenwärtig beste worder ihr unterthauen bieser Staaten gegenwärtig beste worder in ben der Linitig eingeschiebt werben.

los puertos de los Estados del Zollverein á buques paraguayos, que los que se pagaren en los mismos puertos por buques de los Estados del Zollverein.

#### Articulo 6.

Se pagarán los mismos derechos de importacion, y esportacion por cualquier artículo que se puede, ó se pudiere importar ó esportar legalmente en los dominios de los Estados del Zollverein, y en los del Paraguay, bien sea tal importacion, ó esportacion en buques de los Estados del Zollverein ó paraguayos.

#### Articulo 7

Todos los buques que, segun las leyes de los Estados del Zollverein, se han de considerar como buques de los Estados del Zollverein, y todos los buques que segun las leyes del Paraguay se han de considerar como buques paraguayos, se considerarán para los fines de este tratado como buques de los Estados del Zollverein, y buques paraguayos, respectivamente.

#### Articulo 8.

Los súbditos de los Estados del Zollverein pagarán en la Republica del Paraguay los mismos derechos de importacion, y esportacion establecidos, ó á establecer para los ciudadanos paraguayos. Asi mismo estos pagarán en los Estados del Zollverein los derechos establecidos, ó á establecer para los subditos de los Estados del Zollverein.

#### Artifel 9.

Allen Kausseuten, Schiffssührern und anderen Bersonen, welche Unterkanen oder Bitiger eines ber feben contrassirenden Teiele sind, boll es in den Gebieten des anderen völlig freistehen, ihre Geschäfte selbst zu betreibung derfelben an Agenten, Maller, Hactoren oder Dofmetscher metcher, welche sie den den Gebalten sein in der gehalten sein, hierbei andere Rersonen zu verweuben, als biejenigen, deren ich andere Rersonen zu verweuben, als biejenigen, deren ich andere Rersonen zu verweuben, als biejenigen, beren ich and die Angeberren bedbienen, ober entgeinigen Bersonen, welche sie hierbei zu beschäftigen für angemessen welche sie bierbei zu beschäftigen für angemessen balten, einen böheren Rohn oder eine höhere Berziltung zu zassen, als in gleichem Kalle von Eingebornen gezählt werben.

#### Artifel 10.

Die Unterhanerl der Zollvereins. Staaten sollen in Varagnach und die Burger von Paragnay sollen in den Gebieten der Zollvereins. Staaten diefelt volle Freiheit genießen, welche jeht oder in Zulunft den Eingebornen zusteht, alle Gegenflände bes geftiglich eine Kanbele einzukunfen und zu verfaligen, don wem oder an wen es ihnen beliedt, und die Preift dafür nach Gutblutten schaufegen, ohn der durch Monopole, Berträge oder ausschließliche Einfausse. der Bertauls. Privilegien beschwährt zu sein, eine Gie find jedoch in diese binfickt den geleglich eingeführten allgemeinen und ordentlichen Abgaben und Aussagen unterworfen.

Die Unterthanen und Bürger eines jeden der beiben contrabirenden Theise follen in den Gebieten bes anderen Theises vollen und vollsommenen Schut für ibre Bersonen und ihr Eigenthum genießen und

#### Articulo 9.

Todos los negociantes eomandantes, de buques, y otros, subditos ó eiudadanos de eada pais respectivamente, tendrán completa libertad en todos los territorios del otro, para manejar sus propios negocios por sí mismos, ó para encargar su manejo á quien mejor les parezea, como agente, corredor, factor, ó intérpréte; y no se les obligará á emplear ningunas otras personas que las empleadas por los nativos, ni á pagar á las personas que tendrán á bien emplear, mas sueldo ó remuneracion, que lo que se paga en semejantes casos por los nativos.

#### Articulo 10.

Los subditos de los Estados del Zollverein en el Paraguay, y los eiudadanos del Paraguay en los dominios de los Estados del Zollverein gozarán de la misma completa libertad de que se goee ahora ó se gozare en lo futuro por los nativos de cada pais respectivamente, para comprar de eualesquiera, como mejor les parezea, y venderles, todos los articulos de legitimo eomercio, y para fijar sus precios, segun lo juzgaren conveniente, sin que les perjudique ningun monopolio, contrato, ó privilegio eselusivo de venta ó compra sujetos, sin embargo, á las contribuciones, ó impuestos generales y ordinarios establecidos por la ley.

Los subditos ó eiudadanos de eualquiera de las dos partes contratantes en los territorios de la otra, gozarán de completa, y perfecta proteccion en sus personas y projur Berfolgung und Bertheibigung ber ihnen zustehenden Rechte freien und offenen Autritt zu ben Berichtsköfen haben. Sie hollen in bieser Beziehung bieselben Rechte und Privillegien genießen, wie die eingebornen Unterthauen und Bürger; auch soll es ihnen freisteben, in allen Rechtskällen sich derzeuigen Abbolaten, Sachwalter ober Agenten aller Urt zu bedienen, bie sie dazu für geeignet erachten.

#### Artifel 11.

In Allem, was bie Safenpolizei, bie Belabung und lofdung ber Schiffe, bie Lagerung und Giderbeit ber Baaren, Guter und Effetten, Die teftamentarifde ober anberweite Erbfolge in bewegliches Bermogen, Die Berfügung über bewegliches Gigenthum jeber Art und Benennung mittelft Berfaufs, Schenfung, Taufd, Teftament ober auf irgend eine andere Art betrifft, fowie in Allem, mas auf bie Rechtspflege Bezug bat, follen bie Unterthauen und Burger eines jeden ber contrabirenden Theile in ben Gebieten bes anberen Theiles bie nämlichen Rechte, Brivilegien und Freiheiten geniefen, wie bie eingeborenen Unterthanen und Burger, und fie follen in feiner biefer Begiebungen mit anberen ober boberen Auflagen ober Abgaben, ale benjenigen betroffen werben, welche jest ober fünftig von eingeborenen Unterthanen ober Bürgern zu gablen finb, wobei fie jeboch ftets ben örtlichen Befegen und Einrichtungen bes Lanbes unterworfen bleiben. 3m Ralle ein Untertban ober Burger eines ber beiben contrabirenben Theile in bem Gebiete bes anberen obne lettwillige Berfügung ober Teftament ftirbt, fo foll ber Beneral-Ronful, Ronful ober Bice-Ronful ber Ration, welcher ber Berftorbene angeborte, ober in beffen Abmefenbeit ber Bertreter bes General." Ronfuls, bes Ronfuls ober Bice-Ronfuls, fomeit

piedades, y tendrán libre, y fácil acceso á los tribunales de justicia para la prosecucion y defensa de sus justos derechos; gozarán en este respecto de los mismos derechos, y privilegios que los subditos ó ciudadanos nativos, y tendrán la libertad de emplear, en todas sus causas, los abogados, procuradores ó agentes de cualquier clase que tengan á bien.

#### Articulo 11.

En todo lo relativo á la policía de los puertos, á la carga, ó descarga, de los buques, al almacenage y seguridad de las mercancías, géneros y efectos, á la sucesion de los bienes muebles, por testamento ó de otro modo, y al disponer de bienes muebles. de toda clase, y denominacion, por venta, donacion, permuta, ó testamento, ó de cualquier otro modo, así como tambien respecto á la administracion de la justicia, los subditos v ciudadanos de cada parte contratante gozarán en los dominios ó territorios de la otra, de los mismos privilegios, franquicias, y derechos que los subditos ó ciudadanos nativos; y no se les cargarán, respecto á cualquier de estos asuntos, otros, ni mas altos impuestos ó derechos, que los que se pagan, ó se pagaren por subditos ó ciudadanos nativos; sujetos siempre á las leyes y los reglamentos locales de dichos territorios ó dominios. En caso que muriere intestado algun subdito ó ciudadano de cualquiera de las dos partes contratantes, en los territorios ó dominios de la otra parte contratante, el Cónsul general, Cónsul, ó Vice-Cónsul de la nacion à que pertenecia bie Gefege jedes Landes dieß gestatten, im Interesse ber gefestlichen Erben und ber Gläubiger, das Erigentspun, welches ber Berftorbene sinterlassen hab bis dassin übernehmen, daß ber gedachte General-Konssul, Konssul dere Bier-Konssul, Konssul dere Bier-Konssul, Konssul der beren Bertreter einen Testaments-Exelutor ober Kurator ernannt haben wirb.

#### Artifel 12.

Die Unterthanen ber Zollvereins Staaten, finde fich in bem Freistaate Paraguay wohnhoft aushalten und bie Bürger bes Freistaates Paraguay, welche sich in ben Gebieten ber Zollvereins Staaten wohnhoft aushalten, follen von allem unfreiwilligen Millitaitöbenste zur See wie zu Lande, und von allen Zwangsanleiben ober millitaitischen Contributionen ober Requisitionen befreit bleiben, und sie Joseph Schotze Lasten, and ber ober Sobere Lasten, Acquisitionen ober Regulen, and bei beigenigen, wedige von den eingebornen Unterthanen ober Wingern zu aussten linderthanen ober Würgern zu aussten find.

#### Mrtitel 13.

Jeber ber beiben contrahirenben Theile soll bie Bestigniß baben, jum Schue bes Sanbele Ronlust ju bestieten bes ohneren Theils restiviren; bevor jedoch ein Ronful feine Funttionen als solcher ausübt, soll er bon ber Regierung, an welche er abgefenbet worben, in ber gebräuchlichen Form bestätigt und jugelassen berben, und ein jeber ber contrahirenben Theile fann bie Restiben won Konsula an benjenigen besenbern Plathen, wo er solches für angemessen

el difunto, ó en su ausencia, el representante de dicho Cónsul general, Cónsul, ó Vice-Cónsul, se encargará en cuanto le permitieren las leyes de cada pais, de la propiedad que el difunto haya dejado, á beneficio de sus legítimos herederos, y acreedores, hasta que se nombre un albacea, ó administrador por dicho Cónsul general, Cónsul, ó Vice-Cónsul, ó su representante.

#### Articulo 12.

Los subditos de los Estados del Zollverein residentes en la Republica del Para
quay, y los ciudadanos de la Republica del
Paraguay residentes en los doninios de
los Estados del Zollverein, estarán esentos,
de todo servicio militar forzoso de cualquier clase de mar ó tierra, y de todo préstamo forzoso, ó exacciones ó requisiciones
militares, y no se les forzará á pagar cualesquiera cargas, requisiciones ó impuestos,
otros, ó mas altos que los que se pagan,
ó se pagaren por los subditos ó ciudadanos
nativos.

#### Articulo 13.

Cada una de las dos partes contratantes tendrá la libertad de nombrar Cónsules para la protección del comercio, los cuales residrán en los territorios y dominios de la otra parte; pero antes de funcionar un Cónsul como tal, será aprobado, y admitido en la forma accostumbrada, por el Gobierno á que está enviado; y cualquiera de las dos partes contratantes puede exeptuar de la residencia de Cónsules, aquellos lugares

erachtet, ausschließen. Die biplomatischen Agenten und Konsulun ber Zollvereins-Staaten in bem Freihaat Paraguah sollen aus Borrechte, Erentionen und Befreiungen genitsen, welche ben biplomatischen Agenten und Konsuln irgend einer anderen Nation gegetwöarig zugestanden sind, oder später werben ungeftanden werden, und ebenso sollen die biplomatischen Agenten und Konsulun bes Freisaate Paraguah in den Gebieten der Zollvereins-Staaten alle Borrechte, Cremtionen und Bestreiungen geniesen, welche den diesenschlichen Agenten und Konsulun irgend einer anderen Nation gegenwärtig zugestanden in der fünftig werben zugestanden werben.

#### Artifel 14.

Ru größerer Sicherheit bes Sanbele amifchen ben Unterthanen ber Bollvereine. Staaten und ben Burgern bes Freiftagtes Baraquap wird vereinbart. bag, wenn zu irgend einer Reit eine Unterbrechung ber freundschaftlichen Beziehungen ober ungludlicherweife ein Bruch zwifden ben beiben contrabirenben \* Theilen eintreten follte, bie Unterthanen ober Burger eines jeben berfelben, melde fich in ben Gebieten bes anderen Theiles niebergelaffen haben, und bafelbft ein Bewerbe ober eine fonftige Beidaftigung treiben, bas Borrecht genießen follen, bafelbft gu verbleiben und ihr Bewerbe ober ihre Befchaftigung, ohne irgend welche Störung und in bem bollen Benuffe ihrer Freiheit und ihres Eigenthums, fo lange fortzufegen, ale fie fich friedlich berbalten und fich feiner Bergebungen gegen bie Befete foulbig machen. 3hr Bermogen und ihre Effetten, von welcher Art und Befchaffenbeit biefe auch fein mogen und gleichviel, ob folche fich in ihrem eigenen

especiales que cualquiera de ellas juzgue conveniente que se exeptuen. Los agentes diplomáticos y los Cónsules de los Estados del Zollverein en la Republica del Paraguay gozarán de cualesquiera privilegios. esenciones, é inmunidades que se conceden ó se concedieren alli á los agentes diplomáticos, y Cónsules de cualquiera otra Nacion: v del mismo modo los agentes diplomáticos, y Cónsules de la Republica del Paraguay en los dominios de los Estados del Zollverein, gozarán de cualesquiera privilegios, esenciones é inmunidades que se conceden, ó se concedieren alli á agentes diplomaticos, y Cónsules de cualquiera otra Nacion.

#### Articulo 14.

Para mayor seguridad del comercio entre los subditos de los Estados del Zollverein, y los ciudadanos de la Republica del Paraguay, se conviene que si infelizmente en cualquier tiempo tuviere lugar alguna interrupcion de las relaciones de amistad, ó algun rompimiento entre las dos partes contratantes, los subditos ó ciudadanos de cualquiera de las mismas partes contratantes que estén establecidos en los territorios ó dominios de la otra, en el ejercicio de algun tráfico, ú ocupacion especial, tendrán el privilegio de quedarse, y seguir dicho tráfico ú ocupacion en ellos, sin ninguna clase de interrupcion en el goce absoluto de su libertad y propiedad, miéntras se porten pacificamente, v no cometan infraccion alguna de las leves, y sus bienes y efectos, de cualquier clase que sean, bien Gemafriame besinden, oder anderen Personen oder bem Staate anvertraut sind, sollen weder der Beschigangame oder Sequestration, noch irspen beuchen anderen Aussagen oder Ausprüchen als benjenigen unterliegen, welchen auch die Assertiesen des Bermögen etingeborener Unterthanen und Bürger. untermorfen sind. Bieben sie es jedoch vor, das Laubju versassen, so soll ühnen die erforderliche Zeit vergönnt werden, ihre Rechnungen in Ordnung zu bringen und über ihr Sigenthum zu versägen und bie sollen freies Geleit erhalten, um sich in dem von ihnen seldst gewählten hasen einen ihnen selbst gewählten halen einzuschissischen.

Demgemäß follen, in bem ermähnten Falle eines Bruches, die öffentlichen Fonds ber contrabirenben Staaten nie confiscirt, sequestrirt ober gurudgehalten werben.

#### Mrtitel 15.

Die Untersanen ober Bürger eines jeden ber beiben contrahirenden Theile, welche in den Besisungen ober Gebieten bes anderen Theils wohnen, sollen in Beziehung auf ihre häuser, ihre Personen und ihr Eigenthum den Schuß der Rezierung in beenso vollständigem und weiten Umsange genießen, wie die eingebornen Untertsanen oder Bürger.

In gleicher Weife follen die Unterthanen ober Burger eines jeden contrabirenden Theiles in den Befigungen und Gebieten des anderen Theiles in den Befigungen und Gebieten des anderen Theiles des Gewiffensfreiheit genießen, und wegen ihres religiöfen Glaubens nicht befähigt werden und diejenigen Unterthanen ober Burger, welche in den Gebieten des anderen Theiles verflerben, follen auf den öffentlichen Begräßnighlähen oder an hierzu befonders befümmten Plägen mit angemeffener äußerer Würde bereibgt werben.

que esten bajo su propia custodia, ó confiados á particulares, ó al Estado, no estarán sujetos a embarjo ó secuestro, ni á ningunas otras cargas, ó exacciones que las que se puedan hacer á semejantes efectos ó propiedad, pertenecientes á los subditos ó ciudadanos nativos. Pero si prefieren salir del pais, se les concederá el termino que pidieren para liquidar sus cuentas, y disponer de sus propiedades, y se les dará un salvo conducto para que se embarquen en los puertos que ellos mismos eligieren.

Consiguientemente, en el caso indicado de una desinteligencia, los fondos publicos de los Estados contratantes, nunca seran confiscados, secuestrados, ó detenidos.

#### Articulo 15.

Los subditos ó ciudadanos de cualquiera de las dos partes contratantes, residentes en los dominios ó territorios de la otra gozarán respecto á sus casas, personas, y propiedades, de la proteccion del Gobierno, un modo tan completo y amplio, como si fuesen subditos ó ciudadanos nativos.

De igual modo los subditos ó ciudadanos de cada parte contratante, residentes en los dominios ó territorios de la otra gozarán de una completa libertad de conciencia, y no serán molestados por motivo de su creencia religiosa; y los de esos subditos ó ciudadanos que murieren en los territorios de la otra parte, serán enterrados en los cementerios publicos, ó en los lugares señalados para ese objeto, con debido decoro y respeto. Die Unterthanen ber Jolivereins Staaten, web gie fich innerhalb ber Gebiete bes Freifands Baraguay wohnhaft aufhalten, sollen die Freiheit genießen, privatim und in ihren Wohnungen ober in ben Wohnungen und Dienstrümen ber Konsulan ober Bice-Consulan ihres Leanbes ihre Mellgiosighen berauch und bieren Gottesbienst aus wieden und fich baselfich ungehindert und unbelästigt zu versammeln.

#### Mrtitel 16.

Der, gegentvärtige Bertrag soll bis jum 31. December 1865 in Kraft bestehen, und, wenn weder ber eine noch ber anbere contradjirende Theil vermittelft amtlicher Erstärung seine Absicht, ber Birkung bes Bertrages ein Ziel zu segen, bem anderen ein Jahr vor Ablauf jener Frift anklundigt, so soll bereilbe noch ein Jahr vor Ablauf jener Frift anklundigt, so soll bereilbe noch ein Jahr sertselteben.

Es soll der Paraguapischen Regierung freisteben, die in dem gegenwärtigen Artisel vereinbarte amtliche Erstärung an Seine Majestät den König von Preußen oder an Allerhöcksbesselben Repräsentanten ... dei dem Preisstaat zu richten.

#### Artifel 17.

Der gegenwärtige Bertrag soll von ben Regierungen ber Jolivereins-Staaten innerhalb ach Monaten, von Seiner Ercellen; bem Präsibenten bes Freistaates Varaguap innerhalb zwösst Tagen nach Unterzeichnung besselben ratificiert und es sollen bie Ratiscationen in biefer Haupstlabt innerhalb achten ben besch Wonaten von bemselben Datum an, ober wo möglich früßer ansgewechselt werben.

Bu Urfunde beffen haben bie beiberfeitigen Bevollmächtigten ben Bertrag unterzeichnet und ihre

Los subditos de los Estados del Zollverein residentes en los territorios de la Republica del Paragnay, tendrán la libertad de ejercer privadamente, y en sus propias casas, ó en las casas ú oficinas de los Cónsules, ó Vice-Cónsules de los Estados del Zollverein, los ritos, oficios y culto de su religion, y de reunirse en ellas con ese objeto sin ser impedidos ó molestados.

#### Articulo 16.

El presente tratado sera valedero hasta el dia treinta y uno de Diciembre de mil ocho cientos sesenta y cinco, y si un año antes de la espiracion de este termino, ninguna de las partes contratantes anunciare a la otra parte por una declaracion oficial, su intencion de hacer cesar el efecto de dicho tratado, continuara este tratado por un año mas.

El Gobierno Paraguayo podrá dirigir á Su Majestad el Rey de Prusia ó á su representante en la Republica la declaracion oficial acordada en este articulo.

#### Articulo 17.

El preseute tratado será ratificado por los Gobiernos de los Estados del Zollverein á los ocho meses, y por Su Excelencia el Presidente de la Republica del Paraguay á los doce dias de su fecha, y las ratificaciones serán cangeadas en esta Capital dentro del termino de diez y ocho meses de la misma fecha, ó antes, si fuere posible.

En fé de lo cual los Plenipotenciarios respectivos han firmado este Tratado y le

Siegel beigefügt in ber Stadt Afuncion ben erften han puesto sus sellos en la ciudad del Asun-Tag bes Monats August ein Taufend acht bunbert und fechezia.

cion al primer dia del mes de Agosto del año del Señor de mil ochocientos sesenta.

(gez.) Friedrich von Bulich.

(firm.) Francisco Sanchez. (L. S.)

(L. S.) (geg.) Francisco Sandes. (L. S.)

(firm.) Friedrich von Gülich. (L. S.)

# M. 40) Berordnung,

bie Anlage einer Schneefchutvorrichtung an ber Leibzig-Dresbner Gifenbahn betreffend:

pom 12ten Mai 1862.

- Da es aus Rückschten auf die Sicherheit und Ordnung des Betriebs auf der Leipzig-Oresdner Gifeubabn fich erforberlich macht, biefelbe in Stilnger Alur gegen Schneeweben burch Anlage bon besonderen Borrichtungen auf ben neben ber Babn gelegenen Grundftuden zu ichuten, fo wird mit Allerbochfter Genehmigung von bem Minifterium bes Junern auf Grund bes Gefetes bom 21ften Juli 1855 (Gefet: und Berordnungeblatt bom Jahre 1855, Seite 120 fg.) anburd verorbuet, wie folat:
- 1. Die im § 1 bes gebachten Gefetes vom 21ften Juli 1855 aufgeführten gefetlichen Bestimmungen find auch auf Die Anlage von Schneefcupvorrichtungen an ber Leipzig-Dresbner Gifenbabn in ber Rlur von Stung nach Magkgabe bes von bem Directorium ber Leivzig-Dresbner Eisenbahngesellschaft beebalb borgelegten und bon bem Ministerium bee Innern genehmigten Blanes ju erftreden.
- 2. In Begiehung auf bas bei ber Expropriation fur bie ermabnte Berftellung zu beobachtenbe Berfabren ift benienigen Bestimmungen nachmaeben, welche in ber Bollgiebungsverordnung jum Gefete bom 3ten Juli 1835 (Gefet: und Berordnungeblatt vom Jahre 1835, Seite 374 fg.), sowie begiebenblich in ben gu beren Erlauterung ergangenen Berordnungen vom 14ten Märg 1836 (Gefets und Berordnungsblatt vom Jahre 1836, Seite 72) und bom 5ten Marg 1844 (Gefet: und Berordnungeblatt bom Jahre 1844, Geite 122) entbalten finb.

Siernach haben fich Alle, Die es angeht, gebubrent ju achten.

Dreeben, ben 12ten Dai 1862.

Ministerium des Innern. Arbr. v. Beuft.

Demuth.

# M. 41) Berordnung,

einige Abanderungen und Erlauterungen ber Tarordnung in Straffachen betreffenb; bom 28ften Mai 1862.

Das Justigministerium sindet sich veranlaßt, die unter dem 6ten September 1856 erlassene Taxordnung in Strassachen (Geseh- und Berordnungsblatt vom Jahre 1856, Seite 291 fg.) mit Allechöchster Genehmigung in den folgenden Huntten abnakern und zu erläutern:

gu §78 Nr. 6. Sit bie Aussiufrung einer Bernsung ober Nichtigleitsbeschwerbe taun in besonders umfanglichen und schwierigen Sachen auch ein höhrere Sat als 5 Thater, und zwar bis zum Dreisaden biefes Betraas, lianibirt werden

3u § 78 Nr. 9. Es ift zu Liquibirung bes hier bemertten Ansabes nicht ersorberlich, baß ber Wertheibiger bie von ihm gehabten Bemissungen speciell angebe; es bleibt ihm jedoch solches, zur Rechtfertigung ber Sebe bes Ansabes, zu ihnn unbenommen. Anger biefem Kalle hat bas, die Hesthellung bewirkende Gericht bie Sobe des Ansabes nach der Schwierigkeit und Umfanglichkeit der Sade zu brüfen und festunktellen.

Dresben, ben 28ften Dai 1862.

Ministerium der Justig. Dr. von Bebr.

Rofenberg.

# Gesetz-und Verordnungsblaff

# für das Ronigreich Sachfen,

7tes Stud vom Jahre 1862.

## M. 42) Berordnung,

bie Erlaffung innenbengnnter Gefete betreffenb:

vom 26ften April 1862.

BBR, Johann, von GOTTES Onaben König von Sachsen

thun hiermit fund und fugen zu miffen:

Rachbem Bir mit Unferen getreuen Stanben über bie Erlaffung

I. eines Gefetes, Die Militärgerichteverfaffung betreffeub,

unb

- II. einer Militärstrafprocegorbnung für bas Königreich Sachsen Uns vereinigt haben, bringen Bir solche in ben Beilagen hierburch zur öffentlichen Keuntniß und bestimmen zugleich über beren Anwendung Folgendes:
- § 1. Bon Unferem Kriegsministerium wird, nach vorgängigem Ginveruehmen mit Unserem Ministerium der Justiz, der Tag bestimmt und durch Berordnung bekannt gemacht werden, mit welchem die gedachten beiden Gesehr in Krast treten sollen.
  - § 2. Reben ben gebachten neuen Gefegen bleiben noch ferner in Gultigfeit:
  - 1) bie Borschiften der Berordnung, die Publication des über den militärischen Gerichtsspand in Strassachen bei Bundeskruppen, welche in Friedensgeiten zu Bundeskweden zusammungsagen werden, von der deutsche Bundeskrefammfung am 24sten Buni 1852, gefaften Beschlusse betreffend, vom 4ten September 1852,
  - bie strafproceffualifchen Borichriften bes Königlichen Sausgesches vom 30ften December
     1837, insoweit nicht bas unter I. erwähnte Geset besondere Bestimmungen enthält,
  - 3) die Borfdriften über bas Berfahren bei llebertretungen bes Gefetes vom 22ften Februar 1844, ben Schut ber Rechte an literarischen Erzenguissen betreffent,
  - 4) bie Borfchriften über bas Disciplinarversahren gegen Staatsbiener und andere bei bem Militaretat in öffentlichen Bflichten flebenbe Berfonen,

13

- 5) bie Borfdriften über bas Berfahren in Berwaltungs, und Bolizeistraffachen ber Militärpersonen, insoweit nicht bas unter I. gebachte Gefet besonbere Bestimmungen enthält,
- 6) bie in Gefegen und Berordnungen enthaltenen Borfdriften, auf beren fortbauernbe Gultiafeit in ben vorliegenben neuen Beleben felbft Benia genommen ift.

Wenn jedoch in Fallen, wo foldes nach ben neuen Gesehen vorgeschrieben ober nachgelassen ift, bie Albgabe ber Sache gur weiteren Fortfellung und Aburtheilung an bie Militärgerichtsbeforbe erfolgt ist, so sinder und bier bas in ber unter II. gedachten Militärstrafprocesordnung vorgeschriebene Berfabren Statt.

- § 3. Die vorstehend benannten neuen Gesetz treten mit bem nach § 1 bestimmten Tage auch fildsichtlich ber Unterschaftung und Mburtheilung ber vor biesem Tage Segangenen Berbrechen unter ben nachkebend bemerkten näberen Bestimmungen im Araft.
- § 4. Die bei den Gerichten erster Instanz bereits anhängigen Untersuchungen, welche nach den Borschriften der Militärstrafprocehordnung in § 50 sa. nicht von den fländigen Kriegsgerichten abgeurtheilt werden konnen, sind zur Schlubverhandlung und Entscheidung an das Spruchtiegsgericht zu überweisen. Insoweit dagegen diese Untersuchungen zur Juständige eit des fländigen Kriegsgerichts gehören, sind sie die biesem nach Maasgabe der Borschriften in § 335 sa. der Militärstrafprocehordnung fortzustellen und zu beendigen.

Die Rechtsbeständigfeit berjenigen handlungen, welche von ben Gerichten in diesen Unterfungen bis bahin, wo die Mistlärstraprocessordnung in Kraft tritt, vorgenommen worben find, ist stolation nach ben eitiber auftigen Bortdeiften un beurtbeiten.

§ 5. Die Bestimmungen des vorigen Paragraphen Abs. 1 leiden auf solche Untersuchungen feine Andenbung, in vollden vor dem nach § 1 bestimmten Tage bereits ein Endeerkenntnis von dem Untersuchungsgerichte oder von dem Obertriegsgerichte abgesaßt oder die Acten auf Absaliuma eines solchen an dos Obertriegsgericht eingesendet worden.

Bielmefr find biefe Untersuchungen nach bem zeitherigen Berfahren fortzustellen und gu beendigen. Dieß gift insbesondere in Betreff ber Zulaffigfeit von Rechismitteln und bes Inflamennuas.

§ 6. 3st eine Untersuchung vor dem nach § 1 bestümmten Tage wegen Mangels ausreichender Beweismittel eingestellt oder durch eine völlige oder beschäfte Klagfreisprechung
beendigt worden, so kann die Wiederaussnachen derselben, von antswegen oder auf Antrag des
Commandanten, bezieschendich des Privatantsagers, aus denselben Gründen erfolgen, aus weichen
die Wiederaussahnahm einer nach jenem Tage eingestellten (§§ 105, 208 der Militärstrafprocessordung) Untersuchung zufässig ist (vergl. § 351 Abs. 1 unter 1, 2 und 3 und
Misa 2 der Militärstrafprocessordunga).

Ift ber Angeschuldigte burch ein vor jenem Tage ertheiltes Erkenntnis verurtheilt worden, fo tann bie Wiederaufnahme aus ben in § 351 Abs. 1 unter 4 angegebenen Gründen eintreten.

In Betreff bes Antrags bes Ungefdulbigten auf Bieberaufnahme einer vor jenem Tage beenbigten Untersuchung gelten bie Borfdriften in § 352 ber Militärstrafprocegorbnung.

Ueber die Wiederaufnahme einer vor dem nach § 1 bestimmten Tage eingestellten Untersuchung entscheider das Untersuchungsgericht, dagegen steht die Entscheidung über die Wiederausnahme einer durch Enderkenntnis beendigten Untersuchung dem Obertriegsgerichte und zwar
auch in dem Falle zu, wenn das frühere Erkenntnis von dem Oberappellationsgerichte gefällt
worden war.

Diefelden Bestimmungen gesten auch rüdssichich ber Wieberaufnahme solcher Untersuchungen, welche nach jenem Tage zwar, aber insolge ber Borschrift von § 5 nach den Grundsähen bes frührene Berschrens abgeurtheilt worden find.

In llebrigen seiben bei der Wiederaufnahme früherer Untersuchungen die Bestimmungen der Militärstrasprocegordnung, insbesondere auch des § 351 Schluff, und § 354 Abs. 4 Abs. 4 Absendung.

§ 7. Die zeitherigen gefehlichen Bestimmungen über die Mittargerichteversqlimg und das bei dem Mittargerichten vorgeschriebene Berfahren, insbesondere die einschagendem Borschiften des Gesess dies privilegitet Gerichtsstände und einige damit zusammenhängende Gegenstände vom 28sten Januar 1835, § 29 fg., des Gesehs, das Bersahren in Administrativalitigiaden betressen, dom 20sten Januar 1835, § 36 unter 2 a, d und c, die Berordnung, einige Bestimmungen in Bezug ans die Mittarechtspflege betressend und bestendigt frafrechtspflege in Kriegsgeiten betressend, einige Bestimmungen in Beziehung auf die Mittarfrassendspssischen Gesehrender 1856 und die Vereinder bei Mittarfrassendspssischen Gesehrender 1856 und die Vereinder den Vereinder der Vereinder der Vereinder der Vereinder der Vereinder der Vereinder der Vereinder der Vereinder der Vereinder der Vereinder der Vereinder der Vereinder Vereinder der Vereinder der Vereinder der Vereinder der Vereinder Vereinder der Vereinder der Vereinder der Vereinder der Vereinder Vereinder der Urfunblich haben Bir biefe Berordnung eigenhandig unterfcrieben und Unfer Rönigliches Siegel beibruden laffen.

Dresben, ben 26ften April 1862.

Johann.



Bernhard von Rabenhorft.

# M. 43) Befet,

### bie Militargerichteverfaffung betreffend;

bom 23ften April 1862.

### Erfter Abiconitt.

Bon ben ju Ausübung ber Militargerichtsbarfeit bestellten Beborben.

Ständige Untergerichte.

- § 1. Bu Ausübung ber Militargerichtsbarfeit bestehen, als fich gegenseitig gleichgestellte frandige Unterbeborben, folgende Aricasaerichte:
  - 1) je eines für jebe Linieninfanterie- und eines für bie Jagerbrigabe,
  - 2) je eines für jebes Reiterregiment,
  - 3) eines für bas Artilleriecorps, einschließlich ber Biounier- und Bontonierabtheilung, bes Sauptzenghaufes und ber Commiffariatstrainbrigabe,
  - 4) eines für bas Cabettencorps und bie Artilleriefcule,
- 5) eines für bie Festung Königstein,
  - 6) bas Stabsfriegegericht zu Dresben, welches zugleich bas Gouvernementegericht bilbet.

Buftanbigfeit ber Kriegegerichte.

- § 2. Die Buftanbigfeit ber Rriegegerichte (§ 1) erftredt fich
- 30 1, 2 und 3 über alle in ben Beftambliften ber begüglichen Truppenabiheilung aufgefiseten, beziehendlich im Felbe, berfelben zugetwiefenen Perfonen, mit Ausnahme jedoch bes Commanbanten und bes Anditeurs;
- gu 4, über bie Boglinge bes Cabettencorps und ber Artilleriefcule;
- 311 5, iber bie fiestung und bas zu berfelben gehörige Gebiet, sowie fiber bie nach § 22 Rr. 2 und 3 unter Militärgerichtsbarteit stehenben Personen, mit Ansnahme jedoch bes Commandanten und bes Aubiteurs;
- 311 6, fiber Diejenigen, welche, fei es im Allgemeinen ober in Bezug auf ben vorliegenben besonderen Fall, der Militärgerichisbarteit unterworfen find, ohne unter einem ber in § 1 unter 1 bis 5 genannten Gerichte zu fteben, ingleichen fiber die Strafarbeiter ber Militärftrafaufalf zu Dreeben.

Befonbere Bestimmung.

rere § 3. Es sonum einzelne Kriegsgerichte mit einander bergestalt vereinigt werben, daß mung. die Geschäfte des einen durch das Personal des anderen, obwohl für jedes besonders, mit zu verworten sind.

Auch fann die Ausübung ber Gerichtsbarfeit über einen Theil eines mit einem besonberen Gerichte versehenen Truppenlörpers zeitweilig einem anderen Kriegsgerichte übertragen werden.

Ebenfo tann einem Rriegegerichte, vermoge Auftrage ber guftanbigen Dberbeborbe, bie Musübung ber Militärgerichtsbarteit über einzelne, an fich einem anderen Rriegsgerichte unterworfene Dillitärverfouen oder gewisse Classen berfelben übertragen werden, wenn foldes zum Bortheil bes Dienftes ober gur Bereinfachung bes Befchaftsganges gereicht.

\$ 4. Kur jedes Kriegsgericht, soweit nicht eine Bereinigung mehrerer fattfindet, ift ein. nach eingeholter Koniglicher Genehmigung, mit Offigiererang angestellter Aubiteur, unter Beigebung bee erforberlichen Expeditioneperfongle, bestellt.

Mutiteure.

🕉 5. Kür einen zeitweilig an der Amtsführung behinderten Auditenr wird burch bas Dberfriegsgericht (vergl. § 11 fg.) ein Stellvertreter bestellt. Benn babei bie Babl auf einen ber bei ben Kriegegerichten angeftellten Actuarien (§ 7) ober, erforberlichen Falle, auf eine bem Kriegsgerichtspersonale nicht angeborige Berfon gerichtet wird, fo ift biefelbe zu einftweiliger Bermaltung bes Dilitarrichterautes in Gibespflicht gu nehmen.

Stellvertretung für bie Mubiteure.

§ 6. Für ben bei bem Stabsfriegsgerichte - und für jest gugleich bei ben § 1 nuter 3 und 4 genannten Berichten - angestellten Anbitenr ift burch bas Dberfriegsgericht ein Stellvertreter ein- für allemal zu bestimmen, welchem, nachft ber Stellvertretung in Bebinberungefällen, bie Ausübung bes Richteramtes bei bem Stabsfriegsgerichte and in benjenigen Rechtsfachen obliegt, welche entweder gegen ben gebachten Auditeur felbit, ober auch gegen ben Gouverneur zu Dresten, ober gegen ben Commandanten beziehendlich bes Artilleriecorps, bes Cabettencorps ober ber Artillerieschule anhängig merben.

Bleibenber Stellvertreter beim Stabefriegegerichte 2c.

§ 7. Jusoweit für einzelne Kriegsgerichte Actuarien bestellt werben, find bieselben als für alle Kriegsgerichte angestellt gu betrachten und fonnen baber auf Anordnung bes Oberfriegegerichte abwechselub felbft bei mehreren Berichten verwendet merben.

Actuarien.

& S. Der Auditeur ift fur Die Gesetlichkeit ber untergerichtlichen Befcluffe, mit Ausnahme jedoch ber von einem Spruchfriegsgerichte ausgehenden, allein verautwortlich und beshalb bes Aubiteurs in amtlider Begiehung von bem fur bie Berfon ihm bienftlich vorgefetten Commandanten manbanten ze. und von ben Commandobehörben überhaupt, unabhängig.

Berbalmiß aum Come

Es ift jeboch ber Commanbant, aus Rudficht auf bas Intereffe bes Dienftes, von bem Bange ber gerichtlichen Gefchafte in Renntniß zu erhalten und find ihm auch bie an Dilitarperfonen gerichteten, begiebendlich bergleichen Berfonen betreffenben Berfügungen und Erfenntniffe, mit alleiniger Ausnahme ber von einem Spruchfriegsgerichte ausgebenben, nach Daafgabe ber hierüber bestehenden Dienftvorschriften, jur Mitvollziehung vorzulegen, ohne bag jeboch bierburch an ber alleinigen Berantwortlichkeit bes Aubiteurs etwas geanbert murbe.

Ueber bie besondere Mitwirfung bes Commandanten in Strafrechtsfachen bestimmt bie Militärftrafproceffordnung.

§ 9. Wenn bei friegsgerichtlichen Banblungen Beifiber gugugieben find, fo werben bagu Offiziere und beziehendlich Unteroffiziere commanbirt, ohne bag es einer eiblichen Berpflichtung Beifiter.

berfelben zu biefer Dienftleiftung bebarf. Diefelben muffen bas Alter von minbeftens achtzebn Jahren erfullt haben und es muß fich unter ihnen ftets wenigftens ein Offizier befinden,

Bu Berhandlungen, die eine Berson vom Offigiersstande ober Range betreffen, sind in ber Regel nur Offigiere zu commandiren. 3n wie weit ausnahmsweise hierbei auch Unteroffigiere betwendet und in wie weit zu gerichtlichem Berhandlungen iberhaupt Offigiere und begiebenblich Unteroffigiere auch ohne vorgängige Beschligung als Beisiter zugezogen werden fonnen, wird besondere Bestimmuna festatelt.

Richtständige Untergerichte.

§ 10. In Strafrechtssachen, soweit sie nicht vor das fländige Kriegsgericht gewiesen sind, geht die Zuständigkeit in Betreff der Schlußverhandlung und Enticheibung jedesmal an nichtständige, aus dazu besonder commandirten und vereideten Militärpersonen verschiebenen Verschiedener Grade zusammengesetzte Spruchfriegsgerichte ober, unter gewissen Boranssehungen, an Standsgerichte, nach Maaßgade der Bestimmungen der Militärstrafprocessonung, über.

Oberbeborben.

- 6 11. Als Dberbeborben fur bie unteren Militargerichtsbeborben besteben:
- 1) bas Dberfriegegericht,
- 2) bas Appellationegericht zu Dresben,
- 3) bas Dberappellationegericht,
- 4) bie Minifterien bes Rriegs und ber Juftig,
- 5) bas Felboberfriegegericht.

Dberfriegsgericht.

- \$ 12. Das Oberfriegsgericht bat feinen Gip in Dresben und besteht aus bem Generalauditeur, ale Director, einem Oberfriegsgerichtsrathe, fowie nächstbem noch
  - 1) einigen theils als ordentliche, theils als außerordentliche Mitglieder abgeordneten Rathen bes Oberappellationsacrichts

unb

2) zwei auf Zeit commanbirten, bienftleistenben Stabsoffizieren, insgesammt in Richtereigenschaft, nebft bem erforberlichen Cangleipersonale.

Fortfetung.

§ 13. Der Generalaubiteur, ber Oberkriegsgerichtsrath und bas Cangleipersonal find auf ben Militäretat fest angestellt.

Die ju außerorbentlichen Mitgliebern bestellten Ratie bes Oberappellationsgerichts find theils für die Falle, wo nach ben Borfchriften ber Militaritrasprocegordnung in voller Berfammlung zu entschein ift, theils zu ber in Behinderungsfällen nötfigen Bertretung ber als orbentliche Mitglieber bestellten Ratie bestimmt.

Die Stabsoffigiere (§ 12 unter 2) werden bei ihrem erstmaligen Eintritte in das Obertriegsgericht mittelst bes im Anhange unter O ersichtlichen Sides in Pflicht genommen. Es Können auch ein oder mehrere Stellvertreter für dieselben im Boraus ernannt und verpflichtet werden. Die Borträge werben burch bie rechtekundigen Mitglieber abgehalten, welchen auch bie Absallung ber Erkenntniffe und anderer wichtigerer Arbeiten obliegt.

Benn eine Bertretung bes Generasaubiteurs nothig wirb, fo geben bie Directorialbefugniffe beffelben auf ben Dienstälteften ber rechtstundigen Ratbe (§ 12) über.

\$ 14. Das Oberfriegegericht ift

Birfungefreis bes Dberfriegsgerichts.

- 1) die Diensteborbe für das ihm beigeordnete Canglei., sowie für das fländige untergerichtliche Personal und bat als solche über alle babei vorkommenden Anstellungen, Beforderungen, Berfebungen und Entlassungen gutachtliche Borschläge an das Kriegsministerium zu eröffnen:
- 2) Aufficht behörbe über bie unteren Kriegsgerichte; vermöge biefer Eigenschaft hat baffelbe, unbeschabet ber verfastungsmäßigen Birtfaunteit ber vorgesehten Ministerien (§ 17), im Augemeinen bie untergerichtliche Geschäftsführung nach allen Richtungen bin zu überwachen, insbesonbere aber flebt bemielben
  - a) in militurgerichtlichen Straffachen bie Erdetenung und beziehenblich Alftellung ber bei ben unteren Kriegsgerichten verhangenen Ungebührnisse, sowie die Eutscheitung ber bei denschein. Deziehung auf ihre Juffandigteit entstandenen Streitigkeitun, die Entschein die Entschein Gerichten Gerichten Gerichten Gerichten Gerichten Beschwechen, sowie des Beltguiss au, Rechtslachen in Füllen, wo siches gefehlich jusifis ift, den einem Kriegsgerichte weg und an ein anderes au verweisen, sowie zu Richtung oder Fortstellung von Untersuchungen oder zu Besorgung anderer in die Militäristigerwaltung einschlagenden Geschäfte den unteren Kriegsgerichten Mutroa ut ertbeilen:
  - b) in burgerlichen Rechtssachen, sowie in Beziehung auf Polizei- und Militarverwaltungsfachen erftreden seine Aufsichtsbesugniffe fic auf die lebertwachung ber untergerichtlichen Deritten- und Sportelverwaltung, sowie auf Abstellung und beziehenbich Abndung ber burch Beschwerdeführung ober sonst zu seiner Kenntniß gelangten Ordnungswidrigkiten:

vergl. im lebrigen § 16, 26f. 2;

3) entideibenbe Beforbe in militargerichtliden Straffaden, nach ben naberen Beftimmungen ber Militarftrafprocegorbunng.

Radftbem fommt bemfelben ferner

4) bie Bortragserstatung an bie vorgesetzen Ministerien und, nach Besinden, Begutachtung sowohl in einzelnen Strafrechtsfachen der Misitätpersonen, als auch über Gegenstände der Misitätzgerichtspfiege im Allgemeinen

unb

5) bas Befugniß zu, verwirfte gemeine Strafen in Militärstrafen zu verwandeln, infofern bie letteren bie Grenzen bes ben unteren Kriegsgerichten zuflebenben Strafvermanb-

fungerechts überschreiten und die Berwaublung überhaupt gesehlich zuläffig ift (vergl. § 39 unter 2. b).

Beichluffaffe ung bes Oberfriegegerichte.

- § 15. Das Oberkriegsgericht beschließt, soweit eine collegiale Berathung erforberlich ift,
- 1) in Strafrechtsfacen über Rechtsmittel gegen Entscheidungen ber ftanbigen und nichtftändigen Untergerichte (§ 1, 10)
  - a) wenn biefelben bie Strafface felbst betreffen, in Berfammlungen von funf Richtern brei rechtsfundigen Mitgliebern und zwei Stabsoffizieren —, soweit aber eine Berathung und Befchuffassung in voller Versammlung vorgeschrieben ift, in Bersammlungen von sieben Richtern fünf rechtskundigen Mitgliebern und wei Stabsofstüeren.
  - b) wenn bieselben die Ansprüche bes Beschädigten, welcher bem Strafverfahren fich angeschleften bat, betreffen, in Bersammlungen von brei, und in Fällen, wo ein weiteres Rechtsmittel zuläflig ift, von fünf nur ans rechtstundigen Mitgliedern bestebenden Nichten;
- 2) in anberen Fällen:

in Berfammlungen von minbeftens brei, nur aus rechteftunbigen Mitgliebern bestebenben Richtern.

Bei ber Eutscheidung in ben Fallen unter 1 haben allezeit zwei und beziehenblich vier ber im § 12 unter 1 gebachten Rathe mitzuwirfen.

Uppellationsgericht zu Dresben und Oberappellationsgericht. Borgefehte Ministerien.

§ 16. Bezüglich ber bei ben Kriegsgerichten anhängigen bürgerlichen Rechtsfachen ist bas Appellationsgericht zu Dresben bie zweite und bas Oberappellationsgericht bie britte Instanz.

Befdwerben gegen Kriegsgerichte, soweit fin bus Doetuperintoliegericht Die binte Infang.
Befdwerben gegen Kriegsgerichte, soweit sie nicht einzelne, noch nicht beenbigte Civilrechts-faden betreffen, find jedoch nur bei bem Dberfriegsgerichte angubringen.

§ 17. Den Kriegsgerichten und bem Oberfriegsgerichte ift, als Anfiellungs, und Dienfte, sowie im Allgemeinen als Auffichtsbehörbe, bas Kriegsminifterium vergefett.

Daffelbe ift auch in Bezug auf Bolizei- und Berwaltungssachen zu allen höheren Entfeber unterfligen allein gufandig und sind ibm in Betreff biefer Sachen die Kriegsgerichte unmittelbar unterflift.

Bezüglich ber Strafrechtsfachen siehen bem Ariegsministerium, soweit es fich um Militärvergeben handelt, alle nach ben allgemeinen Bestimmungen bem Justigministerium zugewiesenen Bestimmte ausschließlich zu.

In hinlicht auf gemeine Berbrechen, sowie auf die bürgerlichen Rechtssachen, ressortiren bie Militärgerichte vom Institumisterium, dasselbe hat aber in geeigneten und namentlich solchen Källen, wo das militärdienstliche Interesse, ingleichen, wo die Abstellung wahrgenommener oder beschwerend angegeigter Geschältsunregelmäßigkeiten in Frage kommt, mit dem Kriegsministerium sich zu vernehmen.

§ 18. Für die auf ben Rriegsfuß gesetten Truppen wird ein Feldobertriegsgericht be- Feldobertriegsftellt, welchem bie Bertretung bes ftanbigen Dberfriegsgerichts, foweit thunlich unter beffen gericht.

Beauffichtigung, auftebt.

Die Geschäfte biefer Beborbe werben burch einen von bem Ronige auf Bortrag bes Rriegeministeriums nach eingeholtem Gutachten bes Oberfriegegerichts zu ernennenben Rriegsgerichterath ober Oberaubiteur, ale Borftand, jeboch, infoweit eine richterliche Entscheibung nicht in Frage tommt, nach ber auf besfallfiges Gutachten eröffneten Entichliefung bes Dherbefehlshabers ber Truppen wahrgenommen.

Für bie einer collegialen Befdluffaffung beburfenben Gutideibungen foll bas Relboberfriegegericht burch Bugiebung von Anbiteuren, welche bei ben beguglichen Sachen nicht als Untersuchungerichter gemirft baben, ober begiebenblich commanbirten Stabsoffizieren melde letteren bei ihrem erstmaligen Gintritte mittelft bes im Anhange unter O ersichtlichen Gibes in Bflicht gu nehmen find, ergangt werben.

Bu Faffung einer collegialen Entideibung ift bie Unwefenbeit von brei Richtern, einfolieflich bes in Abf. 2 genannten Borftanbes, erforberlich; unter ben übrigen zwei Richtern

muß fich wenigstens ein Aubiteur befinben.

3ft jeboch ber Ungeschuldigte in erfter Inftang ju Tobes- ober lebenslänglicher Buchthausftrafe verurtheilt worben, fo ift bas Relboberfriegsgericht mit bem Borflaube und bierüber mit noch vier Richtern ju befegen, unter benen fich minbeftens ein Aubiteur befinden muß.

#### Ameiter Abidnitt.

#### Bon bem Umfange ber Militargerichtsbarfeit.

#### I. Allgemeine Grunbfage.

\$ 19. Die Militärgerichtsbarkeit erftrectt fich, ber Regel nach, fiber alle im Dienste bes Ronigs von Cachfen befindlichen Militar- und, unter gemiffen Borausfetungen, ausnahmsweife über bie in ben nachftebenben Baragrapben angeführten anberen Berfouen.

Umfang ber Militärgerichtsbarfeit im Maemeis

Dem Gegenstanbe nach umfaßt bie Militargerichtsbarteit fowohl bie Straf- und burgerliche Rechtspflege, als auch, foweit nicht Ausnahmen in biefem Gefete feftgefest find, bas Berfabren in Boligeis und anderen Bermaltungefachen.

Eine aultige Brorogation bes Gerichtsftanbes tann weber ben Militärgerichten gegenüber bon Civilpersonen, noch ben Civilgerichten gegenüber von Militärgerichtsbefohlenen und amar weber ausbrudlich, noch ftillschweigenb, noch auch in Folge eines Irrthums ftattfinben.

Auch kann ben Militärgerichten kein Auftrag in Rechtssachen ertheilt werben, welche Civilperfonen betreffen.

\$ 20. Beun Berfügungen und Ertenntniffe unzuftandiger Beife bon Civilaerichten gegen Militargerichtsbefohlene, ober von Militargerichten gegen Civilverfonen erlaffen worben finb. 1862.

Wirfung ber Unguftanbig-

14

so ift, bafern nicht in Folge eines von ben Betheiligten eingewendeten Rechtsmittels von Seiten ber betreffenben Dergerichtsbehöhret die Berfügung ober bas Ertenutnif aufgehoben worben if, in ersteren Falle von bem Justigministerium, im letteren Falle von bem Ariegsministerium, als obersten Muffichtsbehörben, auszuhrechen, bag ber bezüglichen Berfügung ober bem Erteuntniffe feine Folge zu geben fei.

II. Rabere Bestimmungen in Betreff ber ber Militargerichtsbarteit unteraebenen Berfonen.

Militar.

- § 21. 216 Militarpersonen im Ginne bes § 19 find anguseben:
- 1) alle als Angehörige ber activen Armee in ben Bestanbslisten ber Truppen aufgeführten ober boch auf bie Kriegsartifel verpflichteten Personen, einschließlich ber in Wartegeld ober à la suite verschten, sowie ber zeitweilig für nichtmilitärische Zwede verwendeten und ber Deferteurs:
- 2) biejenigen bei ben Militärbehörden, ber Abjutantur bes Königs und ber Königlichen Bringen, sowie bei ben für militärische Zwede bestehenden Anstalten angestellten Bersonen, welche entweder vor ihrer bezisglichen Anstellung die Eigenschaft als Militärpersonen nach der Bestimmung unter 1 gehabt und dieselbe nicht wieder verloren haben, oder welche behuss der fraglichen Anstellung vorschriftsgemäß auf die Kriegsartische verpflichtet worden sind;
- 3) bie Rriegereferviften nach ben weiteren Bestimmungen in § 25 fg.

Andere Militärgerichtebefohlene.

- § 22. Anger ben im vorstebenben Baragraphen bezeichneten Militarpersonen stehen unter Dilitargerichtsbarteit noch:
  - 1) bie Boglinge bes Cabettencorps und ber Artilleriefcule;
  - 2) alle auf ber Festung Königstein ober innerhalb ihres Gebietes fich wesentlich aufhaltenben Bersonen;
  - 3) biejenigen Civilpersonen, welche, ohne ju ben unter 2 Genannten ju gehören, innerhalb bes Festungsgelietes eines nach ben Bestimmungen ber allgemeinen Strafprocefigesehem Gerichisstaute ber Gegungenen That ju unterstellenden Berbrechens fich schulbig machen, mit Beschrätung auf ben jedesmal vorliegenden Untersuchungssalf;
  - die bei ben Militäranstatten angestellten Civilpersonen, jedoch nur in Angelegenheiten oder wegen Berbrechen, die sich auf ihren Dienst beziehen.
     Während die Armee sich auf dem Kriegesuse befindet, baben ben militärischen

Inebefonbere im Rriegeftanbe.

- Gerichtsstand auch:
  - 1) alle Berfonen, welche ben Truppen zugetheilt find ober gu beren Befolge geboren;
  - 2) bie gu ben Truppen gugelaffenen fremben Offiziere nebft ihrem Gefolge;
  - 3) bie feindlichen Rriegsgefangenen;
  - 4) aufgegriffene feinbliche Spione und

5) biejenigen, welche innerhalb bes Bereichs ber Truppen verratherifder Sandlungen fic foulbig machen, woburd bie Giderheit ber Truppen ober ber ju ihnen geborenben Berfonen gefährbet ericbeint,

Der Militargerichteftand erftredt fich jeboch in Betreff ber unter 2 bis mit 5 ermabnten Berfonen nur auf Straffalle.

§ 24. Bringen bes Roniglichen Saufes baben im Welbe, wenn fie eine Dienftftellung bei ber Armee belleiben und bie lettere im Auslande fich befindet, ben Militargerichtsftand infoweit, ale fie

Befonbere Bestimmung.

- 1) ale Zeugen ober ale Berlette bei bem Felboberfriegegerichte befragt und
- 2) fofern es auf Anwendung einer Straf ober Disciplingraemalt antommt, auf jebesmaligen ausbrudlichen Befehl bes Ronigs vor ein bagu befonbere niebergefettes Gericht gestellt werben fonnen.

\$ 25. Die Kriegereserviften baben

Gerichteftanb ber Rrieasreferviften.

1) ben unbeschränkten Dilitärgerichtsftanb, fo lange fie, mabrent bie Armee auf ben Rriegsfußt gefett ift, jum getiben Dienfte einberufen finb. Die bei Gintritt einer Mobilmachung gegen fie bereits anbangigen Untersuchungen find, foweit thunfich. an die Kriegsgerichte zur Fortstellung abzugeben.

Dagegen fteben fie

2) außerhalb bes unter 1 ermabnten Falles nur in Strafrechtsfachen megen Militarverbrechen unter ber Diffitar-, binfictlich aller fibrigen Rechtsfachen aber unter Civilgerichtsbarkeit. Bergl, jeboch 66 26, 27 und 28.

\$ 26. Während bie Kriegsreferviften jum Bebufe ber Uebung im Baffenbienfte vom Fortfennng. ftanbigen Urfaube zeitweilig zur Truppe einberufen find, tonnen biefelben fowohl megen ber mährend dieser Zeit verühten geringsügigen gemeinen Bergebungen (vergl. § 36 unter 3), als auch wegen Bolizeivergeben jeber Art bon ben Rriegsgerichten gur Untersuchung gezogen und Infofern jeboch bie Unterfuchung bor ber Bieberentlaffung auf ftanbigen Urlaub noch nicht eingeleitet worben, gebort biefelbe vor bie Civilgerichte.

§ 27. Liegt gegen einen Rriegereferviften ein Berbrechen vor, welches bie Merfmale eines gemeinen, quafeich aber auch bie Mertmale eines Militarverbrechens an fich traat, ober find gegen einen folden mehrere ftrafbare Sandlungen angezeigt, welche als Fortsebung eines und beffelben Berbrechens anzuseben find und bon benen eine ober einige bie Merfmale eines Militarberbrechens an fich tragen, fo gebort bie Unterfuchung und Enticheibung, beziehendlich megen aller porfiegenben Sanblungen, zur militärgerichtlichen Auftanbigfeit. Bergl. jeboch § 37 Schluffat.

Refordere Beftimmung.

\$ 28. Liegen gegen einen Rriegsreferviften mehrere Sanblungen bor, melde nicht ale Fortfepung. Fortfebung eines und beffelben Berbrechens ju betrachten find und welche theils gur militar. 14\*

theils gur civilgerichtlichen Buftanbigleit geboren, fo ift bie Untersuchung vor ben guftanbigen Militar- und Civilgerichten gesonbert gu fubren, vorbefalltlich jeboch bes Nachtragserlenntniffes.

Es tann aber eine Ueberweisung ber an sich zur militärgerichtlichen Zuständigleit gehörenden Berbrechen an das Eibilgericht dann eintreten, wenn im Boraus zu übersehen ift, duß die zu erkennende Strafe in der hauptsache auf das zur eivilgerichtlichen Zuständigeit gehörende Berbrechen zu arlinden sein werbe,

Eintritt bes Militargerichtsftanbes.

- § 29. Der Gintritt unter bie Militargerichtebarteit erfolgt:
- 1) in Betreff ber bei einer gewöhnlichen Recrutirung jum activen Militarbienfte ausgehobenen Militarpflichtigen, mit bem 1. Januar bes auf ihre Aushebung nachstolgenben Jabres;
- 2) bei etwaigen außerorbentlichen Recrutitungen, sowie binsichtlich ber zu anderer Zeit zum Mitikabienste angenommenen Beesonen, mit bem Tage, unter welchen bieselben in ben Befandbeilfen ber Tunbe, welcher sie zugetbeilt worben sind, aufgenommen werben;
- bei ben übrigen hier in Frage tommenben Personen, mit bem Zeitpunkte ihrer Unstellung ober bes wirflichen Sintritts in bas ben militärischen Gerichtsftand begründende Berhältniß.

Aufhören des Militärs gerichtss ftandes.

- \$ 30. Der Militargerichteftanb bort auf:
- 1) sinfichtlich ber ber activen Urmee, sowie ber Kriegsreserve angehörenden Personen, ingleichen hinsichtlich ber in Wartegeld ober à la suite Versehelten, mit bem Aus-scheiden aus bem Militätverhältnisse burch Berabschiodung, Cassation, Entlassung, Entfernung ober Ausstohung aus bem Soldstenkande;
- 2) hinfichtlich aller übrigen Personen, mit bem Austritte aus bem Dienst- ober bem Aufbören berjenigen Berhältniffe, woburch ber Militätgerichtsfand begründet worben war. In Anfehung ber zu Zuchthaus- ober zu Arbeitsfausstrafe veruntseilten Militärpersonen, ist der Austritt aus dem Militärverbande von dem Zeitpuntte ihrer Einlieferuma in die Strafaussalt zu rechneu.

Einfluß ber § 31. Rechtssachen, welche entweber vor bem Eintritte in den Militärgerichtsverband bei einem Civilgerichte, ober welche vor bem Austritte aus jenem Berbande bei einem Kriegsgerichte ambangig geworden, sind vermöge der Rechtsbangigfeit bei bemfelben Gerichte fortzuftellen, sie lönnen jedoch im lehteren Falle, sofern es nicht Untersuchungen wegen Militärberbrechen sind, zur Beendigung an das Civilgericht adgegeben werben.

Befondere Beftimmungen.

§ 32. Kommt die Wiederausnahme einer vor dem Eintritte in den Militärgerichtsverband bei einem Einigerichte anhängig gewestenen und beendigten Untersuchung in Frage, nachdem der Angeschuldigte in den Militärverband eingetreten ift, so ist sowohl zur Entscheidung iffer die Wiederausnahme, als and in der hauptsache die Zuständigkeit des Kriegsgerichts begrindet.

§ 33. Bur Untersuchung und Aburtheilung von Berbrechen, welche wiber ben Anges Fortfepung. ichulbigten zur Anzeige gelaugen, nachbem berfelbe aus bem Dilfitarverbande ausgetreten ift, find bie Civilgerichte und zwar auch bann guftanbig, wenn es um Militarverbrechen fich banbelt ober die Wieberaufnahme einer während der Militärdienstzeit bei dem Kriegsgerichte anbängig gemefenen Unterfuchung in Frage fommt.

Bei ber Aburtbeilung von Militarverbrechen find foldenfalls bie Militargefete gur Unwendung ju bringen, bergeftalt jeboch, bag nicht auf die gefehlich angebrobten Militärs, fonbern auf gemeine Strafen, unter Beobachtung bes im Bunct III bes Befetes, Die Erläuterung einiger Paragraphen bes Dillitärftrafgefetbuchs zc. betreffenb, vom 31ften August 1861 angegebeuen Geltungeberhaltniffes, ju erfennen ift-

\$ 34. Militarpersonen, welche, ohne biefer ihrer Eigenschaft enthoben zu fein, in Civil- Militarperson ober Bofanftellung fteben, baben ben Dilitärgerichteftanb nur in Bezng auf Dilitarberbrechen, nen, melde gu-Diese Bestimmung findet auch auf ben Borftand bes Rriegsministeriums Anwendung, meiter Auftell-

infofern berfelbe nicht bei ber auf ben Rriegsfußt gefetten Armee und im Austande fich befindet. ung fieben.

Die Borfdriften in §§ 27, 28 gelten bier ebenfalls.

III. Nabere Bestimmungen in Betreff ber Gegenftanbe ber Militargerichtebarfeit.

#### 1. Inebefondere über Beugenabborungen.

§ 35. Macht fich in einer vor einem Civilgerichte anbangigen Rechtesache bie Abborung Auftanbiateit einer im Dienfte befindlichen Militarperfon ale Beuge nothig, fo ift bas guftanbige Rriegs. in Betreff ber gericht bebufe ber Abborung berfelben zu requiriren, infofern nicht bie Abborung burch bas betreffenbe Civilgericht, inebefondere bei Gegenüberftellungen, im Intereffe ber Unterfuchung liegt, ober bie Abborung bei einer munblichen Berbanblung erfolgen foll. In biefen Fallen ift bie Beffellung bes Beugen bor bas Civilgericht bei bem Rriegsgerichte gu beantragen und bem Untrage Statt zu geben, foweit nicht bienftliche Rudfichten entgegen fteben.

Abborung.

Beurlaubte Militärgerichtsbefohlene tonnen bei bem Civilrichter unmittelbar als Zeugen abgebort werben und baben fich auf Berlangen bes Civilrichtere bagu ju gestellen, fofern nicht bas auftanbige Rriegsgericht gleich nabe ift und ihre Gestellung fie nicht am rechtzeitigen Gintreffen bei ber Truppe binbern wurbe.

#### 2. Mabere Beftimmungen in Begiebung auf Strafrechtsfachen.

§ 36. Bur Untersuchung und Entscheidung über geringe gemeine Bergebungen, beren Beringe Urfic Unteroffiziere ober Golbaten ber activen Armee auf Urlaub foulbig gemacht, find bie Civil- laubsvergeben. gerichte bann befngt, wenn

1) bas guftanbige Rriegsgericht fich nicht mit am Orte bes Civilgerichts befinbet.

- 2) ber Befdulbigte gur Zeit, wo bie Untersudungseinleitung wiber ibn befdloffen worben, noch auf Urlaub fich befindet und
- 3) bie Strafe, falls auf eine folde ju erkennen ift, vorausfichtlich nicht über Gelbftrafe ober breiwöchiges Befangnif anfteigt.

Findet fich im Berlaufe ber Untersuchung, daß auf eine bobere, als bie unter 3 angegebene Strafe gu ertennen fein werbe, fo ift bie Sache gur Fortstellung an bas guftanbige Rriegsgericht - abzugeben. Bergl. übrigene noch § 39.

Uebertragung ber Untersuchuna an Civilgerichte.

- \$ 37. In anderen, ale ben in \$ 36 gedachten Wallen tann die Unterfuchungeführung und Aburtheilung von Militärgerichtsbefohlenen burch ein Civilgericht nur im Ginverftanbniffe ber Ministerien bes Rriegs und ber Juftig, vermoge befonberen Auftrags, erfolgen, und zwar .
  - 1) wenn Militargerichtebefohlene gemeinschaftlich mit Civilperfonen, ober Militar . und Civilperfonen gegen einander, gemeine Berbrechen begangen haben, ober
    - 2) wenn Militargerichtsbefohlene allein eines gemeinen Berbrechens bezüchtigt werben, binfichtlich beffen bie Uebertragung ber Untersuchung au bas Civilgericht im Interesse ber letteren felbft begründet ift.

Diefe Maahregel tann auch bei bem Bufammentreffen eines gemeinen Berbrechens mit einem geringeren Militärverbrechen bann eintreten, wenn im Boraus ju überseben ift, baf bie ju erkennenbe Strafe in ber hauptfache auf bas gemeine Berbrechen ju grunben fein werbe. Beral, noch § 39.

Borfdriften. Unterfudunge. baft.

\$ 38. Benn fich eine Militarperfon in Geniagbeit ber Bestimmungen bon §§ 31, 36 in Betreff ber ober 37 bei einem Civilgerichte in Unterfuchung befindet, fo bat letteres über Berhaftung und Saftentlaffung bee Angeschuldigten bem guftaubigen Rriegegerichte, minbeftene gleichzeitig mit ber Ausführung ber fraglichen Maagregel, Nachricht zu ertheilen.

Boridriften Strafooll. ftredung.

- § 39. Sinfichtlich ber Strafvollftredung in Fallen, wo in Gemagheit ber vorftebenben in Betreff ber Bestimmungen bie Untersuchung bei einem Civilgerichte geführt worben ift, gelten folgenbe Borfdriften :
  - 1) Benu von einem Civilgerichte gegen einen Unteroffigier ober Golbaten in ben Fallen von SS 31. 36. 37 auf Gelbbufte ober eine bie Dauer von acht Tagen nicht überfteigenbe Befäugnifftrafe ertannt worben ift, fo ftebt bie Bollftredung ber Strafe, bafern ber Berurtbeilte nicht im Dienfte fich befinbet, bem Civilgerichte, jeboch mit ber Berpflichtung zu, bem guftanbigen Rriegsgerichte von bem Bergeben und ber Art und Beife ber Beftrafing ungefäumt Radricht ju ertheilen, befindet fich aber ber Berurtheilte im Dienfte, fo tritt bie Bollftredung ber Strafe bei bem Rriegsgerichte ein und es fann foldenfalls biefelbe auch in eine Militärftrafe vermandelt merben,
  - 2) Wenn bagegen in ben unter 1 gebachten Fällen eine über bas bafelbft angegebene Maak binausgebenbe Strafe ausgesprochen morben, fo find bie Untersuchungsgeten und

amar, falls ber Angeschuldigte bem Erfenntniffe fich unterworfen, ober unter Bergichtleiftung auf zweites Erfenutnig um Begnabigung nachgefucht ober mit Borbebalt anberweiter Eutscheidung ben borläufigen Strafantritt verlangt bat, bem Rriegegerichte fofort, aubernfalle aber erft nach Gingang ber letten, ein weiteres Rechtsmittel nicht mehr gulaffenben Entideibung mitgutheilen und es bat bas Rriegsgericht barauf entmeber

- a) fofern bie Strafe burch gefetslich aufaffige Bermanblung in einfachem ober geicarftem Urrefte verbuft werben fann, biefe Bermanblung unter Auftimmung bes Commanbanten felbft auszusprechen, ober
- b) anbernfalle und fofern eine Bermanblung überbandt in Frage fommt, Die Entfcheibung bes Dberfriegegerichts barüber, nach vorgangiger Erflarung bes Commanbauten über bie Ratblichfeit ber Maakregel, einzubolen.
- 3) Tritt burd Bermanblung eine Militarftrafe ein, fo gebt bie Berbinblichfeit gur Strafvollstredung auf bas Rriegsgericht fiber, mogegen folche
- 4) in Betreff unverwandelt gebliebener Canbesgefängnife ober Arbeitsbaus- ober ber Berwandlung überhaupt nicht unterliegenber Buchthaus - ober Tobesftrafen bem Unterfudungegerichte obliegt.
- 5) In Betreff ber Ummanblung in eine Militarftrafe find bie in §§ 32, 68 bis 72 bes Militärfirafaefenbuchs und Bunct III bes Gefenes, Die Erlauterung einiger Barggrapben bee Militärftrafgefetbuche zc. betreffenb, vom 31ften August 1861 enthaltenen Borfdriften bier ebenfalls zu befolgen.
- \$ 40. Bon allen einem Rriegsreserviften bei einem Civilgerichte zuerkannten Strafen (§ 25 fg.) ift bem guftanbigen Rriegsgerichte ebenfalls Radricht qu ertheilen, und zwar muß in Betreff ber biefe Benadrichtigung por ber Strafvollitredung und unter Mittbeilung ber Ucten bann gefcheben, wenn auf Arbeitshaus- ober Buchthaus- ober Tobesftrafe erfanut worben ift.

Borfdriften Rriegereferviften.

Eine Umwandlung in Militärftrafe tann bier jeboch nur bezüglich ber Arbeitshausftrafe und auch nur bann eintreten, wenn biefelbe bie Dauer von vier Jahren nicht überfteigt.

Begen Bermanblung einer bergrigen Arbeitsbausstrafe ift wie nach ber Borichrift von \$ 39 unter 2 b ju verfahren.

3m Falle einer erfolgenben Strafumwandlung geht bie Berbindlichfeit gur Bollftredung auf bas Kriegsgericht fiber.

\$ 41. Wenn ein Militärgerichtsbefohlener entweber nur wegen gemeiner, ober gwar wegen Berbrechen vericiebener Gattung, jeboch unter ben im Coluffate bes § 37 ermabnten Umftanben gur Unterfuchung gu gieben ober gezogen worden und babei vor bem erften Ertenntniffe mit Babriceinlichkeit angunehmen ift, bag ber Angefculbigte im Militarbienfte fernerbin nicht beigubehalten fein werbe, fo tann berfelbe, nach ber bieruber burch bas Dberfriegsgericht

Abgabe bon Ungefdulbigten an Civilgerichte.

einzuholenben Enticheibung bes Kriegsministeriums, jur Un- ober Fortstellung ber Untersuchung, unter gleichzeitiger Dienstentsernung, an bassenige Civisgericht abgegeben werben, welchem sie zusteben würbe, wenn ber Angeschulbigte bem Militärstande nicht angehörte.

Eine Erstattung ber bis babin etwa aufgelaufenen Roften und Berlage findet nicht Statt.

Dem gebachten Ministerium ist überlassen, mit ber Entserung aus ber Armee entweber spelich über bie Dienstunwürdigkeit mit zu entschein, ober ben Beschlus hierliber bis nach beenbiater Unterluchung ich vorzubehalten.

#### 3. Nabere Bestimmungen in Bezug auf Bermaltungbfachen.

Bermaltungsftreitigkeiten. § 42. Die Buftanbigleit ber Kriegsgerichte ift ausgeschlossen in Berwaltungsstreitigkeiten ber Militärpersonen; bieselben find viellnehr bei berjenigen Behörbe zu erörtern und zu ent-scheiden, von welche sie nach Beschassenschlieben, von 30 ften Bergl. hierbei Gefet, bas Bersahren in Abministrativjuftiglachen betressen, vom 30 sten Januar 1835, § 2 fg.

Bofiftraffachen.

§ 43. Die Untersuchung und Entscheidung von Uebertretungen, beren sich Militärpersonen in Anschung der über das Postwesse bestehen bestehenden Vorschiffen schuldig machen, gehört ebenfalle vor die Civischeforde. Es getten in biefer Beziehung die bezishlichen Bestimmungen von Sengesetes vom 7ken Juni 1859, jedoch bergestalt, daß Benrehmungen und Abhörungen ber Angeschuldigten und Zengen vom Militärstande, sossen von fen fall von § 35 Abs. 2 voersiegt, durch das betreffende Kriegsgericht, an welches zu biesem Behase von der Oberposibiection die Ausschen zu richten ist, zu geschehen haben.

Wegen Bollstredung ber in Fällen biefer Art erkannten Strafen leiben bie Borfdriften von § 39, jedoch mit ber Bestimmung Anwendung, daß, insoweit die Unwandlung einer die untergerichtliche Juftaudigteit übersteigenden Strafe in Frage kommt, die Entschidung darüber bem Kriegsminisserium zusteht.

Boll- und Sieuerstraffachen.

§ 44. Die Unterfuchung und Entscheidung von Uebertretungen, beren fich Militärpersonen Beziehung auf die gestehlichen Borschriften in Sachen ber indirecten Agaden und der Gewerbe- und Versonassener schulbig gemacht, gehört wer die Civilkehörde, weun die Uebertretung in einem Bergeben besteht, auf welches entweder nur Berweis oder Borhalt oder Bermögensstraße oder endlich nur eine die Dauer den acht Wochen nicht übersteigende Freiheitsftrafegeset ift.

Musgenommen hiervon und baber vor bie Kriegsgerichte gehörig find bie Untersuchungen wegen Stempelvergeben, insoweit bergleichen Bergeben bei Gelegenheit ber vor Kriegsgerichten anhängigen Rechts- und Berwaltungsfachen entbedt worden find.

Uebertretungen der Abgabengesehe (Abs. 1), welche mit einer die Dauer von acht Wochen iberseigenden Freiheickstrafe zu ahnden find, mögen sie num für sich allein dastehen oder gleichgeitig in Berbindung mit auderen Berbrechen begangen worden sein, sind an das zuständige Kriegsgericht zur Formschoen Unterstuchung und Entschedung abzugeben.

Wegen Bollitreckung ber in Vällen bes Abi. 1 erfannten Breibeitsftrafen ift ber Beftimmung in 6 43 Coluffat nadaugeben.

Bergleiche im Uebrigen noch Gefet, bas Untersuchungeverfahren gegen Uebertreter ber gefehlichen Boridriften in Cachen ber inbirecten Abgaben betreffenb, vom 27ften December 1833 und bas jugeborige Gefet vom 14ten December 1837, fowie bie bezüglichen Berordnungen vom 10ten Avril 1838 und vom 17ten August 1842, ingleichen Gewerbes und Berfonalftenergefet bom 24ften December 1845.

6 45. Die Untersuchung und Bestrafung ber von Militarversonen verübten Bolizeiber- Bolizeiftrafgeben fieht, mit ber Berpflichtung, ben Erfolg bes auf etwaige Mittheilung ber Ortspolizeis beborbe eingeleiteten Berfahrens ber letteren feiner Beit befannt ju machen, ben Rriegsgerichten zu.

fachen.

Reboch burfen bie Ortspolizeibeborben megen geringer Bolizeivergebungen, beren fich Unteroffiziere und Golbaten mabrent Urlaubs ichulbig machen, in berfelben Maake verfabren, wie foldes ben Civilgerichten nach 6 36 verb. 6 38. 39 geftattet ift.

Cbenfo tann, wenn Militar- und Civilverfonen, außer bem im vorftebenben Abfate beftimmten Walle, jufammen Bolizeivergeben fich ju Schulben tommen laffen, bie Untersuchung im Ginverftanbniffe bes guftanbigen Rriegsgerichts und unter Buftimmung bes Commanbanten auch gegen bie betbeiligten Militarversonen von ber Civilbeborbe geführt werben: es find aber bierbei bie Borfdriften von & 36, 38, 39 ebenfalle zu beobachten.

Insoweit bie Umwaublung einer bie untergerichtliche Auftanbigleit (vergl. 6 39 unter 2 a) überfteigenben Boligeiftrafe in Frage tommt, ift ber Bestimmung in § 43 Colugfat nad. zugeben.

- § 46. Ueber bie Competengverhaltniffe bei Aufhebung ber Leichname von Militarperfouen Aufhebung von Leidnamen. find bie Bestimmungen ber von ben auftäudigen Ministerien erfassenen Berordnung, Die Competenzverbaltniffe und bas Berfahren bei Aufhebung ber Leichname von Militarperfonen betreffenb, bom 26ften Darg 1844, ju befolgen.
- 6 47. Das Ariegsgericht ber Weftung Ronigstein ift fur bas gefammte Reftungsgebiet Befonbere Bebie alleinige Polizeibehorbe und hat baber als folde bie bieraus fliegenden Befugniffe auch gegen ftimmung für bie ber Militargerichtsbarteit fouft nicht unterworfenen Berfonen auszunben, welche auf Feftunges frieasgiericht. gebiet eines Boligeivergebens fich foulbig machen.

#### 4. Nabere Beftimmungen in Bezug auf burgerliche Rechtsfachen.

§ 48. Die Buftanbigfeit ber Rriegsgerichte in burgerlichen Rechtsfachen ift ausgeschloffen in Betreff, aller Streitigfeiten, welche fich auf Die einer Militarperfon eigenthumlich jugeborigen ober von ibr ervachteten Grundftude ober auf beren Berwaltung bezieben (a. B. Streitigfeiten über Befin, bingliche Rechte und Laften, Bertauf, Irrungen mit Bachtern ober Berpachtern, mit Bermaltern, mit bem Befinbe).

Rechteftreite über Grund. befit.

Concurfe.

- \$ 49. Concursproceffe gegen Militarperfonen geboren vot bie Civilgerichte, und amar:
- 1) hinfictlich ber Offiziere, por bas Gericht bes Garnisonortes:
- 2) in Betreff ber Unteroffigiere und Colbaten, bor bas Bobnortsgericht bes Baters ober fubfibiarifd bor bas Gericht bes Beimatheortes, ober in Ermangelung beiber bor bas Bericht bes Garnisonortes bes in Concurs Berfallenen.

Berbanblungen jebod. welche vor Eröffnung bes formlichen Concursverfabrens zu beffen Abwendung bei bem Friegsgerichte begutragt werben. fonnen bei Lebzeiten bes Gemeinschuldners bafelbit ftattfinben. Bergl. \$ 50 Coluffat.

Radlaffachen.

- \$ 50. Die Regelung ber Berlaffenfcaften bon berftorbenen Militarverfonen gebort ebenfalls por bie in 6 49 unter 1 und 2 bemerften Civilgerichte und es finbet eine Ausnahme bierpon nur insomeit Statt. ale Radlagregelungen ber baselbit unter 2 ermabuten Bersonen bann, wenn biefelben Bittwen ober Baifen binterlaffen, bem Gerichte bes Bobnortes ber Sinterlaffenen aufallen.
- Es fonnen jeboch bie Kriegsgerichte ber Berfiegelung und Inventirung bes bei ber Berfon bes Berftorbenen befindlichen Mobiliarnachlaffes fich unterziehen, benfelben auch ben Erben, wenn beren Erbberechtigung nurweifelbaft ift, ausautworten,

Dagegen find bie Rriegegerichte ju Berbanblungen ber im Schluffate bes § 49 ermabnten Art in Bezug auf Dadlaffachen nicht befugt.

Bormund. fdaftefaden.

- \$ 51. Die Bebormundung bon Militargerichtsbesohlenen gebort
- 1) bei Minberjährigen, bor basjenige Gericht, welchem fie gufteben murbe, wenn bie gu bevormunbenbe Berfon bem Militarftanbe nicht augeborte,
- 2) bei Anberen (a. B. Abmefenben), bor bie in § 49 genannten Berichte.

Befonbere Beftimmung für bas Reftungse friegegericht.

\$ 52. Auf bas Rriegsgericht ber Reftung Ronigstein leiben bie Borfdriften in \$\$ 49.50 und 51 nur insoweit Anmenbung, ale babei nicht beffen Gigenschaft ale Localgerichtsbeborbe in Frage fommt.

Freiwillige Berichtebarfeit.

\$ 53. Bu anderen, ale ben icon erwähnten Banblungen ber nichtfreitigen Berichtebarfeit find bie Rriegegerichte nur befugt in Betreff folder Berfonen, welche unter Militar-Rerichtsbarkeit fteben ober, fofern iene Sanblungen bei ben vor ihnen verhandelten Rechtsgeschäften vorfommen.

Rufammen. flagten bom Civilftanbe.

\$ 54. Werben Militärgerichtsbefohlene in einem burgerlichen Rechtsftreite augleich mit treffen mit Be" Cibilversonen verflagt, fo tann bas Justigministerinm ein Civilgericht gur Berhandlung ber Cache bestimmen.

Chefachen.

§ 55. In Chefachen ber Militarperfonen bleibt ber Militargerichteftanb, wie bieber, ausgefdloffen. Es gelten in biefer Begiebung bie Bestimmungen in § 63 verb. § 54 fg. bes Gefebes über privilegirte Gerichteffante zc. pom 28ften Sanuar 1835.

#### Dritter Abichnitt.

#### Bon bem militargerichtlichen Berfahren in burgerlichen Rechtsfachen.

\$ 56. In Betreff bes friegsgerichtliden Berfahrens in burgerliden Rechtsftreitigfeiten. fowie bei Ausübung ber nichtstreitigen Gerichtsbarteit find, insoweit nicht im Nachftebenden in burgerlichen etwas Unberes bestimmt ift, bie fur bie Civilgerichte bestebenben gefeblichen Borichriften in Anwendung ju bringen.

Berfahren Rechtefachen.

\$ 57. In Sachen ber ftreitigen Rechtspflege, mit Ausnahme jeboch ber gang geringffigigen Rechtsfachen, fteht ben Rriegsgerichten frei, bie Acten gu Abfaffung einer Entscheibung an bie Juriftenfacultat ju Leibzig, welche bem Beripruche fich zu untergieben bat, einzusenben.

Erfenntnifeabfaffung.

\$ 58. Die Bulfsvollstredung fann weber in folde Gegenstanbe, beren bie auszupfanbenbe Militarperfon gur Dienftleiftung bebarf, noch in bas Quartiergelb, infoweit letteres nicht von bem Quartiergeber felbft behufe feiner Befriedigung in Aufpruch genommen wirb, noch auch in folde Bezüge erfolgen, welche als Dienftaufmanbsvergntung zu betrachten finb.

Sülfa. vollftredung.

Rachftbem burfen bie Offigiersgehalte nur bis ju einem Gechstheil, Bartegelber nur bis au einem Drittbeil, alle Dienftbeguge ber Unteroffiziere und Solbaten aber überhaupt nicht als Bulfegegenstand augegeben und behandelt ober bor ber Berfallzeit mit Befdlag belegt werben.

Eine Ausnahme von letterer Bestimmung tritt nur binfichtlich ber Dienergulage und amar bergeftalt ein, baf biefelbe ber Befchlagnabme und Bulfevollftredung bie nach Sobe eines Drittbeile unterliegt.

Bernalich ber Ginftanbegelber vergleiche & 94 bes Gefebes fiber Erfullung ber Militarpflicht bom 1ften Geptember 1858.

gebalte, und zwar, fofern nicht in einzelnen Rallen eine Ausnahme von bem Rriegsminifterium genehmigt wirb, bochftens bis zu einem Drittheil gulaffig. Rur ber Militarfisens ift, foweit ibm ein Compenfationerecht guftebt, befugt, einen über

\$ 59. Freiwillige Mebrabtretungen vor der Berfallzeit find nur in Betreff ber Offiziers. Abtretungen.

bas Drittheil anfteigenben Betrag vom Offiziersgehalte ober Bartegelbe zu feiner Befriedigung au gieben.

Begen ber Ginftanbegelber bergleiche auch bier § 94 bes im borftebenben Baragraphen angezogenen Befetes.

\$ 60. Die Bollgiehung bes Schulbarreftes finbet gegen Militarpersonen, fo lange fie Schulbarreft. ber getiben Armee angeboren, nicht und gwar felbft bann nicht Statt, wenn barauf miber fie fcon vor bem Eintritte in ben Militärstand, fofern nicht berfelbe ein freiwilliger war, rechtefraftig erfannt worben mare.

Dagegen tann ber Schulbarreft gegen bie in Bartegelb ober à la suite verfetten, ingleichen gegen bie ber Kriegsreserbe angehörenben Berfonen, zwar verfügt werben, es ift jeboch banit angufteben, fobalb eine Einbernfung gum Dienfte eintritt.

Babrent ber Dauer bes Buftanbes, wo biefe Berfonen ber Anlegung bes Schufbarreftes nicht unterliegen. läuft feine Beriabrung ber aus einer Schulbverichreibung nach Wechfelrecht gegen fie auftanbigen Magen.

Befonbere Bestimmungen für ben Rriegezuftanb.

61. Die für bie im Rrieaszustanbe befindlichen Truppen bestellten Krieasgerichte burfen gultiger Beife auch folde Sanblungen ber ftreitigen und nichtftreitigen Gerichtsbarfeit vornebmen, ju welchen fie aukerbem nach ben Bestimmnnaen im zweiten Abichnitte biefes Befetes an fich nicht befugt finb.

Rechtsftreitigfeiten, welche bei ihnen vor bem Ausmariche bereits anbangig geworben, find nach Anordnung bes Oberfriegsgerichts an bie im Inlande gurudbleibenben Kriegsgerichte gur Fortstellung abzugeben.

## Bierter Abichnitt.

#### Bon bem Sportelmefen.

Sportelfreibeit gemiffe Cachen.

62. Inwieweit Militarversonen in militarverichtlichen Strafrechtsfachen Befreiung von in Beging auf ben Untersuchungetoften genießen, ift in ber Militarftrafprocegorbnung bestimmt.

Siernachft ift von ben Militargerichtsbeborben in Militarbienft- und Diseiplinarangelegenbeiten unbebingt nicht, in Bermaltungs - und Bolizeiftraffacen aber bann nicht zu liquibiren. wenn fie Unteroffiziere ober Golbaten betreffen.

Wenn bagegen bie Truppen im Rriegezustanbe und im Auslande fich befinden, fo ift von ben babei bestellten Rriegsgerichten in Strafrechte., Bolizei - und anberen Berwaltungsfachen rudfictlich aller Militargerichtsbefohlenen toftenfrei zu expediren.

Befonbere Bestimmuna binfictlich bes Weftungs.

\$ 63. Die im Borftebenben enthaltenen Bestimmungen binfichtlich ber Koftenfreibeit finden auf bas Rriegsgericht ber Feftung Ronigftein, foweit baffelbe in ber Eigenschaft als Localgerichtes und Berwaltungsbeborbe zu amtlichen Sandlungen berufen ift, bezüglich ber ibm triegegerichte. unterftebenben Civilperfonen feine Unwenbung.

Sporteltaren.

§ 64. Soweit bei ben Militargerichtsbeborben Roften in Anfat ju bringen find, finben bie für biefe Beborben besonbere ertheilten, ju beren Ergangung aber bie allgemeinen Tagbestimmungen, begiebenblich analoge Unwendung, jedoch unter Begfall von Gebuhren für militärifde Gerichtsbeifiger und berjenigen Dienergebuhren, welche für bie Brofofe icon bieber nicht zu lionibiren gewesen finb.

3m Uebrigen ift bei ben Kriegsgerichten für Testamentsaufnahmen und Recognitionsregistraturen bon Unteroffigieren und Golbaten nur bie Balfte ber beguglichen tagmäßigen Unfate zu erbeben.

6 65. Die Sportelverwaltung ber flanbigen Rriegsgerichte fleht, in Gemägheit ber barüber ertheilten regulatiomakigen Bestimmungen, unter ber Aufficht und Controle bes Oberfriegsgerichts.

Chartel. vermaltuna.

Daffelbe bat bie untergerichtlich eingerechneten Sportelbetrage im Gangen an bie bei bem Ariegsministerium bestehende Berwaltung bes Gerichtskoftenfonds abzuliefern, mofelbit fie in Abidlag auf Die Berlage vereinnabmt werben.

- \$ 66. Ueber Beluche um Erlag friegsgerichtlicher Roften feht bie Entichliegung bem Roftenerlag. Priegeminifterium unmittelbar an.
- 67. In allen benienigen Angelegenheiten, in welchen bie Militärbeborben foftenfrei au erbebiren baben, gilt biefe Borfdrift and für bie Civilbeborben, einschließlich ber Staate- freiheit für ben anwalticaft, in Betreff ber von ihnen babei geleifteten ober in Anfpruch genommenen Dit- Rall ber Ditwirfung, jeboch mit Anenahme ihrer babei gehabten Berlage an Bofigelb, Botenlobn, Reugengebühren. Rein = und Abidriften. Arreftatenverpflegung und anberen unvermeiblichen bagren Muslagen.

wirfung pon Civilbeborben.

Diefe Berlage bat bas juftanbige Rriegsgericht als Gefchaftsaufwand ju übertragen,

Much wegen gegenseitiger Bernebmung gwifden Militar- und Civilgerichten in Rechtefachen auf welche fich die Sportelfreiheit nicht erstreckt, findet, soweit dieselben Unteroffiziere ober Soldaten betreffen, die gegenseitige Bergutung nur in Beziehung auf die vorgedachten Berlage ftatt.

Urfundlich baben Ge. Ronigliche Majestat biefes

Gefet

eigenbandig vollzogen und bas Königliche Siegel beibruden laffen.

Begeben ju Dreeben, ben 23ften Abril 1862.

Johann.



Bernbard von Rabenborft.

## Unbana.



ber jum Dberfriegsgerichte (Relboberfriegsgerichte) commandirten Stabsoffiziere.

3ch fchwöre hiermit zu Gott, bem Munächtigen und Allwissenben, daß ich als Mitglied bes Obertriegsgerichts (Heldobertriegsgerichts) bie mir übertragene richterliche Pflicht unter genauer Besolgung ber gefehlichen Borschriften nach weinem besten Wissen und Gewissen erfüllen, innsbesondere ben in meiner Gegenwart statssindentenden Berträgen und Berhandlungen mit Aufmerssauftlich gigen, die Anschlichtigungs- und Enschaldungsbeweise gewissenhaft priffen, bei neinen Aussprüchen Zebermann gleiches Recht, ohne Ansehen ber Person, angedeihen, auch mich davon durch keinersei Urface abhalten lassen nich iberhaupt so verhalten will, wie est einem treuen, redlichen und gewissenhaften Richter gebührt; so wahr nir Gott helse, durch Jesum Christium und fein bestiges Wort!

# Inhaltsübersicht.

### Erfter Abfchnitt.

Bon ben au Ausübung ber Militargerichtsbarteit beftellten Beborben. Stellvertretung für die Auditeure 

## 3weiter Abichnitt.

# Bon bem Umfange ber Militargerichtsbarteit.

I. Allgemeine Grundfabe.

| Wirfung ber Unzuftanbigkeit                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                |                                                 |                                          |     |       |     |       |      |     |     |                                 |      |             |       |     |    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-------|-----|-------|------|-----|-----|---------------------------------|------|-------------|-------|-----|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| II. Nahere Beftimmungen in                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                |                                                 |                                          |     |       |     |       |      |     |     |                                 |      |             |       |     |    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                |                                                 |                                          |     |       |     | -     | ,    |     |     |                                 | •    |             |       |     |    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
| Militarperfonen                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | ٠                                              | ٠                                               |                                          | ٠   | •     |     | •     | ٠    | ٠   | •   |                                 |      | •           | •     | ٠   | ٠  | •                                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21.                                                         |
| Unbere Militärgerichtsbefohlene .                                                                                                                                                                                                                                                | ٠                                            | ٠                                              | ٠                                               | •                                        |     |       | •   |       | ٠    |     | ٠.  | ٠                               |      |             | ٠     | ٠   | ٠  | ٠                                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22.                                                         |
| Insbesondere im Kriegsstande .                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                |                                                 |                                          |     |       |     |       |      |     |     |                                 |      |             |       |     |    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
| Befoutere Beftimmung                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                |                                                 |                                          |     |       |     |       |      |     |     |                                 |      |             |       |     |    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
| Berichtsstand ber Kriegsreservisten                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                |                                                 |                                          |     |       |     |       |      |     |     |                                 |      |             |       |     |    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
| Fortfetung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | ٠                                              | ٠                                               |                                          | ٠   |       |     |       |      | •   | ٠   |                                 |      | ٠           | ٠     | ٠   | ٠  | ٠                                       | ş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26.                                                         |
| Befondere Bestimmung                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠                                            | ٠                                              | ٠                                               |                                          |     |       |     |       | ٠    | ٠   |     | ٠                               |      |             |       | ٠   |    | ٠                                       | ş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27.                                                         |
| Fortfetung                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠                                            | ٠                                              | ٠,                                              |                                          | ٠   |       |     | •     | •    | ٠.  | ٠   |                                 |      |             |       | ٠   |    |                                         | §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28.                                                         |
| Eintritt bes Militärgerichtsstanbes                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                |                                                 |                                          |     |       |     |       |      |     |     |                                 |      |             |       |     |    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29.                                                         |
| Aufhören bes Militärgerichtsstande                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                |                                                 |                                          |     |       |     |       |      |     |     |                                 |      |             |       |     |    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
| Einfluß ber Rechtshängigfeit                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                |                                                 |                                          |     |       |     |       |      |     |     |                                 |      |             |       |     |    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
| Befonbere Beftimmungen .                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                |                                                 |                                          |     |       |     |       |      |     |     |                                 |      |             |       |     |    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
| Fortfetung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                |                                                 |                                          |     |       |     |       |      |     |     |                                 |      |             |       |     |    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
| Militarpersonen, welche zugleich ir                                                                                                                                                                                                                                              | ı a                                          | nber                                           | rwe                                             | iter                                     | Un  | ftell | ung | fte   | 6en  |     |     |                                 |      |             |       |     |    |                                         | §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34.                                                         |
| III. Nähere Deftimmung<br>1. Insbe                                                                                                                                                                                                                                               | ξo                                           | n b                                            | ere                                             | e ü!                                     | ber | 3     | e u | g e n | аъ   | hör | un  | ge                              | n.   |             |       |     |    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.5                                                         |
| Buftanbigfeit in Betreff ber Abbo                                                                                                                                                                                                                                                | run                                          | g.                                             |                                                 | ٠                                        | ٠   |       | •   |       | •    | •   | ٠   | ٠                               | ٠    | ٠           | •     | •   | ٠  | •                                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35.                                                         |
| 2. Rähere Beftim                                                                                                                                                                                                                                                                 | m u                                          | ng                                             | e n                                             | in !                                     | Be. | a i e | b и | ıa ·  | auf  | 65  | tra |                                 |      |             |       |     |    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
| Geringe Urlaubsvergeben                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                |                                                 |                                          |     | 0     |     | •     |      | _   |     | .,.                             | e uy | 18          | l a a | þе  | n. |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                |                                                 |                                          |     | -     |     | •     | Ċ    |     |     | •                               |      |             |       |     |    |                                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36.                                                         |
| Uebertragung ber Unterfuchung an                                                                                                                                                                                                                                                 | Œ                                            | ivil                                           | geri                                            | ichte                                    |     |       |     |       |      |     | :   | •                               |      |             |       |     | :  |                                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36.<br>37.                                                  |
| Uebertragung ber Unterfuchung an                                                                                                                                                                                                                                                 | Œ                                            | ivil                                           | geri                                            | ichte                                    |     |       |     |       |      |     | :   | •                               | ·    |             |       |     | :  |                                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ı E<br>jud)                                  | ivil                                           | geri<br>38hc                                    | ichte<br>aft                             |     |       |     |       | :    |     | :   |                                 |      | :           |       |     |    | :                                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37.<br>38.                                                  |
| Uebertragung ber Untersuchung an<br>Borschriften in Betreff ber Unter                                                                                                                                                                                                            | uch<br>vol                                   | ivil<br>ung<br>lftre                           | geri<br>38ha<br>ectu                            | ichte<br>aft<br>ug                       |     |       |     |       | :    |     | :   |                                 |      | :           |       |     |    | :                                       | 80 80 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37.<br>38.                                                  |
| Uebertragung ber Untersuchung an<br>Borschriften in Betreff ber Unter<br>Borschriften in Betreff ber Straf                                                                                                                                                                       | uch<br>vol<br>refe                           | ivil<br>nug<br>lftre<br>ervi                   | geri<br>38ha<br>ectu<br>ijten                   | ichte<br>aft<br>ug<br>ı .                |     |       |     |       |      |     | :   | :                               |      | :           |       |     |    |                                         | 80 80 80 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37.<br>38.<br>39.                                           |
| Uebertragung ber Untersuchung an<br>Borschriften in Betreff ber Unter<br>Borschriften in Betreff ber Straf<br>Borschriften in Betreff ber Kriegs                                                                                                                                 | uch<br>juch<br>vol<br>refi<br>ivil           | ivil<br>ung<br>Iftre<br>ervi<br>(ger           | geri<br>38ha<br>ectu<br>ijten<br>icht           | ichte<br>aft<br>ug<br>1 .<br>e .         |     |       |     |       |      | :   | :   |                                 |      | : : : : : : |       |     |    |                                         | 80 80 80 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37.<br>38.<br>39.<br>40.                                    |
| Uebertragung ber Untersuchung an<br>Borschiften in Betreff ber Unter<br>Borschiften in Betreff ber Straf<br>Borschiften in Betreff ber Kriege<br>Abgabe von Angeschutzigten an C<br>3. Rähere Bestin                                                                             | juch<br>vot<br>refi<br>ivil                  | ivil<br>ning<br>lftre<br>ervi<br>lger<br>i u n | geri<br>38ha<br>ectu<br>ijten<br>ichte<br>1ge   | ichte<br>aft<br>ug<br>1 ·<br>e ·         |     | eg    |     | au    | f 23 | err |     | tu                              | ng   | 81          |       | e n |    |                                         | 90 90 90 90 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37.<br>38.<br>39.<br>40.<br>41.                             |
| Uebertragung ber Untersuchung an<br>Borschriften in Betreff ber Unter<br>Borschriften in Betreff ber Straf<br>Borschriften in Betreff ber Kriege<br>Abgabe von Angeschulbigten an C<br>3. Nähere Besti<br>Berwaltungsfreitigfeiten                                               | juch<br>vol<br>refi<br>ivil                  | ivil<br>nung<br>lftre<br>ervi<br>lger<br>nun   | geri<br>gsho<br>ectu<br>ijten<br>ichte<br>ige   | ichte<br>aft<br>ug<br>1 .<br>e .<br>n ii | n & | es    | u g | au    | f 23 | err |     | tu                              | ng   |             |       | e n |    |                                         | an an an an an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37.<br>38.<br>39.<br>40.                                    |
| Uebertragung der Unterjudung an<br>Borschriften im Betreff der Unter<br>Borschriften im Betreff der Etraf<br>Borschriften in Betreff der Kriege<br>Abgabe von Angelschuften an C<br>3. Nähere Bestraften<br>Berwaltungsstreitigkeiten<br>Positirassänden                         | juch<br>vol<br>trefi<br>tivil<br>m m         | ivil<br>ung<br>lftre<br>ervi<br>lger<br>un     | geri<br>38ho<br>ectu<br>ijten<br>ichte<br>1ge   | ichte<br>aft<br>ug<br>t .<br>e .<br>n is | n & |       |     | au    | f 28 | err |     | :<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>: | n g  | 81          |       | e n |    |                                         | an an an an an an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37.<br>38.<br>39.<br>40.<br>41.                             |
| ulebertragung ber Unterfudung an<br>Borfdriften in Betreff ber Unter<br>Borfdriften in Betreff ber Eriaf<br>Borfdriften in Betreff ber Krigg<br>Afgabe von Angeschulbsten an Er<br>3. Räherte Bestin<br>Berwaltungsfreitigfeiten<br>Bostfrachen<br>Jolf und Etenesstraftaffachen | i E<br>juch<br>vot<br>srefi<br>sivil<br>m m  | ivil<br>ning<br>lftre<br>ervi<br>lger<br>i u n | geri<br>gsha<br>ecfu<br>ijten<br>ichta<br>uge   | ichte<br>aft<br>ug<br>1 .<br>e .<br>n ii | n & |       | ug  | au    | f 23 | err | wal | ttu                             | ng   | 81          |       | en  |    |                                         | an an an an an an an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37.<br>38.<br>39.<br>40.<br>41.                             |
| Uebertragung der Unterjudung an<br>Borschriften im Betreff der Unter<br>Borschriften im Betreff der Etraf<br>Borschriften in Betreff der Kriege<br>Abgabe von Angelschuften an C<br>3. Nähere Bestraften<br>Berwaltungsstreitigkeiten<br>Positirassänden                         | i E<br>juch<br>vot<br>krefi<br>Eivil<br>mm m | ivil<br>nung<br>lftre<br>ervi<br>lger<br>u u n | geri<br>38ha<br>19ten<br>19ten<br>19ten<br>19te | ichte aft ug                             |     |       | ug  | au    | f 23 | err |     | ttu                             | ng   | 81          | a ct) | en  |    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | September of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the september of the septem | 37.<br>38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>44.<br>45. |

| 4. Nähere               | Bestimmung        | gen ii | n 29 e  | z u g  | auf                | Бі    | rge  | r٤   | iαje | R    | фt    | 81  | аф  | en. |    |     |    |
|-------------------------|-------------------|--------|---------|--------|--------------------|-------|------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|----|-----|----|
| Rechteftreite fiber Gru |                   |        |         |        |                    |       |      |      |      |      |       |     |     |     |    | 8   |    |
| Concurse                |                   |        |         |        |                    |       |      |      |      |      |       |     |     |     |    |     |    |
| Nachlaffachen           |                   |        |         |        |                    |       |      |      |      |      |       |     |     |     |    |     |    |
| Bormundfcaftsfachen     |                   |        |         |        |                    |       |      |      |      |      |       |     |     |     |    | 8   |    |
| Befonbere Beftim        |                   |        |         |        |                    |       |      |      |      |      |       |     |     |     |    |     |    |
| Freiwillige Gerichtsbar |                   |        |         |        |                    |       |      |      |      |      |       |     |     |     |    |     |    |
| Bufammentreffen mit     |                   |        |         |        |                    |       |      |      |      |      |       |     |     |     |    |     |    |
| Chefachen               |                   |        |         | ٠      |                    |       | ٠    | •    |      | •    |       | •   | ٠   |     |    | §   | 55 |
|                         |                   | Dri    | itter ! | Ubf    | đ:ni               | tt.   |      |      |      |      |       |     |     |     |    |     |    |
| Bon bem                 | militärgericht    |        |         |        | ,                  |       | rge  | rlic | hen  | Re   | dité  | fac | hen | i.  |    |     |    |
| Berfahren in burgerlid  |                   |        |         |        |                    |       |      |      |      |      |       |     |     |     |    | 8   | 56 |
| Ertenntnifabfaffung .   |                   |        |         |        |                    |       |      |      |      |      |       |     |     |     |    |     |    |
| Sulfevollftredung .     |                   |        |         |        |                    |       |      |      |      |      |       |     |     |     |    |     |    |
| Abtretungen             |                   |        |         |        |                    |       |      |      |      |      |       |     |     |     |    |     |    |
| Schuldarreft            |                   |        |         |        |                    |       |      |      |      |      |       |     |     |     |    | 8   |    |
| Befonbere Beftim        |                   |        |         |        |                    |       |      |      |      |      |       |     |     |     |    | 8   |    |
|                         |                   | Nie    | rter :  | Ubf    | đ <sub>i</sub> ni: | tt.   |      |      |      |      |       |     |     |     |    |     |    |
|                         | - 5               | Bon t  |         |        |                    |       | ١.   |      |      |      |       |     |     |     |    |     |    |
| Sportelfreiheit in Begi | ua auf aemisse    | Some   | n .     |        |                    |       |      |      |      |      |       |     |     |     |    | 8   | 65 |
| Befonbere Beftim        | muna binfictlie   | f bes  | Reftu   | tast:  | cieas              | rerio | бtв  |      |      |      |       |     |     |     | Ĭ. | 8   |    |
| Sporteltagen            |                   |        |         |        |                    |       |      |      |      |      |       |     |     |     |    |     |    |
| Sportelverwaltung .     |                   |        |         |        |                    |       |      |      |      |      |       |     |     |     |    |     |    |
| Roftenerlaß             |                   |        |         |        |                    |       |      |      |      |      | Ċ     | i   |     |     | Ċ  | 8   |    |
| Musbehnung ber Gpor     |                   |        |         |        |                    |       |      |      |      |      |       |     |     |     |    |     |    |
|                         |                   |        | Unh     | ana    |                    |       |      |      |      |      |       |     |     |     |    |     |    |
|                         |                   |        |         | . `    | ,-                 |       |      |      |      |      |       |     |     |     |    |     |    |
| •                       |                   |        | . (     | .)     |                    |       |      |      |      |      |       |     |     |     |    |     |    |
| Gib ber gum Oberfrieg   | segerichte (Felbo | berfri | egøger  | ichte) | con                | ıma   | ubir | ten  | Sto  | 1680 | ffist | ere |     |     | 6  | ite | 8  |

# M. 44) Militärftrafprocefordnung

für bas Ronigreich Cachfen.

## Allgemeiner Theil.

#### Erftes Capitel.

### Allgemeine Beftimmungen.

- § 1. Dem militärgerichtlichen Strafverfahren liegt bas Untersuchungsprincip und zwar Untersuchungsprincip bergeftalt ju Grunde, bag babei in ber Regel, soweit nicht für gemiffe Ralle etwas Anberes ale Regel. in ben Befeten bestimmt ift (bergl. §§ 20 und 21), bon amtemegen gu berfahren ift.
- § 2. Alle bei bem militärgerichtlichen Strafverfahren thatigen Beborben und fonft nach Beruf ber Beben weiteren Bestimmungen biefes Gefetes jur Mitmirfung babei Bernfenen (6 4) baben in ibrem Birfungefreife bie Erforidung ber thatfachliden Babrbeit jum Biefpuntte ju nehmen milifargerichtund baber mit gleicher Gorafalt bie zur Ueberführung und bie zur Bertbeidigung bes Ungeidulbigten bienenben Umftanbe ju erörtern und ju berudlichtigen.
  - lichen Straf. perfabren amtlich Betheiliaten.

borben und ber

fonft bei bem

\$ 3. Gine Mitwirkung ber Staatsanwaltichaft findet bei bem militärgerichtlichen Straf. Ausschließung verfahren nur infoweit flatt, ale berfelben, im Intereffe ber Rechtspflege und jur Unterflubung ber guftanbigen Untersuchungsgerichte, gemiffe vorbereitenbe Sanblungen und Mittbeilungen barüber, im Ginne von \$ 104 und \$ 60 Abf. 3, 4 inebefonbere bann aufteben und obliegen, wenn bie auftanbige Militarbeborbe nicht am Orte fich befindet.

ber Staate. anwalticaft.

6 4. Dagegen hat ber Commandant innerhalb feines Diensthereichs ben Beruf, barüber Mitwirtung 24 machen, bak Niemand ber burch eine fraffore Sanblung verwirkten Abubung entgebe, 241gleich aber auch barauf bebacht zu fein, baft Riemand foulblos verfolgt und ber Schuldige mit feiner ichwereren, ale ber in ben Gefeten bestimmten Strafe beleat werbe (veral, jeboch 6 21).

bes Comman.

- Es fann baber berfelbe gegen gerichtliche Erfenntniffe und Entschliegungen Die nach biefem Befete ibm auftebenben Rechtsmittel und gwar, mas er jeboch ausbrudlich ju erflaren bat, felbft zu Bunften bee Angeschuldigten, ftatt beffelben, einwenden. Auch wird biefe Einwendung baburd nicht ausgeschloffen, bag ber Angeschulbigte bem Erkenntniffe fich unterworfen ober felbft ein Rechtsmittel eingewendet bat.
- Qu feinem Berufe gebort es ferner, Die auf Straffalle beifaliche Beicafteführung ber ibm untergeordneten Commanboftellen ju übermachen, Die von biefen erftatteten Melbungen über wahrgenommene ober verlautbarte rechtswidrige Banblungen, ebenfo wie die befifalligen Mittbeilungen anderer Militar- ober Civilbeborben angunehmen und bie auf folche Beife an

ibn gelangenben nachrichten, nach borgangiger Brufung, infoweit fie nicht auf bem Disciblinarmeae jur Erlebigung ju bringen finb, an bas Rriegsgericht gur Entichliegung ju übermeifen.

Beiter liegt es in feinem Birfungefreife, über Antrage bes Angeschulbigten ober anberer bei bem Strafverfahren betheiligter Berfonen, fowie über gerichtliche Entichliefungen, wenn bie einen ober bie anberen nach gefetlicher Borfdrift ibm borgulegen fint, feine Erffarung abzugeben.

Fortfegung.

\$ 5. Den gerichtlichen Berbanblungen barf ber Commanbant verfonlich nicht beiwohnen und ebensowenig fein Dienftanseben über bie Richter bagu geltenb zu machen fuchen, eine Entscheibung nach feiner Auffaffung berbeiguführen.

Rir Bebinberungefälle bes Commanbanten tritt ein Stabsoffizier ber betreffenben Truppenabtbeilung an beffen Stelle, infofern nicht von ber vorgesetten Dienfibeborte ber Commanbant einer anberen Truppenabtheilung ober ein anberer Stabsoffigier als Stellvertreter bestellt wirb. Der Gine wie ber Anbere miffen, foweit bieß ausführbar ift, am Orte bes Gerichte anwesenb, in Cantonnirungen, auf Marichen ac, wenigstens in ber Nabe befindlich fein.

Stellung bee Commone banten gegen. über ben Gerichten.

6 6. Der Commanbant ift bezüglich feiner Mitwirfung bei bem militärgerichtlichen Strafverfahren bon ben Berichten unabhangig. Etwaige Befchwerben ber letteren gegen ben erfteren find, beziehendlich burch bas Oberfriegegericht, bem Rriegeminifterium gur Enticheibung angu-Dagegen ftebt bem Commanbanten, wenn fich berfelbe über bas Bericht ju beflagen bat, frei, auf bem vorgeschriebenen Dienftwege feine beffallfige Beschwerbe anzubringen.

Bergi, nod \$ 88 Coluff.

Unmittelborfeit.

- § 7. Der Angeschulbigte ericeint in Berfou por bem in erfter Inftang erkennenben Gerichte, vorbebaltlich ber Bestimmungen über bas Berfahren gegen Abwesenbe und Rluchtige.
- Ueber bas Erscheinen bes Angeschuldigten por bem Oberkriegsgerichte ist in 6 320 bas Beitere bestimmt.

Befdranfte

§ 8. Den Schlufiverhandlungen bor bem Spruchfriegsgerichte, fowie ben Berhandlungs. Deffentlichfeit, terminen vor bem Oberfriegegerichte (§ 320 fg.) beiguwohnen, ift ben Borftanben und Rathen bes Kriege- und bes Auffriminifteriums, fowie beriebenblich bes Oberfriegegerichte, nachfibem aber, wenn es um gemeine Berbrechen fic banbelt, foweit bie Raumlichfeit es gufafit, auch Militärperfouen geftattet.

> Der Butritt ber letigenannten Berfonen fann jeboch ausgeschloffen werben, wenn nach bem Ermeffen bes Commanbanten ober bes Berichts, beziehendlich, foviel bie Berhandlungs. termine bor bem Oberfriegsgerichte betrifft, nach bem Ermeffen bes letteren, Rudfichten auf bie Disciplin ober auf bie öffentliche Ordnung ober bie Sittlichfeit ober foult bas Jutereffe bes Staates bie Anwesenheit britter Berfonen nicht rathlich erscheinen laffen. Daffelbe, und awar unter gleichzeitiger Ausschlieftung ber in Abl. I erwähnten Borftanbe und Rathe, finbet

auch ftatt, wenn in Kallen ber im zweiten Cavitel britter Abtheilung bes besonberen Theils gebachten Art ber Beleidigte ben Musichluft britter unbetbeiligter Berfonen verlangt.

Bei Militar verbrechen ift ber Butritt ju ben in Abf. 1 erwahnten Berbandlungen fur alle Unbetbeiliate . mit Ausnahme jeboch ber ebenbafelbft gebachten Borftanbe und Rathe, ber Regel nach ausgeschloffen: bod fann nach bem Ermeffen bes Commanbanten, begiebenblich. foviel bie Berbandlungstermine bor bem Oberfriegsgerichte betrifft, nach bem Ermeffen bes letteren, auch bier in einzelnen Wallen Dilitarperfonen bie Anwesenbeit nachgelaffen werben. wenn biefelbe ale unbebenflich ober felbft ale angemeffen fich barftellt,

§ 9. Beber richterlichen Enticheibung foll, insoweit fie nicht burch bas Gefet bem burch Beratbungen ben Aubiteur vertretenen fländigen Kriegsgerichte übertragen ift. eine mündliche Berathung ber Richter vorausgeben.

richterlicher Entichei. bungen.

Bangt eine ju ertbeilende Entideibung von ber Begntwortung mehrerer, fich gegenfeitig bebingenber Fragen ab. fo ift ber über eine ber letteren gefakte Befoluk auch für biejenigen Richter, welche etwa bei ber Abstimmung in ber Minberbeit geblieben find, bei ibrer Abstimmung über bie anberen Fragen binbenb.

& 10. Soweit bie Richter' über thatfächliche Berbaltniffe zu untheilen haben, find fie nur an ibre, burd bie vorliegenben Beweife gewonnene Ueberzeugung gebunben.

Musichluk gefetlicher Beweisregeln.

& 11. Die richterlichen Enticheibungen werben nur ba, wo bas Gefet es vorichreibt, mittelft Erfenntuiffes, in ben übrigen Stallen burch einfachen Befdlug ertheilt.

Ausfertigung ber Enticheibungen.

Rebes Erkenntnift ift von ben Richtern, welche an ber Abfassung besselben Theil genommen baben, eigenbändig, und zwar auch von denen, welche etwa bei der Abstimmung in der Minderbeit gemefen finb, ju unterzeichnen.

Ware ein Richter außer Stand, ju unterzeichnen, fo genugt es, wenn über biefe Berbinberung burch ben Aubiteur ober einen ber fibrigen Richter eine fdriftliche Bemerkung unter bas Erfenntnift gebracht wirb.

Auf bie Erfeuntniffe bes Oberfriegegerichts find bie Bestimmungen in Abf. 2, 3 nicht angumenben, vielmehr find erftere nur von bem Borftanbe ober beffen Stellvertreter au untergeichnen, im Gingange bes Erfeuntniffes jeboch bie Richter, welche an ber Ginnig und ber Abfaffung bes Erkenntniffes Theil genommen baben, namentlich aufzuführen.

\$ 12. Soweit nicht in bicfem Gefete etwas Anderes bestimmt ift, erfolgen alle bon Form fonftiger richterlicher bem Unterfuchungegerichte ausgebenben Berfügungen, Mittbeilungen und Berichte im Namen Berfügungen. bes Rriegsgerichts mit ber Unterschrift bes Aubiteurs.

Bergleiche übrigens, mas bie Mitvollziehung bes Commandanten anlangt, § 225, Abf. 4 biefes, fowie § 8 bes Befeges, bie Militargerichteberfaffung betreffenb.

Enticheibungegrunbe.

§ 13. Bei jedem Erteuntniffe und jeder abfälligen Eutschiegung find die Grunde, von wolchen die Richter geleitet worden find, anzuschieren. Sie find ber Eutscheidung einzuschaften ober besoubers beitugeben.

Bei jedem Ertenntniffe follen die Anischeidungsgründe auf die Achat- und auf die Rechtsfrage fic bezieben. Ein Ertenntniß ift wegen Bertegung diefer Borfchrift jedoch nur dann für nichtig zu achten, wenn entweder gar teine Entscheidungsgründe ertheilt worden sind, oder wenn bie ertheilten Entscheidungsgründe nur auf die Thatfrage oder nur auf die Rechtsfrage sich bezieben.

Befanntmad. ung ber Ent. fceibungen. § 14. Die bei einer münblichen Berhanblung beschoffenen Entscheidungen, insbesondere die Ersenntnisse in der Schlusversandlung, sind in der Sihung des entscheidenden Gerichts von dem Ambiteur oder dem Borsspenen des Gerichts besamt zu machen.

Die Bekanntmachung von Entscheidungen, welche nicht bei einem mundlichen Berfahren ertheilt werden, erfolgt durch ben Untersuchungerichter.

Sie tann an Gerichtsstelle ober burch abschriftliche Zusertigung ber Entscheidung an ben Betbeiliaten bewirft werben.

Die Abfchrift muß, wenn gegen bie Entscheidung ein aufschiebendes Rechtsmittel gulaffig ift, bem Betheiligten felbst behandigt werden. Bei anderen Entscheiligten felbst behandigt werden. Bei anderen Entscheiligten ftait bes Betheiligten, eine Berfügung nach ben Beftimmungen ber burgerlichen Proceggesche gulftig behandigt werben fann.

Ju ben Fallen, vo die Bekauntmachung einer Entscheidung fich nicht auf eine ber vorstehend geordueten Beissen bewirken läßt, kann bas Gericht einen Bekauntmachungstermin aneigen und zu diesem ben Angeschuldigten in ber burch § 118 Abs. 2 bestiunnten Maage
öffentlich vorladen.

Pleibt ber Angefchulbigte außen, so ift beffenungeachtet weiter fo zu verfahren, als ob ihm bie Entideibung in bem Termine befannt gemacht worden ware.

Mbanberung von Schreibund Rechnungsfehlern.

§ 15. Schreib- und Rechnungssetzler in einer bekannt gemachten Entscheidung können von bem Gerichte, welches bieselbe ertheilt hat, zu jeder Zeit, sowohl auf Antrag, als von antiswegen verbessert werben. Wirb badunch an ber Entscheung selbst etwas geandert, so ist die Abanderung sowohl benen, welche etwa auf bieselbe angetragen haben, als auch benen, welche von ihr betroffen werden, in ber in § 14 Abs. 3, 4 und 5 vorgeschriebenen Maase durch das Untersuchungsgericht bekannt zu machen.

Sind jedoch die im vorstehenden Abfahe gedachten Gehler in einem von einem Spruchtriegsgerichte ausgegangenen Erkeuntniffe vorgefommen, fo steht die Berbefferung berfelben bemjenigen flandigen Rriegsgerichte zu, bei welchem die spruchgerichtliche Schlugverhandlung flatigefunden bat.

Gegen bie Abanberung finden bieselben Rechtsmittel ftatt, welche gegen bie Entscheibung ftattgefunden baben murben, wenn fie gleich Anfange in ber burch bie Abanderung bemirften Dlaake ertheilt worben mare. Infonberbeit tann auch bie getroffene Abanberung als nichtig angefochten werben, wenn behauptet wirb, bag nicht ein blofer Schreib- ober Rechnungsfehler vorgelegen babe.

§ 16. Bei jeber Entscheidung bee Spruchfriegsgerichts baben, nach ben weiteren Be- Rabl ber Beftimmungen biefes Gefetes, fieben Militarrichter mitzuwirfen.

richtemit. alieber.

Außerbem bat an jeder Berhandlung bes Gpruchfriegsgerichts ein Auditeur Theil au nehmen. Bergl, noch \$\$ 5 und 7 bes Gefetes, Die Militargerichtsberfaffung betreffenb.

Die Berletung biefer Boridriften giebt bie Richtigfeit ber betreffenben Berhandlung und Enticheibung nach fic.

§ 17. Der Borfitenbe bes Gerichts (§ 232) bat fur Aufrechtbaltung ber Rube und Orbnung im Gibungezimmer an forgen.

Gerichte. polizei.

Begen Diejenigen, welche bei einer gerichtlichen Berhandlung ein ungebührliches Betragen fich zu Schulben tommen laffen, tann, infofern nicht barnach ein nach ben Militarftrafgefeben barter ju abnbenbes Bergeben angunehmen ift, von bem Berichte, beziehendlich bem Unterfuchungerichter, eine Strafe bis ju zwei Bochen Gefängnig ober Arreft ober, bafern ber Schuldige in Saft fich bereits befindet, Berlangerung berfelben um zwei Wochen ober ftatt beffen Scharfung ber Baft burch Befchrantung ber Roft auf Baffer und Brob, jeboch nicht über vier Bochen, verfügt werben.

Begen eine folde Berfilgung ftebt bas Rechtsmittel ber Berufung au, worüber bas Oberfriegsgericht enticheibet.

Begen Bollftredung einer foldergeftalt auferlegten Strafe ift, wenn ber babon Betroffene bem Militärgerichteftanbe nicht unterworfen ift, wie nach \$ 116 Abf. 3 ju verfahren.

§ 18. Die in bem Befete bestimmten Friften tonnen nicht verlangert werben.

Die eintägige Frift gebt ben nachftfolgenben Tag Abende feche Ubr gu Enbe,

Bei Berechnung einer mehrtägigen Frift wird ber Tag, von welchem an fie beginnt, nicht mitgegablt. Gie geht am letten Tage Abends feche Uhr gu Enbe.

Friftberechnungen im Magemeinen.

Sonn- und Feiertage werben mit gerechnet. Ift jedoch ber Tag, an welchem bie Frift abläuft, ein Conn- ober Feiertag, fo geht bie Frift erft ben folgenden Berttag Abends feche Uhr ju Enbe.

Als Feiertage find zu betrachten: ber Deujahrstag, ber 6te Januar, ber 25fte Marg, ber grune Donnerstag, ber Charfreitag, ber Oftermontag, ber himmelfahrtstag, ber Bfingftmontag, bas Reformationsfest, Die beiben Beibnachtsfeiertage und Die beiben Buftage.

& 19. Infoweit nicht in biefem Gefete etwas Anderes bestimmt ift (vergl. § 388), baben die ständigen Kriegsgerichte zu allen bei ihnen unmittelbar vorzunehmenden, für die

Gerichte. beifiter.

fünftige Entideibung einfluftreichen Untersuchungsbandlungen zwei Beifiber gugugieben Cveral. noch § 9 bes Befetes, Die Dilitargerichtsverfaffung betreffenb).

Durch bie Nichtbefolgung biefer Borfdrift wird jedoch Richtigfeit ber bezuglichen Sandlung nur in ben Rallen begrundet, in benen ihre Beigiebung befonbere vorgeschrieben ift.

Die Beifiger find auf Die Pflicht zu verweifen, auf Alles, mas bei ben gerichtlichen Berbanblungen, ju benen fie beigezogen werben, ausgesagt und vorgenommen werben wirb ober fonft fich ereiquet, volle Aufmerkfamteit zu richten und basienige, mas ihnen im Laufe berfelben befannt geworben ift, nicht obne Genebmigung bes Gerichts anderen Berfonen mitautbeilen.

Bit ber Ungeschuldigte eine Berfon vom Offigiersftande ober Range, fo ift bie Babl ber Beifiter, foweit möglich, bergeftalt zu treffen, bag wenigstens einer berfelben bem Angeschulbigten im Range ober boch im Dieuftalter vorgebt.

Much ift bei ber Babl berfelben baranf Bebacht ju nehmen, bag biefelben bei ber Gade unbetheiligt fein muffen und weber Angehörige bes Angeschuldigten, noch bes Berletten finb.

Bu ben Angeborigen, im Ginne biefes Gefetes, find ju rechnen: Bermanbte in auf- und absteigender Linie und Gefdwifter, fowie bie Berfdmagerten bis mit bem zweiten Grabe und zwar lettere auch nach Auflösung ber biefes Berbaltnift begründenden Sbe, ferner Bableltern und Bablfinder, Bflegeeltern und Bflegefinder, fo lange bas pflegeelterliche Berbaltnig beftebt, fowie ber Bormund und ber Münbel.

Antrag bes Beftrafung.

& 20. Bei benjenigen Berbrechen, beren Berfolgung nach ben Borfcriften bes allgemeinen Berletten auf Strafgesetbuche (Theil I, Cap. VIII) vom Antrage Des Berletten abbangig ift, ift biefer Untrag bei bem guftanbigen Rriegsgerichte ju ftellen, beziehenblich, wenn bie Ungeige bei einer ber übrigen in Urt. 104 bes allgemeinen Strafgefebbuchs genannten Beborben ober Berfonen angebracht worben, an baffelbe abzugeben.

> Wird ber Autraa schriftlich gestellt. so bat der Antragsteller sich zu demselben gerichtlich gu betennen.

Die Entichlieftung über bas barauf einzuseitenbe Berfahren ftebt, wie bei ben von amts. wegen zu untersuchenben Berbrechen, bem Rriegsgerichte gu.

Gegen abfällige Entichliefzungen bes letteren tann ber Berlette Befchwerbe bei bem Dberfriegsgerichte und, wenn burch biefes ber Beichwerbe nicht abgeholfen wirb, bei bem Juftigminifterinm führen.

Die Mitwirfung bes Commanbanten finbet in berfelben Beife, wie bei ben von amtswegen zu untersuchenben Berbrechen ftatt.

Brivatanflage.

§ 21. Bei ben in bem allgemeinen Strafgefetbuche Art. 167, 3 (leichte Rorperverlettugen). Art. 235, 236, 237, 239, 241, 242 (Berleumbung, Beleibigung und Basquille), Urt. 247 (Gelbftbulfe), Art. 259, 260, 262, 265, 266 (Chebruch, bostiche

Berlaffung), Art, 302, 303, 330, Abf. 1, 2, 3, 4 (Entfrembung, Entwenbung von Chmagren. Entwenbung 2c. unicatharer Gegenstänbe zc.). Art. 312 (Gebraud frember Bagrenbezeichnungen), Art. 332 (Beeintrachtigung fremben Grundeigentbume), Art. 338 (Berbreitung nachtheiliger Gerlichte), Art. 371, 372 (Berletung ber Dienftpflicht, Berletung pflichtmäfiger Berichwiegenbeit). Art. 373 (Unbefugtes Ginbringen in frembe Gebeimniffe) aufgeführten Bergeben leibet, mas bie Antragftellung anlangt, bie im § 20 Abf. 1, 2, 3, 4 enthaltene Bestimmung ebenfalle Unwendung.

Dagegen finbet bierbei eine Mitwirfung bes Commanbanten nicht ftatt. Beboch ift berfelbe auch in biefen Rallen von ber Unflage und beren enblichem Erfolge in Renninift au feben.

6 22. Infoweit nicht im Nachfolgenben Ausnahmen festgefett ober fonft in bem Gefete Befugniffe bes befondere Beffimmungen ertheilt worben find, fteben bem Brivatantlager rudfichtlich bes von ibm verfolaten Berbrechens nach eröffneter Untersuchung biefelben Rechte und Befugniffe au. welche bas Gefet bem Commanbanten beigelegt bat.

Brivat. antlägere.

Insbesonbere ift in ben Rallen, in welchen bas vorberige Gebor bes Commanbanten borgefchrieben ift, auch ber Brivataufläger rudlichtlich bes von ibm verfolgten Berbrechens mit feinen Antragen und Ausführungen ju boren und in ben Rallen, in welchen bas Gefet eine Befanntmachung ober fouftige Berfügung an ben Commanbanten gur Bahrnehmung eines Befugniffes porfdreibt, eine folde auch an ben Brivatanflager zu erlaffen.

Auch taun er fich. foweit nicht besonbere Bestimmungen entgegen fieben, rudlichtfic bes von ibm verfolgten Berbrechens bes Rechtsmittels ber Berufung in benfelben Fällen, in welchen bem Commanbanten bas Rechtsmittel bes Revisionsautrags nachgelaffen ift, mit ber biefem letteren beigelegten Birfung bebienen und in gleicher Dagfe, wie ber Commanbant, Antrage auf Wieberanfnahme einer eingestellten ober burd Enbertenntnig entichiebenen Unterfuchung ftellen.

Dagegen tann ber Brivatantlager weber ju Gunften bes Angeschulbigten Rechtsmittel einwenden, noch der Entlasiung bestelben aus der Saft widersprechen; es leiden auch auf ibn bie im allgemeinen Theile Cap. III, IV, V, fowie bie in \$6 110, 127, 224, 377 rudfictlich bes Commanbanten ertheilten Bestimmungen feine Anwendung. Die Ginfict ber Acten ift ibm nur in gleicher Maafe, wie folde ber Bertbeibiger nach § 35 beaufpruchen fann, geftattet.

Die Erkenntniffe und fonftigen Enticheibungen, welche auf bie Brivatanklage Bezug haben, lind ibm bekannt zu machen und ist die Krist zur Ginwendung von Rechtsmitteln für ibn von biefer Befauntmadung an zu rechnen.

§ 23. Das Gericht ist an die rechtliche Auffassüng der Thatsachen, von welchen der Bers Besondere Bes ftimmungen. lette (66 20, 21) bei Stellung feines Antrage ausgegangen ift, nicht gebunben.

Leiben jedoch auf eine handlung mehrere strafgesehliche Borfdriften Anwendung und bebarf est nach jeder biefer Borfdriften jur Ginleitung ber Untersuchung eines Antrage bes Bereichten, so ift, wenn ber leibere bei seinem Strafantrage bas Strafgeseh bezeichnet hat, nach welchem er die Bestrafung berlandt, bas Gericht bieran gebinden.

Fortfetung.

\$ 24. Strasanträge, welche, anstat bei dem juständigen Kriegsgerichte, bei einer anderen Gerichtes oder Diensstehörde gestellt werden, sind an ersteres abzugeben. Bergl. nech Art. 104 bes allaemeinen Strasgelesbuchs.

Die Berpflichtung biefer Beforben, bie feinen Auffaub gestattenben Sandlungen insbesonbere bann vorzunehmen, wenn bie zuftandige Militarbeforte nicht am Orte sich befinbet, wirb burch obige Borfdrift über bie Abgabe ber Sade nicht geanbert.

Rimmt ber Berlette ben gestellten Antrag burd eine Erlfärung bei einer anderen, als ber juffandigen Militärgerichtsbesorbe juruld, so ist die festere hiervon unverweilt in Kenntnis in feben.

Begrifiebeftimmuna. § 25. Bo biefes Gefet von bem Berletten im Allgemeinen fpricht, ift unter bemfelben nicht nur Derjenige, welcher als Brivatanitäger aufgetreten ift, sowie Derjenige, welcher nach § 20 ben Strafantrag gestellt hat, sonbern überhaupt jeber burch bas Berbrechen Berlette zu verfleben.

#### 3meites Capitel.

## Bon der Bertheidigung, sowie von der Bertretung des Berletten.

Bon ber Bertheibigung im Allaemeinen. § 26. Dem Angeschulbigten ift, soweit nicht im Rachsolgenben etwas Anderes bestimmt ift (vergl. § 30 Abs. 1), gestattet, fich eines Bertbeibigers zu bedienen.

3e nach ber Ratur bes in Frage stehenben Berbrechens geschiebt bie Bertheibigung entweder burch einen Rechtsanwalt ober burch eine Milliarperson. Bergl. jedoch § 28 Abs. 2 und § 31.7 Abs. 3.

Bertheibigung ' burch einen Rechtsanwalt.

- § 27. Die Bertheibigung bes Angeschuldigten burch einen Rechtsanwalt ift gulaffig,
- 1) bei gemeinen Berbrechen, welche lebiglich nach ben Bestimmungen bes allgemeinen Strafgefebuchs ober fonftiger allgemeiner Strafgesetge gu beurtheilen finb,
- 2) bei Militarverbrechen bann, wenn entweber
  - a) auf biefelben nach besenberer Berichrist bes Misitärstrafgesehuchs wie nach § 185 — bie Strafe bes allgemeinen Strafgesehbuchs, als bie hartere, in Anwendung au bringen ist.

ober

b) bie Strase zunächst und an sich auf die Bestimmungen des allgemeinen Strasgesehuchs zu gründen, jedoch wegen Sinzutritts mistikrzesechlicher Straserhöhungsoder Erschwerungsgründe — wie nach § 58 des Mistikrstrasgesehuchs — zu erböben ihr Bertheibigung bes Angeschuldigten nur burch eine Militarperson, und gwar vom Offiziereffanbe burch eine Diober Range, geführt werben, Diefe Art ber Bertheibigung findet auch in Beriebung auf die in 6 27 bezeichneten Ber-

\$ 28. In Mallen anderer, ale ber im porigen Bargaraphen ermahnten Art kann bie Bertheibigung

brechen bann flatt, wenn bie Truppen im Auslanbe ober im Kelbe ober auf bem Mariche babin fich befinben.

6 29. Die Bertbeibigung megen eines Berbrechens ber in § 27 erwähnten Art ift noth- Rothmenbigfeit wendig, wenn ballelbe burch bie Strafgefete im Bodftbetrage mit einer Arbeitsbausftrafe in ber Daner bon minbeftens bier Jahren, ober mit Buchtbaus- ober mit Tobesftrafe bebrobt ift.

ianna.

Die Nothwendigfeit ber Bertheidigung wird jeboch baburch, baf nur megen eines allgemeinen Straferbobungsgrundes auf eine folde Strafe ertannt werben tanu, nicht begrundet : anbererfeits fällt biefelbe aber auch befihalb nicht meg, weil megen eines vorhaubenen ober bebanpteten Strafmilberungs- ober Strafausfcbliekungsgrundes in bem vorliegenben Kalle nicht bis auf eine folde Strafe beranfgegangen merben tann.

Der Angeschuldigte ift in bem Ralle bes Abf. 1 bei Befanntmachung bes Bermeifungsbefchlusses zur Babl eines Bertheibigers aufzuforbern und ihm ein folder, bafern er biefer Aufforderung binnen Tagesfrift nicht nachkommt, durch das Untersuchungsgericht von amts-

megen beignorbnen.

Begualich ber Bertbeibigung in bem Kalle, wenn in bem Enberkenntniffe auf eine Ruchtbans- ober eine vierjabrige Arbeitsbans- ober eine noch fcmerere Strafe erkannt worben ift, peral, bie Borfdriften in SS 317 und 348 Abf. 2.

6 30. Die Bertheibigung wegen eines Berbrechens ber in 6 28 Abf. 1 gebachten Art Fortschung. ift noth menbig, wenn bas lettere burch bie Strafgefete im Bochftbetrage mit Buchtbausftrafe von minbeftens gebn Jahren ober mit Tobesftrafe bebrobt ift; nachgelaffen ift fie, wenn es um ein Berbrechen fich banbelt, welches burch bie Strafgefete im Bochftbetrage mit Arbeitsbausstrafe von minbestens vier Jahren ober mit Militärarbeitsftrafe von vier Jahren ober mit Ruchthausstrafe bebrobt ift.

Diefe Bestimmung finbet and Unwendung in bem in § 28 Abf. 2 bemerkten Falle.

Ebenfo ift ben Borichriften in § 29 Abf. 2, foweit biefelben Anwendung leiben tonnen, bier ebenfalle nachzugeben.

Die Babl bes Bertheibigers erfolgt, falls ber Angefculbigte nicht felbft binnen ber in 6 29 Abf. 3 bestimmten Frift einen folden benannt bat und bie Bertheibigung eine nothwendige ift, burd ben Commandanten, nach vorgangigem Bernehmen mit bem Aubiteur.

8 31. Die amtliche Beiordnung erlifcht, fobald ber Angefculdigte felbft noch nachträglich Fortfepung. einen Bertheibiger mablt. Die von ihm getroffene Wahl eines Bertheibigers fann ber Angefdulbigte nur bann abanbern, wenn baburch bas Berfahren nicht aufgehalten wirb.

Der bestellte Bertheibiger bebarf gur Bornahme einzelner Sandlungen und Stellung eingelner Untrage, insbefondere gur Ginwendung von Rechtsmitteln und gu Gefuchen um Biebereinfetung in ben vorigen Stand, feines besonberen Auftrage,

Wird von ibm die Wiederaufnahme einer Untersuchung (Abth. IV) begntragt, so ist der Antrag guborberft bem von ibm Bertretenen felbft gur Erffarung vorzulegen.

Bertheibigung bei bem Bufammentreffen von Berbrechen vericbiebener Art.

\$ 32. Liegen gegen einen Ungeschuldigten mehrere, burch verschiebene Sandlungen begangene Berbrechen bor, welche in Beziehung auf bie Art ber Bertheibigung theils nach bem Grunbfabe von § 27, theile nach bem von § 28 ju beurtheilen fint, fo ift, bafern 3meifel barüber entfleben fonnen. welches von bem aufammentreffenben verfcbiebenartigen Berbrechen als bas fcmerfte angufeben fei, bem Ungefdulbigten foldenfalls geftattet, fich zweier Bertbeibiger (66 27, 28) ju bebienen, angerbem aber nur ein Bertbeibiger jugulaffen (veral, übrigens noch \$ 30 216f. 1).

Unfähiateit Bertheibigere.

- \$ 33. Ale Bertbeibiger tonnen nicht jugelaffen werben Diejenigen, welche in ber Unsum Unteeines terfuchung ale Bengen ober Sachverftanbige befragt worben finb.
  - Der gemablte ober beigeordnete Bertheibiger tann nicht ohne erhebliche Grunde ben Auftrag ablebnen.

Rübrung ber

\$ 34. Die Bertheibigung geschieht burch ichriftliche Gingabe an bas Untersuchungsgericht Beribeibigung. ober burd munbliche Erffarung ju Protocoll, vorbehaltlich ber Bestimmungen in §§ 252, 256, 262 26, 2, 320, 323.

> Bu bem Einen wie zu bem Anderen ift bem Bertbeibiger eine angemeffene Frift einzuräumen, welche jedoch in umfänglichen Cachen nicht über vierzehn Tage, in anderen Cachen nicht über acht Tage erftredt werben barf.

> Saumuiffe bes Bertheibigers, fowie Berletungen ber bem Gerichte foulbigen Achtung werben, wenn ber Bertheibiger ein Rechtsanwalt ift (§ 27), auf Antrag bes Aubiteurs, mittelft Erfenntniffes ober, wenn es ju einem folden nicht fommt, mittelft befonberen motivirten Befchluffes (§ 206), mit einer Gelbbufe bis ju Ginhundert und funfzig Thalern, wenn bagegen bie Bertheibigung von einer Militärverson zu führen ift (\$ 28), mit ber nach Magke gabe ber Militargefete megen Ungeborfams, begiebenblich Achtungsverletung verwirften Strafe aeabnbet.

Begen biefe Enticheibung ftebt bem Bertbeibiger Berufung gu.

Unterrebung mit bem Bertheibiger und Mctenporlegung.

- \$ 35. Dem Ungeschuldigten ift im Ralle ber Berbaftung bie Unterrebung mit bem Bertheibiger fur alle Ralle nur im Beifein einer bei bem Gerichte in Bflicht ftebenben Berfon aestattet.
- Der Bertheibiger bat von bem in § 206 Abf. 2 feftgefetten Reitpunfte an bas Recht. bie Acten an Berichtsftelle einzuseben; eine Mittheilung berfelben in bie Wohnung bes Bertheibigere finbet in ber Regel nicht ftatt.

6 36. Die Bertbeibigung jur ameiten Inftang erfolgt ebenfalls bei bem Untersuchungs, Bertbeibigung gerichte und unter Befolgung ber Boridriften bes gegenwartigen Cavitels. Bergl, jeboch Inflana. 66 320 Mff. 2. 323.

§ 37. Auch wenn ein Bertheibiger fur ben Angeschuldigten auftritt, tann Letterer felbft Bertheibigung Dasjenige, was ihm gu feiner Bertheibigung nothwendig ericeint, beim Actenfoluffe ober in burd ben Anber Schluftverbanblung munblich ober fcbriftlich bortragen.

aefdulbiaten und Quziebung

Auf Berlangen find ibm bagu bie Acten an Gerichteftelle und unter Aufficht einer Be- von Gadver-

ftanbigen.

richteberion jur Ginficht vorzulegen.

Der Angeschusbigte fann auch neben feinem Bertheibiger und jur Unterffiffung beffelben einen Sachberftanbigen und bei verschiebengrtigen Gegenftanben ber Begutachtung fur jeben berfelben einen besonderen Sachverftanbigen augieben, bafern bas Gericht nicht bierin einen Berichleif ber Sache finbet. Die Roften einer folden Queiebung tragt ber Ungefdulbigte. fofern nicht ber Sachverftanbige au ben in 6 28 ermabnten Berfonen gebort.

Es fann jeboch bas Gericht, wenn bas Gutachten bes ober ber bon bem Angeschulbigten jugezogenen Sachverftanbigen borgnasmeife jur Freifprechung ober boch mefentlich milberen Beurtheilung beffelben beigetragen bat, ibn von biefer Berpflichtung gang ober theilmeife wieber entbinden und wegen Uebertragung ber Roften nach ben allgemeinen Grundfaten, gleich als ob bas Gericht ben ober bie Sachverftanbigen gugezogen batte, enticheiben.

§ 38. In ben Wallen ber Brivatanklage und, wenn bei anderen gemeinen Berbrechen Rechtliche Berbie Bieberaufnahme bes Strafverfahrens in Frage tommt, tann ber Berlette gur Babrnehmung feiner Rechte burch einen Rechtsanwalt fich vertreten laffen. Infoweit ber Berlebte ieboch als Beuge abgebort werben foll, ift eine folde Bertretung ungulaffig.

tretung bes Berletten.

Sanbelt ber Sachwalter obne Beifein bes Auftraggebers für benfelben vor Gericht, fo bat er ben ibm bierunter geworbenen Auftrag burch Beibringung einer Bollmacht nachzuweifen.

Die Beffimmung bes letten Abfates bes 6 31 leibet auf ben Bertreter bes Berletten aleichfalls Anwendung.

#### Drittes Cavitel.

Bon ber Unfahigfeit ju Ausübung bes Dichteramtes, ber Unfahigfeit bes Commandanten gur Mitmirfung, fowie von ber Ablebnung ber Richter.

§ 39. Richter find zu gerichtlichen Sandlungen in einer Unterfuchung unfähig, wenn Unfabigteit fie burd bas Berbrechen felbft verlett, ober wenn fie Angehörige bes Angefdulbigten ober bes eines Richters. Berletten finb.

Unfabig ift ferner berjenige Richter, welcher außerhalb feiner Dienftverrichtungen Beuge ber in Frage ftebenben ftrafbaren That gemejen und bieruber ale folder abgebort morben, fomie berienige, welcher icon in fruberer Inftang ale Richter ober ale Bertheibiger thatig gewefen ift. Es leibet jedoch biefe Borichrift auf die Mitglieder bes Oberfriegsgerichts, insoweit bieselben bei einer fruberen Entscheidung in berfelben Sache mitgewirkt haben, nicht Auwendung.

Unfähigfeit bes Commanbanten gur Mitwirfung. Unzeige ber Unfähigfeit.

§ 40. Der Commandant wird zur Mitwirfung in einem militärgerichtlichen Untersuchungsfalle aus benfelben Gründen unfabig, welche einen Richter nach § 39 unfabig machen.

§ 41. Richter, welche nach § 39 gur Ausubung bes Richteramtes unfähig find, haben bie Berpflichtung, bie Berbaltuiffe, welche ihre Unfähigfeit begrunden, ungefaumt anzuzeigen.

Diese Angelge ift, wenn die Unfähigkeit einen Richter bei einem Spruchtriegsgrichte betrifft, bei ber Commandobschörbe, wenn sie dagegen den Audbiene betrifft, bei dem Obertriegsgerichte zu kewirfen und darauf von biefer, wie von iener Bebörde das Geeignete zu verfügen,

Der Commandant ift unter ben in § 40 bemertten Berhaltniffen verpflichtet, ber Mitwirtung bei ber Untersuchung, wobei feine Unfahigleit eintritt, sich zu enthalten, und biefelbe feinem Bellbertterter (§ 5 Golufisch 3) un iberfassen.

Wirtung ber Unfähigteit. § 42. Die von einem unfäßigen Richter ober von bem Commanbanten in bem Falle von § 40 vorgenommenen Panblingen find von ber Zeit an, wo bemfelben die Thatfache betannt wurde, welche die Unfäßigteit bearfindete, nichtia.

Die früher von ihm vorgenommenen handlungen verbleiben jedenfalls in Kraft. Auch Die Richtigleit nicht auf soder, wenngleich fpatere handlungen fich erstreden, welche im Giffalle vorgenommen worden find.

Ablehnung ber Gerichtsmitglieber.

\$ 43. Der Angeschuldigte tann, auch außer dem Falle der Unfähigfeit, Mitglieder des Gerichts ablehnen, wenn er Gründe anzugeben und, soweit nötig, zu bescheinigen vernag, wegen beren ihm ungeschwächtes Bertrauen in die Unpartheilichteit derfelben nicht zugemuthet werben tann.

Bestätigt ber Abgelehnte selbst die Wahrheit des Abseinungsgrundes auf seine Dienstpflicht, so bedarf es keiner weiteren Beschenigung. Widersprücht der Abgelehnte dem Anführen des Angeschaltegten, so hat das Gericht zu ermessen, ob dem letzteren ein Bestätungseid zur Bescheinigung der Thaifacten, auf welche das Abseinungsgesuch gestützt wird, aufguerlegen, oder ob von dem Abgelehnten die Unwahrheit des Ansührens auf seine Dienstpflicht zu versichern, oder ob ohne Weiteres die Zuziehung eines anderen Nichters, flatt des abgelehnten, zu beschseich sei.

Die Richter, welche an einer Schlusverhandlung ober an einer Berhandlung über ein Rechtsuntiel Theil uchmen sollen, tonnen nur bis jur Eröffnung ber Berhandlung abgelehnt werben (veral. § 242).

Enticheibung über bie Ablebnung. § 44. Ueber die Julaffigteit einer Ablehnung bes Aubiteurs entscheibet, außerhalb bes Best von § 237 Abf. 3, 4, bas Dberfriegsgericht, bei anderen Richtern bas Gericht, welchem ber Abselebnte ausebet. Der abgelebnte Richter barf an biefen Entideibungen nicht Theil nehmen.

Rechtsmittel gegen biefe Entscheibungen find nicht gulaffig.

\$ 45. Die gerichtlichen Banblungen eines Richters (§ 44 Abf. 1), welcher abgelebnt Wirtung ber worden, find von bein Zeitpuntte an nichtig, wo bie Ablebnung für ftatthaft erachtet und foldes flatthaft befunbem Richter eröffnet worben ift. Es leiben jeboch bie Bestimmungen in § 42 Abf. 2 bier ebenfalle Unwendung.

\$ 46. Gine Ablebnung bes Commanbanten findet niemale ftatt.

Unablebnbarfeit bes Commonbonten.

#### Biertes Capitel.

#### Bon ber Buftanbigkeit ber unteren Militargerichte in Bezug auf Die Unterfudungsführung und bie Enbenticheibung.

\$ 47. Die Rubrung ber Untersuchung fiebt, foweit nicht Ausnahmen in biefem Gefete Buffanbigfeit festaefest find, in allen militärgerichtlichen Straffallen bemjenigen flandigen Rriegsgerichte gu, Rriegsgerichte. por welchem ber Angeschnlbigte nach ben Beftimmungen bes Gefetes, Die Militargerichtsverfaffung betreffenb, feinen Gerichteftanb bat,

Es bewirft jedoch die Unguftandigfeit eines Rriegsgerichts eine Richtigfeit bes Unterfuchungeverfahrens nur bann, wenn ber Beschuldigte ber Militargerichtsbarteit entweber überbaubt nicht, ober boch in Betreff bes vorliegenben Falles nicht unterworfen mar.

\$ 48. Bor bas ftanbige Rriegogericht geboren zur eigenen Enticheibung in erfter Inftang; Bortfebung.

#### I. bon gemeinen Berbrechen:

- 1) leichte Rorperverletungen (Art. 167, s bee Strafgefegbuche), auch wenn fie nach Art. 169 Abf. 2 zu bestrafen, sowie auch bann, wenn fie bei Ausübung eines Rüchtigungsrechts verübt worden find (Art. 176), ingleichen Körperverletungen aus Unbebachtfamkeit (Art. 175);
- 2) Berletungen ber Chre (Theil II, Cap. 9 bes Strafgesetbuche);
- 3) Diebitable, Erpreffungen, Betrugereien, Unterichlagungen und andere Bergebungen, melde nad Art. 276 unter 1 ober nach biefer Bestimmung in Berbindung mit Art. 277 ober mit einem Bruchtheile ber in biefen Artifeln angebrobten Strafe gu beftrafen finb;
- 4) Sinterziehung ber Dilitarpflicht (Art. 131), Berletung öffentlicher Befanntmad. ungen (Art. 146), Sansfriedensbruch, wenn babei weber an Berfonen noch an Sachen Gemalt begangen murbe (Art. 151), Debicafterei (Art. 164), Gelbitbuffe, bafern folde ohne Gewalt und Bedrohung ausgeführt worben (Art. 247), Chebruch (Art. 259, 260, 262), bosliche Berlaffung (Art. 265, 266), Entfremdungen (Art.

302), Entwendungen von Eswaaren (Art. 303), Kälschungen, welche nach Art. 311 Mbf. 1 zu bestrafen sind, Gebrauch stember Waarenbezeichungen ze. (Art. 312), Avvorsseiung von Ultumindigen ze. (Art. 315), Honterziekung von Abgaben und Täuschung von Ultumindigen ze. (Art. 315), Honterziekung von Abgaben und Täuschung vor Verbörden (Art. 319), Entwendungen ze. von unschäbsbaren Gegenständen ze. (Art. 330), Beeinstächtigung fremden Grundeigenthums (Art. 332), Berseinung von Anderserungseichen (Art. 333), Beinträchtigung des Berzgegals (Art. 334), Berboritung nachtbeiliger Gerüchte (Art. 338), Wintelschriftsstiftellerei (Art. 339), die in Art. 354, 355, 356 Ass. 1, Art. 357, 360 angesischen Bertebungen der Sittlichseit, Thierquaserei (Art. 361), die in Art. 371, 372 und 373 ausgesischen Pssichwegen;

5) bie in bem Gefete, bie Beichäbigung von Gifenbahnen und Telegraphen, sowie einige bamit gusammenhängende Bergeben betreffend, vom 1 ten Angust 1855 und die in bem Gefete, die Forste, Felde, Gartene, Wilde und Fischbieftähle, sowie einige bamit zusammenhängende Bergeben betreffend, bon bemselben Tage, bem Einzelrichter zuge- wiesenen Bergebungen;

#### II. von Militar verbrechen :

- 1) erste Defertion zur Friedenszeit (§ 94, 1 bes Militärstrafgesetbuchs), auch mit ben Schärfungsgründen nach § 99; Berteitung zur Defertion (§ 102, 1), jedoch mit Belchörungung an ben Friedentsstand "Begünftigung der Desertion (§ 102, 2), mit gleicher Beschwerfung, eigenmächtige Entstemung (§ 104), Hinterziehung der Militärpsticht burch Selsbuerstimmelung (§ 105), mit Beschwärfung auf den Fall unter 1, Berstümmelung einer Arantseit (§ 106), unter gleicher Beschwärfung, wahrheitswidrige Beschschüfung einer Krantseit (§ 107);
- 2) Achtungsverlehung außer Dienst nach § 109 in ben Fällen unter 1 und 2, Achtungsverlehung im Dienste (§ 110), sofern bieselbe ohne die in §§ 114, 115 und 116 gedachten erschwerenben Uniffante begangen worben, Ungehoriam in bem Falle von § 112 unter 1, einfache Widerschlichkeit (§ 113), Widerschlichkeit gegen Wachen ze. (§ 118), jedoch nur in bem Falle bes § 118, Widerschlichkeit gegen Weren außer Dienst (§ 119), nuter gleicher Beschränung, Aufwiegelung (§ 127), mit Beschränung mit ben Friedensstand;
- 3) Beschimpfungen und geringstigige Thätlichteiten gegen Niebere (§ 131), bebeutenbere Chätlichteiten gegen Niebere (§ 132), Gelborgen von Nieberen (§ 135), Munchme unersandter Bortheile von Nieberen (§ 136), Bestechung (§ 137), Misstrauch ver Dienstgewalt (§ 139), Aumaaßung ober Misstrauch ver Dieichschwalt (§ 139) Aumaaßung ober Misstrauch ver Dieichschwalt (§ 139) Aumaaßung ober Misstrauch ver Dieichschwalt (§ 139) Aumaaßung ober Misstrauch verbunderen Källe, Misstrauch

bes Dienstanschens von Bachen zc. (\$ 140), ieboch nur in ben Rallen von \$\$ 131. 132, 135 bis mit 138, Beginftigung biefer Berbrechen (§ 141), unter gleicher Beidranfung :

- 4) Mifibrauch ber Militärgewalt im Friedensftande (6 142), jedoch nur, wenn bas vernibte gemeine Berbrechen ebenfalls jur Buffanbigfeit bes ftanbigen Kriegegerichts gebort : eigenmächtige Aneigunug von Lebensbedürfniffen (\$ 144), Marobiren (\$ 145). Berbrechen biefer Urt (§§ 144, 145) unter ben in § 146 erwähnten erfchwerenben Umftanben: unerfanbte Bente (\$ 148). Blunberung obne erichwerenbe Umftanbe (§ 149), Erpreffung nach § 152, jeboch nur in bem Falle unter 2 und auch nur bann, wenn ber Berthebetrag gebn Thaler nicht überfteigt; Berftorungen aus Unbebachtfamfeit nach § 155, mit Ausschlink bes bafelbft ausgehobenen fewereren Kalles; Begehnng und Bulaffung folder Berbrechen burch Obere, Bachen ze. (§ 156), mit Beidranfung auf bie vorftebenben Kalle:
- 5) Trunfenbeit aufer Dienft (§ 158, verb. § 160), Trunfenbeit im Dienfte (§ 159), Beldabigung 2c. und unerlaubte Berankerung bon Ausruftungegegenftanben uad \$ 161, leichtfinniges Schuldenmachen (\$ 163), verbotswidrige Bereine und Berfammilungen (§ 164), Berletung pflichtmäßiger Berichwiegenbeit (§ 165), faliche Melbungen und Ausfagen (§ 167), mit Ausfoluß jeboch bes im Coluffate bemertten Falles; Abweidung von Inftructionen (§ 168), mit Befdrantung auf ben Friebensftand; Berebelichung ohne Genehmigung (§ 169), vetnachläffigte Aufficht über Niebere (§ 170), Bergeben im Bachbienfte nach §§ 171, 172, 174 und 175, eigenmächtiges Abgeben bom Boften (§ 173), mit Befdrantung auf ben Friedensftanb; Bflichtvernachläffigung in Bezug auf Berhaftungen in bem Falle bon § 176;
- 6) Diebftabl zc, an Cameraben ober militarifdem Eigenthume nach §§ 183, 186 unb 187, bei einem Berthebetrage bis mit gebn Thalern; Bartirerei (6 188), wenn folde ale felbstftanbiges Berbrechen ju bebanbeln, jeboch nur, infofern ber volle Werth ber Cache bezahlt worben, ober, entgegengefehten Falles, ber Werthebetrag ber Cache gebn Thaler nicht überfteigt: Betrug gegen Militarberfonen ober in Angelegenheiten bes Dienstes bei nicht zu ermittelnber Schatung bes Betrags nach § 189.

§ 49. Die Zuständigkeit des ständigen Kriegsgerichts wird badurch nicht ausgeschlossen, Fortsetung. bak gleichzeitig mehrere Berbrechen ber im \$ 48 bemerkten Art wiber ben Ungeschulbigten angezeigt finb.

Dieß gift inebefondere in bem Falle, wenn mehrere Gigenthumeverbrechen gur Angeige gelangen, welche im § 48 theils unter I. Dr. 3, theils unter II, Dr. 6, aufgeführt find (vergl. Art. 299 bes allgemeinen Strafgefegbuchs), und bon benen feines ben Betrag bon gebn Thalern überfteigt.

Cheusowenig wird biefe Zuftanbigfeit baburch ausgeschlossen, baß bie Strafe bes Berbrecheit aus einem ober bem anderen ber im Militärftrafgesebuche §§ 48, 50, 57 und 60 aufgeführten Gründe ober wegen Rudfalls zu erföhen ift, sofern nicht, ben lehteren Erschwerungsprund ansangend, die Bestimmungen bes vorsieheiten Paragraphen unter II (wie beziglich ber Defertion) entgegenstieben.

Sinfictlich ber Angeschulbigten bom Offizierestanbe vergl. § 50 Abf. 2.

Buftanbigfeit bes Epruchfriegegerichts.

- § 50. Alle Straffalle, welche nicht unter bie Bestimmungen vou §§ 48, 49 fallen, sind bem Actenifcuffe, sofern nicht bie Unterfucung eingestellt wirb (§ 208), von bem Untersuchungsgericht an bas Spruchfriegsgericht zur Schlufverhandlung und Endentschiung in überweifen.
- Daffelbe bat auch binfichtlich aller berjenigen Untersuchungen zu gescheben, welche gegen eine Berson vom Offiziereftanbe ober Range anhangig geworben find.

Befontere Be-

§ 51. Saben bei einem Berbrechen mehrere Militärgerichtsbeschosten als Urheber, Anfülfer ober Gehülfen sich Setheligist (Theilnehmer), bei benne in Sinfick ihrer personlichen Berhältniffe, insbeschobere ihres Dienftzsabes, ober ihres berbrecherischen Willen die nie solche Berfchiebenheit flatissisch, daß nach §§ 48, 49 und 50 rüdsichtlich einiger Theilnehmer bie Entscheinungsynfländigkeit des fländigen Kriegsgerichts, rüdsichtlich eines ober mehrerer aber bei genige bes Spruchfriegsgerichts begründet sein würde, so sieht die Eutscheinung rüdsichtlich aller Theilnehmer bem Spruchfriegsgerichte zu.

Fortfetung.

§ 52. Die Untersuchung eines Berbrechens, bei welchem sich mehrere unter Militärgerichtsverkeit stehende Personen beiheiligt haben, gehört, insoweit nicht dienstliche Rückliche nettagen sehen, hinsichtlich aller Theilnehmere, wenn dieselben auch an sich verschiedenen Rriegsgerichten unterworsen fein sollten, wor ein und dassische Gericht und zwar, salls nur einer der Theilnehmer als Urheber oder unter mehreren Urhebern einer als Anstister sich darstellt, vor das Gericht, unter welches die eine oder die auber beiger lehteren Personen gehört, ausgerbem aber vorzugsweise vor dasseinge, welches als personiche Gerichtseehörde eines der Urheber dem Orte der Tabe jumöglich sienen Sit bal. Bergl. § 55.

Fortfetung.

§ 53. Treffen mehrere Berbrechen eines Angeschulbigten zusammuen, welche iheils zur Entischbungszustänbigfeit bes fländigen Kriegsgerichte, theils zu ber bes Spruchtriegsgerichts gehören, so fleht die Aburtheilung rudijahlich aller vorsliegenden Berbrechen, und zwar auch gegen die Theilnehmer und etwaigen Begünftiger ber zur Entscheitungszuständigieit bes fländigen Kriegsgerichts gehörigen Berbrechen, bem Spruchtriegsgerichte zu.

Daffelbe tann fic jedoch ber Aburtheilung bes an fic bor bas flandige Kriegsgericht geforigen Berbrechens bann nicht mehr unterziehen, wenn bas lettere rudfichtlich biefes Berbrechens bezeits ein Erfenntnift abacfalt bei

6 54. Auf Berbrechen, welche im Laufe einer bereits anbangigen Untersuchung von bem Bortfenung. Ungeschulbigten begangen werben, ift bie bereits anbangige Untersuchung nicht zu erftreden, Ebenfo fann bie Unterfuchung von Berbrechen, welche gur Ungeige gelangen, nachbem bie Schluftverbanblung wegen eines anderen Berbrechens beffelben Angeichuldigten anbergumt worben, nicht mit ber Untersuchung biefes Berbrechens vereinigt werben. Bielmehr find foldene falls die neuerdings begangenen, beziehendlich die neuerdings zur Anzeige gelangten Berbrechen befonbere gur Untersuchung und begiebenblich Aburtbeilung gu bringen, obne baf bie Borfdrift im 6 383 Anwenbung leibet.

Liegen bon folden im Laufe einer bereits anbangigen Unterfuchung begangenen ober nach bem gebachten Zeitpuntte gur Unzeige gefommenen Berbrechen mehrere bor, fo leiben binfichtlich bee Bufammentreffens biefer Berbrechen unter fich und binfictlich ber Bereinigung berfelben ju einer Untersuchung, Die in Art. 78 fg., beziehenblich Art. 299 bes allgemeinen und § 70 fg. bes Militarftrafgefenbuche enthaltenen Borfdriften ebenfalle Unmenbung.

\$ 55. Streitiafeiten ber Rriegsgerichte über ibre Auftaubigfeit enticheibet bas Dber- Streitigfeiten friegegericht.

In ber 3wifdenzeit bat jebes ber ftreitenben Gerichte fich wie nach & 63 au verhalten.

ber Rriege. gerichte über ibre Rue ftanbigfeit.

\$ 56. Ergielt fic, bag bie Untersuchung eines Berbrechens ober mehrerer aufammen. Bestimmungen bangenber Berbrechen 3wedmäßiger von einem Kriegegerichte geführt ober fortgefiellt werben Multraderecht. fonnte, bem ber Ungeschuldigte vermoge feiner Dienftstellung an fich nicht unterworfen ift, fo bebarf es biergu eines Auftrage, welcher auf Antrag bes Gerichte ober bes Commanbanten, begiebenblich bes Bribatanflagers, fowie bes Ungefdulbigten ober aus eigener Bewegung bon bem Oberfriegsgerichte ju ertbeilen ift.

Richt minber fann bas Oberfriegsgericht auf gleichen Antrag, fowie aus eigener Bewegung, aus Grunben ber 3medmakigfeit Unterfudungen, Die bor vericbiebenen Rricasgerichten geführt worben find, bebufe ber Aburtbeilung einem biefer Kriegegerichte, fowie Untersuchungen, und amar in jebem Stanbe berfelben, rudfichtlich einzelner Berbrechen ober einzelner Theilnehmer ober Begunftiger, vericbiebenen Rriegsgerichten gumeifen. Bergl. § 52.

\$ 57. Das Oberfriegsgericht tann, auf Autrag bes Untersuchungsgerichts und mit Buftimmung bes Commanbanten, ein jur Entideibungszuftanbigkeit bes ftanbigen Kriegsgerichts an fich nicht geboriges Berbrechen gur Aburtheilung an baffelbe, jeboch nur bann verweifen, wenn nach ben Umftauben nicht zu erwarten ift, bak ber Angefculbigte im Ralle feiner Berurtheilung mit einer boberen Strafe, ale mit einer im Berichtsgefängniffe gu verbugenben Befangniß pher einer einfachen ober geschärften Arreftftrafe ober einer Gelbftrafe gu belegen fein merbe.

Die Bermeifung an bas ftanbige Rriegsgericht jur Aburtheilung ift jeboch ungulaffig, wenn bie Unterfuchung bereits geschloffen ift, ober wenn bei tem Berbrechen noch andere Berfouen

Befonbere Bestimmung. betheisigt und in ber Untersuchung begriffen find, in Betreff beren wegen biefes Berbrechens ober wegen anderer jusammentreffenber Berbrechen eine höhere, beziehendlich andere Strafe als bie in Mf. 1 gebachte zu erwarten ift.

Dagegen ift die Berweisung gulaffig, wenn zwar wegen zusammentreffender Berbrechen eine höhere, als die in Abs. 1 vorausgeseite Strafe zu erwarten ift, jedoch das schwerste der gusammentreffenden Berbrechen an sich schon zur Entscheinungszuständigseit des ftändigen Kriegsarichts aedort.

Erganzenbe Bestimmung. § 58. Daburch, daß eine von einem Kriegsgerichte geführte Untersuchung in Folge ber Unguftänbigkeit bes ersteren an ein anderes Kriegsgericht abgegeben wird, verlieren die von bemfelben vorgenommenen Erörterungen nicht ihre Beweistraft.

Inwieweit in biefem Falle jedoch eine Wiederholung ber zeitherigen Erörterungen zwedmäßig fei, hangt von bem Ermeffen bes zuständigen Rriegsgerichts ab.

### Fünftes Capitel. Bon ber gerichtlichen Volizei.

Begriff und Auslibung ber gerichtlichen Bolizei.

§ 59. Die gerichtliche Bolizei hat ben Zweck, verübten ftrafbaren Sandlungen, jedoch bei ben auf Anfrag gu untersuchenben, nur nach vergängigem Berlangen bes zum Antrage Berechtigten, nachzusorfolchen, die Beweisemittel zu sammeln und die ber That Berbächtigen ben auffäubien Gerichten zur Unterluchung au überweisen.

Die Geschäfte ber gerichtlichen Bolizei werben rudfichtlich ber von Militärgerichtsbesobsenbenen ausgestührten Berbrechen in ben Garufionen, Stanbauartieren, Lagern, auf bem Martice ac, gunacht von ben unteren Commanbostellen, beziehendlich unter Aufsicht und Leitung bes Commanbanten und nach bem Berlangen bes Kriegsgerichts, beforgt.

Birfungefreis ber gerichtlichen Bolizei. § 60. Die § 59 bezeichneten Commanbostellen haben innerhalb ihres Dieustbereiche, soad fie Kenntuiß von einer frasbaren, ihre Thätigkeit in Anfpruch nehmenden Jandlung erhalten, die keinen Aufthub gestatenden, vorbereitenden Anverdungen zur Auftlärung der Sache, zur Berhitung der Flucht der Thäter und zur Erhaltung der Gegenstände und der Sewuren der That zu treffen.

Insbesondere fönnen sie den Begüchtigten und Personen, von welchen sie Ausstänngen gu ertwarten haben, vorsäusig befragen, ersteren auch bewachen sassen, ober in Berwachrung nehmen und zu biesem Bebute Nacheile versligen.

Auch tonnen biefelben in bringenden Fallen Aussichungen und Durchluchungen, sowie Beischgunchme von Papieren und anderen Gegenflanden vornehmen und verfigen. Es sind bierdei die in § 173 fg. für die Verichte ertheilten Berschriften gleichfalls zu beobachten, insowiet nicht die Abnahme eines Sides oder eine andere, sediglich zur gerichtlichen Zuständigkeit gehörige Handbung in Frage ift.

Sie tonnen ferner Briefe und Badete megnehmen, Die ein Beguchtigter empfangt ober absenbet, haben jeboch biefelben, wenn nicht Gefahr auf bem Berguge beruht, uneröffnet an bas Bericht gelangen gu laffen.

\$ 61. Ueber bie eingegangenen Anzeigen und bie barauf etwa getroffenen vorbereitenben Fortfepung. Anordnungen haben bie § 59 erwähnten Commandostellen an bie ihnen nach Maakaabe ber bienftreglementarifchen Bestimmungen borgefesten Dienftbeborben unberguglich Melbung gu erftatten und, wenn bie fofortige Reststellung bes Thatbestandes erforderlich ericbeint, insbefonbere bei Töbtungen, ichweren Körperverletungen. Branbstiftungen, ungefäumt auch bas Gericht unmittelbar bavon in Renntnig ju feten.

Auch baben fie innerbalb ibres Dienstbereichs bafur Sorge ju tragen, bag bis jum Gintreffen bes Gerichts feine Beranberungen am Orte ber That ober mit ben Gegenftanben ober Spuren ber That vorgenommen werben.

\$ 62. Ueber bie Fortbauer ber von ber Commanbobeborbe verfügten Bermahrung eines Bermahrung Bezüchtigten ober bie Eutlaffung bes Bermahrten bat bas Gericht alsbalb und fpateftens am britten Tage nach Enthfang ber Unzeige Entichlieftung zu faffen und, wenn es bie Entlaffung bes Bermabrten beichloffen, folches bem Commandanten ungefäumt anzuzeigen (vergl, noch § 110 unb § 126).

Bezüchtigten.

Ift von bem Gerichte bie Fortbauer ber Saft verfügt worben, fo ift ber Berbaftete alebald biervon in Renutnif au feten.

\$ 63. Unbeschabet ber nach ben vorftebenben Baragrapben ben Commanboftellen jugewiesenen Mitwirfung, ftebt Die Beforgung ber gerichtsvolizeilichen Gefchafte auch ben Civilpolizei - und Berichtsbeborben, fowie ben Staatsanwalten infoweit gu, ale biefelben im allgemeinen Intereffe ber öffentlichen Sicherheit, Rube und Ordnung in Fällen, welche ein augenblidliches thatiges Ginidreiten ber Beborbe erforbern, Die bierunter nothwendigen Maafiregeln zu ergreifen befugt und verpflichtet finb.

Mitwirfung anberer Beborben.

3m Uebrigen haben bie gebachten Civilbeborben, foweit nicht etwas Anderes in biefem Befebe bestimmt ift, bei ibrer Mitwirfung in militargerichtlichen Straffachen in Gemägheit ber Boridriften ber allgemeinen Strafproceftorbnung vom 11ten Anguft 1855 ju verfahren,

§ 64. Insbesondere in den Fällen, wo die Militärbehörde nicht fofort zu erlaugen oder Fortsetung. eine folde nicht am Orte fic befindet, baben bie in 6 63 bezeichneten Civilbeborben bie jur Erörterung und Reststellung bes Thatbestanbes, ingleichen ju Sicherung ber Bestellung und ber fünftigen Bestrafung bes Thaters erforberlichen, einen Aufschub nicht gestattenben Sanblungen porgunehmen, die Militarbeborbe aber bon bem Borgenommenen bei Ueberfendung ber Brotocolle ungefaumt zu benachrichtigen. Much haben biefe Beborben bas in ber Cache guftanbige Untersuchungsgericht von Allem in Renntnig ju feben, mas ihnen auf ben Gegenstand ber Untersuchung Besudliches bekannt wird und auf die Erforschung ber Babrbeit von Ginfluk fein tann.

Kortfetung.

\$ 65. Benn an einem Orte, wo fich feine Barnifon und auch fonft feine Dilitarbeborbe befindet, eine ber Militärgerichtsbarteit unterworfene Berfon von einer Civilbeborbe unter Unftanben verhaftet worden ift, welche ein ichleuniges Berbor bes Berbafteten . 2. B. qu Entbedung von Theilnehmern am Berbrechen, nötbig machen, fo ift biefe Bernehmung fofort nach ber Berhaftung zu bemirten.

Die Civilbeborbe bat jebe bei ibr jur Saft gebrachte Militarperson, soweit fie nach ben Bestimmungen bes Gefetes, Die Dilitargerichtsverfaffung betreffent, nicht felbft befugt ift, eine folde Berfon jur Untersuchung und Beftrafung ju gieben, ungefäumt ber Difitarbeborbe aur Berfügung au ftellen,

Befinbet fic Garnifon ober fouft eine Commanboftelle im Orte, fo ift ber Berbaftete an ben Garnifoncommanbanten, begiebenblich bie im Orte befindliche Commanboftelle abguliefern, 3ft meber bas Gine, noch bas Anbere ber Fall, fo bangt es von bem Ermeffen ber Civilbeborbe ab, ob fie ben Berbafteten an bie nachfte Garnifon abliefern laffen ober auf beffen Abbolung bei beren Commandanten, welche von biefem nicht verweigert werben barf, antragen will.

Bur Entlaffung einer foldergeftalt bei ibr in Daft gebrachten Militarperfon ift bie Civifbeborbe, ausgenommen in bem Falle, wenn fich bie Unichuld bes Berhafteten alsbald ergeben follte, nicht befugt, vielmehr fteht bie Entichliefung barüber lediglich bem guftanbigen Unterfudungegerichte gu.

Reforbere

\$ 66. Auch jeber Brivatmann ift befugt, einen auf ber That ober auf ber Flucht be-Bestimmung. troffenen Berbrecher anzuhalten, zu entwaffnen, ihm bie Berkzeuge bes Berbrechens, sowie bas burch bas Berbrechen erlangte But abzunehmen und ibn festzuhalten. 3m Ralle ber Reft. nebmung ift jedoch bafür Sorge au tragen, bak ber Berbrecher ungefännt ber Beborbe überliefert werbe.

### Sechftes Capitel. Bon ben Rechtsmitteln.

#### Angabe ber Rechtsmittel.

- \$ 67. Als Rechtsmittel gegen militärgerichtliche Entscheidungen find gestattet:
- 1) bie Berufung, welche bem Angefdulbigten und bem Brivatauflager,
- 2) ber Revifionsantrag, welcher bem Commanbanten,
- 3) bie Befchwerbe, welche fowohl ben unter 1 und 2, ale auch ben in § 78 bezeichneten fonftigen Betheiligten guftebt.

Bulaffigleit Rechtsmittel.

- \$ 68. Die Berufung und ber Revisionsantrag find nur in ben ausbrudlich bestimmten Mällen gulaffig.
- Die Beschwerbe tann gegen Erfenntniffe und gegen folde Entideibungen, gegen welche eines ber vorftebend genannten Rechtsmittel nachgelaffen ift, nicht eingewendet werben,

Begen Enticheibungen, welche in biefem Gefete ausbrudlich in bas Ermeffen beffen geftellt find, bem bas Befet fie gugewiesen bat, ift ein Rechtsmittel nicht gulaffig.

\$ 69. Die Rechtsmittel ber Berufung und bes Revisionsantrags find an eine breitägige Frift gebunden und baben aufschiebenbe Birfung. Beboch foll burch fie bie Bornabnie ber mit Befahr im Berguge verbundenen Sandlungen nicht aufgehalten werben.

Briftbe. ftimmung.

Die Berabfaumung ber vorftebend bestimmten Frift zieht ben Berluft bes Rechtsmittels nach fich.

Die Frift wird von dem Tage an gerechnet, wo die Entscheidung demienigen, der bagegen ein Rechtsmittel einwenden will, befannt gemacht, beziehendlich behandigt (vergl. § 14 Abf. 4) morben ift.

Die Beidwerbe bat, soweit nicht in biefem Gefete etwas Anberes bestimmt ift, feine auficbiebenbe Birfung und ift an feine Frift gebunden. (Bergl. jedoch & 110 Abf. 6. \$ 116 206. 4. \$ 184).

§ 70. Der Aufstellung besonderer Befchwerdepuntte bedarf es bei ber Berufung und Begrundung bem Revisionsantrage nicht.

Rechtsmittel.

Die über bas Rechtsmittel enticheibenbe Beborbe bat junachft bie etwa mabraunehmenben Richtigfeiten von amtswegen au berudfichtigen, im Uebrigen aber bas Rechtsmittel, insoweit baffelbe nicht blos wegen bes Roftenbunttes eingewendet worben ift, als gegen ben gangen Inhalt ber Entscheibung gerichtet, ju betrachten, soweit bas Rechtsmittel überhaupt gegen lettere anlaffig ift und fie ben betrifft, ber es eingewenbet bat.

Die von amtewegen erfolgenbe Berudfichtigung mabrgenommener Richtigfeiten bat and zu Gunften bes Angeschusbigten bann einzutreten, wenn zwar von ibm felbst eine Berufung nicht, wohl aber von Seiten bes Commanbanten ber Revisionsantrag, gleichviel in welcher Richtung, eingewendet worben ift.

Ein völlig unbegründeter Antrag auf Abanberung ber vorigen Enticheidung aus Richtigfeitegrunden fann von bem Oberfriegegerichte an bem Sachwalter, welcher ibn geftellt bat, mit einer Gelbbufe von einem bis zu fünfundzwanzig Thalern gegendet werben.

\$ 71. Die Berufung und ber Revisionsantrag find bei bem Untersuchungsgerichte angu- Anbringen bes bringen. Dieg tann, wenn es nicht perfonlich von bem Anbringer ober bem Bertbeibiger Rechtsmittele. gefdieht, auch burch einen Bevollmächtigten vorgenommen werben, welcher auf Berlangen bes Berichts ben ibm ertbeilten Auftrag nachzumeifen bat.

Ein Rechtsmittel foll besbalb allein, weil es irrthumlich bei einer anberen Gerichtsbeborbe. als ber hierzu bestimmten, rechtzeitig angebracht worden ift, nicht für unzuläffig ober verfaumt erachtet werben.

Ebenfo foll bie irrthumliche Bezeichnung bes Rechtsmittels unschablich fein.

\$ 72. Jebe Aeuferung bes Angeschuldigten, burch welche er bas Berlangen nach einer Fortsebung. anberweiten Entscheidung jn erkennen giebt, foll als Berufung angeseben werben, insoweit nicht aus berfelben eine andere Abficht zu ertennen ift.

Ih bie Aeuferung nicht beutlich genug, um aus ihr zu erkennen, ob bie Einwendung eines Richtsmittels beabschigt worben, so ift ber Angeschulbigte gerichtswegen bierüber zu befragen, es ift jeboch, basern er bie Einwendung beabsichtigt hat, bezüglich ber Fristellimmung ber Tag ber Aeuferung als entscheiben auzuseben.

Bu ben in Abf. 1 gebachten Meuferungen ift namentlich auch ber Antrag bes Angeschiedigten zu rechnen, die Acten bebufs ber Einwendung eines Rechtsmittels einem Bertheibiger portufegen.

Bas über Aeußerungen bes Angeschuldigten bestimmt worben, gilt auch von benen bes Brivatanklagers.

Mittheilung bes Rechtsmittels an ben anberen Theil.

§ 73. Ueber ein von bem Angeschnibigten eingewendetes Rechtsmittel ift bem Commanbanten, beziehendlich bem Privatanfläger und über ein von einem ber letteren eingewendetes bem Angeschuldigten Rachricht zu geben, bafern bich ohne Schwierigkeiten erfolgen tann.

Berichteerftattung. \$ 74. Auf das Rechtsmittel ist nach Absauf der dreitägigen, beziehendlich der in § 34 Abs. 2 , \$ 36 für den desselbet erwähnten Fall bemerkten Frist Bericht an das zur Entscheidung zuständige Gericht (§ 76) zu erstatten, dafern nicht das Rechtsmittel für versämmt zu erachten ist.

Das Gericht hat in biesem Falle bem, welcher bas Rechtsmittel eingewendet hat, unter Angade der Gründe zu erössinen, das kein Bericht erstattet werden wird. Derfelde kann, wenn er sich dadurch verletzt glaubt, bei dem Gerichte, welches über das Rechtsmittel zu entscheiden gehabt hätte, Beschwerde suberen.

Dagegen fleht eine Brufung bes Rechtsmittels im Uebrigen bem Gerichte, bei welchem es anzubringen ift. nicht au.

Die Entschiedelbung bes höhrern Richters, baß ein Rechtsmittel verfaumt fei, tann burch einsche Berfigung ertheilt ober auch mit ber Entscheidung iber ein anderes, in berfelben Untersuchung an basselbe Gericht angecigtes Rechtsmittel verbunden werben.

Einer Benachrichtigung beffen, ber bas Rechtsmittel eingewendet hat, ober bes anderen Theils, von bem Berichtsabgange bebarf es in keinem Falle.

Fortfegung.

§ 75. Dat ber Angefchulbigte auf Rönigliche Gnade fich berufen und ift zugleich von ihm ober bem Commandanten ein Rechtsmittel eingewendet worden, fo ift zuwörderst bas letztere zur Erlebigung zu bringen.

Enticheibenbe Beborbe.

- § 76. Ueber bie Berufung und ben Rebisionsantrag entscheibet bas Oberfriegsgericht.
- Die Entscheidung ist, wenn die angefochtene Entscheidung mittelst Erkenntnisses erfolgte, gleichfalls mittelst Erkenntnisses zu ertheilen.

In voller Bersammlung entscheibet bas Oberkriegsgericht nur, wo es in biesem Gesehe ausbrildlich vorgeschrieben ift.

Soweit nicht in biefem Gefete etwas Anberes festaefett ift. finbet gegen bie Entscheibungen bes Dberfriegegerichte ein weiteres Rechtsmittel nicht flatt.

\$ 77. Burbe ber thatfachliche Grund einer Richtiafeit bem von ihr Betroffenen erft Biebereinfep. nach Ablauf ber Ginwendungsfrift befannt, fo fann biefer binnen einer breitägigen Frift von ung gegen Berersangter Renntnik an bei bem Untersuchungsgerichte auf Wiedereinsebung gegen ben Ablauf ber Ginmenbungefrift autragen.

Mit bem Antrage auf Biebereinsebung angleich ober boch binnen ber fur biefen Antrag bestimmten Frift ift auch bas bezügliche Rechtsmittel bei Berluft beffelben anzubringen. Ueber ben Antrag enticheibet bas Dberfriegsgericht.

Daffelbe tann Erörterungen über bie Beit ber von ber Dichtigkeit erlangten Renntnig anftellen, auch bierbei auf Beftartungseibe ertennen.

Das Oberfriegsgericht bat, wenn es bem Antrage fattgiebt, nach Lage ber Sache qu ermeffen und zu enticheiben, wie weit bas ftattgefundene Berfabren aufzubeben fei,

#### Insbefonbere bon ber Beidmerbe.

§ 78. Das Rechtsmittel ber Beichwerbe fann nicht blos von bem Angeschuldigten, bem Bulaffigleit ber Beidmerte. Commanbanten und bem Berletten, einschließlich bes Brivatanflagers (§ 22), fonbern auch bon ben Beugen, bon benen, Die Gicherheit geleiftet baben, und aberhaupt bon jebem bei ber Untersuchung ober einzelnen Sandlungen bes Berichts Betbeiligten eingewendet merben.

\$ 79. Auf bie Befdwerbe über bas Gericht entideibet ebenfalls bas Oberfriegsgericht.

Enticheibenbe Beborbe.

6 80. Die Befchwerde ift entweder bei bem Untersuchungsgerichte ober bei bem Ober- Anbringen ber friegegerichte unmittelbar anzubringen.

Beidmerbe.

Die Beftimmungen in \$ 71 Abf. 2. 3 gelten auch von ber Befchwerbe. 3ft bie Befdwerbe bei bem Unterfuchungsgerichte angebracht, so bat letteres, wenn es bei seiner Entschließung fteben bleibt, in jebem Falle bie Befchwerbe an bas Oberfriegsgericht abzugeben.

Aft bie Befchwerbe bei bem Oberkriegsgerichte angebracht worden, so bat biefes entweber fofort, ober nach vorber erforberter Unzeige von bem Berichte, beffen Entichlieftung angefochten wirb, barauf Entidlieftung gu faffen.

8 81. Das Unterfitchungsgericht fann, soweit bas Gefes nicht etwas Anderes verordnet. Fortsebung. die Abaabe der Beschwerde bis nach Bornabine der als beschwerlich bezeichneten Handlung ausfeben,

Dagegen fann bas Oberfriegsgericht, wenn bie Befchwerbe bei ibm unmittelbar angebracht wirb, bas Untersuchungegericht anweisen, vorläufig und bis zur Enticheibung fiber bie Beichwerbe mit weiterem Berfahren anzufteben.

#### Ergangenbe Beftimmungen.

Bertretung bepormunbeter zc. Berfonen.

- \$ 82. Statt eines minberjährigen ober ben Minberjährigen gleichftebenben Angefdulbigten (Urt. 99, 100 bes allgemeinen Strafgefetbnicht) tann auch ber gefetliche Bertreter bie bem erfteren auftändigen Rechtsmittel einwenden.
  - Dem Bertreter bes Berfcwenbere fteht jeboch biefes Befugnif nicht au.

Comeit bas allgemeine Strafgefethuch gemiffen Berfonen geftattet, für ben Berletten ober ftatt beffelben ben gur Beftrafung gemiffer Bergebungen erforberlichen Untrag gu ftellen, tonnen biefelben auch für ben Berlegten ober ftatt feiner bie gulaffigen Rechtsmittel einwenben.

Bergicht auf bas Rechtemittel.

- 83. Gin eingewendetes Rechtsmittel tann bis jur Enticheibung über baffelbe, ber Bersicht auf ein Rechtsmittel aber, fofern bie Einwendung beffelben an eine gewiffe Frift gebunden mar, nur innerhalb ber letteren gurudgenommen werben,
- Der von bem Commanbanten ju Gunften bes Angeschuldigten eingewendete Revisions. antrag (§ 4 Abf. 2) tann nur mit Buftimmung bes letteren gurudgenommen werben,

Der gefetliche Bertreter eines Angefchulbigten (§ 82 Abf. 1) tann bas von letterem eingewendete Rechtsmittel nicht gurudnehmen, wogegen binfichtlich ber in 6 82 Abf. 3 gebachten und ber bon ihnen vertretenen Berfonen bie Regel gilt, baf, foweit Jemanb ben Antrag auf Bestrafung gurudnehmen tann, berfelbe auch gur Aurudnahme barauf beguglicher Rechtsmittel befugt ift.

· Bermanble und Erben bes Un-

\$ 84. Die bem Angefdulbigten und bem Bribatanflager gegen ein Erfenntnig auffanbig gefdulbigtenze, gewefenen Rechtsmittel tonnen nach bem Tobe beffelben von ben Berwandten und Berfdmagerten in geraber Linie, ben Gefdwiftern und ben Chegatten, fowie, in Ermangelung biefer Berfonen. von ben Erben bes Berftorbenen eingewendet und fortgeftellt werben. Es ift jeboch, soviel bie Binterlaffenen bes Ungefdulbigten betrifft, beren Bezugnahme barauf erforberlich, baft bie bem Berftorbenen beigemeffene Banblung feine ftrafbare ober weniger ftrafbare fei, ale in bem Erfeuntniffe angenommen worben, ober bag bie erhobenen Beweife gu ber erfaunten Berurtbeilung bes Angeidulbigten nicht ausgereicht batten. Richt minter wird bei ben Binterlaffenen bes Brivatanflagere bie Bezugnahme berfelben barauf vorausgefest, baf bie Ebre bes Berftorbenen bei bem Ausgange ber Untersuchung betbeiligt fei.

> Ebenfo tonnen bie Erben bes Angefdulbigten fomobl, als bes Brivatanflagers, biefe Rechtsmittel einwenden und fortstellen, wenn fie ein vermogenerechtliches Intereffe nachaumeifen im Stanbe finb.

> Es wird jedoch in ben Mallen biefes Pargaranben porgusagefest, bak bas Rechtsmittel nicht bereits bei bem Ableben bes Angeschuldigten, beziehenblich bes Bribatanflagers, verfaumt gewesen und bak ber Angeschuldigte, beziehenblich ber Brivatankläger, ber fraglichen Entscheibung fich nicht unterworfen bat,

Ift bas Erstere ber Hall, so ist bie Einwendung bes Rechtsmittels von Seiten ber obgenannten Personen, ift bas Lettere ber Fall, so ift sowohl bie Einwendung, als bie Fortstellung bes Rechtsmittels ungulaffig.

Die Ginmenbung und Erflärung über Fortstellung bes Rechtsmittels, fowie ber Rachmeis bes vermögenerechtlichen Intereffes und ber Bermanbtichaft ober bes Erbantrittes finb, bei Berluft bes Rechtsmittels, binnen einer breimonatigen, vom Tobestage bes Erblaffers an 211 berechnenben Wrift, au bewirfen.

§ 85. Der Privatantlager, fowie beffen Erben tonnen bei bem Tobe bes Ungefchusbigten Fortfepung. Rechtsmittel innerbalb ber gefetlichen Brift (\$ 84 Schlufi,) einwenben und fortftellen, menn fie augleich binnen biefer Frift ein vermögensrechtliches Intereffe beicheinigen. bes Angeschuldigten foll, wenn bie Befanntmachung ohne Schwierigkeiten erfolgen fann, behufs ber Bahrnehmung ihrer Rechte bie von Seiten bes Gegentheils erfolgte Ginwendung und Nortftellung bes Rechtsmittels, fowie ber beigebrachte Rachweis befannt gemacht merben.

\$ 86. Die Eutscheibung über bie Bulaffigfeit ber Ginwenbung ober Fortstellung biefer Fortfebung. Rechtsmittel, fowie über bie erforberlichen nachweisungen (§§ 84, 85) gebührt bem Oberfriegegerichte.

Die Erben und Berwandten bes Angeschuldigten und bes Brivatanflagers fonnen weber ben bon ibrem Erblaffer, noch ben bon ibnen felbit erflarten Bergicht gurudnehmen.

687. Ift ber Brivatankläger ober ber Angeschuldigte, ober find bie Berwandten ober bie Erben eines berfelben (§§ 84, 85) burch unabwendbare Umftanbe verhindert worben, bie einfetung bei gur Einwendung, beziehendlich Fortftellung (§§ 84, 85) eines Rechtsmittels bestimmten Friften inne zu halten, fo tann von ihnen bei bem Gerichte, bei welchem bas Rechtsmittel einzuwenben gemefen mare, binnen brei Tagen, nachbem bas hinbernift gufgebort bat, unter Angabe ber Binberungsgrunbe, auf Biebereinsebung gegen bas Berfaumnif angetragen werben.

Bieber-

Das Rechtsmittel ist mit dem Gesuche um Wiedereinsebung zugleich ober doch binnen ber für biefes bestimmten Frift bei Berluft bes letteren anzubringen.

Ueber bas Befuch um Biebereinfetung entideibet bas Oberfriegsgericht.

Ueber bie Bebinberungsurfachen und bie Reit ihres Wegfalls fann bas Bericht Erorterungen anftellen und bierbei auf Beftartungeeibe ertennen.

Db bie Enticheibung über bas Gesuch obne weitere Berbanblung ju ertheilen, ober mit ber Enticheibung über bas Rechtsmittel felbst ober mit ber Entscheibung über ein anderes in berfelben Unterfucung eingewendetes Rechtsmittel ju verbinden fei, bangt von bem Ermeffen bes Oberfriegegerichte ab.

Aufer ben in Abf. 1 ermabnten Rallen tann ein verfaumtes Rechtsmittel nur burch einen Gnabenact bes Ronigs noch jugelaffen werben.

Befcmerben bei ben Auffichtebehörben.

§ 58. Un bem Rechte ber Befchwerbeführung bei ben Juftigauffichtsbechörben über Berfeite, Bebridtungen und fonft ungeführliches Berhalten ber ben Kriegsgerichten Angeftellten, wird burch bie Beftimmungen biefe Savitels nichts geänbert.

Es tann jedoch auf berartige Beschwerben, wofern sie nicht nach Obigem als gulässiges Bechtsmittel anzusehen und baber, soweil nöthig, an das gur Entschung darüber zuftändige Obertriegsgericht abzugeben sind, eine richterliche Entscheidung nicht abgesündert und in eine solche nicht einearissen werden.

Gegen ben Commanbanten, sowie gegen bie Richter bei bem Spruchfriegsgerichte fann in Beziehung auf ihre Mitwirfung bei bem militargerichtlichen Strafverfahren Befchwerbe bei bem Rriegsminisserium erboben werben.

## Befonderer Theil.

## Erfte Abtheilung.

Don dem Derfahren vor dem Untersuchungsgerichte.

### Erftes Capitel.

### Bon bem Untersuchungsverfahren bis jum Actenfcluffe im Allgemeinen.

Unterfuchungeeinleitung.

- . § 89. Wenn ein Kriegsgericht, sei es in Folge eines Antrags in Fällen, wo die ftrafrechtliche Berfolgung nach den Bestimmungen des Strasgesehbuchs von einem solchen abhängig
  gemacht ist, oder sei es durch Mittheilungen oder Anzeigen der Diensbestörden oder durch Nachrichten sonstiger Art, Kenntnis von der Berübung eines Berbrechens erlangt, wegen bessen die einseitung der Untersuchung gegen einen Gerichtsbesoftenen in Frage kommt, so hat der Aubiteur
  barüber, ob und gegen wen die Untersuchung einzuleiten sei, Entsbissenn zu sassen.
- Bu Borbereitung feiner Entischießung tann ber Auditeur nicht nur felbft, innerhalb ber Gerigner feiner Zuffanbigfeit, Erötterungen vornehmen, sondern auch die Bornahme von ibm geeignet scheinenden Erötterungen, zu beren Bornahme er nicht selbst befugt ift, bei anderen Gerichten beantragen.

Fortfebung.

§ 90. Den im vorsiebenben Paragraphen Abf. I erwähnten Befchuß hat ber Aubiteur schffffindig gu fassen, jeboch ben libm in Beziehung barauf von bem Obertriegsgerichte, vermöge feiner Aufsichtsbefugniffe, etwa quaebenben Weifunen nadaussmunen.

Gehen ihm Bebenken bagegen bei, so tann er bieselben zwar berichtlich anzeigen, jedoch soll baburch bie Bornachne ber mit Gesahr im Berguge verbundenen Sandlungen nicht aufgehalten werben. Der hierauf von bem Obertriegsgerichte ergehenben anberweiten Weisung hat der Aubiteur sobann unbedingt nachzugehen.

Bleiches gilt auch von ben auf bas fernere Unterfuchungsverfabren begialiden Beidluffen ... und Beifungen.

6 91. 3ft bie Anzeige über ein Berbrechen, beffen ein Militargerichtsbefohlener fich foulbig gemacht, bei einem nicht auftanbigen Rriegsgerichte eingegangen, beziehenblich ber Untrag auf Untersuchung in Rallen ber 6 89 Abf. 1 ermabnten Art bei einem folden angebracht worben, fo bat baffelbe im ersteren Falle bie Unzeige au bas zuständige Rriegsgericht abzugeben, im letteren Ralle bagegen ben Antragfteller von feiner Unguftanbigfeit in Renntnig ju feben. jebenfalle aber benjenigen Sandlungen fich ju unterziehen, bei benen Gefahr im Berguge ift.

Befonbere Beftimmung.

Insbesondere bat baffelbe, wenn bas juftandige Rriegsgericht nicht am Orte fich befindet, bie zur Erhaltung fichtbarer Spuren ber That und zur Reftstellung bee Thatbeftanbee notbigen Borfebrungen und Erbebungen vorzunehmen und fann auch bie fofortige Borführung und einftweilige Bermahrung bes Berbachtigen verfügen, wenn berfelbe entweber

1) Auftalten gur Flucht macht ober aus besonberen Grunben ber Flucht verbächtig ift, ober 2) auf frifder That betroffen ober unmittelbar nach ber That ale bes Berbrechene bet-

bachtig burch Nacheile bezeichnet wird, ober

3) wenn Grund ju ber Beforgnig vorhanden, bag er bie Spuren bes Berbrechens vertilgen ober bie Freiheit zu Bollenbung bee Berbrechene ober zu Berübung anberer Berbrechen mikbrauchen werbe.

\$ 92. Angeigen, beren Urbeber unbefannt find, berechtigen an fich nur gu folden Sanblungen, welche geeignet fint, ben Grund ober Ungrund ihres Inhalts, ohne Nachtheil fur bie Ebre ober anbere Rechte ber baburd beschusbigten Berfonen, aufzuflaren.

Anzeigen von unbefannten Berfonen.

§ 93. Die-nach § 89 gefaßte Entschließung bat ber Aubiteur zu ben Acten zu bringen und bem Commandanten, beziehenblich bem Untragsteller (\$6 20, 21), nächstbem aber auch, fofern ber Befdlug auf Ginleitung ber Untersuchung lautet, bem Angeschulbigten und amar und Beginn ber letterem langftene bei beffen erfter Bernebmung (\$ 142) au eröffnen.

Befanntmachung ber Entichliegung Unterfudung.

Die Unterfuchung beginnt mit ber Entschliegung auf Ginleitung berfelben.

Die bor biefer Entichlieftung vorgenommenen Erörterungen find nicht als jur Untersuchung geboria anzufeben.

Es follen jeboch bei ihnen gleichfalls bie für Untersuchungehandlungen biefer Urt in bem Befete vorgeschriebenen Formen beachtet werben und tommt benfelben, wenn foldes gescheben, gleiche Beweistraft au. als wenn fie nach ber Eröffnung ber Untersuchung vorgenommen morben maren

\$ 94. Gegen ben Beschluft auf Einleitung ober Ablebunng ber Untersuchung fteht bem Angefdulbigten bie Berufung, bem Commanbanten ber Revisionsantrag au.

Rechtemittel gegen bie Entichliefung.

Es tann jeboch ber Beidluft wegen ber ibm unterliegenben Rechtsanficht bann nicht angefochten werben, wenn biefelbe mit einer in berfelben Gache bereits ertheilten Enticheibung bes Oberfriegegerichte übereinstimmt und nicht behauptet wird, bag bie thatfachliche Unterlage biefer Entscheidung mit bem gegenwärtigen Sachstande nicht mehr übereinstimme.

Unterfudunge. richter.

6 95. Das Amt bes Untersuchungerichtere verfieht ber Aubiteur. Es fonnen jeboch auch andere, jum Richteramte befähigte mit bei ben Militärgerichten angestellte Berfonen als Untersuchungerichter bestellt und mit Fortführung ber Untersuchung beauftragt werben.

Bleiches gilt auch von ber Bornabme einzelner Untersuchungsbanblungen in bem Walle. wenn ber Untersuchungerichter zeitweilig an beren Bornabme verbinbert ift.

Bergl, übrigene noch SS 5 und 7 bee Gefetee, Die Militargerichteverfaffung betreffend.

Untrage auf banblungen.

\$ 96. Beginglich ber von autswegen zu untersuchenben, sowie ber in \$ 20 ermabnten Untersuchunge- Berbrechen ift ber Untersuchungerichter bei Führung ber Untersuchung an bierbei etwa gestellte Antrage nicht gebunden, bagegen bat berfelbe in ben Källen ber Brivatanklage (§ 21) in Bemägbeit ber gestellten Autrage, insoweit fie nach ben Befeten gulaffig und nicht völlig unerheblich fint, ju verfahren. Er taun jeboch auch bier bas, mas ibm jur Bervollftanbigung ber Untersuchung geeignet ericbeint, von amtswegen vornehmen, fowie bie § 93 Abf. 3 gebachten und bie von anderen Beborben aufgenommenen Berbanblungen nach ihrer Form und Bollftanbigfeit prufen und nöthigen Falls bie Ergangung ober Bieberholung ber Berbanblung bewirfen.

> Antrage bes Angeiculbigten auf Barnabme von Unterfuchungsbandlungen find zu beachten. wenn fie nicht völlig unerheblich finb.

> Trägt ber Untersuchungerichter Bebenfen. Antragen auf Bornabme von Untersuchungebanblungen zu entsprechen, fo bat er foldes bem Untragsteller zu eröffnen (vergl. noch § 78).

Untersuchung gegen Ab. mefenbe.

\$ 97. Ift ber Angeschuldigte abwesent, insbesonbere flüchtig, fo bag ibm bie beschloffene Eröffnung ber Unterfuchung nicht befannt gemacht werben fann, fo find beffenungegebtet alle geeigneten Mittel zu benuten, um, foweit foldes obne bie Abborung bes Ungeschuldigten gefcbeben fann, Die Gewigheit ber That und ber Berfon bee Thatere, Die ftrafrechtliche Be-Ichaffenheit ber That und bie, Die Strafbarfeit erhöhenben ober biefelbe minbernben ober ausichliefenten Umftante festauftellen.

Der Wortstellung einer bereits eingeleiteten Untersuchung foll bie Abmesenbeit, insbesonbere bie Flucht bes Angefculbigten nicht entgegenfteben, und ift foldenfalls unter gleicher Benutung ber geeigneten Mittel bei Wortführung ber Untersuchung auf moglichfte Bervollftanbigung berfelben Bebacht zu nehmen.

Unterfuchunge. banblungen unter Berichte. barfeit eines anberen Berichte.

\$ 98. Ginb Untersuchungehandlungen unter Gerichtebarkeit eines anderen Gerichte vorgunebmen, fo bat bas Untersuchungsgericht bas lettere um beren Bornabme ju ersuchen. Das Untersuchungsgericht fann jeboch auch, wenn es foldes im Intereffe ber Untersuchung finbet, bie Sandlung, unter Benachrichtigung bes betreffenben Gerichte, felbft vornehmen.

Die Unterlaffung biefer Benachrichtigung giebt eine Nichtigkeit nicht nach fich und amor felbit bann nicht, wenn bie fragliche Sanblung im Auslande vorgenommen wurde.

6 99. Findet das Untersuchungsgericht, baf außer bem Angeschuldigten noch andere. unter ein anderes Gericht gebörige Bersonen bei der ftrafbaren Handlung betheiligt gewesen. fo bat es biervon, wenn bie letteren ber Militärgerichtsbarfeit ebenfalls unterworfen find, bas binfichtlich biefer guftanbige Briegsgericht zu benachrichtigen und fich mit ihm liber bie etwaige Musbebnung ber Untersuchung auf jene Berfonen in Bernehmung ju feten. Steben biefelben bagegen nicht unter Militargerichtsbarfeit, fo ift von ibm bem guftanbigen Civilgerichte ober, nad Befinden, bem Staatsanwalte bierunter Nachricht zu geben.

Musbebnuna ber Unter: fucbuna.

\$ 100. Bangt bie Entideibung einer Straffache von privatrechtlichen Borfragen ober Amifdenpuntten ab und ift bie Aubangiamadung ber Civiliade bereits erfolgt ober mit Giderbeit zu erwarten, fo ift, nachdem zuvörderft bierüber ber Commandant und ber Angeschuldigte, fowie, bei ben auf Antrag ftrafbaren Berbrechen, ber Antragfteller (\$6 20, 21) gebort worben ift, bie Untersuchung einstweilen auszufegen.

Qufammen. treffen pon Civil- und Griminal. punften.

Ift bas für bie burgerliche Rechtsfache guftanbige Gericht erfter Inftang ein anderes, als bas rudfictlich ber Straffache guffanbige Rriegsgericht und weigert fic bas erftere, im Ralle ber bon letterem beichloffenen Aussetung, fich ber Gache eber ju unterziehen, ale bie bie Strafface enticieben fein werbe, fo ift bie Enticheibung bes Appellationsgerichts und, wenn Die burgerliche Rechtsfache vor Diefem felbft in erfter Inftang anhangig gu machen ift, Die Enticheibung bes Oberappellationsgerichts einzuholen.

Es ift jedoch bas Untersuchungsgericht nicht behindert, auch vor Beendigung bes Civilprocesses, wenn es foldes für angemeffen erachtet, Die Bieberaufnahme ber Untersuchung au verfügen.

§ 101. Ueber jebe Berbandlung ift bei berfelben und, wo bieft nicht möglich ift, sofort nach Bornabme berfelben von bem Unterfuchungerichter ober einem von ibm bierzu beigezogenen vereideten Brotocollführer ein Brotocoll aufzunehmen.

Brotocoll. fübruna.

Die Ausfagen ber befragten Berfonen follen, foweit möglich, in ben von ihnen gebrauchten Ausbruden und jedenfalls in der Art niebergeschrieben werden, baf aus bem Brotocolle beutlich bervorgebt, ob und wo bie abgeborte Berfon fich in freier Rebe ausgesprochen und wo fie bagegen nur auf an fie gerichtete Fragen geantwortet bat.

§ 102. Bebes Brotocoll ift behufs ber Genehmigung bem Abgeborten, fowie ben fonft Fortfetung. jur Berbandlung jugezogenen Berfonen vorzulefen, ober ibnen auf Berlangen, bafern bem Richter nicht Bebenten bagegen beigeben, jum Durchlefen vorzulegen,

Ift weber bas Eine noch bas Andere gescheben, so ift bie Nieberschrift nicht als ein gerichtliches Brotocoll anzuseben.

Rach erfolgter Borlefung ober Durchlefung ift ber Abgehörte zu befragen, ob er gegen bie Richtigfeit bes Brotocolls etwas zu erinnern babe.

Borlefung, beziehenblich Durchlefung, und Genehmigung find im Protocolle ju bemerten.

Im Uebrigen gelten rudfichtlich bes Besugniffes jur Aufnahme von Protocollen und ber Gerberniffe berfelben bie in ben Gefeben über bas Berfahren in ben burgerlichen Rechtsfachen enthaltenen Borfderiften.

Auffichteführung bes Oberfriegsgerichte.

§ 103. Das Oberkriegsgericht kann ju jeder Zeit von dem Untersuchungsgerichte Anzeige fiber den Stand der Untersuchung ersordern und ihm Weisungen fiber den einzusschlagenden Gang der Untersuchung ertheilen (vergl. § 90). Auch ift das Untersuchungsgericht befrugt, Bedenken, welche ihm hinsichtlich des Verfahrens beigeben, jur Entscheidung des Oberkriegsgerichts un beingen.

Thätigfeit ber gerichtlichen Bolizei. § 104. Die § 59 fg. genaunten Behörben haben, auch nach Eröffuung ber Untersuchung, zur Entbednug unbekaunter Thäter-durch Ausstung den führenber Ausseignen mitgumbirten, nicht minder Berdäcktige unter den § 60 angegebenen Boraussiehungen in Berwahrung zu nehmen, dagegen der Bornahme weiterer handlungen sich at entsaten. Sollte jedoch
Geschr vorhauben sein, daß bei Berjögerung Beweisunitel verloren geben oder Gegenstände
und Spuren der strafbaren That bernichtet werden könnten, und der Untersuchungsrichter ober
besien Sellwertreter nicht am Dete oder boch nicht sofort zu erlangen sein, so können die in
§ 63 fg. bezichneten Eivisbehörden Augenschein, Aussuchungen, Beschlangen und Durch
suchungen nach Magigade der in § 60 Abs. 3 und 4 ersheisten Borschriften vornehmen, ansegenommen, soweit dies handlungen in Gebäuden, welche unter Missisterwassung stehen, vorzunehmen sind.

Einstellung ber Unterfuchung.

§ 105. Die Entschließung fiber Biebereinstellung einer bereits eröffneten Untersuchung fiebt bem Untersuchungsgerichte au.

Die Einstellung tann, je nach ben Umftanben, auf einzelne ober auch auf fammtliche An-foulbigungepunfte gerichtet werben.

Findet der Untersuchungsrichter, daß die Untersuchung einzustellen fei, fo ift bei den von amtwegen zu untersuchen Berbrechen zuvörderft noch der Commandant, dogegen, wenn ein auf Autrag strafbares Berbrechen in Frage, der, welcher den Antrag gestellt hat (§§ 20, 21), und zwar in jedem Falle noch vor der Bekanntmachung des Befchlusses au den Angeschuldigten, mit seiner Erstärung zu hören.

Invieweit bei Bergeben, welche nur auf Antrag zu untersuchen sind, die Untersuchung einzustellen fei, wenn ber Autragsseller ben Antrag auf Bestrafung gurückzenomnen hat, bestimmt Art. 106 bes allgemeinen Strofgefesbuchs.

3m Falle ber Einstellung bes Berfahrens tann ber Angeschulbigte ein schriftliches Zeugnig bes Unterluchungsgerichts fiber felbige verlangen, in welchem ber Grund ber Ginftellung ausgubridden ift.

\$ 106. 3m Ralle ber Ginftellung bat bas Untersuchungsgericht ben Ungefculbigten, Fortfenung. foweit nicht bemfelben nach ben weiteren Bestimmungen biefes Gefebes Roftenfreiheit gutommt, (\$ 365 Abi. 1). qualeich in Abstattung berienigen Rosten qu verurtheilen , welche berfelbe burd falide Gelbstanzeige ober burd falide aufergerichtliche Berühmung ber Thatericaft, fowie burch Berfaumniffe ober offenbar unerhebliche Antrage veranlagt bat.

Wird die Untersuchung gegen einen ober einige der Angeschuldigten eingestellt, gegen den anberen ober bie anberen aber fortgeftellt, fo ift unter ber im vorigen Abfage gebachten Boraussehung angleich über bie Berpflichtung bes erfteren ober ber erfteren gur Roftenabftattung ju enticheiben.

Laffen fic in diefen Kallen die Rosten nicht füglich sondern. so ist die Berurtbeilung auf einen nach bem Ermeffen bes Kriegsgerichts zu bestimmenben Theil ber Gefammtfoften zu richten.

\$ 107. Gegen ben Beidluft auf Ginftellung ftebt bem Commanbanten ber Revifions. Rechtsmittel antrag, bem Angefdulbigten bezüglich ber Entideibung über ben Roftenpunft (§ 106) bie gegen ben Be-

Berufung au.

foluf auf Ginftellung.

§ 108. Nachdem die Untersuchung bis zum Actenschlusse gedieben, ist solches sowohl Actenschlus. bem Commanbanten, beziehendlich bem Bribatanflager, als auch bem Angeschuldigten und amar bem letteren mit bem Eröffnen befannt ju machen, baf es ibm freiftebe, binnen einer jugleich feftuletenben furzen Frift basienige, mas er bebufs ber Berbollstänbigung ber Unterfuchung noch zu beantragen ober zu seiner Rechtfertigung vorstellig zu machen babe, anzuzeigen, (Bergl. fibrigens 6 338 206f. 1.)

Auf Antrage wegen Bervollständigung ber Untersuchung bat bas Untersuchungsgericht Entidliegung ju faffen und folde bem Untragfteller befannt ju machen.

Dat bas Gericht bie von bem Ungeschuldigten beantragten Erörterungen borgenommen, fo bat es biervon ben Ungeschuldigten in Renntnig ju feten. Werben bierauf anberweite Erörterungen beantragt, fo ift barauf ebenfo wie auf bie fruberen Untrage gu verfahren.

\$ 109. Ift bie Untersuchung auf mehrere Berbrechen besselben Angeschuldigten gerichtet Fortsebung. gemefen, fo tann biefelbe auch icon bann geichloffen werben, wenn fie nur wegen ber ichmereren Berbrechen ericopft ift und eine weitere Erörterung ber geringeren Berbrechen borausfichtlich für bas Enbergebnif ber Untersuchung feine Bebeutung baben murbe.

# Ameites Capitel.

## Bon ber Geftellung bes Angefdulbigten.

\$ 110. Die Gestellung bes Angefculbigten erfolgt burd bienftliche Befehligung, Borlabung, Borführung, Saftnahme, Nacheile, ftedbriefliche Berfolgung ober burch Beichlagnahme bes Bermogens ober ber Legitimationspapiere bes Ungefdulbigten.

Bon ben Mitteln ber Geftellung. Die verfügte Maagregel ift wieber aufzuheben, wenn bie Grunbe, welche fie veranlaßt, fic erlebiat baben.

Das Untersuchungsgericht hat zu ber von ihm beschieften Entlassung bes Berhafteten, Runnahme öffentlicher Borladungen und erlassene Stedbriefe, sowie Aufbeung von Beschängen nahmen, wenn biefer Beschübungen nachmen, wenn biefer Beschübungen nicht von dem Commandanten selfch beantragt worden is, die Justimmung des lehteren einzuhosen und bie zu deren Eingang mit Aussiuhrung des Beschüffes Auslimmung auch in Betreff der Aufland zu nehmen. Bei der Haftlung ift biefe Zustimmung auch in Betreff der Aufberschieden, insbesonder bei der Entlassung gegen Sicherheitsseistung, in Vetreff der Feststellung der Sicherheit einzuhosen.

Die Buftimmung bes Commanbanten wird angenommen, wenn er binnen Tagesfrift (818), von Bekanntmachung bes Befchuffes an gerechnet, gegen benfelben feinen Wiber-brud erhoet,

Dagegen bedarf es der Zustimmung des Commandanten nicht bei der Rücknahme von össenlichen Borlabungen und Seteckriefen, weren sie wegen der ersosgten Gestellung oder des bescheiniaten Dodes des Angelschuldigten beschoffen worden ist.

Der Biberfpruch bes Commandanten hat aufschiebende Birlung bis zur Entscheidung bes Oberkrieasgerichts.

Die Rudgabe ber von bem Angefdulbigten bestellten Sicherheit, sowie die Aufhebung ber Beschägnachme feines Bermögens fann insweit beschwäntt werben, als es zur Sicherstellung ber erwachsenen ober erwachsenben Kosten (bergl. § 365 Abs. 1), einer etwaigen Gelbstrafe, oder angezeigter Schäbenansprüche nothwendig und in Betreff ber lehteren nach ben Grundschen bes bürgersichen Rechts zulässig ist (vergl. noch § 136).

Dienftliche Befehligung.

- § 111. Die bienstliche Befehligung jur Gestellung bes Angeschulbigten erfolgt nach bem Berlangen bes Untersuchungsgerichts burch bie juständigen Commandobehorben nach Maafgabe ber barüber ertheilten Dienstvorschriften.
  - Sie vertritt in ber Regel bie Stelle ber Borlabung.

Borladung.

- § 112. Die Borlabung bes Angelchuldigten, soweit biefelbe ausnahmsweise flatifindet, ersogt nach dem Ermessen best Unterfuchungsgerichts mündlich ober schriftlich, lehteren Falls unter Mitvolssiehung des Commandanten.
- Die schriftliche Ladung soll das Gericht, vor welchem der Borgeladene zu erscheinen hat, den Namnen des Borgeladenen, dem Gegenstand der Unterluchung wenigstens im Allgemeinen, Zag und Stunde, sowie den Ort des Erscheinens und die Bedeutung enthalten, daß der Borgeladene, wenn er der gegenwärtigen oder einer klussigen Borladung in dieser Untersuchung nicht Folge leiste, personlich werde wor Gericht geführt werden.

Die Angabe bes Gegenstandes ber Untersuchung tann unterlassen werben, wenn fie im Interesse ber letteren bebenflich erscheint.

Spatere Borlabungen bee Angeiculbigten fonnen ebenfalls munblich ober ichriftlich gefcheben, ohne bag im letteren Ralle bie obige Bebeutung in ber labung wieberholt ju merben braucht.

Die Bebandigung, beziebenblich Bestellung, ift nach Maakgabe ber burgerlichen Brocekgefete ju bewirten.

§ 113. Bleibt ber Borgelabene außen, ohne eine ausreichenbe Entschuldigungsurfache Borführung. angezeigt zu baben, fo ift bie Borlabung unter Berudfichtigung ber Borfcbriften bes \$ 112 ju wieberholen ober ber Borgelabene bor Bericht ju fubren. Auch tann ein fdriftlicher Borführungsbefehl erlaffen merben, melder bem Borgelabenen porgueigen ift (bergl. § 142).

§ 114. Hat der Borzuladende feinen Aufenthalt im Auslande genommen und ist sein Borladung von Aufenthalt befannt, fo fann bas Unterfndungsgericht burd Bermittelung ber auslandifden Beborbe an ibn eine Borlabung jur Gestellung mit ber Bermarnting erlaffen, bag im Ralle feines Aufenbleibens wiber ibn ale einen Mludtigen, beziehenblich einen Deferteur, werbe berfabren merben.

Berfonen im Muslanbe.

Ift ber im Auslande lebende Angeschuldigte aber ber Entweichung verbachtig ober leiftet er ber an ibn ergangenen Labung nicht Folge, ohne fein Außenbleiben genflgend entschulbigt au baben, fo bat bas Unterfuchnnasgericht bas Gericht feines Aufenthaltsorts um feine vorläufige Feftnehmung anzugeben.

§ 115 Das Untersuchungsgericht tann auch obne vorgangige Dienftbefehligung ober Sofortige Bor-Borlabung bie Borführung und einftweilige Bermahrung eines Berbachtigen verfügen, wenn Umftanbe vorliegen, welche nach § 126 bie Berhaftung rechtfertigen murben,

fübruna.

Ebenfo fann es, wenn bie Bebingungen ju einem Borführungsbefehle vorhanden find und ber Aufenthalt bes Ungefdulbigten unbefannt, ober ber lettere fonft abmefend ift, bie Beborben folder Orte, mo fic ber Angefdulbigte mutbmagklich aufbalt, ober mobin er fic mutbmagklich begeben wirb, um beffen vorlänfige Weftnehmung angeben.

Bestimmung.

\$ 116. Begiebt fich bas Untersuchungsgericht nach Berübung einer ftrafbaren That an Befondere Ort und Stelle, um erfundigungemeife eine unbestimmte Rabl von Berfonen abguboren, fo tann es Jeben, gleichviel, ob er ber Militärgerichtsbarteit unterworfen ift ober nicht, wenn es foldbes für angemeffen findet, befehlen, baft er mabrend ber nadften vierundamangia Stunden in feiner Bohnung, beziehendlich, foviel Militärgerichtsbefohlene anlangt, an einem ibm gu bestimmenben Orte bleibe, ober fich wenigstens nicht auferhalb bes Orts begebe und, wo er im Orte angutroffen fei, anzeige.

Ber biefem Befeble jumiber banbelt, wirb, wenn er ben Militargefeben unterworfen, nach Maafgabe ber Bestimmungen bes Militarftrafgefetouchs wegen Ungeborfame beftraft. woaegen er anderen Falls mit einer Gefangnififtrafe bis ju einer Bode ober mit einer Gelbbuffe bie an fünfundamangig Thalern belegt merben tann,

Begen Bollftredung biefer Strafe, insbefonbere in bem Falle, wenn ber bavon Betroffene bem Civissanbe angehört, ist bas Gericht angugeben, bem berfelbe für seine Person unterworfen ift.

Gegen bie Auferlegung ber Strafe tann Beschwerbe eingewendet werben, welcher aufschiebenbe Wirfung beigulegen ift und worüber bas Obertriegsgericht entscheibet.

Das Untersuchungsgericht tann auch auf bie im Abs. 1 gebachte Zeit bie einstweilige Bermahrung ber abzuhörenben Bersonen verfügen, wenn zu besorgen ift, bag biefelben bem Befeble nicht Folge leiften ober fich iber ibre Aussagen besprechen werben.

Nacheile.

§ 117. Das Unterfuchungsgericht Iann ben stilligig geworbenen Angeschalbigten burch Diener bes Gerichts (Prosofen) ober auch, nach Besinden, durch andere Bersonen berfolgen fassen. Die Nachritenben sind hierbei auf einen gewissen Bezirk nicht beschränkt.

Deffentliche Borlabung. § 118. Das Untersuchungsgericht ift ferner bestigt, wenn ber Ausenthalt eines Ungeehnlbigten unbekannt ist, obet wenn die auskändische Behörde, in beren Begirte er sich aufhält, bie Behändigung der Ladung berweigert, eine öffentliche Borladung zu erlassen.

Diefelbe ift in die Leipziger Zeitung einzurüden; sie tann aber, nach Wesinden, auch nach in andere inländische und fiberdieß in ein oder mehrere aussandische öffentliche Blätter eingeriidt werben.

Die öffentliche Borlabung muß eine ben Umfländen angemeffene Frist und die Angabe enthalten, baß ber Angeschuligte sich wegen eines gegen ihn angezeigten Bergebens berantworten solle. Auch fann sie, wenn ein Berbrechen ber in § 119 gedachten Art in Frage kommt, mit ber Berwarnung versehen jein, daß ber Angeschuligte im Halle bes Außeubleibens die fleckvielliche Berbauma zu aewärtigen babe.

Die Benennung bes bem Borgelabenen beigemeffenen Bergehens in ber Borlabung ift nicht erforberlich.

Stedbrief.

§ 119. Sat ein Militärgerichtsbefohener seinen ihm bienflich angewielenen Aufenthaltsort unter Umfländer eigenmächtig verfassen, welche den Berdacht, daß er der Terfüllung seiner Militärdienschuspslicht sich dabe entlichen wollen, genugsam begründer erscheinen lassen, oder hat der eines anderen Berbrechens Angeschuldigte seiner Berhaftung oder der bereits angelegten halt durch die Kluch sich eine Auflagen, so kann das Unterspächungsgericht durch ein ssense in die Letzigser geltung, auch, and Beschwehn, noch in andere öffentliche Elditer, wei in § 118 Abs. 2 bestimmt ist, einzurüdendes allgemeines Ersuchen die Behörben aufsordern, den Angeschwickungsten seltzung der in, das Untersüdenderseit geltück nabe ist, das Untersüdenderseit gestich nabe ist, das Untersüdenderseit gestich nabe ist, das Untersüdenassericht unmittelkar abeinsteren.

Beichlagnahme bes Bermbaens.

§ 120. Auch fann von bem Unterjuchungsgerichte bas Bermisgen eines Angeschulbigten, gegen welchen nach § 119 ein Setedbrief erlassen worden ift, behufs ber Bewirfung feiner Gestellung mit Beidsag betegt werben. Die Beschlagnachme erfolgt, so viel bas bewegliche Bermögen bes Angeschulbigten betrifft, je nachbem basselse im Bereiche ber civilgerichtlichen Justanbigkeit sich besindet oder nicht, durch dieses oder durch das Unterjudungsgericht, dagegen ist dieselse in Ansehung des unbeweglichen Bermögens des Angeschuldigten jedesmal durch das justandige Eivilgericht ausgusschieben.

Die Beschanahme ist von dem Untersuchungsgerichte in der Leipziger Zeitung, auch, nach Bestinden, noch in anderen Sssentichen Wättern, wie solches in § 118 Abs. 2 bestimmt ift, umd hierüber, soweit es ohne besonderen Ausenthalt geschen tann, auch einem der Angehörigen des Anaeksalbiaten bekannt zu machen.

Auch außer bem Falle stedfrieslicher Berfolgung, gleichvies, ob ber Angeschulvigte slüchtig et nicht, sommen zur Sicherstellung wegen ber Unterspudungskoften (vergl. jedoch 381 2061. 1) ober verwirter Gelbringen ist gestellich auslässen Mankreachen erarissen werden.

§ 121. Die Befchlagnahme hat die Wirtung, daß das davon betroffene Bermögen des Fortseung. Richtigen auf bessen koffen von Staatsvegen und jwar, nach Bestüden, durch einen von dem Gerichte zu bestelltenen und zu verpflickenden Pfleger verwacktet wird und daß von dem Tage an, an welchem die Beschlagnahme in der Leipziger Zeitung bekannt gemacht worden ist, jode Berfügung des Angeschuldigten unter den Lebenden liber das Bermögen rechtlich unwörsten ist.

Den Angehörigen bes Flüchtigen ist Unterhalt aus bem in Beschlag genommenen Bermögen, auf Berlangen und, soweit sie hierzu nach ben Grundsähen bes blitgerlichen Rechts besugt sind, zu verabreichen.

§ 122. Die Beschlagnahme ift auszuheben, wenn die gerichtliche Berfolgung eingestellt Fortseung, wird oder wenn sie oder die erkannte Strafe verjährt ist, wenn der Abwesende bei dem Untersuchungsgerichte sich freiwillig stellt oder zwangsweise gestellt wird, oder wenn er gestorben ist (vergl. noch § 110). Die Aussehung ist in gleicher Beisse bekannt zu machen, wie solches binkabilid der Betholanabme in § 120 voraeschrieben ist.

§ 123. Insomeit es um das Berdrechen der Desertion sich handelt, tommen die Bestimmungen von § 120, 121, 122 nur insoweit in Anwendung, als ihnen nicht die hier besonders ertheilten Borschriften in § 101 des Mistärstrasgesehächs vom 11ten August 1855, bei denen es bewendet, entgegenstehen.

\$ 124. Einem abwesenden oder stücktigen Angeschuldigten, welcher sich gegen sicheres Geleit der dem Gerichte zu stellen bereit erklärt, tann diese Geleit von dem Kriegoministerium, nach Besinden, gegen Sicherheitsleistung, daß er auf jedesmaliges Erfordern des Gerichts sosort dei demselben sich gertellen werde, ertheilt werden. Dasselbe hat, wenn es nicht aus briddlich in weiterem Umfange ertheilt worden ift, die Wirkung, daß der Angeschuldigte in der Gerichten unterludung bis zur Wertlindigung des Beschuldige auf Berweifung an das

Befonbere

Befinmung.

Sicheres Beleit. Spruchfriegegericht von Reftnehmung feiner Berfon befreit bleibt. Auf Die Sicherheiteleiftung leiben, insoweit nicht von bem Rriegsministerinm in einzelnen Wallen etwas Anberes bestimmt wirb, bie Boridriften von & 133 fa. Anwendung,

Fortfenna.

6 125. Das ficere Geleit wirkt nur rudfictlich berienigen verbrecherischen Sandlungen. in Retreff beren es ertheilt ift.

Auch wird burd ballelbe bie Beftrafung wegen ungebubrlichen Benehmens por Bericht nicht ansgefchloffen.

Es verliert feine Birtung, wenn ber Angefdulbigte auf an ibn ergangene bienftliche Befehligung ober Borlabung ungehorfam ausbleibt, wenn er Unftalten gur Rlucht macht, wenn er fich ber Fortfetung ber Untersuchung burch bie Flucht ober burch bie Berbeimlichung feines Aufenthalts entzieht, wenn er feine Freiheit ju unerlaubtem Berfebre mit Beugen ober Ditfoulbigen migbraucht, ober fouft bie 2wede ber Untersuchung ju vereiteln fucht, ober wenn er Bebingungen, unter welchen ibm bas fichere Beleit ertheilt worben ift, nicht erfüllt,

1Interfuchungsbaft.

\$ 126. Bleibt ber Angeschulbigte nach feiner Bernehmung ber wiber ibn angezeigten ftrafbaren That noch ferner verbächtig, fo bat bas Unterfuchungegericht bie Berhaftung beffelben au verfügen, wenn ber Ungefdulbigte Unftalten aur Plucht macht ober ben Umftanben nach ber Rlucht verbächtig erscheint.

Much tann bie Berhaftung verfügt merben, wenn zu beforgen fleht, bag ber Angeschulbigte burd Bergbrebung mit Mitidulbigen ober mit Beugen, burd Bernichtung ber Spuren ber That ober foult bie Untersuchung erschweren ober vereiteln werbe, ober wenn besondere, actenfundig ju machenbe Umftanbe bie Befürchtung rechtfertigen, baf ber Angeschuldigte bie Freibeit jur Bernbung neuer ftrafbarer Sandlungen migbrauchen ober bie noch nicht vollenbete That ausführen merbe ober wenn bie Berbaftung fonft burch bas Intereffe bes Militarbienftes und ber Disciplin bringenb geboten erfcheint.

Fortfebung.

§ 127. Ueber bie Berbaftung bee Ungeschulbigten ift gleich nach ber erften Bernehmung beffelben (§ 142) bon bem Unterfuchungegerichte Entichliegung gu faffen.

Auch im Berlaufe ber Untersuchung tann bas Untersuchungsgericht bie Berbaftung bes Ungefdulbigten berfügen.

Daffelbe bat von ber Berhaftung bem Commanbanten und, wenn biefelbe gegen eine Berfon vom Offiziersftanbe ober Range verfugt worben, auch bem Rriegsministerium Angeige au erftatten.

Dem Berhafteten felbft find bie Grunbe ber Saftanlegung balbtbunlichft und langftens binnen vier und zwangig Stunben gu eröffnen.

6 128. Die Berbafts- und Borführungebefehle find in bem gangen Umfange bes Ronig-Bollriebung reiche poliftredbar.

ber Berbafte. und Borführunasbefehle.

Benn ber Angefchusbigte, gegen ben ein Berbafts- ober Boxführungsbefehl erlaffen morben ift, außerbalb eines Garnifons- ober bes ibm jum Aufentbalte bienstgemaß angewiesenen Bezirfs betroffen wird, fo ift er bem Richter ober einem mit ber Bolizeiverwaltung beauftragten Beamten bee Orte vorzuführen, welcher ben Befehl gegenzeichnet, obne beffen Boliftredung binbern qu bürfen.

Berweigert ber Angeschuldigte, fich bem Befehle zu fugen, ober bersucht er, fich ber Bollftredung beffelben zu entziehen, fo ift mit Zwangsmaagregeln gegen ibn zu verfabren. Der mit ber Bollftredung Beauftragte fann, wenn er es fur nothig finbet, ben Beiftand ber Dilitarober, wenn biefe nicht ju ersaugen find, ber Civilgerichts- ober Bolizeibeborben in Anspruch nebmen.

\$ 129. Bei Bolliebung ber Untersuchungsbaft follen bem Berbafteten feine größeren Beidrantungen auferlegt merben, als welche bie Siderung feiner Berion, ber Untersuchungsamed und bie Gefangnifipolizei notbig machen.

ber Unterfuchungsbaft.

In ber Regel ift ber Ungeschuldigte in einem Militar - ober in beffen Ermangelung in einem anberen öffentlichen Gefängniffe zu vermabren, mit Buftimmung bes Commandanten tann aber auch bie Bewachung in feiner ober in einer anberen Bobnung angeordnet merben, wenn biefe Bewachnig ausführbar ericeint und ber Amed ber Baft baburd ebenfalls mit Sicherheit erreicht mirb.

§ 130. Dem Angeschulbigten burfen Reffeln nur bann angelegt werben, wenn er ber Fortiebung. Flucht ober ber Abficht, fich felbst zu tobten ober zu verleten, verbachtig ift und nicht anbers mit Sicherbeit verwahrt werben tann, ober wenn bie Reffelung wegen fonft au beforgenber Bewalthanblungen bes Berhafteten erforberlich ericheint.

Der verbaftete ober in Berwahrung genommene Angefculbigte ift jur Abfendung von Briefen nur bann befugt, wenn ber Richter fie gelefen und ihre Abfendung unbebentlich gefunben hat (vergl. übrigens § 185). Schreiben an bie bem Untersuchungsgerichte vorgesetzten Beborben barf ber Ungefdulbigte obne biefe Befdrantung abfenben.

§ 131. Die Entlassung eines Angeschuldigten, er fei verhaftet gewesen ober nicht, kann bon bem Unterfudunasgerichte unbeschränft ober gegen bie befonbere Berpflichtung, bag er auf jebesmaliges Erforbern bes Gerichts fofort bei bemfelben fich geftelle, verfügt werben,

Entlaffuna aus ber Saft.

Diefe Berpflichtung tann mittele Leiftung eines Sandgelöbniffes ober mittele Beftellung einer Siderbeit ober mittels beiber qualeid gefdeben. Bergl, übrigens noch \$ 110.

\$ 132. Bei ber Entlassung auf Sandgelöbnig ift ber Angeschuldigte zu bebeuten, bag er mabrent ber Unterfuchung obne Genebmigung bes Unterfuchungsgerichts von bem ibm angewiesenen Ausenthaltsorte ober aus bem ibm angewiesenen Begirte fich nicht entferne, auch bak er fünftigen Borforberungen burch Berbergung feines Aufenthalts am Orte ober im Begirte fich nicht entriebe.

Entlaffung Sanbaelobnif. Der Angeschulbigte bat mittels Sanbichlags zu versprechen, bag er biefer Bebeutung Folge leiften werbe.

Das haudgelöbnis wird für die gange Dauer der Untersuchung, beziehendlich bis zum Antritte der Strafe, geleistet. Wird der Entlassen and geseistetem Dandgelöbnisse verhaftet (§ 134) und sohan wieder entlassen, so hat das Untersuchungsgericht statt einer Erneuerung des Handgelöbnisses den Angeschuldigten bei der Entsassung auf das früher geleistete handgelöbnis zu verweisen.

Die Berletung bes handgelöbnisses soll, außer bem etwa eintretenden Berluste be beschletten Sicherheitssumme (§ 136), an benjenigen, auf welche die Borfdriften des Militärtrafgesehbuche Anwendung seiden, mit mittem Arreste bis zu eine Bochen, an anderen Bersonn mit Gesanguis bis zu einhundertundssinissignammen der Bolden, dagegen, wenn in der Hauptsache auf Militärarbeitsstrafe, oder auf Arbeitshauss oder Auchtsausstrafte erkannt wird, mit einer Berkangerung biese Strafe, welche Berlängerung zeden mich über der Wonate ansteigen und auch in kluzeren, als monatsichen Fristen ausgesprochen werden kann, geabnbet werden.

Die Entscheing über- bie Bestrafung bes handgelöbnigbruches wird burch bas zur Aburtheitung bes hauptverbrechens zuftandige Gericht in bemfelben Erkenntniffe, in welchem lettere erfolgt, ertfeitt. Findet eine folde Aburtheilung nicht statt, ober ist sie bereits erfolgt, so wird die Entscheidung über ben handgelöbnigbruch mittelst besonderen Erkenntniffes von dem Unterschafungsgerichte ertbeitt.

Bor ber Entificibung ift ber Angefoubigte mit seinen Ertlarungen und Aussubsrungen au bören. Gegen biefes Ertenntufg find biefelben Rechtsmittel gulaffig, welche das Gefet gegen bie Enbertenutniffe gestattet.

Entlaffung gegen Sicherheitsleiftung.

- § 133. Bei ber Entlassung gegen Sicherheitsleiftung ift die Sicherheit auf eine bestimmte Summe festgusegen, welche entweber von bem Angeschulbigten ober von einem Dritten burch gerichtliche hinterlegung ober Pfandbestellung ober gerichtliche Zahlungsverpflichtung zu gewährte ift.
- Die Biederauschebung ift zu verfügen, wenn die Untersuchung eingestellt oder der Angeschulbigte freigesprochen oder die ihm zuerkannte Strafe in Bollzug gesett wird.

Aendern fich die Bermögensverhaltniffe beffen, der die Sicherheit bestellt hat, oder geht sonst die Sicherheit gang oder theitweise verloren, so hat das Untersuchungsgericht wegen Wiederverhaftung des Angeschulbigten, beziehenblich wegen anderweiter Bestellung oder Erhöhung der Sicherbeit, Antifoliekung zu fassen.

Wieberverhaftung. § 134. Ungeachtet des handgelöbnisse und der geleisteten Sicherheit ift mit der Berhaftung des Angeschuldigten wieder zu versahren, wenn derselbe auf eine Borsorberung des Untersuchungsgerichts sich nicht stellt, oder Anstalten zur Flucht trifft, oder den besonderen, bei seiner Entlassung ibm ertheilten Bestimmungen entgegen hanbelt, ober seine Freiheit zur Berübung neuer Berbrechen ober zur Erschwerung ber Unterspudgung misstraucht, ober, weum sich neue, zur Zeit ber Sicherheitsleistung noch nicht vorhanden ober noch nicht bekannt gewesene Umflände ergeben, welche nach § 126 die Berhaftung rechsertigen.

Ift eine solche anderweite Berhaftung erfolgt, so hat das Untersuchungsgericht, wenn die Entschung agen Bestellung einer Sicherheit verfälgt war und dieselbe nicht bereits nach § 136 verfallen ift, die Wiederausselbeung der übernommenn Haftung zu versigen und beziehenblich die Gegenstände der Sicherheitseissung zuruchzugeben (vergl. jedoch § 110). Wird aber der Berhastete binnen 24 Stunden wieder entsassen, so findet eine Wiederaussehaus der übernommenn haftung nicht statt, vielmehr dauert solchensalls lehtere, auch ohne besondere Erstärung, von selbs fort.

§ 135. Die haft beginnt mit bem Augenblide, wo bie haftanlegung bem Angefculbigten von bem bamit Beauftragten ober bem fonst bagu Berechtigten angekundigt worben ift. Beginn ber Baft.

§ 136. Die jur Sicherheit bestimmte Summe ift bem Gerichte verfallen, wenn ber Ungeschuloigte ber Foriftellung ber Untersuchung ober ber Strasvolfftredung sich entiggen bat und nicht binnen breißig Tagen, von ber Zeit an, wo seine Flucht bei Gericht actentundig gemacht worben ist, freiwillig sich ftellt.

Berfallen ber Sicherheite, fumme.

hatte ein Dritter die Sicherheit bestellt, so ist derfelbe guvörderst von der Abwesenheit bes Angeschulbigten durch das Untersuchungsgericht zu benachrichtigen. Er kann sierauf den Bereil ber Seicherheit daburch abwenden, daß er kinnen dreifig Tagen, von biefer Benachrichtigung an gerechnet, ben Angeschulbigten bei Gericht gestellt. Als eine solche Sestellung durch den Oritten ift es anzusehen, wenn berfelbe dem Gerichte den Ausenthaltsort des Filichtigen binnen ber gedachten breißigtlägigen Frist anzeigt und setzere baselbst in Folge der Anzeige erraiffen wird.

Dagegen wird ber Berfall ber Sicherheit baburch, bag ber Angefchulbigte ohne bie im vorigen Absche erwähnten Boraussekungen, gleichviel, ob innerhalb ber breifiglichigen Frift ober nach berfelben, ergriffen, ober bag er später in ber hauptsache loggesprochen wird, nicht achgewendel.

Auch fann ber Angefculbigte nicht verlangen, bag eine verwirfte Gelbstrafe ober bie von ibm etwa gu berichtigenben Roften bon ber verfallenen Sicherheitssumme begablt werben.

§ 137. Der Berlette ift befugt, bafern er bagu auf anberem Bege nicht gelangen fann, Schabenerfab. Erfat bes ibm burch bas Berbrechen verurfachten Schabenes aus ber verfallenen Sicherheitsjumme zu verlangen. Das Recht beffelben auf andere Sicherheitsmaafprageln wird hierburch
nicht ausgeschloffen.

# Drittes Capitel.

# Bon ber Bernehmung bes Angefdulbigten.

Unmittelbarfeit ber Bernebniung.

\$ 138. Der Angefculbigte ist munblich ju vernehmen und zu biesem Behuse, insoweit nicht die Besorgniß einer Gewalthandlung verhanden ift, was soldensalls im Protocolle zu bemerten ift, selfelles vor das Untersuchungsgericht zu ftellen. Reben der mundlichen Bernehmung können aber noch schriftliche Auskassungen und Nachweisungen von dem Angeschaftlichen erfordert oder ibm nachgesassen werden.

Befonbere Be-

§ 139. 3ft ber Ungefdufbigte ber beutschen Sprace nicht funbig, fo foll bie Bernehmung mit Bugiebung eines ber fremben Sprace funbigen Dollmetiders gescheben.

Der Bernommene kann jedoch auch seine Antworten in der Ursprache selbst niederschreiben und zu dem gerichtlichen Protocolle übergeben, in welchem Halle der Dollmetscher etwaige Abweichungen des Riedergeschriebenen von den ihm mundlich gemachten Mittheilungen dem Gerichte sofert anzuzeigen hat.

Das gerichtliche Protocoll ift bem Dollmetider zur Genehmigung vorzulefen, beziehenblich vorzulegen.

Fortfepung.

§ 140. Bersonen, welche ber Rebe mächtig sind, benen ber Richter aber nur burch bie Schrift sich verständlich machen tann, sind die Fragen schriftlich vorzulegen; Personen, welche schrieben tonnen und des Gehörs mächtig sind, aber nicht sprechen tonnen, sind mit schriftlichen Untworten zu hören, und Bersonen, welche weder ber Sprache, uoch des Gehörs mächtig sind, aber seinen schrieben tonnen, sind die Fragen des Richters schriftlich und zur schriftlichen Beantwortung vorzulegen.

Bei Bersonen, die nur durch Zeichen sich verfländlich machen können oder denen die Frage nur durch Zeichen verständlich gemacht werden fann, ist ein der Zeichensprache kundiger Dollnuetscher beizusiehen. Bei Autworten, welche der Pefragte durch allgemein verständliche Zeichen giebt, bebarf es der Bermittlung eines Dollmetscher nicht.

lleber bie Art ber Befragung, ben Gang und bie Ergebniffe bes Berhore, ift nach Maaggabe von §§ 101, 102 ein Protocoll aufzunehmen.

Daffelbe ift bem Bernommenen, wenn er bes Gebors nicht machtig ift, jeboch lefen tann, bebufe ber Genehmigung und Unterzeichnung jum Durchlefen vorzulegen. Ift auch bas Lettere

nicht moglich. fo ift wegen Genehmigung bes Protocolle burch ben beigugiebenben Dollmetider ber Boridrift bee Schluffates bon \$ 139 nachaugeben.

& 141. Begen Babl und Bereidung bes Dollmetichere gilt baffelbe, mas beshalb in Fortfebung, 66 150, 151 begfiglich ber Cachverftanbigen angeordnet ift.

§ 142. Die Bernehmung eines Angefdulbigten, welcher auf bienftliche Befehligung ober ergangene Borlabung erfcienen ift, ift unverweilt ju bewirfen. Ein vorgeführter, fowie ber Bornahme ein in Bermahrung genommener und an bas Gericht abgegebener Angeschulbigter ift an bem Tage ber Borführung ober Abgabe, langftens aber am nachften Berttage ju bernehmen.

Reit bee Berbore.

\$ 143. Der Richter bat bei ber erften Bernebmung ben Ungefdulbigten an einer mabrbaften Ausfage unter Borbalt feiner Bflicht, Die Babrbeit bor Gericht anzugeben, aufzuforbern, auch ibm, nach Befinden, bemerklich zu machen, baft er burch mabrbeitewibrige Angaben bie Untersudung au feinem Schaben erfchwere und fich felbft benachtbeilige. Der Richter fann auch bei fpateren Bernebmungen biefe Aufforberung und Bebeutung wieberhofen.

Innere Einrichtung bes Berbore.

Nicht minber bat ber Richter bem Angeschuldigten bie ftrafbare Sandlung, bereu er befculbiat ift, zu bezeichnen und ibn aufzuserbern, sich über die ben Gegenstand ber Auschulbigung bilbenben Thatfachen in einer aufammenhangenben verftanblichen Erzählung zu erflaren. Die weitere Befragung bes Angeschuldigten ift auf bie Ergangung ber Ergablung, auf bie Entfernung etwaiger Dunkelbeiten und Befeitigung von Biberfpriiden, in benen feine Angaben unter fich ober mit auberen erhobenen Thatfachen fteben, ju richten, und es ift bierbei bafür Sorge ju tragen, bak im Laufe ber Untersuchung ber Ungeschulbigte bie gegen ibn vorliegenben Berbachtsgrunde erfahre und baburch ausreichenbe Belegenheit zu feiner Rechtfertigung erhalte,

\$ 144. Der Richter hat ben Angeschuldigten auch über beffen perfonliche Berhaltniffe, Bernehmung

foweit fie fur bie Beurtheilung ber Cache nothig und nicht bereits actentundig find, insbesonbere über bie perfonob und weshalb er icon in Untersuchung fich befunden und in Rolge besseu ober auf bisciplinarifdem Bege Strafe erlitten babe, ju befragen und fur bie Berbeifcaffung ber etma erforberlichen Beideinigungen und Beurtbeilungen in Bequa auf bas bisberige Berbalten beffelben beforat zu fein.

Diefe Befragung ift alebalb nach Anfang ber Untersuchung gu bewirfen.

6 145. Die an ben Angeschuldigten gu richtenben Fragen find bestimmt und beutlich, Fragftellung. infonderbeit fo zu faffen, daß fie nicht auf berichiebene Umftande zugleich fich beziehen und ber Bernommene au erkennen im Stante ift, was er mit ber Beantwortung berfelben bejabe ober verneine. Auch ift bie Stellung folder Fragen ju vermeiben, in welchen eine von bem Augefoulbigten gelengnete ober boch wenigftens nicht zugeftanbene Thatfache als bereits angeftanben angenommen wirb.

\$ 146. Der Richter barf, um ben Angeschulbigten ju Geftanbniffen ober anberen Unaaben ju bewegen, weber Berfprechungen, Borfpiegelungen ober Drobungen, noch forperlichen Amang anwenben ober anwenben laffen.

Unftatthaftigfeit von Awangemaag. regeln.

Derartige Mittel find auch dann nicht zulässig, wenn ber Angeschuldigte überhaupt ober in einzelnen Fällen sich weigert, zu antworten, ober sich faub, stumm, wahusning, diebsinnig der trant seellt, obwohl der Untersuchungsrichter nach seinen eigenen Wahrnehmungen ober nach ben sont heriber angestellten Erörterungen von der Berftellung überzeugt ist. Bielmehr ist seinen angeschelten Bertgann ermitlich vorzuhalten, daß seines Schweigens ungeachtet die Untersuchung ibren Fortgang nehmen werde, sein Berhalten aber die Untersuchung zu seinem Chaden verlängern, einen nachthesligen Einssuss auf der die fünstige Beurtheilung seiner Schuld aussiben, auch möglicherweise den Bersust etwaiger Bertheibigungsgründe herbeifübren lönnte.

3ft biefe Bermagnung fruchtlos geblieben, fo tann ber Richter benfelben in Untersuchungsbaft nebmen.

Gegenüberftellung. § 147. Weichen die Angaben des Angeschuldigten von den Aussiggen Mitschuldiger ober den Angaben des Berletzen oder eines Zeugen ab, oder handelt es sich und ib nötigig Hertellung der Joentikat der Person des Angeschuldigten oder einer anderen Person, so hat der Richter eine Gegenstberstellung vorzunehmen. Ob zu derselben, im ersteren Falle, auch danu, voem die Vorladung des Verletzen oder der Zeugen zur Schulgverhandlung bes Verletzen oder der Zeugen zur Schulgverhandlung bes Kertetzen oder der Zeugen zur Schulgverhandlung beschulzerhandlung auszuschen sei, hängt von dem Termessen des führers ab.

Falls nicht besondere Grunde eine Ansnahme rechtsertigen, find auf einmal nur zwei Personen einander gegenüber zu fiellen.

Das Berhor bei ber Gegenüberstellung ift so eingurichten, daß die einander gegenüber geflellten Bersonen fiber jeden eingelnen Umftand, fiber welchen ihre Aussiagen sich widersprechen,
besonders gegeneinander gehört und die beiterseitigen Antworten in ebenderselben Ordnung gu Brotecoll genommen werden.

Befinden sich Bersonen, welche anderen gegentiber zu fiellen sind, unter verschiedenen Geeichten, so ist das betressende Bericht um ihre Gestellung oder, sesen and dem Ermessen bei Untersuchungsgerichte es unbedentlich erscheint, um Bornahme der Gegentiberstellung zu ersuchen. Es sann ober auch das Untersuchungsgericht, nach Besinden, die Gegentiberstellung der unter anderer Gerichtsacteit siehenden Bersonen seich vornehmen, hat jedoch hiervon das bezüssliche Gericht zu benachrichtigen. (Erren § 98 8 166. 2.)

#### Biertes Capitel.

# Bon ber Beaugenscheinigung und ben Sachverftanbigen.

Mugenfchein.

§ 148. Beaugenischeinigung ift verzunehmen, so oft ein für die Untersuchung erhoblicher Umstand badurch ausgetfärt und die Aufffärung nicht auf andere weniger aufhältliche Weise erlangt werden fann. Dieselbe fann, auch wenn ber Gegenstand ber Beaugenscheinigung unter Gerichtsbarkeit eines anderen Gerichts fich befindet, burch das Untersuchungsgericht selbst, jedoch unter Benachrichtigung bes beziglischen Gerichts, an jedem Derte bes Landess borgenommen werden, basen beren Bornachme nach dem Erneisen bes Untersuchungsgerichts nicht ohne Nachtheil für die Untersuchung burch ein anderes Gericht geschen fann.

Ueber ben Befund ift ein Protocoll aufzunehmen und bei Untersuchung von Dertlichfeiten,

soweit nothig, ein Rif ober eine Sandzeichnung zu ben Acten zu bringen.

Bei einer Leichenschau, einer Leichenöffnung und einer Ortsbesichtigung, wenn es fich bei letterer um Feststellung vergänglicher Spuren bes Berbrechens handelt, find jedenfalls zwei Beifiger zuzuziehen (vergl. noch § 19).

Bei minder wichtigen Ortsbesichtigungen und Beaugenscheinigungen genügt es, wenn biefelben burch die Beisiber allein pergenommen werben.

§ 149. In Fallen, wo zur Erforschung ber Bahrbeit eine besondere, außer dem Kreife ber berufsmäßigen oder allgemeinen Remntufg des Richters liegende Wiffenschaft oder Kunft oder Gewerbstenntniß ersorderlich ift, sind Sachverständige als Beiftande des Richters zumieben.

Saф≠ verständige.

Es genügt, iusoweit nicht etwas Anderes ausbrudlich bestimmt ift (§ 164), ein Sachverftanbiger.

Wird die förperliche Besichtigung einer nicht unter Militärgerichtsbarkeit stehenden Person wegen einer an ihr verübten frassonen Tyda ersorbersich, so kann die Bornahme derzieben bei dem Civilgerichte des Ortes beantragt werden, wo die betressend Eivilgerion sich aushält. Bei Bersonen weiblichen Geschlechts das solches in der Reael zu geschehen.

Das hierzu angegaugene Gericht hat foldenfalls nach ben einschlagenden Bestimmungen ber allgemeinen Strafprocefordung ju verfahren.

\$ 150. Die Bahl ber Sachverständigen gebührt bem Richter. Er tann die getroffene Babl wieber abandern.

Wahl derfelben

Der Sachverstandige soll, soweit bazu Gelegenheit sich bietet, aus geeigneten Militarpersonen, jedoch, wo möglich, nicht aus ben Angeferigen bes Angeschulbigten, bes Berletten, bes Unterluchungseischers und bes Commandanten ober aus ben Zengen genommen, auch bart weber ber Berlette, noch eine von ben Bersonen, welche von Leistung bes Zusgeneides in § 204 ausgeschlossen fint, bei Strafe ber Nichtigktig, als Sachverstandiger verwendet werden.

Der Gewählte tann die Unnahme ber Bahl ablehnen. Jedoch founen diejenigen, welche ftandig als Sachverftandige bestellt oder zur Ausübung der Bissenschaft, Runft oder des Gewerbes, beren Kenninig bei dem Gutachten vorausgeseht wird, öffentlich angestellt oder ermächtigt find, oder dieselbe zum Erwerbe ausüben, die Bahl nur aus erheblichen Gründen ablebnen.

Ift bie Untersuchung bereits eröffnet worben, fo find bem Ungefculbigten, bafern nicht Gefabr auf bem Berguge berubt, Die gu berufenben Cachverftanbigen gu benennen.

Bereidung bei-

§ 151. Sachverständige sind vor der Beangeuscheinigung und Erstattung ihres Gutachtens, bafern sie bereits als fländig bestellte Sachverständige in Umtspflich siehen, auf lethter au verweifen, ausgerdem aber nach ber im Anhauge unter Rr. V ersichtlichen Sidessformel zu verpflichten. Es soll jedoch daraus, daß der Sachverständige nicht verpflichten gewesen, bei den gederen, kein Richtsgrund abgeleitet werden, dassen unt verfelbe nachträglich mittels Sides versichert, daßer gewissen fabe.

Bornahme ber Befichtianna.

§ 152. Die Gegenftäube bes Angenfdeins sind, no möglich, bem Angeschuldigten vorzugeigen, wobei derselte zu befragen ist, ob er sie sir dienigen anerkenne, sier weche segeben werden. Die Beschäsigung nud Unterschung Seiten der Sachverständigen ist in Gegenwart des Richters vorzunehmen, dofern nicht Richtsten ber Sachverständigen Unsandhme erheischen. Auch bedarf es der Gegenwart des Richters nicht in den in §\$ 160, 161, 162, 169, 170 bemerkten Fällen, sowie überhaupt dann nicht, wenn es sich nur nur in sachverständiges Urseil handelt, oder wenn die ersorberlichen Wahrnehmungen nur durch sortgesche Beobachtung oder länger dauernde Verstude von Seiten des Sachverständigen gemacht werden lönnen.

In den Hällen, in welchen die Untersindung des Sachverständigen die zu untersuchenden Gegenstände zerflört oder verändert, soll ihm, wo möglich, nur ein Theil verflösen zu seinen Bersinden übersässen, das Uedrige aber unter amtlichem Verschullt se soll die die det die Volkwendigte in der zweiten Untersuchung nicht ausselchlossen ist. unfückbedaten werden.

Leitung berfelben. \$ 153. Das Untersindjungsgericht bezeichnet die Gegenstäube, auf welche ber Cachverständige feine Beobachtung zu richten bat, und ftellt die Fragen, beren gutachtliche Beantwortung es für erforderlich balt. Es kann, wenn es solches für zwechnäßig erachtet, ben Angeschuldigen, sowie ben Berletten und einzelne Beugen bei bem Angenscheine und ber Besichtigung beigieben.

Rorbereitung bes Gutachtens. § 154. Das Untersuchungsgericht hat, wenn ihm der Frall dazu geeignet erscheint, dem Sachverständigen entweder von amtswagen oder auf dessen Unterg die Untersuchungsacten zur Einsichs vorzusegen oder Ausgüge aus selchen mitgutsbesten.

And hat das Gericht, nach Befinden, dem Sachverständigen auf dessen Berkangen durch Bernehmung des Berdächtigen oder durch Befragung von Zengen über bestimmte, für das abzugebende Gntachten erhebliche Bunkte weitere Ausstänung zu verschaffen.

Das Gericht fann ben Sachurffändigen zu biefer Bernefnung und Befragung binzugichen. Der Sachverffändige fann außer ben ibn vorgelegten Fragen inoch andere Fragen in ben Kreis seiner Priffung ziehen, wenn er biefelben nach seiner Wiffenschaft ober kunft ober feinem Gewerbe für ben vorliegenben Sall für erbeblich erachtet: er bat jeboch fich jebes Aussbruchs über basjenige ju enthalten, mas außer bem Rreife feiner berufsmäßigen Beurtheilung liegt.

\$ 155. Der Sachverftandige bat fein Gutachten entweber fogleich jum Beangenfcheinigungsprotocolle zu geben ober, namentlich in wichtigeren Fallen, mittels besonderer fchriftlicher Ausführung binnen einer ibm vom Richter zu verftattenben Frift zu ben Acten einzureichen.

Butachten bes Gade verftanbigen.

In letterem Ralle bat ber Unefteller fich zu bem Gutachten, bafern er es nicht ale ftanbia bestellter Gadverftanbiger mit bem ibm biergu verliebenen Amteliegel verfeben bat, vor bem Untersuchungsgerichte ober, wenn er nicht am Gerichtsorte auwesenb, vor einer anderen Gerichtsbeborbe zu befennen.

\$ 156. Wenn thatfachliche Behauptungen in bem Gutachten mit bem Inbalte ber Acten Fortschung. im Biberfpruche fteben ober wenn Unvollständigkeiten ober Unbestimmtheiten in thatfachlicher Binficht borliegen ober bie Sachverftanbigen über thatfacliche Berbaltniffe fich wiberfprechen. fo futt fie noch einmal zu befragen. Much tann, nach Befinden, Die Beaugenicheinigung burch bie nämlichen ober burch andere Sachverftanbige wieberholt merben.

\$ 157. Ift nach ber Unficht bee Gerichts bas Gutachten buutel, unvollständig ober Fortfegung. unschluffig, ober geben bem Berichte fonft gegen baffelbe Bebenten bei, fo ift ber Aussteller nochmals zu befragen. Bebt fich bierburch ber Auftand nicht, ober find bie zugezogenen mehreren Sachverftanbigen, welche bas Gutachten ausgestellt baben, verschiebener gutachtlicher Meinung, fo ift eine anberweite Begutachtung burch einen ober mehrere Sachverftanbige gu verauftalten. Sanbelt es fich bierbei um eine aratliche Beautachtung, fo ift bas Obergutachten eines Medicinalcollegiums einzuholen.

\$ 158. Das Untersuchungsgericht bat, wenn in ben Källen von \$\$ 156, 157 bie Fortfenng. Beranftaltung einer Begutachtung burch andere Sachverftanbige ober bie Ginholung bes Oberautachtens eines Medicinalcollegiums in Frage tommt, guvorberft bie Entichliefung bes Oberfriegegerichte einzuholen.

\$ 159. Der Sachverständige erhalt, außer bem Erfate bes aufzuwenden gewesenen Berlags, Die tarmafigen Gebilbren, infoweit er nicht vermoge feiner Dienftstellung, wie nauentlich bas militärärztliche Berfonal, als Sachverftanbiger im Allgemeinen verpflichtet ift.

(Sehithren bee Gade perftanbigen.

### Boridriften für befonbere Ralle.

\$ 160. Bebarf es ber Ermittelung bes Berthes einer Sache, fo ift berfelbe ben Bestinmungen Werthermitbes allgemeinen Strafgefenbuche gemaß burch eine ju Burberungen im Allgemeinen verpflichtete ober befonbere ju verpflichtenbe Berfon (vergl. § 150 Mbf. 1, 2, § 151) ju beftimmen. In Rallen augeniceinlicher Geringfügigfeit fann biefe Burberung auch burch ben Unterfuchungsrichter im Ginvernehmen mit ben Berichtsbeifigern gescheben.

telungen.

Kaun ber gemeine Werth, ben die Sache zur Zeit des Berbrechens hatte, auf diese Beise nicht ermittelt werden, so hat ihn der Verliegte oder, nach Bestüden, Dersenige, der die Sach in seiner Aussicht oder Berwahrung hatte, anzugeden und an Eidesstat zu verschern, daß die Sach nach seiner Ueberzeugung den angegebenen Werth zur Zeit der Dat wirftig gebalt babe.

Schriftenvergleichung. § 161. 3um Beweise ber Chiftet ober Unechtseit von Schriften tann eine Vergleichung mit anberen, unzweiselschaft echten Schriften burd einen Sachverftändigen veranstaltet werden. Auch tann, da nöthig, behufs der Derbeischaftung von Bergleichungsschriften eine Saussuchung vorgenommen, sowie er angebliche ober vermeintliche Urseber der Schrift zur Fertigung einer Rieberschrift vor Gericht angehalten werden.

Ueberfetung von Urfunden. § 162. Urfunden in fremder Sprache, welche bei der Aufnahme des Beweises von Einfluß fein fönnen, hat das Gericht durch einen verpflichteten Dollmeischer (vergl. § 151 und Anfang Pr. VI) fleefechen und nehft der lieberfehung zu den Acten bringen zu sassen, wobei ben Bestimmungen in § 155 Abf. 2 gleichfalls nachquachen ift.

Bei bem Berbrechen ber Tobtung.

§ 163. Ergiebt fich Berbacht einer Tobtung, so muß vor der Beerdigung die gerichtliche Leichenschau. und, desem der Berbacht einer von fremder hand erseigten Töbtung hierdunch nicht wölfte erlebiat wird, die Geschenfirmung vorannumen werden.

Entsteht ber Berbacht einer Tobtung erft nach Bestatung bes Leichnaus, so ift berfelbe wieder auszugraben, wenn fiervon noch ein Ruchen für die Beurtheilung ber Sache erwartet werben fann.

Bezüglich ber Leichname von Berfonen vom Civisftande gelten bie Bestimmungen in § 149 Abi. 3. 4 bier ebenfalls.

Fortfenung.

§ 16.4. Außer der Gegenwart des Richters und zweier Beister wird zu der gerichtlichen Leicheuschau die Zuziehung des Gerichtsanztes oder des Gerichtswundurztes und zu der gerichtlichen Leichenöffnung die Zuziehung beider erfordert.

Als Gerichtsärzte und Gerichtswundärzte find in ber Regel nur Militärärzte zu verwenden. Sollte jedoch die Zuziehung der im vorigen Abfahe gedachten Aerzte oder eines berfelben

mit besonberem Aufenthalte verbunden fein, oder sonft bebenflich erscheinen, so fonnen auch Erwigerichtsätzte und beziebenblich Einigerichtsmusätzte oder andere öffentlich angestellte oder zum Pragie berechtigte Arzie und Bundarzte, wobei beziglich der letztern den Borschriften in s. 150 nachmaeben ift, die Leidenschau und Leidensffnung vornehmen.

Denjenigen Aezzten, welche ben Berstorbenen in ber bem Tobe unmittelbar voransgegangenen Krantheit besaubelt haben, ist, two nieglich, die Bornahme ber Leichenössung und zu zu übertragen, wohl aber sonnen sie zu berzelben zugezogen werben, um aus ber Krantheitsaefdicte Kulfchlisse zu geben. Diese Bestimmung leibet auch auf dem Gerichbearzt und Gerichte

wundarzt Anwendung, wenn er ben Berftorbenen in der fraglichen Krantheit behandelt hat. § 165. Das Gericht hat für den Beweis der Identität des. Getöbteten zu forgen.

Fortfetung.

Infonderheit bat es, ebe eine Beränderung mit bem Leichname vorgenommen wird, benfelben, foweit es möglich ift, bem muthmaaflichen Thater und, bafern ber Getobtete nicht bem Berichte felbft ausreichend befannt mar, folden Berfonen, Die ibn im Leben gefannt baben, gur Anerfennung vorzuzeigen.

Birb bie Leiche von Niemandem erkannt, fo ift eine genaue Befdreibung berfelben, namentlich auch ihrer Befleibung und ber Gegenstände, Die bei ihr aufgefunden worben, zu ben Acten zu nehmen und in öffentlichen Blattern befannt zu machen. Die Befanntmachung ift jeboch ju unterlaffen, wenn ju beforgen ift, bag burch biefelbe bie Berfolgung bes Thaters erichwert werben murbe.

\$ 166. Im Uebrigen find bei ber Befichtigung ber Leiche bie fur Beurtheilung ber Fortfepung. Cache wichtigen Umftanbe, unter benen bie Leiche aufgefunden worben ift, infonderbeit ber Ort. wo, und bie Lage, worin fie gefinden worben, fowie bie Bunben und fonfligen Spuren einer an bem Berftorbenen verübten Gewaltthat genau ju erforiden und bas erlangte Ergebnif actenfundig zu machen.

\$ 167. Die Leichenöffnung ift auf Die Deffnung ber Ropfe, Brufte und Unterleibsboble Fortjebung. bes Entfeelten zu richten.

Bit nach ber übereinstimmenben Anficht ber Aerate und bes Untersuchungsgerichts bie Leichenöffnung überhaupt ober boch bie Erftredung berfelben auf alle brei Boblen nicht thunlich, fo haben bie Mergte, im erfteren Falle, ihr Butachten (§ 168) auf Grund ber Leichenfchau, im letteren Falle, auf Grund ber Leichenschau und bes bei Deffnung ber übrigen Soblen erlangten Befundes anzugeben.

\$ 168. Das arztliche Gutachten muß, was bie Tobesurfache betrifft, eine Erflarung Fortfebung. baruber enthalten, ob nach ben Grunbfagen ber Biffenfcaft mit Bestimmtbeit ober wenigstens mit Bahricheinlichkeit anzunehmen fei, bag ber Tob infolge ber am Leichname bemerkten Berletungen eingetreten fei, ober bag boch biefe Berletungen ben Tob gur Folge gehabt haben würden, wenn berfelbe nicht burch eine andere bestimmt anzugebende Urfache zeitiger bewirtt morben mare.

Ift bie Töbtung eines neugebornen Rinbes in Frage, fo ift neben ber Beschaffenheit ber Berletungen zu untersnichen, ob bas Rind lebenbig geboren morben und zu bem Fortleben außer bem Mutterleibe fabig gewesen fei.

Dem Untersuchungsgerichte bleibt vorbebalten , bem Sachverftandigen im einzelnen Kalle noch weitere Fragen, beren Beantwortung als erheblich erscheint, vorzulegen,

\$ 169. Bei bem Berbachte einer Bergiftung ift bafur ju forgen, bag bas Gift und bie Fortsetung. baburch bervorgebrachten Birfungen in bem Rorber aufgefucht und bas erftere, wo möglich. demifd bargeftellt werbe.

Die Brufung ift nach bem Ermeffen bes Gerichts und ber beigezogenen Sachverftanbigen

auch auf alle verbächtigen Stoffe zu richten, welche in ber Bohnung bes Berftorbenen, in ben noch übrigen Speisen und sonst, ober auch bei bem Berdüchtigen ober in bessen Umgebung gestunben werben.

Bei Müngverbrechen.

§ 170. Bei Mingreivergen ift über die Schieft ober Unchtheit von Metallgeld, baeern solche nicht schon die den Nogen Augenschein unzweiselbast zu erfennen ist, ein Gutachten von Mingkennten ober anderen Sachverftandigen zu erspreven.

Unter gleicher Boraussehung ift auch Die Echtheit ober Unechtheit von Papiergelb ober öffentlichen Crebitpapieren burch sachverftanbiges Gutachten zu ermitteln.

### Runftes Cavitel.

# Bon ber Aussuchung, Durchsuchung und Beichlagnahme.

Muefuchung.

§ 171. Das Untersuchungsgericht ift besugt, Aussuchungen in ber Bohuung und ben sonstigen Rammlichteiten bes Angeschulbigten vorzumehmen, wenn zu vermuthen ift, bag in ber zu burchsuchwenden zum ben bei ber ben Begenfläube barin zu finden feien, die zum Beweise bes Thatbestandes oder zur Uebersührung des Angeschulbigten beinen sonnen.

Unter ben nämlichen Boraussschungen ift die Durchsung einer Rämmlichteit, die anderen Bersonen, als dem Angeschuschung, achber, auch den Zuschunmung berschen gestatet, wenn ber Inhaber der Rämmlichteit fiber das Berhandensein der sprassienen Person ober ber fraglichen Gegenstände befragt, solches berneint, und hierdurch die Bermuthung des Gegentheils nicht beschied wird, ober wenn er die hernniggebe berschlieben berweigert ober unr einige der gesuchten Bernachland bestammt geschaftlich und berneigert ober unr einige ber gesuchten Gegenständen.

Gleiches gilt von ben Aussuchungen an bem Angeschuldigten und anberen Berfonen.

Beschlagnahme und Durchsuchung von Bapieren.

§ 172. Eine Befchlagnahme ober Durchsung ber Papiere bes Augeschuldigten, gleichviel, ob er ober ein Dritter sie in Berwahrung hat, kann versügt werben, wenn Gründe zu ber Annahme vorhanden sind, daß dadurch Beweise für den Thalbestand oder für die Ueberschrunge bes Angeschuldigten gesunden oder die Entbedung Mitschuldiger herbeigeführt werben könne.

Die Beschlagnahme ober Durchsung von Papieren, welche britten Bersonen gehören, sann verfigt werben, wenn gleiche Gründe, ober Gründe zu ber Annahme vorhanden sind, bag burch die Beschlaguahme ober Durchsuchung bie Eutbedung bes Schuldigen berbeigeführt werben fanne und biese Gründe nach einer vorgängigen Befragung ber britten Person ober bes Inhaberes ber Papiere nicht beseinigt ind.

herausgabe von Schriften.

§ 173. Sobald das Untersuchungsgericht von bem Dasein einer für die Untersuchung erholichen Schrift Nachricht erhalt, liegt ihm ob, dasur ju jorgen, daß solche alsbald in die Bunde des Gerichts gelange,

\$ 174. Birb von Demienigen, in beffen Befite bie Schrift vermutblich fich befintet. Fortfetung. auf Befragen bie Berausgabe verweigert ober ber Befit abgeleugnet und es trifft ibn ber Berbacht, bak er ibren Befit miber bie Babrbeit ablenane, fo ift mit ber Ansludung zu verfahren.

\$ 175. Bleibt bie Ausfuchung ohne Erfolg, fo fann wiber ben Angeschusbiaten . wenn Bortfebung. er ben Befit ber Schrift quaeftebt, Die Berausgabe aber vermeigert, wie bei Bermeigerung einer Untwort (§ 146) verfahren werben. Gegen britte Berfonen, welche bie Schrift befiten, tritt unter gleicher Boraussetung bas im \$ 194 wegen Berweigerung bes Reugniffes vorgeschriebene Berfabren ein.

3ft ber Dritte bes Belites nur verbachtig . und leugnet er benfelben ab . fo fann er bei fruchtlofer Musfuchung ju eiblicher Beftarfung feiner Bebauptung angebalten, auch bie Beeibigung, wenn er maleich beftreitet, von bem Dafein ober Aufbewahrungsorte ber Schrift Renntnife ju baben, auf biefes Borbringen erftredt werben.

Bertweigert er biefen Gib. fo fann gegen ibn bas in 6 194 in Berbinbung mit 6 203 in Betreff ber Beugen bestimmte 3mangeverfabren augewendet werben.

3ft ber muthmagkliche Anhaber ber Schrift ein Angehöriger (6 19 Schlufigh) bes Angefdulbigten, fo fann weber wegen feiner Beigerung bas Zwangeverfabren eingeleitet, noch er gur Leiftung bee obgebachten Gibes angehalten merben.

Daffelbe gilt von bem Beichtvater bes Ungeschulbigten und von beffen Bertheibiger, infofern nicht ber lettere bem Angeschuldigten gegenüber ale Militaroberer augufeben ift, rudfichtlich ber Correspondeus, melde iener mit bem Beichtvater ober bem Bertbeibiger geführt bat.

\$ 176. Die Boridriften in \$\$ 173, 174, 175 Mbl. 1, 2, 3, 4 feiben auch auf anbere Bortfebung. bestimmte und für bie Untersuchung wichtige Gegenstände Anwendung.

\$ 177. Amtliche Acten und Urfunden find von bem Beamten ober ber Beborbe, in Fortfebung. beren Bewahrfam fie fich befinden, auf richterliches Erfuchen in ber Uridrift und, bafern beren Mittbeilung bebeutlich ift. in beglaubter Abidrift mitgutbeilen. Infoweit fie jeboch Gegenftanbe enthalten, beren Gebeimbaltung burd ein Jutereffe bes Staates ober burch ben Willen beffen, ber fie nieberlegte, geboten wird, bat ber Beamte ober bie Beborbe, und zwar, wenn ber Beamte ein Militärbeainter, ober wenn bie Beborbe eine Militarbeborbe ift, guvorberft Angeige an bas Kriegsministerium, außerbem aber an bas Justizministerium zu erstatten, worauf bas Eine, wie bas Anbere, bafern es nicht felbft bie Dieuftbeberbe bes Beamten ober ber gebachten Beborbe ift, mit ber Dienftbeborbe fich ju vernehmen bat.

§ 178. Bu felbfteigener Bornabme einer Aussuchung, Befchlagnabine ober einer Durchfudung von Bapieren find bie Rriegsgerichte nur in Gebauben, welche unter Militarverwaltung fteben ober in ben Bohnungen und foustigen Raumlichfeiten von Militargerichtsbefohlenen befuat : unter biefer Borausfetung faun bie Bornabme in minber wichtigen Källen auch einer bei Bericht in Bflicht ftebenben Berfon übertragen werben.

Gemeinfame Beftimm. ungen.

22

In allen anderen Fallen ift gur Bornahme einer Aussuchung, Befchlagnahme ober einer Durchfuchung von Phapieren bie Sivilpolizeibehorde angugeben; es kann jedoch der Untersuchungserichter verlangen, au berselben mit beigezogen zu werben, wenn sich hiervon Bortheil für die Untersuchung erwarten läft.

Fortfetung.

§ 179. Die in §§ 171, 172, 174 angeordnete Befragung tann unterlaffen werben, wenn Gefahr im Berguge ift und bie Befragung mit Aufenthalt verbunden fein wurde.

Die Bestimmungen in §§ 171, 172, 174, 178 leiben auch auf die Raumlichteiten, Berlonen, Papiere und Schriften ber Angeforien bes Angeschuldigten, wenn biefe ber Militäraerichtebartet vont auch nicht unterworfen find Anwerdenus.

Fortfepung.

§ 180. Dem Inhaber ber Raumlichfeit ober ber Papiere, welche burchlucht ober in Belchiga genommen werdem sollen, sowie in bessen bestindt ber instellen Bestindberung ober Albweienheit, einem erwachsenen Mitgliebe seiner Kamilie ober bem Diensstern, ift, insofern nicht besondbere actentundig zu machende Bedeusten obwalten, gestattet, ber Durchsuchung, beiguwohnen.

Much fann ber Richter bei ber Ausstuchung ober Befchlagnahme und Durchfuchung ber Babiere ben Berletten aulieben.

Fortfetjung.

§ 181. 3ft bei einer Ausstuchung nichts Berdächtiges ermittelt worben, so fann ber Betheiligte verlangen, bag eine Befdeinigung hieriber ihm und zwar, in allen Fällen, unentgelblich ausgestellt werbe.

Fortfesung.

§ 182. Gegenstände und Bapiere, welche bei der Ausstuding oder Durchsuchung vorgestunden worden sind und für die Untersuchung von Bichigkeit sein können, sind in Bermohrung zu nehmen oder bis auf Beiteres zu dewachen oder einstweilen unter Siegel zu legen. Dem Sigenthumer berfelben oder bessen Stellvertreter ift es unbenommen, die Papiere und sonssigen Gegenstände mit feinem Siegel oder einem anderen Zeichen zu verschen.

Bor ber Entsiegelung, wenn solche nöthig wird, ift ber Betheiligte aufzusorbern, ihr beizuwohnen. In bem Balle, baß berfelbe bierzu nicht sogleich zu erlangen sein ober ber Ausserberung nicht Folge leiften ober Gesahr im Berzuge sein sollte, ist die Entsiegelung unter Zuziehung wweier Beistier werumebmen.

Fortfetung.

§ 183. Die Aussuchung, Durchsuchung und Befchlagnahme ift nicht weiter auszubehnen, ale ber 3med ber Untersuchung es erforbert.

Jusbesonbere ift jebe Beschlagnahme und Durchluchung von Schriften mit möglichster Schonung ber Brivalgebeimniffe vorzunehmen. Bon solchen Schriften, die zugleich andere, zur Sache nicht gehörige Nachrichten enthalten, ist, soweit möglich, nur bas Erforberliche in ber Urschrift voer in begtaubter Mbschrift zu ben Acten zu nehmen, überhaupt aber Sorge zu tragen, bag die Schriften gegen bie Guischt Unberusener und gegen Wishrauch geschart in.

Fortfetung.

§ 184. Wiberfpricht ber Eigentstumer ober beffen Stellvertreter ber Durchsicht ber Papiere, fo find biefelben, insofern nicht Gefahr auf bem Berguge beruft, bis zur Lefeitigung bes Wiberfpruchs in einem mit bem Siegel ber Beborbe zu verschließenden Umschlage in Berwahrung zu nehmen.

Dem bei ber Beidlagnahme anwesenben Betheiligten ift bie Beibrudung eines Giegels ju geftatten. Uebrigens gilt auch bier bie Borichrift von \$ 182 Abf. 2.

6 185. Briefe. Baguete und andere Sendungen, welche an einen Angefculbigten ein- Beichlagnahme geben, nachbem bereits ein Borführungs- ober Berhaftungsbefehl gegen ibn erlaffen, ober nachbem er verhaftet ober vorläufig in Bermabrung genommen worben ift, tann bas Untersuchungsgericht in Beichlag nehmen, auch beren Ausantwortung bon ben Boftbeborben und anderen nit ber Briefbeforberung beidaftigten ober beauftragten Anftalten und Berfonen verlangen. Die gleichen Bestimmungen gelten, wenn ber Berbacht vorhanden ift, baf bon Dritten an Dritte gerichtete Genbungen von bem Angefculbigten berrubren ober in beffen Auftrage abgefenbet ober bak fie für benfelben bestimmt find und auf ben Gegenstand ber Untersuchung Besug baben.

Die Eröffnung ber in Befchlag genommenen Gegenstände erfolgt burch bas Untersuchungsgericht, und zwar, wenn berienige, an ben bie Senbung gerichtet ober von bem fie abgefchict ift, austimmt ober Gefahr auf bem Berauge beruht, obne Beiteres. In anderen Fällen bat bas Unterfuchungsgericht bie Genehmigung bes Oberfriegsgerichts einzuholen.

§ 186. Die Befchlagnahme von folden Sendungen ift benjenigen, an welche fie gerichtet Fortfebung. ober von welchen fie abgefendet find, thunlichft bald befannt au machen.

Auch hat bas Gericht Sorge zu tragen, daß bie Senbungen, beren Beschlagnahme, nicht aber Eröffnung verfügt werben ift, fowie folde, bei beren Eröffnung feine Begiebung jur Untersuchung fich ergeben bat, an bie Betheiligten abgeliefert werben, ober boch menigftens ber unverfangliche Theil ibres Inbalts, banothig in Abidrift, jur Renutuift ber Betheiligten gelange.

Das Bericht tann aber mit Ausführung ber Borfdriften biefes Baragrapben fo lange, ale fie nach bem Stanbe ber Unterfuchung bebentlich ericbeint, Unftanb nehmen.

# Sechftes Capitel. Bon ben Beugen.

6 187. Jeber ift verpflichtet, auf Berlangen bes Berichts, über Dasienige, mas ibm von bem Gegenstande ber Unterfuchung ober von ben bamit in Berbindung ftebenben Umftanden gum Beugniffe. bekannt ift. Reugnik absulegen und fich desbalb abbören, fowie mit guberen Reugen ober mit Sachverftanbigen ober mit bem Ungeschulbigten in bas Gegenverbor ftellen ju laffen, bafern

ibm nicht eine gefesliche Befreiung (vergl. §§ 188, 189, 199 Mbf. 5, 6) gur Geite ftebt. Er erhalt bafur auf Berlaugen bie taxmaffige Beugengebubr. Der Denunciant und ber Berlette baben auf biefe nur bann Anforuch, wenn ein von amtswegen ju untersuchenbes Berbrechen in Frage ift.

Auf Berfonen, welche felbft bem Militarftanbe angehören, finbet bie Beftimmung bes vorigen Abfanes nur bann Anwendung, wenn biefelben jur Zeit ibrer Abbörung auf Urlaub fic befinben.

Bflict

Musnahmen.

§ 188. Beamte und andere in besonderen öffentlichen Pflichten stehende Bersonen, die seichen mögen dem Militär- oder deun Eibissand angehören, sonnen in Fallen, mo sie durch Molegung des Zeugnisses eine amtliche oder dienstliche Berpflichtung zur Berschwiegenheit verseschen wirden, nicht als Zeugen befragt werden, basen sie nicht zu bem Zeugnisse worten. Das Untersuchungsgericht bat zu beiem Bethus, eintretenden Falls, Auzeige und zwar, wenn es sich um das Zeugnis einer Militärperson handelt, an das Kriegsminisserium, außerdem aber an das Justizumisserium zu erstatten, worauf das Eine wie das Andere, dasen nicht selbs die Dienstbehörde des Beanten oder der fraglichen Person ist, mit der Dienstebsörde fich zu vernebmen bat.

Fortfetung.

§ 189. Geistliche können in Anfebung bessen, was ihnen in ber Beichte anvertraut worden, nicht jum Zugunisse aufgerusen werden. Ferner können Geistliche im Rufebung besten, was ihnen außer der Beichte im Bertrauen auf ihre geistliche Amsbectschwiegenheit mitgelheitt worden ist, sowie der Anwalt des Angeschuldigten, der Vertsebiger (§ 27) und die auf deren Expeditionen arbeitenden Personen in Ansehmag bessen, was ihnen in dieser Eigenschaft rücksicht der Bem Angeschuldigten beigemessen. That anwertraut worden, nur dann zum Zeigenisse ausgehalten werden, wenn Derzenige, dem sie zur Geseinhaftung verspflichtet sind, ihre Abbörung verlangt.

Es ift jedoch eintretenden Falls bas Gericht befugt, bon ben vorstehend genannten Personen eine eidliche Berscherung des Inhalts, baß sie von bem Gegenstande ihrer Befragung außerhalb ihrer obgedachten Stellung feine Kenntuig erlangt haben, zu ersorbern.

Gerner tonnen bie Ungeborigen bes Angeschuldigten bas Beugniß ablebnen.

Das Gericht hat, wenn es eine ber Personen, welche nach biesem Paragraphen jur Ablehnung bes Jeugniffes besugt sein würde, als Zengen vorgesovert fat, sie vor ber Befragung bon ibrem Rechte, bas Reugniff zu verweigern, in Kennttiff zu feben.

Fortfegung.

§ 190. Beber ber Berlette, noch Derjenige, von welchem bie Anzeige ansging, finb vom Zeugniffe ausgeschlosien.

Borforberung ber Beugen. § 191. Die Borsorberung eines Zeugen geschieht bei Militarpersonen in ber Regel durch bienstliche Befehligung, bei anderen Bersonen durch Borladung, und zwar, nach dem Ermeffen bes Untersuchungsgerichts, schriftlich oder mündlich.

Begen Form, Infalt und Behanbigung ber Borlobung gelten bie Bestimmungen in § 112. Den Gegenstand ber Untersuchung und ber Befragung braucht jedoch die Borlabung nicht anzugeben.

Bengen, welche burch Krantheit ober Gebrechlichfeit vor Gericht zu ericheinen verhindert find, werben in ihrer Bohnung abgehört, und es ift hiernach bie richterliche Berfügung entfprechend einqurichten.

6 192. 3ft ber Beuge ber Berichtsbarfeit bes Unterfudungegerichts nicht unterworfen, Fortfebung. fo bat letteres bas Gericht bes Bengen um beffen Abborung, unter Angabe bes Gegenstanbes berfelben, ju erfuchen ober ben Bengen, wenn ce ohne befondere Belaftigung beffelben gefcheben fann, ober wenn bas Jutereffe ber Unterfuchung foldes erforbert, jur Abborung bor bem Unterfuchungegerichte porgulaten, foldenfalls aber bas Gericht bes Beugen von ber Borlabung ju benadrichtigen.

Der Mangel biefer Benachrichtigung giebt jeboch feine Richtigfeit nach fic.

6 193. Macht fic bie Abbörung einer Berfon vom Civilftande als Zeuge vor bem Vortfenung. Untersuchungegerichte nöthig, fo ift ber Borladung, wenn fie fcbriftlich gefchiebt, bie Bermarnung beiguffigen, baf ber Reuge bei einer nambaft zu machenben Gelbbufe bis ju gebn Thalern por Gericht zur bestimmten Beit zu ericheinen, im Falle feines uneutschuldigten Mugenbleibens aber ju gemartigen babe, baf er unter erbobter Gelbftrafe merbe anbermeit vorgelaben, nach Befinden auch jum Behufe ber Abbörung vor Gericht feine Borführung beantragt und er überbieß zu Abstattung ber burch fein Augenbleiben verursachten Roften werbe angehalten werben.

Im Kalle bes Aukenbleibens bat bas Untersuchungsgericht ben Zeugen, bafern berfelbe nicht genügend entschuldigt ift, nunmehr unter erhöhter Gelbftrafe bis ju funfgig Thalern boraulaben ober, nach feinem Ermeffen, bie amanasmeife Borfübrung por bas Unterfuchungsgericht bei bem Berichte bes Bengen ju beantragen.

§ 194. Das Untersuchungsgericht fann, wenn bringende Bermuthung entfieht, bag ber Berfahren bei Benge feiner Berpflichtung gur Zeugnifiablegung fich entgieben werbe, fowie in anberen bringen- Bermeigerung ben Rallen, fofort einen Borführungebefehl erlaffen, auch in bem erfteren Ralle ben Reugen. fo lange es ber 3med ber Untersuchung erforbert, in Giderheitehaft nehmen,

In Begiehung auf Beugen bom Civifftanbe ift in biefen Fallen bei bem Gerichte bes Reugen bas besbalb Erforberliche zu beantragen.

Bei unbegrundeter Beigerung eines Reugen bom Civilftanbe, bas verlangte Reugnif abgulegen, tann bas Unterfuchungsgericht beufelben burch Gelbbuffe, welche ben Betrag von funfgig Thalern nicht überfteigen barf, und bei fortgefester Beigerung, ober auch felbft fofort, burch Befangnifermang bis ju feche Bochen jur Erfullung feiner Bflicht burch ben Richter feines Bobnorte aubalten laffen.

Die Saft wird burch Ablegung bes bermeigerten Zeugniffes beenbigt.

§ 195. Gegen Militarpersonen tritt in ben Fallen von § 193 Abf. 2, § 194 Abf. 3 Fortfebung. bisciplinarifde Abnbung ein, foweit nicht eine über bie bisciplinelle Strafbefugnif binausgebenbe Strafe verwirft ift.

\$ 196. Die Beugen werben jeber einzeln und ohne bag ber Angeschulbigte gugegogen Abhörung wirb, von bem Untersuchungegerichte abgebort. ber Beugen.

Das Untersuchungsgericht tann ben Beugen, wenn es foldes für wedmäßig erachtet, außerbalb ber Berichtsftelle, insbesonbere an bem Orte, an welchem bie That verübt ober bie bezuglide Babrnebmung bon bem Bengen gemacht worben, abboren.

Bei Abbarung von Beugen, welche ber beutichen Sprache, ober ber Rebe, ober bes Bebors, ober beiber nicht machtig finb, ift in Gemafibeit ber Borfdriften von \$§ 139, 140, 141 au verfahren.

Fortfenna.

- & 197. Der Beuge wirb ermabnt, nach ber ibm beiwohnenben Biffenichaft allenthalben Die reine und unverfalfcte Babrbeit anzugeben, nichts jur Gade Geboriges ju verschweigen und überbandt feine Ausfage fo eingurichten, baf er fie auf Erforbern mit unverlettem Bewiffen eidlich bestärfen fonne.
- Fortfetung. 6 198. Der Richter fragt ben Zengen über Ramen, Alter, Religion, Stand ober Bewerbe und Bobnort, ob er mit bent Berletten ober bem Angeschuldigten verwandt ober

verfcmagert ober befannt fei, nicht minber über feine fonftigen verfonlichen Berbaltniffe, namentlich in Beziehung auf ben Berletten und ben Angeschuldigten, soweit fie auf seine Ausfagen und beren Glaubwurdigfeit Ginfluß baben fonnen.

Einrichtung.

§ 199. Bei ber Abborung über bie Gache felbft ift ber Zeuge bon bem Gegenftanbe ber Befragung. feines Reuaniffes, foweit notbig, in Renntnig ju feben, fobann gu einer gufammenbangenben Ergablung über letteren aufzuforbern, bierauf aber, nach Befinden, burch weiteres Befragen gur Ergangnng berfesben und gur Bebung von etwaigen Dunkelbeiten ober Wibersprüchen gu veranfaffen.

> Die Kragen an den Zeugen find beutlich und bestimmt zu fassen und ift überall der Grund feines Wiffens zu erforfchen.

> Der Beuge bat bie Fragen munblich (vergl. jeboch \$ 196 am Schluffe) ju beantworten; es können aber baneben von ibm freiwillig ober auf Berlangen bes Richters fcbriftliche nabere Rachweifungen und Auslaffungen zu ben Acten gegeben werben.

> Bor bem Schluffe ber Abborung ift ber Beuge ju befragen, ob ibm noch ein gur Gache geboriger erheblicher Umftand betannt fei. Auch tann ibm Stillfdmeigen wegen feiner Ausfage auferfegt merben.

> Der Beuge tann bie Beantwortung einer Frage ablebuen, wenn aus ber Frage felbft erhellt, ober fonft von bem Beugen glaubhaft gemacht wird, bag eine Erffarung barauf zu feiner eigenen Schanbe ober gur Schanbe eines feiner Angeborigen gereiche.

> Burbe bie Ablegung bes Zeugniffes ober bie Beantwortung einer Frage für ben Zeugen einen unmittelbaren und bedeutenben Bermögenenachtheil nach fich gieben, fo foll er, wenn er beshalb bas Zeugnig verweigert, nur in besonbers michtigen Rallen bagu angehalten werben fönnen.

\$ 200. Begen Gegenüberftellung ber Zeugen mit bem Angeschusbigten ift ben Borfdriften von \$ 147 nachquaeben.

Die Angeborigen bes Angefculbigten burfen jeboch, wenn fie fich ale Bengen baben abboren laffen, bem Angeschulbigten unr bann gegenübergestellt werben, wenn fie es auf Befragen bes Richters nicht ablebuen, ober wenn ber Angeschulbigte bie Gegenüberftellung verlangt.

Das Untersuchungsgericht fann bie Gegenüberftellung mehrerer Zeugen unter fich berfügen und biefer Maafregel fonnen auch bie Angeborigen bes Angefculbigten, wenn fie fich baben abboren laffen, fich nicht entrieben.

\$ 201. Die Bereibung bes Beugen, fofern folde überbaupt ale jufaffig und nothwendig fic barftellt, erfolgt, nach Erftattung feiner Ausiggen, einschliehlich ber bei ber etwaigen Gegenüberftellung getbanen, in Gemakbeit ber im Anbange unter Dr. III. erfictlichen Formel. Anvor ift ibm jeboch bie Ausfage nochmals vorzuhalten und er vor Begebung eines Meineibes zu verwarnen.

Steht ber Beuge in Amtspflicht und ift ber von ibm geleiftete Amtseib ausbrudlich auf Erftattung von Anzeigen ober Ausfagen gerichtet, ober ift ber Beuge bem Angefculbigten gegen. über ale Militaroberer angufeben, fo gennat es, bafern bie Ausfage eine in bem amtlichen ober bienftlichen Berufe bes Bengen gemachte Bahrnehmung betrifft, wenn berfelbe auf ben geleifteten Auteid, beziehendlich, fo viel ben Militaroberen betrifft, unter ausbrudlichem Borhalte ber Bestimmungen in 6 167 Schluft, bes Militarftrafgefesbuchs, auf feine Dienftoflicht verwiesen wirb. Dit biefer Bermeifung ift eine gleiche Bermarnung, wie bie in Abf. 1 gebachte, ju verbinben.

Bleiches Berfahren ift bei ber Abnahme einer Berficherung an Cibesftatt ju beobachten. Befennern bes driftlichen Glaubens, bei welchen nach ibrem Glaubenebefenntniffe und nach ben Gefeben eine gemiffe Befraftigung ftatt bes Gibes gilt, wird biefe ftatt bes Gibes abgenommen.

\$ 202. Die Cibesleiftung erfolgt munblic.

Schriftliche Leiftung ift nur bei ftummen und taubftummen Berfonen gulaffig, Die bes Lefens und Schreibens tundig find. Gie lefen bie Eibesformel, fcbreiben barunter: "gelefen, verftanben und ale richtig verfichert" und unterzeichnen ibren Ramen.

3ft ber, welcher ichworen foll, ber beutichen Gprache nicht machtig, fo ift ein vereibeter Dollmetider jugugieben, welcher bie Gibesformel in ber Sprace beffen, welcher fdwort, gu ben Acten zu geben bat.

\$ 203. Birb bie eibliche Beffarfung einer Anzeige ober eines Zeugniffes aus besonderen Fortfetung. Grunben bebenflich gefunden, fo find bie letteren actenfundig ju machen und es ift bann, in Rallen bes \$ 50, in bem Bermeifungebeidluffe barauf binanmeifen, baf bie Frage über etwaige Rachholung ber Bereibung bem fpruchrichterlichen Ermeffen borbebalten fei.

Die Ungeborigen bes Ungefdulbigten find, auch wenn fie fich baben abboren laffen, ben Beugeneib abgulebnen befugt, wovon fie ber Richter, bebor er zu beffen Abnahme fcreitet, in Renntnik au feten bat.

Gegenilber. ftellung ber Reugen.

Bereibung ber Beugen.

Kortfenung.

Bei unbegrunbeter Beigerung bes Beugen, ben Gib gu leiften, tann gegen ibn bas in § 194 Mbf. 3, § 195 georbnete Berfahren angewenbet merben.

Richt zu vereibenbe Beugen

- 6 204. Bum Bengeneibe fonnen nicht gelaffen werben: 1) Berfonen, welche ihre Gebanten weber munblich, noch fcriftlich, fonbern nur burch Beiden auszubruden vermögen, ober bes vollen Gebrauchs ber Bernunft entbebren,
- 2) Berfonen, welche wegen eines ber in Art. 221, 222, 223 bes allgemeinen Straf. gefetbuche ermabnten Berbrechen in Untersuchung fich befinden ober verurtheilt find,
- 3) Berfonen, welche bas achtzehnte Altersjahr noch nicht gurudgelegt haben.

Dagegen ift es bei ber Bereibung eibesmunbiger Perfonen ohne Ginflug, in welchem Alter fie ftanben, ale fie bie Wahrnehmung machten, über welche fie ausfagen,

Refoubere

§ 205. Das Staatsoberhaupt und beffen Gemablin tonnen nicht zum Reuquiffe aufge-Beftimmungen. rufen werben.

Wirb ein anderes Mitalied bes Roniglides Saufes jum Zeugniffe aufgerufen, fo ift mit ber Abborung beffelben bergeftalt zu verfahren, bag es in feiner Bohnung von zwei abgeorb. neten Ratben bes Appellationsgerichts ju Dresben über ben Gegenstand bes Reugniffes befragt wirb. Ericeint bie Ausfage erheblich, fo ift mit ber Bereibung bes Beugen gu berfahren, und awar bergeftalt. bag berfelbe por ben nurgenannten Ratben bie ibm porgulegenbe Gibesnotul mit feinem Damen unterzeichnet.

Eine Gegenüberftellung beffelben mit anberen Zeugen ober mit bem Angefdulbigten fann nur bann verffigt merben, wenn fie von bem Mitgliebe bes Koniglichen Saufes verlangt wirb.

Sie ift foldenfalls in ber Bohnung beffelben und burch zwei abgeorbnete Rathe bes Appellationsgerichts vorzunehmen,

Die Mitglieber bes Röniglichen Saufes tonnen jur Schlugverbanblung nicht borgelaben merben.

Ericeint ihre Ausfage erheblich, fo ift biefelbe bei ber Schluftverbanblung vorzulefen.

Ueber ben Rall, wenn bienftleiftenbe Bringen bes Rouinlichen Saufes, mabrent bie Armee auf bem Briegsfufie und im Austande fich befindet, als Beugen zu befragen find, beftimmt § 24 bes Gefetes, bie Militargerichtsverfaffung betreffenb.

# Cicbentes Cavitel.

## Bon bem Berfahren nach bem Actenfcluffe.

Beidluft bee Unterfudunge. gerichts nach bem Mctenichluffe.

\$ 206. Racbem bie Untersuchung in Gemäßbeit von \$ 108 geschlossen worben, bat bas Untersudungegericht einen motivirten Befdluß gu ben Acten gu bringen, ob bie Untersudung fortauftellen und ber' Angefdulbigte jur Schluftverbanblung ju verweifen, ober ob bie Unterfudung einzuftellen fei.

Der Befchluf ift bem Ungeschuldigten, sowie bem Commandanten, beziehendlich bem Brivatantlager, bekannt ju machen.

§ 207. Dat das Obertriegsgericht über die rechtliche Natur der augezeigten handlung bereits entschieden, jo ist das Unterfuchungsgericht an diese Entscheidung gebunden, insosern es nicht der Meinung ist, daß die thalfachliche Unterlage dieser Entscheidung durch die späteren Erzechnisse der Untersuchung aberadbert worden fei.

Birfung früherer Enticheibung bes Oberfriegegerichts.

§ 208. Die Einstellung ber Untersichung ift zu beschießen, wenn bie weitere Berfolgung als rechtich unglässig erscheit (b. b. bie angegeigte handlung an fich nicht strassen,
ober ihre Etrassarteit rechtlich ausgeschossign ober weiten gestigt, ober ber Antrag von einem
hierzu nicht Berechtigten gestellt worden), ober wenn ein genügender Entlassungsbeweis vorliegt, ober wenn die erlangten Beweise so ungenügend find, daß voraussichtlich die Ubshaltung
ber Glusserbandlung nubled sein würde.

Befdluß auf Einstellung.

Das Gericht hat zugleich über bie Koften bes zeitherigen Berjahrens, insoweit biefe ingenge fommen in fonnen (§ 365), zu beschließen. Die Vorschriften in § 106 find hier aleichfalls anzuwenden.

§ 209. 3ft lein Grund jur Einstellung ber Untersuchung vorhanden, so ift ber Beschlusg auf Fortsellung berflelung berfelben mittesst Berweifung bes Angeschuldigten jur Schlusverhandlung gu richten.

Beschluß auf Fortstellung.

Sollte bie bem Angeschulbigten beigemessen handung, wegen beren bie Unterfuchung ortgestellt wird, als eine solche fich barftellen, welche nach 2 48 zur Zustanbigtet ves fan bigen Artiegsgerichte zeiten jelche fich batheils bahin zu richten, bah die Fortstellung vor bem flandigen Artiegsgerichte zu gescheben habe, es ware benn, daß die Untersuchung auch wegen anderer, zur Zustanbigteit des Spruchfriegsgerichts gehöriger Berbrechen, bei benen berselbe Angeschulbigte betheiligt ift, fortgessellellt wird; solchensalls ist die Berweisung zur Schlusverbanding auch auf die nach § 48 vor bas flaudige Artiegsgericht gehörigen Bergeben ausgubebenen.

Der Befding foll bie Daublung, beren ber Angeschulbigte beguchtigt wird, und bie wesentlichen Erzgebnisse bard beit Daublung fur verleht erachtet wird, angeben. Es sann gleichzeitig auf mehrere Strafgeset, beren Berlebung in ber angeschulbigten Daublung gefnuben wird. Begung genommen werben.

§ 210. Auch im Halle ber Abwesensteit bes Angeschulvigten (§ 97) fann über bie Ergebnisse ber Unterschaung, begiebenbisch über bie ber augestellten Erörterungen (§ 97 Abs. 1) Beschaus, insbesonbere auch auf Grund ber letteren ein Berweisungsbeschule wieber ben Angeschulbigten geschäft werben.

Abwesenheit bes Angefculbigten.

§ 211. Der Angeschuldigte tann gegen ben Befchluß Berufung einwenben,

Rechtsmittel gegen ben Beidluß.

1) wenn in ber Untersuchung von bem Berichte eine wesentliche Borfdrift bes Berfahrens versetbt ober unrichtig angewendet worben ift.

- 2) wenn beim Mangel genugfamer Berbachtsgrunde ober ungeachtet eines genugenben Entlaftungsbeweifes bie Fortftellung ber Untersuchung beschloffen worben ift,
- 3) wenn bie Strafverfolgung burd unrichtige Gefetesanwendung fur rechtlich gulaffig (\$ 208) erflart worden ift,
- 4) im Falle von § 208, gegen bie Entscheidung in Betreff bes Koftenpunttes (vergl. § 208 Schluffat in Berbindung mit § 106).

\$ 212. Bon bem Commanbanten tann ber Revisionsantrag eingewendet werben,

- 1) wenn in ber Untersuchung von bem Gerichte eine wesentliche Vorschrift bes Berfahrens verlett ober unrichtig angewendet worden ift,
- 2) wenn wegen Mangels genugfainer Berbachtsgrunde ober wegen genugenben Entiaftungsbeweifes bie Ginfiellung ber Unterfuchung beschioffen worben ift.
- 3) wenn bie Strafverfolgung burch unrichtige Gefebesanwendung fur rechtlich ungulaffig (§ 208) erklärt worben ift,
- 4) wenn die beigemeffene handlung einem bierauf nicht anwendbaren Gefete unterstellt worben ift.
- 5) wenn in einem nach Beschaffenheit ber beigemeffenen handlung jur Buftanbigteit bes Spruchtriegsgerichts gehörigen Falle bie Fortftellung ber Sache vor bem ftanbigen Rriegsgerichte (§ 209 Abf. 2) beschloffen worben ift.

Beschränfung ber Rechtsmittel aus Richtigfeitsgründen.

Fortfetung.

§ 213. Die Berufung und ber Revisionsantrag tonnen auf bie Beftimmungen in § 211 unter 3 und § 212 unter 3, 4 nicht gestügt werben, wenn der Befcusi in Betreff ber rechtlichen Ratur ber ftenfaren handlung mit einer bierilber bereits von bem Deetrtiegsgrichte ertheilten Eutscheibung übereinstimmt und nicht behauptet werden tann, daß durch die plottenen Ergebnisse ber Unterluchung die thalfächliche Unterlage dieser Entscheidung abgeandert worden fei (veral, noch § 207).

Birb die Berufung ober ber Revisionsantrag auf die Berlehung ober unrichtige Anwendung einer Borschrift iber bas Berfahren gestüte, beren Bobachung in bem Gelebe nicht ausbrildlich bei Bermeibung ber Nichtigteit angeordnet ift, so hat bas Oberfriegsgericht nach Lage ber Sache zu ermessen, ob die fragliche Borschrift für eine wesenliche zu achten fei.

Alls eine Richtigkeit ist es insbesondere zu betrachten, wenn das Gericht auf einen Antrag bes Angeschutdigten oder des Privataulklägers, durch welchen der Antragskeller ein ihm zum Zwede der Bertheidigung, beziehendlich der Antlage, zustehendes Befugniß geltend machen wollte, eine Entscheidung zu geben verweigert oder unterlassen bat.

Der Communidant tann die Beriebung von Borichriften, weiche lediglich im Interesse be Angeschubigten ertheilt sind, nicht zu bem Zwecke geltend machen, um eine Aufhebung der Entschiedung zum Nachtheile des Angeschuldigten herbeignsstiften.

Ebenfo fann von bem Angefculbigten eine Berufung nicht auf Nichtigleiten gegrundet werben, welche nur einen anderen ober andere Angeschulbigte betreffen.

\$ 214. Dat fic bie Berletung burd bas fpatere Berfabren ober burd ben Befdluft Fortfebung. felbst völlig erledigt ober tann fie burch Bieberholung ober Rachholung einer Untersuchungs. banblung obne Benachtbeiligung bes 3medes ber Unterfudung völlig erlebigt merben, fo bat das Oberkrieasgericht im ersteren Kalle das Rechtsmittel zurückzuweisen, im letteren Kalle aber bas Rötbige anquordnen.

\$ 215. Findet bas Oberfriegegericht, bag eine Dichtigfeit verhangen fei, fo bat es ansque Richtung ber fpreden, inwieweit bas Berfahren ober ber Befdluß für nichtig zu achten fei und bemgemäß Entideibung. ben angefochtenen Befdlug und begiebenblich bas bemfelben jum Grunde liegende Berfahren gang ober theilweife aufgubeben.

Ebenfo hat bas Oberkriegsgericht, auch ohne bag bas Rechtsmittel ausbrudlich barauf gerichtet worben, Die bem Befchluffe ju Grunde liegende Rechtsanficht zu prufen und fann bemgemäß fomobl eine andere, gleich fcmere ober minber fcmere ober felbft fcmerere Strafbestimmung für anwendbar, ale auch bie Strafverfolgung felbft für rechtlich ungufaffig erffaren.

> bes Dberfriegegerichte.

§ 216. Die Entscheidung des Oberfriegsgerichts, insofern es bas eingewendete Rechts- Entscheidung mittel für begründet erachtet, ift ju richten :

# I. in ben Rallen pon 6 211

unter 1, auf Wieberholung bes Berfahrens ober eines Theils beffelben ober auf Nachbolung ber betreffenben Unterfuchungebanblung.

unter 2, auf Ginftellung ber Untersuchung wegen Mangele genugfamer Berbachtegrunde ober megen genugenben Entlaftungsbeweifes.

unter 3, auf Ginftellung ber Unterfuchung wegen rechtlicher Ungulaffigfeit ber Strafverfolauna.

unter 4, auf gangliche ober theilweise Bericonung mit Roften;

#### II. in ben Mallen von § 212

unter 1, auf Bieberholung bes Berfahrens ober eines Theils beffelben ober auf Rachbolung ber betreffenben Unterfudungebanblung.

unter 2, auf Fortstellung ber Untersuchung,

unter 3. auf Fortitellung bes Berfahrens und Bermeifung bes Ungeschuldigten gur Schlufverbanblung, bafern bie ermittelten Berbachtsgrunde biergu fur genugenb erachtet werben.

unter 4, auf Unterftellung ber Sandlung unter ein anderes, ausbrildlich ju bezeichnenbes Strafgefes.

unter 5, auf Bermeifung bes Ungeschuldigten bor bas Spruchfriegsgericht.

§ 217. Das Oberfriegegericht tann, wo es foldes jur Borbereitung feiner Entscheidung Anordnung auf für nötbig erachtet, bie Bervollständigung ber Untersuchung burch bas Untersuchungsgericht ober ung ber Unterein anberes, mit Auftrag zu verfebenbes Rriegsgericht, verfügen,

Die Acten find nach erfolgter Bervollständigung unmittelbar an das Oberfriegsgericht wieder einzulenden.

Berhaftung ober Entlassung bes Angeschulbigten. § 218. Das Seetriegsgericht bat, wenn von ihm die Berhaftung bes Angeschuldigten sin nöhig oder die Wicherausschung der Haft für julaffig erachtet wird, auch oher diessalligen Antrag bas beshalb Erschreftliche zu verflägen.

3st gegen einen Beichfuss bes Untersuchungsgerichts, in welchem zugleich die Entlassung bes Angeschuldigten aus ber haft verfügt worden ist, von dem Commandanten Revisionsautrag eingewendet worden, so hat das Untersuchungsgericht mit der Entlassung bis zu der Entschwing über bas Rechtsmittel Anstand zu nehmen, dasen nicht der Commandant auf ergangene Anstage zu der Entlassung eine Austimmung ertheist.

Brivatanflage.

\$ 219. Ift neben bem von amtowegen zu verfolgenden Berbrechen ein von einem Privatantlager verfolgted Bergeben Gegenstand ber Untersuchung gewefen, so ist ber Berweisungebeschilbt auf biefes Bergeben mit zu erstreden. Gines besonderen Antrags Seiten bes Privatantlagers auf Fortftellung bebarf es auch int biefem Falle nicht.

Antrage und Erflarungen bes Brivatanflagere find bem Augeschuldigten mitzutheilen.

# Bweite Abtheilung.

# Von der Niedersehung des Spruchkriegsgerichts und von dem Verfahren bei demfelben.

# Erftes Capitel.

# Bon ber Borbereitung der Schlugverhandlung.

Beftftellung ber Beweismittel.

§ 220. Bei ber Ausstührung bes Berweisungsbeichinstes (§ 206) hat bas Untersuchungsgericht junkacht derüber Antschießung ju sassen, ob und inwieweit zu ber vor bem Spruchtriegegerichte abzuhalteuben Schusperhandlung bie personliche Gestellung bes Berletten ober bie personliche Gestellung von Zeugen ober Sachverflandigen für die überzeugende Ausstätung bes wohren Sachverbalts als notdwendig auusseben ift.

Als nothwendig wird biefe Maagtregel namentlich bann betrachtet werden muffen, wenn es um die Frage über nachträgliche Zeigenvereibung fich banbelt (vergl. § 203 Abf. 1).

Fortfetjung.

\$ 221. Begüglich ber nach § 220 ju perfonlicher Gestellung vorgulabenden Zeingen und anderen Perfonen ist vom dem Untersuchungsgerichte ein Bergeichniß aufgustellen und zu den Acten zu beinnen, wesches dem Angeschubigten albehab vorzulegen ist.

In biefein Bergeichniffe find auch biejenigen fonftigen Beweismittel aufzuführen, welche zur Borleanna in ber Goluftverbandlung für geeignet befunden werben.

§ 222. Birb von bem Angeschuldigten bie Borladung noch anderer Bersonen ober bie Fortfebung. Borlegung noch anderer Bemeismittel als ber in bem Bergeichniffe enthaltenen beantragt. fo bat bas Untersuchungsgericht barüber Entschliegung zu faffen und folde, es mag bem Antrage entsprochen werben ober nicht, bem Untragfteller gu eröffnen.

Ueber im letteren Salle erhobene Ginwendungen enticheibet bas Spruchlriegsgericht.

\$ 223. Rudfictlich ber von bem Brivatanflager verfolgten Berbrechen (\$ 21) ift bas Fortienung. in \$ 221 bestimmte Bergidnift ebenfalls aufzustellen und bemfelben porgulegen. Die Borfdriften in \$ 221 leiben bier gleichfalle Anwendung.

§ 224. Nach Erledigung ber Borfdriften der vorstehenden Baragraphen ift, im Ginver- Anberaumung. nehmen mit bem Commanbanten, ber Tag fur bie Golugverhandlung zu bestimmen.

Auf Sonn- und Reiertage foll biefelbe nicht anteraumt werben (veral, ieboch 66288, 419).

Das Untersuchungsgericht fann, nach vorheriger Bernehmung mit bem Commanbanten, verfügen . bag eine bereis angelette Strafface in ber anbergumten Sigung überbaupt nicht. ober in Bezug auf einzelne Ungeschuldigte nicht verbandelt werbe, auch foldenfalls, ba notbig, Die einstweilige Bermahrung bes Angefdulbigten anordnen.

Diefe Borfdrift foll auch in bem Falle gelten, wenn in Begiebung auf bas ober bie Berbrechen, ju beren Aburtheilung bie Schlufiverhandlung anberaumt worben ift, noch anbere Theilnehmer ober Begunftiger jur Untersuchung ju gieben find und die gleichzeitige Aburtbeilung berfelben ale angemeffen erfcheint.

§ 225. Das Untersuchungsgericht erläßt die Borladung zur Schlußverhandlung an den Borladung. Angeschuldigten, sowie an diejenigen Bersonen, für beren verfönliches Erscheinen es nach Maakgabe bon \$ 220 fich entichieben bat.

3ft iedoch ber Angeschulbigte verhaftet oder befindet er fich bei ber Truppe in Dienftleiftung ober boch am Site bes Gerichts anwesend, so genfigt eine munbliche Eröffnung ober Dienstbefehligung beffelben (6 111) burd bie guftanbige Commanbobeborbe.

Diefe Bestimmung gilt auch binfichtlich ber Zeugen und Cachverftanbigen bann, wenn biefelben ber Militargerichtsbarfeit unterworfen find und in Dienftleiftung ober wenigstens am Site bes Gerichts anwesend fich befinden.

In allen anberen Rallen bebarf es einer ichriftlichen Borlabung und es ift biefelbe, wenn an Militarpersonen gerichtet, von bem Commanbanten mit zu vollziehen. Borlabungen jeboch, welche im Laufe ber Schlugverhandlung felbft verfügt werden, tonnen auch munblich erfolgen.

\$ 226. Der Borgulabenbe ift in ber an ibn ergebenben Labung auf bie gesellichen Rach. Fortfebung. theile feines Augenbleibens (§ 293 fg.) aufmertfam ju machen. Die Bernachläffigung biefer Borfdrift macht jeboch bie Labung nicht ungultig. Die Behandigung ber Labung an bie Zeugen und Sachberftanbigen erfolgt nach Maaggabe ber burgerlichen Brocefigefete.

3mifchen ber Bebanbigung ber ladung, beziehendlich ber Eröffnung an ben Ungefculbigten

von bem Tage ber Golugverbandlung und biefem letteren muß ininbeftens ein breitägiger Reitraum innen liegen.

Rur eine geborig erlaffene und geborig bebanbigte Labung giebt bie gesetlichen Nachtheile bes Berfaumniffes nach fic. Ericeint aber ber Borgelabene in ber Schlufverbanblung, obwobl Die Beitbauer gwifden ber Sigung und ber Behandigung ber obigen Borfcbrift, ober bie Bebanbigung ber gefetlichen Borfdrift nicht entfpricht, fo ift biefer Mangel für erlebigt angufeben.

Borlabung bee

\$ 227. In Mallen, wo eine Bertheidigung überbanpt ftattfindet (\$6 26, 29, 30), ift Bertheibigere. auf Antraa bes Angeschulbigten auch bem Bertheibiger freignftellen, ber Schlugverbandlung beigutvohnen, mogegen in Rallen, mo es um ein Berbrechen fich banbelt, welches im Sochftbetrage mit Buchthausstrafe von minbeftens gebn Jahren ober mit Tobesftrafe bebrobt ift. ber Bertheibiger auch ohne einen folden Untrag ju ber Schluftverbandlung vorzulaben ift (vergl. § 229 A6f. 3, § 296 A6f. 2).

Befonbere Beftimmung.

\$ 228. Diejenigen Berfonen, welchen bas Gefet gestattet, bas Beugnif abgulebnen, fonnen bas Ericbeinen in ber Schlufverbanblung felbft bann verweigern, wenn fie fic mabrenb ber Unterfuchung haben abboren laffen.

Sie find in ber an fie zu erlaffenben Borlabung, beziehendlich ber an fie erfolgenben mundlichen Eröffnung (§ 225 Mbf. 3) auf biefes Befugnig aufmertfam ju machen.

Diefe Bestimmungen leiben jeboch auf bie in 6 189 Mbf. 1 erwähnten Berfonen feine Mumenbung, wenn berjenige, bem fie zur Gebeimbaltung verpflichtet find, ihre Abborung verlangt.

Bertagung.

§ 229. Wenn ber Angeschuldigte burd nachzuweisende Grantheit ober burch eine fonftige unabwenbbare Urface am Erfceinen jur Schluftverbandlung verbindert ift, fo ift bie lettere in Betreff feiner zu vertagen, vorbebultlich ber Bestimmung in § 224 Abf. 3 rudfichtlich ber etwaigen übrigen Angeschuldigten und vorbebaltlich ber Bestimmungen in 66 293. 294. 308. welche bier gleichfalls Unwendung leiben.

3ft ein Reuge ober Sachverftanbiger abgehalten, ju erfcheinen, fo bat bas Bericht ju entfceiben, ob beffenungeachtet mit ber Schlifberhandlung gu verfahren und bei berfelben feine bereits erftatteten Ausfagen nur vorgelefen werben follen, ober ob bie Golugverbanblung ju vertagen fei. 3m letteren Ralle ift ber Borfdrift in 6 308 nachaugeben.

Unabweisbare Berbinderungen bes Bertheibigers gieben nur bann eine Bertagung nach fich, wenn biefelben bem Angeschuldigten ober bem Gerichte fo fpat befannt murben, bag fur Babrnehmung ber Rechte bes Angeschulbigten burd Beigiebung eines anberen Bertbeibigers nicht mehr genflaend geforgt merben tann und entweber es um ein Berbrechen fich baubelt, welches im Böchstbetrage mit Ruchtbausstrafe von mindestens gebn Jahren ober mit Tobesstrafe bedroht ift, ober, nach bem Ermeffen bes Gerichts, ber Antrag bes Angeschuldigten auf Beigiebung eines Bertheibigere burch bie Sachlage gerechtfertigt mirb (vergl, noch § 296 Abf. 2).

\$ 230. 3ft ber Angeschulbigte flichtig und fein Aufenthaltwort fonft unbefannt, fo ift Berfahren bei er gu ber Golugverbandlung öffentlich vorzulaben. Die Borladung erfolgt in ber Leipziger Beitung und bieruber, nach Befinden, noch in einem anderen öffentlichen Blatte. Dabei muß awifchen bem Tage ber Ciurudung in ber Leipziger Zeitung und bem Tage ber anberaumten Schlufverbandlung, ausschließlich biefer Tage, ein Zeitraum von minbeftens zwei und bochftens vier Bochen mitten inne liegen.

Abmelenheit bes Angeidulbiaten.

Sieruber ift auch ben Borfdriften in § 117 fg. wegen Berfolgung bes fluchtigen Ungefoulbigten burd nadeile und Stedbriefe, wegen Befdlagnahme bes Bermogens beffelben, fowie wegen feiner Berhaftung nachzugeben.

Die in Gemäßheit bes gegenwärtigen Baragraphen ju faffenben Entichließungen fteben bem Untersudungegerichte ju.

Daffelbe tann auch im Uebrigen bie geeigneten Maafregeln ergreifen, um ju verhindern, baß ber Angeschuldigte ober bie Bengen ber Berhandlung fich entziehen.

§ 231. Je nach Berichiebenheit bes Dienstgrades ober Ranges bes Angeschuldigten ober, Dienstgrad ber wenn in berfelben Untersuchung beren mehrere gur Aburtheilung gelangen follen, begjenigen, welcher unter ihnen im Grabe ober Range bober ficht, werben für bas Spruchfriegsgericht bandlung. (6 16 Abf. 1. 3) folgenbe Berfonen bestimmt:

1.

# über einen Golbaten:

- 1 Dberftleutnant ober Dajor,
- 1 Haubtmann.
- 1 Oberleutnant,
- 1 Leutnant.
- 1 Reibmebel ober Gergeant,
- 1 Corporal.
- 1 Golbat;

2.

# über einen Unteroffigier:

- 1 Dberftleutnant ober Major,
- 1 Baubimann.
- 1 Oberleutnant,
- 1 Leutnant.
- 1 Welbwebel ober Gergeant,
- 2 Corporale:

3.

#### fiber einen Oberleutnant ober Leutnant:

- 2 Dberftleutnante ober Dajore,
- 2 Sauptleute,
- 2 Oberleutnante.
- 1 Leutnant;

4

# über einen Sauptmann:

- 1 Dberfter,
- 2 Dberftleutnante ober Majore,
- 2 Sauptleute,
- 2 Dberleutnante;

5.

### über einen Oberftleutnant ober Major:

- 1 General,
- I Dberfter,
- 3 Dberftleutnante ober Majore,
- 2 Sauptleute;

6.

## über einen Dberften:

- 2 Generale,
- 2 Dberften,
- 2 Dberftleutnante ober Majore,
- 1 Sauptmann;

7.

### über einen General:

- 3 Benerale,
- 2 Dberften,
- 2 Dberftleutnante ober Majore.

An die Stelle der hier nach den bei ber Linieninfanterie eingeführten Benennungen erwähnten Grade treten bei der Reiterei, der Artillerie und der Jägertruppe die ihnen nach dem Dienstreglement gleichstehenm Grade.

Borfigenber bes Spruchtriegszerichts. § 232. Den Borfis bei bem Spruchtriegsgerichte hat ber nach bem Dienstgrabe ober, bei Gleichheit bes Grabes, ber innerhalb beffelben nach bem Dienftalter höher ftebenbe Richten gu fahren.

Derfelbe foll, foweit bieß ausführbar ift, bem Angeschuldigten im Dienstarabe ober boch im Dienftalter poranfteben.

\$ 233. Gebort ber Angeschuldigte ju ben Militarbeamten, fo ift bas Spruchfriegs. Befonbere Begericht zwar ebenfalls nach Daafgabe feines militarifden Ranges, jeboch bergeftalt zu befeben, baf unter Begfall ber entsprechenben Grabe, foweit thunlich, zwei ober brei Militarbeaute ber Militarbefeines Dienftymeiges beigugieben finb.

Beguglich bes Borfitenben finben jeboch bie Bestimmungen in § 232 bier ebeufalls Anwenbung.

§ 234. Ift bem Augeschuldigten ein bestimmter militärifder Dieustrang nicht beigelegt, b) binfictlich fo erfolgt bie Befebung bee Spruchfriegegerichte, je nach ber Bichtigfeit feiner Dienftverrichtungen, wie über einen Offigier ober über einen Unteroffigier.

anberer Berfonen.

§ 235. Die Auswahl ber Richter (§ 231) geschieht, nach vorgängigem Einvernehmen Auswahl und mit bem Aubiteur (§ 236), durch ben Commandanten. Diefelben werben gur Golunber- Beftellung ber baublung commanbirt.

Richter.

Ranu bie Befetung bee Berichte, foviel bie Offigiere und Unteroffigiere betrifft, burch bie bem Commanbanten unmittelbar unterftebenben nicht bollftanbig erfolgen, fo bat Erfterer für bie nothige Ergangung burch andere Offigiere ober Unteroffigiere, unter Bermittelung ber benfelben borgefetten Dieuftbeborbe ju forgen. Ift auch biefes, inebefonbere im Rriegeguftanbe, nicht aussubrbar, fo tann ber ausfallende Dienftgrab burch ben nachftboberen ober, wenn auch biefes nicht thunlich, burch einen nieberen ergangt werben.

Sanimtliche Richter muffen, bei Bermeibung ber Nichtigkeit, bas Alter von einundzwanzig Jahren erfüllt baben.

Soweit es ohne Schwierigkeiten gescheben tann, find fie nicht von berfelben Compagnie 2c. gu mablen, zu welcher ber Angeschuldigte gebort; auch ift bei ber Answahl berfelben im Borans zu ermagen, ob nicht gegen ben Ginen ober ben Anberen Grunbe gur Unfabiafeiterflarung ober Ablehnung vorliegen.

💲 236. An ber Berbandlung bes Spruckfrieasgerichts bat in ber Regel und, fofern Theilnabme nicht für einen einzelnen Fall von bem Oberfriegsgerichte etwas Anderes bestimmt worben, Des Anditeurs ber Anbiteur besienigen Kriegsgerichts Theil ju nehmen, bei welchem bie Untersuchung geführt perhandlung. worben ift (vergl. noch § 16 Abf. 2). .

Gin Stimmrecht ftebt bem Aubiteur nicht au.

Derfelbe bat, falls nicht ein befonderer Brotocollfubrer vorbanden ift, augleich bas Brotocoll aufzunehmen; er kann jedoch foldenfalls ben Gerichtskareiber oder einen bazu geeigneten Unteroffizier zur Bewirkung vorläufiger Aufzeichnungen, sowie, nach Befinden, zu ben nötbigen Borlefungen beigieben.

Ginmenbungen gegen bie Gerichte. mitalieber.

6 237. Die Richter, aus welchen bas Spruchfriegsgericht besteben foll, find bor bem Rufammentreten bes letteren in Zeiten bem Ungeschuldigten an Gerichtsftelle ober mittelft Bufertigung eines fdriftlichen Bergeichniffes mit ber Aufforberung zu bezeichnen, etwaige Ginwendungen bagegen ungefäumt und jebenfalls noch vor bem Aufammentritte bes Gerichts geltenb zu machen.

Einwendungen gegen bie Richter find nur aus ben in § 39 fg., § 43 fg. angegebenen Grunben ftatthaft und es bat barüber bas Untersuchungegericht, wenn aber gegen beffen abfällige Entichliegung bie Enticheibung bes Spruchfriegegerichts beantragt wirb, bas lettere au enticheiben.

Begen ben verbanbeinben Aubiteur erbobene Ginwenbungen find nur bann ju beachten. wenn entweber berfelbe nicht jugleich Untersuchungerichter in ber Cache gewesen ift (§ 236 Abi. 1). ober wenn bie Unfabiakeits- ober Ablebnungsgründe bem Angeldusbigten erft kurz bor ber Schlugberbanblung befannt geworben finb.

Die Entideibung baritber ftebt in beiben Fallen bem Sprudfriegegerichte au.

Beidmerben.

§ 238. Beidwerben über Berfugungen und Entideibungen bes Untersuchungsgerichts von \$ 220 an, find frateftens in ber Schluftverbanblung angubringen und geboren gur Entfceibung bes in ber Sauptface ertennenben Gerichts.

Beitere Beschwerben gegen biefe Entideibung finden nicht ftatt.

Mburtbeilung mebrerer Strafrechts. Gigung.

§ 239. Wenn bei einem Kriegsgerichte gleichzeitig mehrere zur Schluftverhanblung ausgefeste Untersuchungen vorliegen, welche vorausfichtlich in einer Gigung fich erlebigen laffen. falle in einer fo tann bie Berhandlung und Aburtheilung berfelben, nach bem Ermeffen bes ftanbigen Rriegsgerichts und mit Buftimmung bes Commanbanten, von einem und bemfelben Spruchfriegs. gerichte erfolgen, infofern nicht wegen Berfdiebenbeit bes Dienftgrabes ober Ranges ber Ungefdulbigten eine periciebengrtige Befetung einzutreten bat.

#### Ameites Capitel.

## Bon bem Berfahren bei ber Ochlugverhandlung.

Eröffnung ber Golufe verbanblung

§ 240. Nachbem zu ber für die Berbandlung ber Sache festgesetzen Zeit die Mitalieber bes Berichte (§ 16 Abf. 1, 2, § 231 fg.) und beziehenblich ber Bertheibiger in bem Berichtegimmer fich eingefunden haben, babin auch bie etwaigen gur Beweisführung erforberlichen Gegenstände gebracht worden und bie nach § 225 fg, vorgelabenen Bersonen eingetreten find, lagt ber Borfitenbe ben Ungefdulbigten vorführen, bezeichnet mittelft furger Unfprace ben Awed und Gegenstand ber vorzunehmenden Berhandlung und erklärt darauf die Sibung für eröffnet.

Der Angeschuldigte ericeint ungefeffelt. Der Borfitenbe fann jedoch, auf Antrag bes Aubiteurs, etwaige Gicherheitsmaagregeln, und im Falle befonberer Gefahrlichfeit bes Angefoulbigten, felbft bie Weffelung beffelben anorbnen.

🕻 241. Die erschienenen Zeugen und Sachverständigen werden aufgerusen und bierauf aus bem Gibungszimmer einstweilen wieber entlaffen. Die Beugen burfen bor ibrer Befragung fich nicht über ibr Beugnift unter einander beforechen und find bemgemaft ju bebeuten. Der Borfitende ordnet erforderlichenfalls, auf Anregung bes Aubiteurs, Die jur Berbutung folder Befprechungen nothigen Daagregeln an und tann namentlich auch, auf gleiche besfallfige Unregung, verfügen, bag einzelne Beugen vor ihrer Abborung von einander gefondert werden (bergl. § 299).

Reugen und Cadverflanbige.

Die Borfdriften in 66 159, 187 wegen Entidabigung ber Beugen und Sachverftanbigen leiben auch auf bie Schlugverbanblung Anwendung (vergl. noch §§ 220, 223).

\$ 242. Sierauf find junachft bie etwa nach \$ 237 jur Enticheibung bee Gerichte gelangenben Einwendungen gegen bie Berichtsmitglieber ju erledigen.

Erganzung eines ausfallenben Richters.

Benn in Volge beffen ein Richter auszutreten bat, fo ift an beffen Stelle burch ben Borfigenben fofort eine andere, junächst zu erlangenbe, im Allgemeinen bagu fähige Militärperson unmittelbar berbeizuziehen, Die fich foldenfalls für commanbirt zu betrachten bat. Bergl. noch \$ 235.

Burbe ein folder Erfatrichter ohne Zeitverluft nicht zu erlangen fein, ober mare fur ben Austritt bes Aubiteurs enticbieben worben, fo ift bie Berbandlung in Betreff ber bezüglichen Strafrechtsfache zu vertagen und im letitgebachten Falle bie weitere Entscheidung bes Oberfriegegerichte einzubolen. Bergl, noch \$ 44.

> Bereibung ber Richter.

§ 243. Wenn gegen bie Gerichtsmitglieber feine Einwendungen erhoben ober biefelben beseitigt worden find, fo bat der Auditeur, im Beisein des oder der Angeschuldigten, die Richter, einschlicklich bes Borfitsenben, nach vorgängiger Erinnerung an die Bebeutung des abzülegenben, ibnen vorerft langfam und beutlich vorzulefenben Richtereibes in Gemägheit ber im Anhange unter I enthaltenen Kormel zu vereiben.

§ 244. Die Leitung bes Berfahrens liegt bem Aubiteur ob. Derfelbe bat ben Ange- Mitwirfung fonlbigten zu vernehmen, Die etwa vorgelabenen Beugen und Sachverftanbigen zu befragen und bes Auditeurs. fowobl bie Reibenfolge ber vorzunehmenden Banblungen, als auch, insoweit nicht das Geset befondere Borfdriften enthält, Die Ordnung ju bestimmen, in welcher biejenigen, Die bas Wort begebren, ju fprechen baben.

Infonderbeit bat er auch, wenn der Berweisungsbeschluß auf die Anschuldigung mehrerer Berbrechen gerichtet ift, ju bestimmen, ob bie mehreren Unfculbigungen gleichzeitig ober in welcher Reibenfolge fie verbandelt merben follen.

Richt minder bestimmt er bei mehreren Angeschuldigten die Reihenfolge, in der fie vernommen werben.

Er ist verpflichtet, nach allen Kraften die Mahrfeit, es fei jum Nachtseite ober jum Bortbeile bes Angeschulbigten, zu erforschen. Er tann zu biesem Zwecke auch von solden Beweismitteln, die erst in der Schlisverhandlung fic ibm darbieten, Gebrauch machen.

Insbesondere kann er einzelne, nicht vorgeladene Bersonen, von denen nach dem Gange, welchen die Berhandlung genommen hat, noch Aufflärung zu erwarten ist, zur Bestragut, solgeich vorladen und nichtigenfalls vorführen lassen. Bar der Algespörte zwar finder schon befragt, jedoch nicht vereidet worden, so hat das Gericht (vergl. jedoch s. 245) zu ermessen, ob ein solcher Zeuge zu vereiden sei. Im Falle der Bereidung ist die Formel unter IV im Anhauge anzuwenden. Die Bestimmungen in §§ 188, 189, 201, 202, 203 Abs. 2, 204 gelten bier ebenfalls.

Anch ist der Anditeur besugt, die Beibringung von Acten, Urkunden und sonstigen Beweisstuden anzuvorduen, sodat diese ihm geeignet erscheinen, iber eine erzektiche Thatfage unsstätzung zu geben. Ferner kann er mit dem Gerichte Beaugeuscheinigung vornehuen, sowie, nach Bestinden, auch alle anderen, dem Untersudungseichter gestatten Mittel zur Erseischung der Bahrheit anwenden, oder es kann hierzu, auf seine Anregung, der Borstickned ein oder mehrere Mitglieder des Gerichts doordnen, welche sodann in der Sigung Bericht zu erstatten haben. Wird eine Beschichtigung vorgenommen, so handen. Bird eine Beschichts doch un eine Beschichtsand beste zuziehen vill.

Antrage ber Betheiligten.

§ 245. Wird ein Antrag auf Bornahme einer gerichtlichen Sandlung gestellt, ober einer sochen widersprochen, so faßt bierauf junachft ber Auditeur Entschließung. Es taun jedoch Derzeuige, welcher burch die Entschließung sich verletzt glaubt, eine Entscheidung des Gerichts verlangen. In diesem Falle nimmt ber Auditeur an ber Berathung und Entschildung des Gerichts uicht Theil.

Bill- fich ber Antragende ober Wiberfprechende bei ber Entscheidung bes Gerichts nicht bernibigen, so kann er seine Einvendungen nur gegen bas Enderkenutnis mittelst ber gegen bieses gufffisen Rechtsmittel geltend machen.

Bortrag bes Berweifungebeichluffes. § 246. Nach erfolgter Richtervereidung und, nachdem der Angeschuldigte gur Aufmerfamtleit auf den Gang der Berhandsung aufgesorbert, auch zu wahrhaster Aussage in Gemäßseit der Borschriften in § 143 ermaßnt worden ist, werden die actenmäßigen Angaden desselber feine personlichen Berkaltniffe, sowie über seine etwaigen früheren Bestrafungen vorgelesen und nöbligenfalls burch weitere Befragungen eraant.

hierauf wird ber Bermeifungsbeichluf vorgelefen, welchen ber Aubiteur, nach Befinden, weiter ausführen und erlautern tann.

Die Unterlaffung ber Borlefung foll jedoch eine Richtigkeit best folgenden Berfahrens nicht begrunden.

§ 247. Bei ber bierauf folgenden Bernehmung bes Angeschuldigten (vergl. § 145) ift Bernehmung barauf Bebacht zu nehmen, bag bie Auffassung ber Richter nicht burch Bermengung von nicht bes Angefdulnothwendig aufammenbangenden Thatfachen und Umftanden erschwert werbe. ift bei bem Aufammentreffen mebrerer Berbrechen jebes berfelben, foweit möglich, einzeln au verabbanbeln.

biaten.

Entspricht die früher vorgenommene Bernehmung biefen Erforderniffen und bat ber Angeschuldigte babei wenigstens in ber Sauptfache ein ununtwundenes Geftandnig abgelegt, fo tonnen auftatt ber nochmaligen Bernebinung Die früheren Bernehmungsprotocolle gang ober theilmeife vorgelefen merten, es ift aber foldenfalls ber Angefculbigte in geeigneten Abfanen jur Erflärung über bas Anerkenntnift binfichtlich feiner fruberen Ausfagen aufzuforbern.

\$ 248. Leugnet ber Angeschuldigte Thatfacen, beren er in ber Untersuchung geständig Fortsetung. gewefen ift, ober weichen fonft feine Aussagen von ben in ber Unterfuchung erftatteten ab, fo fann ber Anditeur Die einschlagenden Brotocolle vorlefen ober vorlefen laffen und ben Angefonlbigten gur Erffarung bierüber aufforbern.

Bermeigert ber Augeschuldigte bie Beantwortung einer ibm vorgelegten Frage, fo ift er barauf aufmertfam ju machen, bag fein Schweigen von Nachtheil fur ibn fein tonne, bie Berbanblung ift jeboch auch bei fernerem Schweigen bes Ungefdulbigten fortaufeben.

\$ 249. Ift bie Unterfuchung gegen mehrere Angeschulbigte gerichtet, fo ift bie Ber- Fortsesung. nebniung eines jeben berfelben einzeln und, je nach bem Ermeffen bes Aubiteurs, obne Beifein ber Uebrigen porgunebinen.

Db bie Begenüberftellung ber in ibren Angaben von einander abweichenben Ditangefonlbigten fogleich nach ben Bernehmungen ober zwedmäßiger Beife erft nach Abbörung ber Beugen zu verauftalten fei, ift bem Ermeffen bes Aubiteurs anbeimaegeben.

\$ 250. Treten bie in \$\$ 139, 140 ermabnten Berbaltniffe ein, fo ift wegen Bei- Fortsetung. giebung eines Dollmetichers ben bafelbst und in \$ 141 ertbeilten Borfdriften nachgugeben.

Der Augefdulbigte fann burd ben Dollmetider fic mabrent ber Berbanblung Ausfunft über ben Bana berfelben geben laffen.

§ 251. Der Aubiteur läßt fobann bie erschienenen Zeugen und gwar einzeln und in ber Befragung ber Beugen. von ibm zu bestimmenben Reibenfolge vorrnfen. In Betreff bes Berletten taun bas Bericht anordnen, bag berfelbe ber Berbanblung vom Anfange an, ober boch ebe bie Reibe ber Abbörnng ibn trifft, beiwobne (vergl, noch § 314 Schluff.).

Bor ber Abgabe ihrer Ausfage find bie Beugen von bem Aubiteur an bie Pflicht, bie Babrbeit ju fagen, ju erinuern und, fofern fie bereits früher vereibet worben, auf ben geleifteten Eid zu verweifen, falls fie bagegen noch unvereibet find, auf bie bevorstebenbe eibliche Beftartung ibrer Ausfagen aufmertfam zu machen. Die Bereibung ber Reugen ift foldenfalls ftets bis nach Erftattung ihrer Ausfage und beziehendlich nach vorgenommener Gegenüberftellung auszuseten. Sie erfolgt nach Maaßgabe ber im Auhange unter IV enthaltenen Formel und nach voragugiger Berwarnung vor Begehung eines Meineibes.

Uebrigens leiben bie Borfdriften in § 201 Abf. 2, 3, 4, § 202, § 203 Abf. 2 bier aleichfalls Auwendung.

Das Belgagniß der in § 189 genannten Personen, das Zengniß zu verweigern, wird dadurch, daß sie von demselben in der Untersuchung keinen Gebrauch gemacht und sich in der Schlisberbauchung eingefunden baben, nicht aufgeboben (vergl. noch § 258).

Einwendungen gegen bie Bereibung ber Beugen, § 252. Der Aubiteur bat ben Angeschuldigten vor ber Bereibung bes Zeugen zu befragen, ob er etwa Einwendungen gegen bieselbe vorzubringen babe.

Einwendungen des Angefchulbigten oder beziehendlich des Bertheidigers gegen die Eidesfähigfeit eines Zengen, welche vor der Bereidung bestellten angebracht, vom Gerichte aber nicht bericklichtigt worden sind, fommen gegen das Enderkenutnis mittels der gegen dasselbe gestatteten Rechtsmittet geltend genacht werben,

Einrichtung bes Beugenverbors. § 253. In Betreff ber Abbörung ber Zeugen, sowie in Betreff ber Zugiehung eines Dodinctschers bei biefer Abbörung ift ben Borfchriften in § 196 und in §§ 139, 140, 141 nachuneben.

Jeber Benge wird in Abwefenheit ber fpater abzuhörenben Zengen befragt, vorbehältlich ber Bestimmungen in § 254 Abi. 3, § 255, § 251 Abi. 1 und § 314 Abi. 2.

Der Anditeur hat den Zeugen, eintretenden Halls, darauf aufmerkam zu machen, daß seine Anskagen von den früher von ihm erstatteten abweichen, oder der früheren Bollständigkeit entbebren, und hierüber seine Erklärung zu erfordern.

Er tann auch foldenfalls bem Bengen bie frubere Ausfage unter Borlefung berfelben vorbalten,

Nach beendigter Ausfage und nach gegenseitiger Auerteunung der Person des Zeugen und des Angeschuldigten, basern solche für nöthig erachtet wird, hat der Auditeur au den Augeschuldigten die Frage zu richten, ob er auf Dassenige, was so eben ausgestagt worden, etwas zu erklären habe. Nach Ersedigung etwaiger Bemerkungen des Angeschuldigten hat der Auditeur an den Zeugen die Frage zu richten, ob er noch etwas seiner Ausstage zuzussigen habe oder ob er bei ibr allentbalben steben bleibe.

Sollte ein Zeuge die Erftattung seiner Aussage oder die Ableistung des Sides ohne ausreicheuben Gruud verweigern, so kann das Gericht deusschen, wenn er den Militärstrafgesehren nuteworfen ist, in die wegen Ungehofenden verwirtle Erfass, wenn er dagegen der Militärgerichtsbarteit nicht unterworfen ist, in eine Gefängnisstrafe dis zu Sechs Wochen, wegen deren Bolistradung das betreffende Civilgericht des Zeugen auzugesen ist und, wenn in Folge der Werweigerung die Vertagung der Sache nötsig werden sollte, in die dadurch verursachten Koften verurtbeisen.

Erflart ber Benge fpater, jeboch noch bor bem Schluffe ber Berhandlung, fich gur Erftattung ber Musfage bereit, fo bat bas Bericht bie Berurtheilung gur Strafe wieber aufzuheben und auch die Berurtheilung in die Roften, soweit beren nicht bereits burch bie Weigerung entftanben finb, wieber in Beafall ju bringen.

Die Boridriften in § 300 Abf. 1. § 301 leiben bier gleichfalls Unwendung.

\$ 254. Jeber Beuge bleibt, nachbem er fein Bengnift abgelegt bat, in bem Sigunge. Fortfegung. simmer, fofern nicht mit Rudficht auf bie Ranmlichfeit ber Borfigenbe ober in Gemagbeit bon 6 255 ber Anbiteur ein Anberes anordnet ober ber lettere ben Reugen auf beffen Begebren mit Buftimmnng bes Angefdulbigten entläßt,

Mabrend ber Berbandlung ift aller Bertebr gwifden bem Ungefdulbigten und ben Reugen. fowie ber Beugen unter fich, unterfagt.

Die einzelnen Zeugen burfen weber einander über ihre Ausfagen gur Rebe ftellen, noch fich gegenfeitig Fragen vorlegen, tonnen jeboch bei bem Aubiteur ihre ober eines anberen Bengen ober bes Ungefdulbigten nochmalige Befragung beantragen, wenn fie im Laufe ber Berhandlung ihre ober eines anderen Beugen ober bes Angefculbigten Ausfagen ergangen ober berichtigen wollen.

§ 255. Der Aubiteur ift berechtigt und verpflichtet, ju jeber Zeit mabrent ber Berhandlung von bem Angeschuldigten und ben Beugen bie für nothig erachteten Ertlarungen über Befugniffe bes bie vortommenben Thatfachen zu verlangen.

Er kann einzelne Zeugen einander gegenüber ftellen und abwechselnd Fragen an ben einen und ben anberen richten.

Er kann auch von amtswegen, sowie auf Antrag, während einer einzelnen Befragung einen ober mehrere Beugen, ben Ungeschulbigten, ober einen ober mehrere ber Ungeschulbigten aus bem Sibungeginnner entfernen laffen, bat aber, foviel bie Ungefdulbigten betrifft, bie Berpflichtung, biefelben nach ihrer Wieberborlaffung furglich bon bemjenigen ju unterrichten, mas mabrend ibrer Abwesenbeit ausgesagt ober soust verbanbelt worben ift. Auch bat er foldenfalls bem Ungefdulbigten noch bie in § 253 Abf. 5 vorgefdriebene Frage vorzulegen.

§ 256. Muffer bem Aubiteur fonnen auch bie Richter Fragen an ben Angefdulbigten Fragerecht ber und an bie Beugen ftellen.

Der Angeschuldigte und beziehendlich beffen Bertheibiger tonnen burch ben Aubiteur Fragen an bie Beugen richten.

Der Anditeur tann Fragen bes Angefdulbigten und bes Bertheibigers, welche er fur unangemeffen erachtet, gurudweifen (bergl. \$ 245).

§ 257. Der Aubiteur legt, nach Befinden, bem Angefculdigten, sowie ben Zeugen bie- Borlegung von jenigen Gegenstände, welche auf bas Berbrechen Bezug haben ober gur Ueberführung bienen Untersuchungstonnen, bebufe ber Erffarung über biefelben bor.

Borlefung von Zengenans, fagen und Ur-

1 § 258. 3ft die Abhörung eines vor der Schlußverhandlung bereits befrogten und zu berfelben vorgeladenen Zeugen wegen Abwesenheit oder aus einem anderen Grunde nicht zu berfelben vorgeladenen Zeugen were Sache nicht beschlossen worden (§ 289), oder gehört der Zeuge zu den in §§ 188, 189 genanuten Personen, und hat er entweder der Vorladung feine Folge geleistet oder, wenngleich erschienen, das Zeuguiß verweigert, so sollen von anntswegen oder auf Antrag des Angehichtschieden der Einstellungsgenen bestieben über die betressend der Angehichtschieden der Angehichtschieden der Vorgelesen der Vorgelesen der Vorgelesen der Vorgelesen der Vorgelesen der Angehichtschieden der Vorgelesen der Vorgelesen der Angehichtschieden der Vorgelesen 
In gleicher Maaße ist, eintretenden Falles, mit den Aussagen eines Mitschuldigen, sowie mit den Aussagen versterbener und solcher Zeugen, welche zur Schusverhandlung nicht vorgeladen worden sind, zu verfahren, soweit diese Aussagen für die Beurtheilung der Sache von Einfluß fein können.

Richt minder sind schriftliche Gutachten, sowie Urtunden, weche für die Untersuchung von Bebentung sind, inssonderheit Leumundbszenguisse. Tagations und Besichtigungsprotocolle nud die sonst über den Thatschand ausgenommenen Protocolle vorzusesen.

Die erfolgte Borlefung einer Zeugenaussage, sowie ber im vorigen Absate gebachten Gutachten und Urfunden ift im Brotocolle zu erwähnen.

Rach erfolgter Borlefung ift ber Augeschuldigte zu befragen, ob er in Betreff ber vorgelefenen Aussagen etwas gu bemerken babe.

Sachverstänbige. \$ 259. Was in ben \$\$ 251 A61. 1, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 egiglich ber Zeugen vorzeichen ist, gilt auch von den Sachverständigen. Nicht minder seiden die Verschriften in \$ 150 A61. 2. 3. sowie in \$ 154 A66. 2. 4 dier Ambendung

Es tonnen jedoch, nach bem Ermeffen bes Aubiteurs, die Sachverftändigen bereits früher, als bie Reise ber Abfdrung fir erifft, und jelöft fcon bei Beginn der Berfandlung in die Sibunn quaeleffen, auch meterer Sachverftändige gemeinschaftlich acheile der werden.

Nicht minber tann ber Aubiteur bei mehreren Sachverständigen verfügen, daß dieselben behust ber gemeinischaftlichen Berathung über eine ihnen vorgelegte Frage in ein besonderes Bimmer sich gurficigieben und sobann bas Ergebniß ihrer Berathung in ber Situng selbst vortragen.

Die Bereidung der Sachverständigen und Dollmetscher erfolgt, dafern sie nicht bereits vereidet sind, nach den Formeln V, VI, VII, VIII im Anhange.

Bergicht auf Beweismittel. § 260. Der Angeschuldigte kann im Laufe ber Berhanblung Beweismittel fallen laffen, wenn bas Gericht bamit einverstanden ist.

Sbenfo kann das Gericht mit Zustimmung des Augeschuftügten die Beweisaufundyme, auch ohne daß es der Abhörung der vorgeladenen Zeugen oder sleift einiger verzeien und des Gebrauchs ver übrigen Beweismittel bedarf, schließen, wenn die ist dahin erlangten Erzebuisse be-

bollftanbige Uebergengung ber Richter von ber Schuld ober Unfculb bes Ungefdulbigten begrunben und mit Giderheit angunehmen ift, bag bie noch übrigen Beugen und Beweismittel biefelbe abzuanbern jebenfalle nicht geeignet feien.

3ft in ber Schlugberhaublung ein umfaffenbes und unbebingtes Geftanbnig bes Ungefoulbiaten erfolgt, fo bebarf es ber Buftimmung beffelben jum Schluffe ber Bemeisauf. nabme nicht.

§ 261. Alle gur Bertheibigung gegen bie Anfchulbigung bienenben Thatfachen fonnen Bertheibigbon bem Angeschuldigten geltend gemacht und muffen felbft von amtewegen berudfichtigt merben.

ungegrünbe.

§ 262. Nach Beendigung ber Beweisaufnahme bat ber Aubiteur eine gebrangte und Schlugvortrag, unbarteilide Rusammenftellung ber Gesammtergebniffe ber Untersuchung vorzutragen und bas ober bie Berbrechen gu bezeichnen, über welche rechtlich ju erfennen fein werbe, angleich auch Dasjenige vorzulefen ober vorlefen ju laffen (§ 236 Schlufif.), mas fur ben 2med ber Bertheibigung ju ben Acten gegeben worben ift.

Bierauf ift ber Ungeschulbigte aufzuforbern, Die zur Bertbeibigung ibm bienlich erfcheinenben Umftanbe geltenb ju machen. Dem Bertbeibiger ift gestattet, etwaige Erinnerungen und Antrage fdriftlich einzureichen, wegen beren Borlefung wie nach Abf. 1 ju verfahren ift.

Demnachft, nachbem ber Aubiteur gubor bie Frage au ben Angefculbigten gestellt bat, ob er noch irgend eine Bemertung ju machen habe, ertfart ber Borfigenbe bie Berhanblung für gefcloffen, und es ift bierauf, nachbem bas fiber ben Berlauf ber Berhandlung aufgenommene Brotocoll (vergl. § 286) vorgelefen und hierauf bie einstweilige Entfernung bes Ungefdulbigten berfügt worben, auch bie übrigen Unwefenben, aufer ben Mitgliebern bes Berichte, bas Sigungezimmer verlaffen haben, unter Leitung bee Mubiteure, jur Berathung und Abstimmung ju berfcbreiten.

§ 263. Der Aubiteur bat bei ber Berathung bie bon ben Richtern ober bon ibm felbft Berathung. für nothig erachteten Auffdluffe au geben.

Much fonnen bie Richter bei ber Berathung fomobl von ben Unterfuchungegeten und ben fonftigen auf bie Untersuchung bezüglichen Gegenftanben, ale von bem über bie Berbanblung aufgenommenen Protocolle (vergl. § 286) Ginficht nehmen.

\$ 264. Die Abstimmung erfolgt von bem unterften Dienstgrabe (\$ 231) aufwarts Abstimmung. bergeftalt, bag ber Borfigenbe gulest ftimmt,

Bei gleichem Grabe giebt ber bem Dienstalter nach Jungere feine Stimme bor bem Melteren ab.

Bur Entideibung jeber einzelnen, bem Spruchfriegegerichte vorzulegenben Frage ift eine Debrbeit von vier Stimmen binreichenb.

6 265. Runachst ist bie Frage in Erwägung zu ziehen unb. da notbig, zu allgemeiner Beschluf über Berathung ju bringen, ob bie Untersuchung für fpruchreif ju erachten fei ober, ob und welche bie Spruch-1862.

25

bei ber Schlugverhandlung nicht ju erledigen gemefene Erörterungen bor ber Aburtheilung etwa noch vorzunebmen fein möchten.

Ift bierbei nicht fofort allfeitiges Ginverftanbuig zu erlangen, fo ift zur Abstimmung zu perfdreiten.

Wenn barnach von ber Mehrheit ber Richter gegen bie Annahme ber Spruchreife fich enticbieben worben. fo ift biefer Beidluft ju Brotocoll ju nehmen und mit ben Ucten an bas Untersuchungegericht gurudgugeben.

Einfluft fruberer Enticheib. ungen auf bas

\$ 266. Das Gericht ift bei ber bauptfächlichen Entscheibung an die rechtliche Beurtbeilung ber bem Angeschuldigten beigemeffenen ftrafbaren Sandlung, von welcher ber Berweifungs-Enbertenntniff, befchluft ober eine bemfelben etwa ju Grunde liegende Entscheidung bes Oberkriegsgerichts (bergl, jeboch & 330) ausgegangen ift, nicht gebunben.

Wen hernortretenbe Umftanbe.

\$ 267. Burben in ber Schlufverbanblung neue, in bem Berweifungebefdluffe nicht angeführte Umftanbe ermittelt, burch welche bie bem Ungeschnlbigten beigemeffene ftrafbare That nunmehr eine andere ftrafrechtliche Natur erhalt, als in bem Berweifungsbeichluffe angenommen worben, inebesondere burch welche bas Berbrechen zu einem ausgezeichneten berfelben Art erhoben ober bie Unwendung eines boberen gesetlichen Straffanes bei bemielben bedingt wirb, fo bat bas Gericht über bas Berbrechen in biefer Befcaffenbeit abzunrtbeilen, es fei benn, baf es megen ber neu bervorgetretenen Umftanbe bie Burudweifung ber Cache an bas Unterfuchnnasgericht für augemeffen erachtet (veral. \$ 265).

Uebrigens bat ber Anbiteur, wenn bas Bericht nicht gemeint ift, eine folche Burudweifung an verfligen, bei Bermeibung ber Dichtigfeit, ben Angeschulbigten aufzusorbern, Dasjenige, mas er etwa beguglich biefer neuen Umftanbe angutragen gemeint ift, vor bem Schluffe ber Berbanblung angubringen und feine Bertheibigung auf biefelbe mit ju richten.

Kortfenuna.

- \$ 268. Jebenfalls bat bas Gericht, es moge nun bie Abweichung vom Berweifungs beidluffe fic auf eine nene Thatface ftuben ober nicht, ber fofortigen Aburtheilung fich au unterzieben,
  - 1) wenn ber bes vollenbeten Berbrechens Angeschuldigte nur bes Berfuches, ober ein bes boberen Grabes ber Theilnabme Ungeschuldigter nur eines geringeren Grabes berfelben. ober ber Begunftigung, ober ber unterlaffenen Anzeige (Art. 50 bis mit 71 bes allgemeinen, § 48 bis mit 54 bes Militärftrafgefetbuche), ober ein bes vorfablichen Berbrechens Angeschuldigter nur ber Bernbung aus Unbebachtfamteit ichulbig befunden merben follte, ober
  - 2) wenn ftatt eines fcwereren, auf Bereicherung an frembem Gigenthume gerichteten Berbrochens Bartirerei ober wiberrechtliche Bountung einer fremten Cache, ftatt Deineibes leichtfinniger Falfcheib, ftatt boslichen Banterotts leichtfinniger Banterott ober

eines ber in Art. 309, 310 bes allgemeinen Strafgefetbuche gebachten Berbrechen, ftatt Defertion nur eigenmächtige Entfernung fich ergiebt, ober

3) wenn fouft einzelne Thatfachen ober Straferichwerungs, ober Erbobungsgrunde, melde in bem Berweifungebefdluffe berborgehoben worben find, nicht bemiefen werben und in bessen Folge die angeschuldigte That als ein geringeres ober nur als ein einsaches ober von bem erichwerenben Umftanbe nicht begleitetes Berbrechen berfelben Urt fic barftellt.

Richt minber bat bas Gericht ber Aburtheilung fich gu unterziehen, wenn es nach Lage ber Cache, insbefondere nach Magkaabe bes erbrachten Beweifes, ben Angeichnibigten nur einer Danblung für iculbig erachtet, welche au fich (vergl. \$\$ 48, 49) jur Enticeibungszuftanbigfeit bes ftanbigen Rriegsgerichts geboren murbe.

§ 269. Erachtet bas Gericht bei ber Aburtbeilung die Berücksichtigung von Umftanden Besonbere Befür angemeffen, welche bereits Begenftand ber Untersuchung gewesen und bei ber Schlugverband. lung bewiesen worben find, auf welche jeboch ber Bermeifungebefdluft nicht geftust worben mar, fo find bie Borfdriften in §§ 267, 268 gleichfalls jur Anwendung zu bringen,

ftimmungen.

\$ 270. Das Gericht tann ausnahmsweife nach bein Schluffe ber Berbanblung und por ber Urtbeilefällung bie Berbaublung wegen einzelner Theile bes Beweifes wieber aufnehmen. Bu biefem Ralle ift übrigens ben Borfchriften in § 262 anberweit nachzugeben.

Mieberaufnahme ber Berbandlung.

\$ 271. Benn gegen bie Annahme ber Spruchreife feine Ginwendungen erhoben ober bie erhobenen Einwendungen burch bas Ergebnift ber Abstimmung barüber befeirigt worben find, fo tragt ber Auditeur Die von ibm festgestellte Reibenfolge ber ju begutwortenben Fragen, mit Ausschluß jeboch ber auf bie Strafabmeffung bezüglichen, und gwar vorerft im Bufammenbange und bergeftalt vor, bag fich flar ertennen lagt, fur welche Falle bie nur ebentuell geftellten Fragen einzutreten baben.

Abstimmung jum Enbertenntniffe.

Treffen mebrere, burch verfcbiebene Banblungen begangene Berbrechen aufammen, fo bag nach Art. 78 bes allgemeinen, § 70 bes Militarftrafgefetbuche eine Gefammt ftrafe ju ertennen ift, fo ift bei ber Fragestellung barauf nut Rudficht ju nehmen, welches unter ben aufammentreffenben Berbrechen ale bas fcwerfte zu erachten fei.

Wenn bei einem und bemfelben Berbrechen mehrere Berfonen betheiligt find, fo bat auch in biefer Begiebung eine angemeffene Trennung ber Fragen megen jebes Gingelnen befonbers einautreten.

Berben gegen bie Fragestellung bes Aubiteurs, insbesonbere auch bezuglich ber Bollftanbigfeit berfelben. Ginmenbungen erhoben, welche burd gegenseitige Befpredung fich nicht erlebigen laffen, fo ift wie nach § 265 Abf. 2 ju verfahren und es ift ber Aubiteur, wenn bie Debrbeit ber Richter fur Abanderung ber Fragestellung ober fur Aufftellung noch anberer, als ber bereits ausgestellten Fragen (veral. Abf. 1) fich enticbieben bat, biefe wie iene ju berudfichtigen verbunben.

Dabingegen tann ber Aubiteur ju Sinweglaffung von Fragen, beren Aufftellung er für erforberlich erachtet, nicht genöthigt werben.

Befonbere Borfdriften über bie Raff. ung ber einzelnen Fragen.

- \$ 272. Insbesonbere ift bie Fragestellung bergeftalt einzurichten, baf bie Abstimmenben eine bestimmte Erffarung mit "Ba" ober "Dein" barüber abgeben muffen, ob nach ibrer gemiffenbaften Ueberzeugung bie Thatfachen, welche ben Gegenstand bee bem Ungeschusbigten jur Laft gelegten Berbrechens bilben, burch bie Ergebniffe ber Unterfuchung für ermiefen und ber Angeidulbigte baber bes gebachten Berbrechens für foulbig ju erachten.
- Belde Fragen bierbei weiter noch, inebefonbere etwa barauf ju ftellen feien, ob nach ben befonderen Umftanben bes vorliegenben Falles, aus Grunden ber in § 208 Abf. 1 gebachten Mrt. Die Strafbarteit ausgeschloffen ober getilgt fei, ift bem Ermeffen bes Aubiteurs überlaffen.

Berneinung ber Coultfrage.

\$ 273. Birb von ber Debrbeit ber Abstimmenben bie Frage über bie Schuld perneint. fo ift bierauf weiter gur Abstimmung barüber zu verschreiten, in welcher Art bie Freisprechung bes Ungeschuldigten einzutreten babe. Bergl. § 274.

Freifpredung.

\$ 274. Erachtet bas Gericht bie thatfachlichen Ergebniffe ber Unterfuchung nicht fur ausreichenb, um ben Angefculbigten fur foulbig ju erffaren, ober erachtet es bie Anfchilbiaung für thatfachlich wiberlegt, fo ift auf Preifprechung von ber Unklage zu erkennen (Rlagfreifprechung).

Erachtet bas Bericht, bag bie Ergebniffe ber Unterfuchung gmar nicht ausreichend gur Berurtheilung feien, immerbin aber biefe Ergebniffe einen erheblichen Berbacht gegen ben Ungefdulbigten begrunden, ober erachtet es, bag ber Entlaftungsbeweis gmar foweit bergeftellt, bag eine Berurtheilung nicht erfolgen tonnte, gleichwohl aber noch ein erbeblicher Berbacht gegen ben Angefdulbigten gurudgeblieben fei, fo ift ber Rlagfreifprechung bie Befdrantung beigufugen, baft fie aus Mangel an vollftanbigem Bemeife ber Schuld erfolgt fei,

3ft bas. Bericht ber Meinung, bag bie Strafverfolgung rechtlich unguläffig fei, fo ift ber Augefdulbigte für ftraffrei zu erflaren (Straffreifpredung).

Butachten über Die Strafe.

\$ 275. Beun bagegen bie \$ 272 Abf. 1 gebachte Frage von ber Debrheit ber Richter bejabt, biernachft auch burch weitere Abstimmung bas ober bie Berbrechen festgestellt morben, welche nach ben Ergebniffen ber Unterfudung als borliegend angufeben find, fo balt bierauf ber Aubiteur einen anderweiten Bortrag, mobei er bie auf bie vorliegenben Berbrechen angumenbenben Strafbeftimmungen verlieft und, soweit nötbig, erläutert, babei auch über bie etma in Betracht tommenben Strafmilberungs, ober Straferbobungs, ober Scharfungegrunde fich ausspricht und fobann über bie auszumerfenbe Strafe fein Gutachten abgiebt.

Boridriften

§ 276. Die in § 271 Abf. 2. 3 bezüglich ber Fragestellung gebachten Borfcbriften aber die Frage. gelten, foweit fie Unwenbung leiben, bier ebenfalls.

Insbesonbere ift in bem bafelbft in Abf. 2 bemerkten Falle bie Frageftellung bergeftalt einzurichten, bak aus ber Abstimmung nicht nur bie Gesammtstrafe für biejenigen Berbrechen, beren ber Angeschulbigte fur foulbig erklart morben, sonbern auch bie fur bas fomerfte unter ben zusammentreffenben Berbrechen ausgeworfene Strafe, burch beren Erhöhung bie Befammtftrafe erlangt worben ift, ju erfennen ift.

Ebenso ift, wenn ein Berbrechen im Rudfalle verübt worben, barüber abzustimmen, auf wie boch bie an fich verwirfte Strafe gu bestimmen fei.

\$ 277. Ergiebt fich bei ber Abstimmung über bie Strafe bie in § 264 Schluff, por- Abstimmung gefdriebene Mebrbeit nicht von felbit und ift eine folde auch bei nochmaliger Umfrage nicht au erlangen, fo ift bie bem Angeschulbigten ungunftigfte Stimme ber nachftgunftigeren beigmablen und bamit fo lange fortgufabren, bis bie erforberliche Stimmenmehrbeit vorbanben ift.

bie Strafe.

Benn nach ber Ansicht bes Aubiteurs eine Abstimmung gegen flare Borfcbriften ber Befete verstöft, fo ift ber Abstimmenbe junachst barüber ju verftanbigen, bafern er aber auch bann noch auf feiner Meinung bebarrt, feine Grunde bafur anzugeben verbunden.

\$ 278. Wie bie Beantwortung jeder einzelnen Frage minbestens burch eine Mehrheit Ergebnift ber bon vier Stimmen ausgefallen fei, ift von bem Aubiteur jebesmal ausbrudlich auszusprechen und im Protocolle ju bemerten.

Sbenso bat der Anditeur nach geschehener Abstimmung über sämmtliche ausgestellte Fragen. foweit fich nicht eine ober bie andere burch bie Beantwortung ber vorbergebenden erlebigt bat. bas nach ber Mehrheit von mindestens vier Stimmen ausgefallene Gesammtergebnift ber Abftimmung auszusprechen und zu Protocoll zu nehmen.

§ 279. Nach bem Sauptergebniffe ber Abstimmung ift von bem Aubiteur bas Erfennt. nif nebft furgen Enticheibungegrunden abgufaffen.

Abfassuna bes Enbertenntniffes.

Das Erfenntnik muß entbalten :

- 1) eine genaue Bezeichnung ber Berfon bes Angeschuldigten nach Bor- und Bunamen. Dienstarab und Truppentheil, in welchem er bient.
- 2) bie Angabe bes Berbrechens, beffen ber Angeschulbigte für foulbig erachtet morben, begiebenblich, im Falle ber Freifprechung, bes Berbrechens, beffen er angeschulbigt morben, nachitbem im erfteren Ralle meiter
- 3) bie Angabe ber Gefete, worauf bie Bestrafung gegrundet mirb.
- 4) bie Bezeichnung ber gegen ben Ungeschulbigten erkaunten Strafe und ber etwa noch aufer ber Strafe eintretenben gefehlichen Rolgen bes Berbrechens.

3ft auf Straffreisprechung erfannt worben, fo find in bem Erkenntniffe bie Thatfachen, welche für erwiesen erachtet worben, und bie Rechtsgrunbe anguführen, weshalb biefe Thatfachen für rechtlich ftrafbar nicht anzuseben find. (Bergl, übrigens noch § 13 Abf. 2.)

Bestimmungen über ben Roftenpuntt. § 280. Insposett nach ben Bestimmungen biefes Gefeges Kostenfreiseit nicht statischet (§ 365), hat die Berurtheilung bes Angeschuldigten in der Haupflache die Berurtheilung besselleben in die Untersuchungskossen zur Folge.

Sind unter Diefer Boraussehung mehrere Angeichnloigte in berfelben Untersuchung besangen gewesen und in ber Sauptsache verurtheilt, so fallen jedem einzelnen Angeschuloigten biejenigen Koften ausschliebeitich zur Saft, welche lediglich in Betreff seiner, insbesondere durch seine Daft, durch seine Bertheidigung (§ 365) oder durch besondbere bei ihm eingetretene Ereignisse oder nur ihn angehende Untersuchungshandlungen oder durch sein besonderes Berfaultungshandlungen ober durch sein besonderes Berfaulbeit entstanden site.

Alle anderen Koften find, unter gleicher Boraussehung, für die fammtlichen Angeschulbigten bergeschaft gemeinschaftlich, baß ein jeder zu einem nach Lage der Sache zu bestimmenden Antheile zu verurtheilen ift, jedoch auch für die Antheile der Uebrigen an den gemeinschaftlichen Kosten zu ungetheilter Dand haftet. Sind besondere Antheile im Erfeuntnisse nicht bestimmt worden, so sind gleiche Antheile anzunehmen.

Fortfegung.

§ 281. Wird der Angeschuldigte freigesprochen, so hat er dessenungeachtet die auf seine Bertheidigung, wenn solche von einem Rechtsanwalte gesührt worden, verwendeten Koften insweit, als beren Uebertragung ans der Staatscasse and \$ 855 Uh. 4 unedeungt ausgeschossens, die beren Untersuchungskosten aber nur insweit zu tragen, als er solche durch falliche Beribnunge der Täterschaft veraulakt batte.
Selbstanzeige ober durch falsche aufkrareichtliche Beribnung der Täterschaft veraulakt batte.

Nicht minder ift der Freigesprochene in die Abstattung ber Koften zu verurtheilen, welche burch Berfaumnisse ober offenbar unerhebliche Antrage besielben erwachen find.

Fortfegung.

§ 282. 3ft ein nach Maasgase biefes Gefeses von ben Untersuchungskossen nicht bereiter Angeschuldigter wegen mehrerer handlungen in Untersuchung gegogen und es ersolgt ein benselben theise berurtheisendes, theise freisprechendes Enderkenntnis, so sind hinschlich desjenigen Theise der Untersuchung, worauf die Berurtheisung beruht, die Borschriften des § 280, hinschlich besjenigen, worauf die Freisprechung beruht, die Borschriften des § 281 zur Anwendum au feringen.

In berfelben Beife ift ju berfahren, wenn ber Angeschulbigte zwar wegen ber ibm beigemessenn Danblung verurtheilt, biefe aber für ein geringeres Berbrechen gegabete worben, wegen beffen bie sammtlichen ausgewendeten Boften nicht aufzuwenden gewofen sein würden.

Wenn von mehreren, wegen berfelben handlung Angeschulbigten einer ober einige freiesfprochen, ein anderer ober einige andere aber berurtheilt worben, so find bie Koften von benfelben, soweit fie hierzu nach § 280 und § 281 verpflichtet sind, abguftatten.

Laffen bie Roften in biefen Fallen fich nicht figlich trennen, fo ift bie Berurtheitung in bie Roften auf einen nach richterlichem Ermeffen selbzustellenden Antheil ber Gesammtloften gu richten.

\$ 283. Cobalb bas von bem Aubiteur abgefafte Erfenntnift (\$ 279) von ben Richtern Berfündigung auf erfolgtes Borlefen genehmigt worben, ift baffelbe bem wieber vorgerufenen Ungefdulbigten. fomie ben fouftigen Betbeiligten in ber Ginnng befannt ju machen.

bed Griennte miffes.

Dabei bat ber Auditeur auch die in bem Ertenntniffe angezogenen Gefetsftellen porzulefen ober vorlefen au laffen und ben Ungeschnibigten fiber bas ibm guftebenbe Rechtsmittel und bie Frift zu beffen Ginwendung (§ 69) zu belehren, auch baf folches gefcheben, im Brotocolle au bemerten.

In befonders umfänglichen Sachen tann, zwar nicht die Bekanntmachung bes Erkenntniffes, mobl aber bie ber Enticheibungsgrunde ausgefent und bie lettere in einer nicht uber acht Tage binauszuschiebenben Sirung, bei welcher fibrigens icon bie Unwesenbeit von vier Richtern genügt, vorgenommen werben. In biefem Falle beginnt bie Frift jur Ginwendung bes Rechtsmittels gegen bas Erfenntnis mit bem Tage ber Befanntmachung ber Entideibungegrunbe.

Das Aukenbleiben bes Angefdulbigten ftebt ber Befanntmadung nicht entgegen.

\$ 284. Das Erfenntnig nebft Enticheibungsgrunden ift alebalb nach ber Berfundigung Musfertigung bee erfteren in einer besonderen urfundlichen Aussertigung au ben Acten an bringen. nod § 11.)

bes Erfenntniffes.

\$ 285. Dem Commanbanten, ift bas Erfenntuig nebft Entscheibungegrunden alebalb nach beenbigter Sibung in Rraft ber Befanntmachung vorzulegen und, bag biefes gefcheben. unter genauer Ungabe ber Beit, ju ben Acten gu bemerten.

Refonnte madung an ben Comman. banten.

Daffelbe findet auch in Beziehung auf die erft fpater etwa (§ 283 Abf. 3) abgefaßten Enticheibungegrunbe ftatt.

> Gitungs. protocoll.

& 286. Das über die Schlukverbandlung aufzunehmende. Brotocoll foll den Berlauf der Berbanblung bergeftalt wiebergeben, baf baraus, nachft ber namentlichen Angabe ber babei mitwirfenben Berichtsmitglieber, bes Angeschulbigten, fowie ber etmaigen Beugen und Sachverftanbigen, bie mirfliche Bornabme aller vorgeschriebenen gerichtlichen Sanblungen und beren Befenlichkeit zu erkennen ift (beral, noch & 325 Schluff.).

Abweichungen. Zufäte ober Beränberungen bezüglich ber in ber Untersuchung abgegebenen Etflarungen, erftatteten Ansfagen und fonft erlaugten Ergebniffe, inebefonbere auch Geftanb. niffe bee Angefchulbigten find zu Brotocoll zu nehmen. Ausfagen folder Beugen und Gade verständigen, welche in ber Sigung jum erften Dale befragt werben, find jebenfalls ihrem gangen Inhalte nach zu protocolliren. Gbenfo find bie Ergebniffe folder Beweisaufnahmen, welche nicht bereits in ber Untersuchung stattgefunden batten, vollstäudig zu protocolliren.

Antrage bes Angefculbigten, bes Bertbeibigers ober anderer Betbeiligten und bierauf ertheilte Enticheibungen bes Borfitenben, ober bes verbanbelnben Auditeurs ober bes Gerichts,

sowie bie Berfundigung des endlichen Urtheilsspruchs find ebenfalls in dem Protocolle oder in einem Anhange zu demfelben zu bemerken.

Das Protocoll, nebst etwaigen Anhängen, ift, soweit es sich auf die Berhandsung bis jum Eintritte ber Berathung ber Richter bezieht, noch vor ber sehrene, und soweit es sich auf ben Bersauf ber Sigung nach hälling bes Urtheilsspruchs bezieht, noch vor bem Schlusse ber Sigung vorzulesen, auch von ben Mitgliedern bes Gerichts und bem Angeschuldigten ober bessen Berscheibiger, sowie beisen Berscheibiger, sowie beisenblich bem Dollmetscher zu unterzeichnen.

Berweigerungen ber Unterschrift, sowie Einwendungen gegen Richtigkeit ober Bollfländigfeit bes Protocolle find entweber in bemfelben bor bem Abschuffe ober mittelft besonderen Brotocolle au bemerken.

Berfpruche. protocoll.

- § 287. Ueber die Berathung und erfolgte Abstitumung der Richter (§ 263 fg.) ift ein befordere Protocoli Berspruchsprotocoli aufzunehmen und von sämmtlichen Richten zu unterzeichnen.
- In bemfelben ist das Ergebnis ber Stimmengabs, jedoch ohne Bemerkung der einzelnen Abstimmenden, anzugeben, nicht aber sind auch die Ansichten und Abstimmungen der einzelnen Richter im basselbe aufzunestenen, vorsekalisch der Kalle in § 277 Abst. 22.

Den Untersuchungsacten ift das Berspruchsprotocoll nicht einzuberleiben, wohl aber, so oft betern infolge eines eingewendeten Rechtsmittels an das Obertriegsgericht einzureichen sind, ben Acten beignstigen und von biefer Behörde bei der Prilifung der Berhandlung, bezüglich etwa verbannener Richtsteiten, mit zu berücksichtigen.

### Drittes Capitel.

### Beftimmungen für befonbere Falle.

Zeitweife Aufhebung und Bertagung ber Sibung. § 288. Die Berhandlung barf nicht burch frembartige Geschäfte unterbrochen werben.

Der Borfiseinde fann jedoch, nach vorgängigem Einvernehmen mit dem verhandelinden Anditeur, jur nöthigen Erholung der betheiligten Bersonen und behuss ber herbeischaftjung von Bewolsmitteln, eine Aussehung der Sigung anordnen.

Sbenso tann jur Aufnahme und Bervollständigung bes bis jum Berhandlungeschlusse reichenben Sihungsprotocolls, insbesondere wenn sie von dem verhandelnden Auditeur selbst zu bewirten ift, eine Aussehung der Sihung, jedoch niemals bis auf ben folgenden Tag, eintreten.

Kann eine Berhandlung an bem Borabende eines Sonn- ober Feiertags nicht beenbigt werden und wird deren Fortsetung an bem solgendem Tage unumgänglich nochwendig, so ist mit dersesen erft nach dem Schusse des Saunkaaterbeitentes zu beainnen.

\$ 289. Gine Bertagung ber Berbanblung tann, und zwar aud nad Beginn berfelben. Forifebnng, bann bon bem Berichte befchloffen werben, wenn nicht fofort ju beseitigende Sinderniffe, inebefonbere in Being auf bas Berfongl bes Gerichts (\$ 242), eintreten, cher nothige Beweisaufnahmen nicht fofort beschafft werben tonnen, es mogen nun bie letteren neue ober icon früber vorgetommene Beweismittel und Thatfachen betreffen.

Betraat im Salle ber Bertagung Die Reit bis jum Bieberbeginne bes Berfahrens mehr als brei Tage, wobei ber Tag bes Abbruchs ber Berbanblung und ber bes Wieberbegiuns berfelben nicht mit zu rechnen, fo ift bie Schluftverbandlung bom Unfange an zu wieberholen. Gine nochmalige Bereibung ber Richter findet jebod nicht fatt.

Bei einer fürzeren Zwischenzeit tann fic bas Gericht auf bie bloke Vortfetung ber vertagten Berbandlung, welchenfalls jeboch ber Angefculbigte jebenfalls über bie bei ber Fortfebung erlangten Ergebniffe gu boren ift, befchranten.

Die Beugen und Sachberftanbigen, fowie ber Angefdulbigte tonnen im Ralle ber Fortfetung gleich bei ber Berfundigung ber Bertagung, obne baf es einer neuen Borlabung bebarf. wieber bestellt werben.

Es ift jebech in biefem Falle, sowie in bem Falle anberweiter Borlabung bie Binweifung auf Die gefetlichen Rachtbeile bes Auftenbleibens und im Balle anberweiter Borlabung bie Innebaltung ber in \$ 226 borgefdriebenen Frift nicht erforberlich.

§ 290. Dat ber Angefchulbigte erhebliche Grunbe, bie Bertagung ber Gache ju bean- Bertagungetragen, fo ift biefer Antrag fpateftene bis zur Borlefung bes Bermeifungsbefchluffes zu ftellen und baber fpater nicht weiter au berfidfichtigen, es mare benn, baft fic ber Bertgaungegrund erft im Laufe ber Berbandfung ergeben batte.

antraa.

Das Bericht bat auf Diefen Antrag Entschliegung ju faffen,

§ 291. Wird eine Bertagung wegen Befchaffung einer Beweisaufnahme beschloffen, fo Fortsebung. hat bas Untersuchungegericht biejenigen Bengen und Sachverftanbigen, welche in bem Bergeich. niffe ber Beweismittel (§ 221) nicht angeführt find und beren Befragung für nothwendig erachtet wird, in einen nachtrag zu bem Bergeichniffe zu bringen und letteren bem Angeschulbigten und beziehendlich bem Brivatanflager gur Giuficht vorzulegen.

Bulfit ber Angefdulbiate und ber Bribatanflager bie Befragung folder Zeugen und Sachverftanbigen, fo bat er beren Borlabung bei bem Unterfuchungsgerichte zu beantragen.

Auch im Uebrigen leiben bie Borfdriften in § 221 fa., § 238 bier gleichfalle Anmenbuna.

§ 292. Gegen bie in §§ 289, 290 erwahnten Entichlieftungen bes Gerichts finbet Fortichung. ein Rechtsmittel nicht ftatt.

26

Berfahren beim Außenbleiben bes Angefculbigten.

§ 293. Ift ber Angefchulbigte unentschulbigt ober ohne genligende Entschulbigung außengeblieben und fann er auch nicht sofort erlangt werben, so ist die anberaumte Sigung ausuheben und von bem Untersuchungsgerichte bas Nötbige wegen ber Gestellung und, nach Befinden, wegen Berwadrung bes Angeschulbigten zu verfügen.

Ift jedoch ein besonderes Interesse bafür vorhanden, daß die Aburtheilung der Sache auch bei Alwessenheit des Angeschuldigen, bessen beige Gestellung nicht zu erwarten, ersolge, so kann von dem Gerichte auch mit der Erössenung der Schuldige nicht zu erwarten, ersolge, so kann von dem Gerichte auch mit der Erössenung der Schuldigerbandlung, sowie mit der Beweissunfunfunden und Wourtheilung der Sache ebenso, als ob der Angeschuldigte gegenwärtig wöre, versahren werden. Dieß gilt insbesondere auch in dem Falle, wenn es sich um das Berbrechen der Desertion handelt. Ein Vertheibiger des Alweisenden wird in diesen Fällen nur dann zugesassen, wenn die Bertheibigung nach den Bestimmungen dieses Gesches (§§ 29, 30) eine nabwendie ist.

Berfahren beim Außenbleiben eines ber Angefchnlbigten.

§ 294. Benn von mehreren Angeschuldigten nur ein einzelner ober einzelne, entschuldigt ober unentischuldigt, außengeblieben ober nicht zu erlangen gewesen, so bangt es von dem Ermessen von des Gerichts ab, die Berhandlung, je nachdem der Außengebliebene eines mehr ober minder ichweren Berbrechens angeschuldigt, seine Betheiligung an dem Berbrechen für die Benrtheilung der übrigen von Einstuß und die baldige Gestellung des Außengebliebenen zu erwarten ift ober nicht, ridfichtlich aller ober nur ber außengebliebenen Angeschuldigten ober nur einellere berleiben zu vertagen.

Berfahren bei fpaterer Geftellung bes außengebliebenen Angefculbiaten. § 295. Ift die Schlusverhandlung gegen einen Abwesenden in den Fällen von §§ 293, 294 fortgeset worden und ftellt sich berselbe oder wird dereselbe gestellt, nachem das ertheilte Anderenantig rechtskräftig geworden, so ist ihm das lethere besannt zu machen und es sann derselbe binnen der gesehlichen, von dem Tage bieser Besanntmachung an zu rechnenden Frist in derselben Weise Berufung einwenden, in welcher er sich deren kobienen konnte, wenn das Erkenntnis ihm gleich ansänglich bekannt gemacht worden wäre. Dieses Besugnis wird daburch, daß von dem Vertselbiger des Angeschuldigten (§ 293 Schluß), oder von dem geschlichen Bertreter besselber (§ 82 Mb. 1) ein Rechtsmittel eingewendet und bierauf von dem Obertriegsgerichte in der Sache entschieden worden ist, nicht ausgeschösselbes

Richt minder tann ber Angeschulbigte barauf antragen, bag unter einstweiliger Aufbebung bes Erfenntniffes eine anberweite Schlufverhandlung angefett und abgehalten werbe.

Ueber biefen Untrag enticheibet bas Dberfriegsgericht.

Much tann ber Ronig auf geschenes Unsuchen bie Abhaltung einer anderweiten Golugverbanblung anordnen.

§ 296. Bleibt ber Bertheibiger außen, ohne bag er einen Stellvertreter gestellt bat Außenbleiben ober burch Beigiebung eines anberen Bertheibigers für Babrnebmung ber Rechte bes Angefoulbigten noch genügend geforgt werben fann, fo bat, wenn ber Angefdulbigte beebalb bie Bertagung ber Berhandlung beantragt, bas Bericht ju ermeffen und ju enticheiben, ob bie Berhandlung zu eröffnen und zu beenbigen, ober ob fie zu vertagen fei. Das lettere ift and ohne Untrag jebenfalls bann ju beichließen, wenn es um ein Berbrechen fich banbelt, welches im Bodftbetrage mit Buchtbausstrafe von minbeftens gebn Jahren ober mit Tobesftrafe bebrobt ift.

bes Bertbei-Digere.

Der unenticuldigt ober obne genugende Enticuldigung aukengebliebene Bertbeidiger ift. wenn bie Bertagung ber Berhandlung beschloffen worben, mit ber in § 34 Abf. 3 angebrobten Strafe gu belegen.

§ 297. Die gebörig vorgeladenen, beziebendlich dienstagemäß befehligten (§ 111, Ausgenbleiben \$ 225 Abf. 3, 4), aber unentidulbigt ober ohne genugende Entidulbigung aufengebliebenen ber Bengen. Beugen und Sachverständigen find ein jeber von bem Gerichte, und gwar, wenn biefelben bem Civilftanbe angeboren, ju einer Gelobufe bis ju einbundertundfünfgig Thalern ober ju einer Befängnifftrafe bis ju feche Bochen, wenn fie bagegen ben Militarftrafgefeben unterworfen finb, in Die Strafe bes Dienstungeborfame zu verurtbeilen.

Ueberdieß tann, wenn die Außengebliebenen am Gibe bes Gerichts ober in beffen Dabe anwefend find, beren fofortige Borführung angeordnet, beziehendlich, foweit biefelben ber Militärgerichtebarfeit nicht unterworfen find, unter Benehmigung bes auftanbigen Berichte, ausgeführt merben.

3ft übrigens wegen ihres Augenbleibens bie Schlugverbandlung vertagt worben, fo bat bas Untersuchungegericht bafur, baf fie in ber anberweiten Schlugverbanblung erfceinen, ju forgen und tann ju biefem Bebufe fie, begiebendlich unter Bermittelung bes guftanbigen Berichts, ju berfelben vor Gericht vorführen laffen, fie auch, ba nothig, bis jum Beginne ober felbft bis jum Schluffe ber auguberaumenben Schluftverbandlung in Bermahrung nehmen, ober begiebenblich nehmen laffen.

\$ 298. Dem unenticulbigten Augenbleiben ift es gleich ju achten, wenn ber Anges Fortfetjung. fouldigte, ber Beuge, ber Cachverftanbige ober ber Bertheibiger ohne Genehmigung bes Berichts por bem Schluffe ber Berbandlung fic entfernt bat,

Erfolgte jedoch biefe Entfernung bes Ungefculbigten nach feiner Bernehmung, fo foll biefelbe ber Fortfetung und Becnbigung ber Berhandlung nicht binberlich fein.

\$ 299. Beugen, welche ber ihnen nach § 241 Abf. 1 ertheilten Bebeutung ober ben Fortsetung. bieffallfigen Anordnungen bes Borfigenben ober bes verbanbelnben Aubiteurs gumiber banbeln.

tonnen ju einer Gelbbufe bis ju funf Thalern ober ju einer Befangnifftrafe bon vierund. amangig Stunden, begiebenblich, wenn fie ben Militarftrafgefeten unterworfen find, in Die Strafe bes Dieuftungeborfams verurtheilt werben, vorbebaltlich weiterer Ginichreitung in bem Walle . wenn in Bemafbeit ber ftrafgefetlichen Borichriften eine ichwerere Strafe vermirtt ift.

Ertenntnift über bie Unacherfame. ftrafen.

- § 300. Die in § 296 Mbf. 2, § 297 Mbf. 1, § 298 Mbf. 1, § 299 geordneten Folgen bes Ungehorfams und angebrobten Strafen find in ber Sigung entweber mittelft befonberen Erfenntniffes ober augleich in bem Saupterfenntniffe auszusprechen,
- Bit ber Berurtheilte nicht gegenwärtig und gebort berfelbe bem Civilftaute an, fo ift ibm bas Erfenntnift, begiebenblich foweit es ibn betrifft, abidriftlich quaufertigen (vergl. § 14 Abf. 3), wenn berfelbe bagegen bem Militarftanbe angebort, von bem Unterfuchungsgerichte befannt ju machen.
- 3ft in Wolge bes Ungeborfams bie Bertagung ber Schlufverbanblung nötbig geworben, ober find in beffen Folge fonft Roften entftanben, fo ift ber Angengebliebene in bem Erfenntniffe augleich in Die burch fein Muftenbleiben verursachten Roften au verurtbeilen, inseweit ibm nicht nach ben Bestimmungen biefes Gefetes (§ 365) Roftenfreiheit guftebt.

Rechtsmittel.

§ 301. Gegen bie in Gemagbeit bon § 300 ertheilten Erkenntniffe tann ber Berurtheilte Berufung einwenben.

Das Oberfriegegericht ift befugt, bor ber Enticheibung Erörterungen anftellen ju laffen, auf Beffarfungeibe ju erfennen, fowie bie erfannten Strafen in Wegfall ju bringen ober fie ju ermäßigen,

Bollfredung ber Ungeborfamoftrafen.

\$ 302. Begen Bollftredung ber in ben Rallen von \$6 296, 297, 298, 299 erfannten Strafen bat, wenn ber Berurtheilte ber Militargerichtsbarkeit nicht unterworfen ift, bas Unterfudungegericht bas Bericht anzugeben, welchem berfelbe fur feine Berfon unterworfen ift.

Berfahren bei bes Angeichule bigten.

§ 303. Erfrantt ber Angeschuldigte mabrend ber Berhandlung und vor bem Schluffe Ertrantungen ber Beweisaufnahme in ber Daafe, bag er berfelben nicht weiter beignwohnen vermag, fo ift, und zwar, ba notbig, nach vorgangiger Unterfuchung feines Buftantes burch einen Urgt, bie Bertagung ber Cache auszufprechen.

> Benn jeboch ber Erfrantte felbft fein Einverftandnift mit ber Fortfetung und Beendigung ber Berhandlung in feiner Abmefenheit und insbesondere Die Borfefung feiner Unefagen aus ben Untersuchungeacten für genugent erflart, fo tann bas Bericht bie Berbaublung, ale ob ber Ungefdulbigte felbft gegenwärtig mare, fortfeten und burch Erfenntnig beenbigen,

> Erfrantt ber Angeschulbigte nach bem Schluffe ber Beweisaufnabme, jetoch vor bem Schluffe ber Berbanblung (§ 262 216f. 2) in ber gebachten Daafe, fo bat bas Gericht zu enticheiben, ob bie Gibung beffenungeachtet fortgufeben und zu beenbigen ober ju verlagen fei.

Die Buftimmung bes Erfrantten fann auch burd ben Bertbeibiger beffelben ertlärt werben; es ift jeboch ber lettere im Falle ber Fortsepung ber Berhandlung nicht bebinbert, im Laufe

berfelben nachträglich auf Bertagung angutragen, wenn fic Grunde biergu ergeben. Much wird überbaupt burd ben Befchluß, bie Berbanblung fortgufeten, an bem in § 289 bem Berichte eingeräumten Befugniffe nichts geanbert.

\$ 304. Benn ber Angeschuldigte bie Ordnung ber Berbandlung burch ungeziementes Berfahren bei Benehmen fiort und bie auf Auregung bes verhandelnden Aubiteurs erfolgte Bedeutung bes Borfitenben, baf er bei fortgefetter Störung aus ber Situng werbe entfernt werben, unbe- burch ben Augeactet laft, fo tann er, vorbebaltlich feiner Bestrafung megen etwa bierbei fich ju Schulben gebrachter ftrafbarer Banblungen, auf einige Zeit aus ber Situng entfernt werben.

Störung ber Berbandlung foulbigten.

Birb er bann wieber vorgerufen, fo ift ibm bon bem verhandelnben Autiteur ber Inhalt Desjenigen fürglich befannt zu machen, mas mabrent feiner Entfernung ausgefagt ober fouft verbandelt worben ift.

Behindert er biefe Befanntmachung ober ftort er bie fernere Berbandlung burch abermaliges ungezielnendes Benehnien, fo ift er anderweit abzuführen, Die Berbandlung fellift aber in feiner Abmefenheit fortgufeben nub ju beenbigen; es bat auch foldenfalls bas in feiner Abwefenheit Berhandelte in Bezug auf ibn biefelbe Birfung, ale ob er gegenwärtig gemefen mare. Die Berfügung faun jeboch jebergeit gurudgenommen und ber Ungeschuldigte in Die Gibung gurudgeführt werben.

\$ 305. Auf Berletungen ber bem Berichte iculbigen Achtung bei ber Schlufiverbandfung Seiten bes Bertheibigere leiben bie Bestimmungen in § 34 Abf. 3 gleichfalle Anwendung, gegen ben Ber-

Bebarrt ber Bertbeibiger bei einem folden Berbalten, fo fann er von bem Berichte auf Antrag bes Anditeurs veransaft merben, Die Gitung zu verlaffen und es ift notbigenfalls Die Berbanblung auf feine Roften zu vertagen.

Berfabren theibiger bei Mchlungeverletjungen.

\$ 306. Benn fic aus ber Berhandlung mit Bahricheinlichkeit ergiebt, bag ein Zeuge Berfahren bei miffentlich falfc ausgefagt babe und berfelbe auf geeignete Belebrung über bie Folgen einer folden faliden Ausfage von berfelben nicht abgebt, fo tann bas Bericht, mit Rudficht auf Die Bebeutung bes Beugniffes fur bie Beurtheilung ber hauptfache von amtemegen ober auf Mutrag bes Angefculbigten, bas Schlufverfahren ausfeben ober vertagen.

falichen Beugenausjagen.

Das Bericht tann augleich bis gur Gutideibung über bie Ginleitung ber Untersuchung gegen ben Beugen beffen einstweilige Bermabrung anordnen, beziehendlich, wenn ber Benge bem Civilftanbe angebort, beffen Abaabe an bie auftanbige Civilbeborbe verfugen.

§ 307. Wird bei mehreren Augefchuldigten nur rücklichtlich eines oder einzelner Ans Waaßregelnim gefculbigten eine Bertagung beschloffen, ohne bag auch bei ben übrigen Angeschuldigten ein Galle ber Mus-Grund gur Bertagung vorliegt, fo ift in Betreff ber Beweisaufnahme ber Bestimunng in § 293 Bertagung. Mbf. 2 gleichfalls nachzugeben. Es fann jedoch im Falle ber Fortfetung ber Berhandlung gegen bie übrigen Ungefoulbigten bie Beweisaufnabme mit ber gegen biefe letteren verbunben merben.

Fortfetung.

§ 308. Das Gericht tann auch in jebem anberen Kalle ber Ausfetzung ober Bertagung burd bas Untersuchungsgericht folde Beweisaufnahmen fofort veranftalten laffen, welche mit Rudficht auf bie Gefahr inmittelft eintretenber Berlufte ober auf Die Schwierigkeit fpaterer Berbeifchaffung ale bringlich erfcheinen. Die Schlufbestimmung bee 216f. 6 in § 244 leibet bier gleichfalls Anwendung.

Refonbere

\$ 309. 3ft in Abwesenheit eines Ungefdulbigten Die Goluftverbandlung abgehalten Bestimmungen. worben, bas Gericht balt jedoch am Schluffe berfelben bie Sache zu einer endlichen Entscheib. ung nicht geeignet, fo erfennt es, baf bie Sache bis jur Biebererlangung bes Ungeschuldigten auf fich beruben foll.

Fortfegung.

\$ 310. Wirb gegen ben Abwefenben ein Erkenntnift in ber Saubtfache nicht ertbeilt. fo bat bas Bericht beffenungeachtet ben Abmefenben, foweit bemfelben nicht Roftenfreiheit quftebt (§ 365), jur Abstattung berjenigen Roften mittelft Erfenntniffes zu verurtheilen, welche ber Angeschuldigte auch im Falle feiner Freisprechung abzustatten gebabt batte.

Diefe Bestimmung leibet auch in ben Sallen von § 293 Ubf. 2 Unwendung.

Fortfegung.

\$ 311. 3ft bas bei einer Schluftverbandlung gegen einen Abmefenben ertheilte Enb. ertenntnif in Gemafbeit von 6 283 befannt gemacht worben, fo gift biefe Befanntmachung auch für ben Abmefenben, mit Ausnahme bes in § 303 gebachten Falles. 3m letteren Falle foll bas Enberfenntnig bem Ungefculbigten burch bas Untersuchungsgericht befannt gemacht werben und erft von bem Tage biefer Befanntmachung für ben Ungeschuldigten bie Frift jur Ginmenbung bes ibm auftanbigen Rechtsmittels au laufen beginnen.

Bericht weaen Begnabigung.

\$ 312. Bei Militarverbrechen fann bas Gericht in Fallen, wo es foldes fur angemellen erachtet, beschließen, fich bafur ju verwenden, bag ein Erlag ober eine Ermäßigung ber Strafe, im Bege ber Gnabe bei bem Ronige beantragt werben moge: es ift jeboch biefer Beichluft bes Berichts bem Angeschuldigten nicht befannt zu machen,

Die in Wolge bes gebachten Beidluffes erforberliche Berichtserftattung gefchiebt burch bas Untersuchungsgericht, jeboch erft bann, wenn gegen bas Enberfenntniß ein Rechtsmittel nicht weiter julaffig und bie Begnabigungefrage nicht etwa burch bie zweite Juftang Erlebigung gefunben bat.

Der Bericht wird von bem Untersuchungegerichte erftattet, und zwar

1) wenn auf Tobesftrafe erfannt worben ift, an bas Oberfriegsgericht (vergl. § 387),

2) in anderen Rallen an bas Rriegsminifterium.

Ergangenbe Beftimmung.

\$ 313. Die Borfdriften biefes und bes vorigen Capitels find auch in bem Falle anaumenben, wenn neben bem por bas Spruchfrieasgericht geborigen Berbrechen ein an fich gur Enticheibungeguftanbigfeit bee ftanbigen Rriegegerichts geboriges Bergeben gur Berbanblung und Aburtheilung bei bem Spruchfriegsgerichte mit verwiesen worben.

Brivatanflage.

\$ 314. Ift ein Brivatanflager aufgetreten, fo leiben bie in \$ 262 Abf. 1 gebachten Borfdriften auch in Begiebung auf bas von bem Brivatantlager verfolgte Bergeben Unwendung.

Einer besonderen Ausführung bes Strafantrags nach geschloffener Beweisaufnahme bedarf es Seiten bes Brivatanflagere nicht. Auch fann, wenn ber Brivatanflager bei ber Goluftverbanblung nicht erscheint, bessenungeachtet bezüglich bes von ihm verfolgten Verbrechens mit ber Berbanblung und Aburtheilung, fowie in ben Kallen ber Bertagung, mit ber Beweisaufnahme perfahren merben.

Der Brivatanflager ift, felbit wenn er maleich als Beuge porgelaben morben ift, ber Schluftverbanblung, soweit fie auf bas von ibm verfolgte Berbrechen fich bezieht, vom Anfange an beigumobnen befugt.

#### Biertes Capitel.

## Bon ben Rechtsmitteln gegen die Enberkenntniffe ber Spruchkriegsgerichte.

§ 315. Der Angefdulbigte tann bas Erfenntnig mit ber Berufung anfecten. Diefelbe Rechtsmittel ift aufaffig:

bes Angefchulbiaten.

A. aus Grunben, Die fich auf Die geschebene Beantwortung ber That : und Beweisfrage begieben, wenn ber Angeschuldigte verurtheilt ober nur aus Mangel an vollständigem Beweife freigesprocen worben ift, bie Berufung aber barauf gerichtet ift, bag bie erbrachten Beweife ju feiner Berurtheilung, beziebenblich zu ber nur beidranften Rlagfreifprechung nicht ausreichenb feien ober, baf bie ertannte Strafe innerhalb bes Strafmaafes ju boch gegriffen ober, baf ein ausreichenber Grund ju feiner Berurtbeilung in Betreff bes Roftenpunftes nicht vorbanden fei:

B. ans Dichtigfeitegrunben :

- 1) wenn burch bas Gericht eine bei Strafe ber Nichtigfeit ertheilte Borfchrift ober eine andere, bas Strafverfahren betreffenbe, fur wefentlich ju achtenbe Boridrift verlett ober unrichtig angewenbet worben ift.
- 2) wenn zu feinem nachtheile bie als bewiesen angesebene That ober Unterlaffung von bem Berichte einem barauf nicht anwenbbaren Befete unterftellt. ober in Rolae unrichtiger GefeteBanwenbung entweber bie Strafverfolgung für rechtlich julaffig erflart, ober ein in ben Befetten ausbrudlich anerkannter Strafausichliekungs - ober Strafminberungegrund nicht berfidfichtigt worben ift,
- 3) wenn zu feinem nachtheile von bem Gerichte, ohne einen gefetlichen Erfcwerungegrund anguführen, entweber über bas nach ber angewenbeten Befetesftelle gufaffige bochfte Strafmaak ober auf eine in berfelben nicht nachgelaffene Strafart erkannt morben ift.

§ 316. Bon bem Commanbanten fann ber Revifionsantrag erhoben werben. Derfelbe Rechtsmittel ift nur aus Richtigfeitsgrinden gulaffig und amar:

1) wenn burch bas Gericht eine bei Strafe ber Nichtigkeit ertheilte Borichrift ober eine anbere, bas Strafverfahren betreffenbe, fur wefentlich ju achtenbe Boridrift verlett ober unrichtig angewenbet worben ift,

bes Commanbanten.

- 2) wenn bie Straspersofigung in Folge unrichtiger Gefegekanwendung für rechtlich nuguläsing erklärt ober die beigemessen Spanblung einem hierauf nicht anwendbaren Seseh unterfellt worden ift,
- 3) wenn bas Gericht ohne Ansührung eines geleglichen Grundes bafür entweber auf eine geringere, als bie in ber angebendbeten Geschesstelle nachgesaffene Strafart, ober unter bas in berselben bestimmte niedrigfte Etrafmaaß ersannt ober auf gesehliche Strafertsphaungsgründe teine Midsich genommen hat.

Bertheibigung.

- § 317. Der Angeschuldigte tann fich jur Ginwendung und Ausführung bes ihm nachgelassenen Rechtsmittele eines Bertheibigers bedienen.
- Er fann auch die Beiordnung eines sochen verlangen, wenn er wegen eines Berbrechens ber in § 27 bezeichneten Art in bem Erfenntnisse erster Infang zu einer minbestens vierjährigen Arbeitshaus- ober zu einer Zuchfhausstrafe veruntbeilt worben ift.
- Rt er jeboch zu Tobes- ober telenstängliche Zuchtsanstines verurtheilt worben, es möge nun die Berurtheilung wegen eines gemeinen ober wegen eines Militärverberchens ersoglet sein, so ift die Bertisebigung nothwendig, bergestalt, daß ibm, da nölis, ein Vertheibigung einem Nechtsanwalte seizuerdnen ist. Auch fann in diesem Falle die Bertheibigung einem Nechtsanwalte selbs dann libertragen werden, wenn es um ein Verbrechen der im § 28 gebachten Mrt sich banbelt. Serzel, noch § 29 Mf. 3, 8 30 Mf. 4.

Antrage auf Beweisaufe nahme. § 318. Der Angeldulbigte tann in bem Falle von § 315, A. jur Rechifertigung feiner Bertifung neue Thatfachen vorbeingen und beren Erhebnung, fowie die Alborung von Zengen beantragen, gleichiel, ob letztere fcon fruber von ihm angegebn und ob folde bereits in ber Schligberfandlung ober vor berieben befragt worben find ober nicht.

Daffelbe gift von bem Antrage auf Benutung anderer Beweismittel und auf Bornahme anderer Untersuchungshandlungen.

Er hat bei ber Angabe neuer Beweismittel zugleich bestimmt bie Thatsachen anzugeben, zu beren Beweise fie bienen follen.

Das Untersuchungsgericht hat biefen Anträgen, soweit sie nicht für unerhoblich besunden werden, burch Brennsfaltung der nötbigen Erörterungen zu entsprecken, falls dagegen der Angeschuldigte mit seinen Anträgen abgewiesen wird und sich hierbei nicht berubigt, dieselben bei der Berichtersfattung über die Berufung mit zur Entschehung des Obertriegsgerichte zu fiellen.

Rachträgliche Erörterungen.

- § 319. Bu nachträglich vorzunehmenten Erörterungen find bie Acten an bas Unterjudungsgericht guridzugeben, wenn fich, insbesondere in Folge angereigter neuer Thatfacen oder Beweismittel, ergebliche Zweisel gegen die thatjächlichen Bestledungen bes Erfenntniffes erster Inflam ergeben.
- Das Oberkriegsgericht ift bierbei an bie Antrage bes Angeschulbigten (§ 318) nicht gebunben.

Daffelbe tann auch eines feiner Mitglieder ober ein anderes fländiges Ariegsgericht mit ber Bornahme einzelner Unterludungshandlungen, inseefondere mit der Erhebung der neuen Beweismittel und mit der Erörterung der neuen Thatfachen beauftragen. Die Ergefnisse biefer Erörterungen und Erhebungen sind dem Angeschulfte gur Erstärung vorzuhalten und es ist ibm freigustellen, ob er dagegen mit einer beziehendlich nachträglichen Bertheidigung gehört sein will.

Rad bem Schlusse ber Erörterungen und Erhekungen hat bas Deerfriegsgericht gu ermessen, ob es auf Grund berselben ohne weitere Berhandlung über die Berufung erkennen, ober ob es annoch einen Berhandbungskermin auseraumen will.

§ 320. Wird ein Termin zur Berhandlung über die Berufung angeset (§ 319), Berhandlungsso has Oberfriegsgericht bierzu die Zeugen und Sacherffländigen, beren Abhörung für
termin.
nöthig befunden wird und, nach feinem Ermessen, den Angeschuldigten vorzusaben, beziehendlich
burch Beranssatung des Unterjuchungsgerichts vorführen zu lassen.

Dem Ermeffen bes Oberkriegsgerichts ift es anheimgestellt, bem Angeschuldigten bie Zuziehung eines Bertheibigers nachzusaffen ober auch biefelbe anzuordnen.

In diefem Halle fleht, wenn der Angeschuldigte nicht seihet einen Bertheibiger gewählt hat, bie Beiordnung besselben bem Obertriegsgerichte ju und es ist ber gewählte ober beigeordnete Bertheibiger jur Berhandlung mit vorzuladen.

§ 321. Bleibt ber Angeschulbigte seiner Borlabung ungeachtet im Berhandbungstermine Abmefendeit higher, so hat das Oberfriegsgericht zu ermessen, ob besten Abmesenheit der Eröffnung, Foetbest Angeschulen bei Bernbiauna ber Berbandbung entagenstiebe.

Daffelbe gilt auch von ber Abwesenheit bes Bertheibigers, wenn bas Erscheinen eines solchen nachaelassen ober angeordnet worben war.

Dem Ermessen bes Dbertriegsgerichts ift es übertaffen, anfant bes außengebliebenen einen anderen, sofort zu erlangenden Bertheibiger beigugieben ober auch wegen Abwefenfeit bes Bertheibigers ober der bes Ungeschalbigten bie Berbandlung zu vertagen.

Erfolgt bie Berhandlung in Abwefenheit bes Angejdulbigten, fo tann ber erfdienene Bertbeibiger bie Rechte beffelben mabrnehmen.

Der unentschulbigt ober ohne genügende Entschulbigung außengebliebene Bertheibiger ift, wenn bie Bertheibigung von einem Rechtsanwalte zu führen war (§ 27), in eine Gelbbuse ibis zu einhundertunbfunfzig Thalern, weun sie dogegen wor einer Militärperson zu subert (§ 28), in die nach Maaßgabe ber Militärstrasseiede wegen Ungehorsams verwirfte Strafe zu verurtbeilen. Beral. auch noch § 34 Alb, 3.

In Betreff bes Aufenbleibens von Zeugen und Sachverftanbigen gelten bie Beftimmungen in § 297 bier ebenfalls.

Berfahren im Berhandlunges termine. § 322. Das Obertriegsgericht bort in bem Berhandlungstermine junachft ben Bortrag eines seiner rechtstutigen Mitglieber über ben Sachstand und bie Aussilhrungen und Antrage bes Bertschlieres.

Sobain erfolgen bie für ben Zwed ber Werhanblung (§ 320) erforderlichen Bernehmungen, Abhörungen und Gegenüberstellungen, wober die einschagenden, für die Schlügverhaublung ertheilten Bestimmungen ebenfalls anzubenden sind.

Es fteben auch foust bem Borfigenben und bem Gerichte alle Befugniffe gu, welche in Capitel II. biefer Abtheilung bem Borfigenben bes Sprucktiegegerichts, bem letteren felbst und bem verhandelnben Aubiteur beigelegt worden find.

Fortfetung.

§ 323. Am Schuffe ber Berhandtung bat ber Borsiebe bie Ergebnisse beschieben, acht agbrangten Darstellung zusammenzinssign umb sobann bem Angeschüldigten, wenn biefer erfdienen ist, und bem Bertbeibiger bas Wort zu Aussistung ihre Antrag zu ertheilen.

Den Bestimmungen in § 262 Schluff., §§ 283, 284, 286 ift, soweit fie Anwendung leiben können, bier ebenfalls nachzugeben.

Enticheibung über bie Berufung. § 324. Das Oberkriegsgericht kann bas erstgerichtliche Erkenntniß nicht zum Nachtheile bes Angeschuldigten abanbern.

Daffelbe kann auf die Berufung (§ 315, A), wenn sie nicht lediglich auf den Kostenpuntt beschräntt ift, die thatstäcklichen Feststellungen des ersgerichtlichen Erkenntnisse seiner Frifung unterwersen und daber ebenso eine für kewiesen erachtete Thatsache für unbewiesen, wie eine siir nicht betwiesen erachtete Thatsache für bewiesen anzehen, nicht minder auch aus ben thatsächlichen Feststellungen des ersgerichtlichen Erkenntnisse andere Schlußfolgerungen, als in letzteren geschehen, ziehen und hiernach das Erkenntniss abändern. Bergl. jeboch § 327 Wich 1.

In gleicher Maage tann baffelbe, unter ber im vorigen Abfahe gebachten Boraussehung, auch bie bem erftgerichtlichen Erfenntniffe unterliegende Rechtsansicht seiner Prüfung unterwerfen und zu Gunften des Angeschuldigten sowohl die Strafverfolgung für rechtlich ungulässig, als auch eine milbere Strasbestimmung für anwendbar erklären und hiernach das Erkenntnis abandern.

Much tann es auf eine geringere Strafe auch ohne anderweite Beweisaufnahme erkennen.

Befonbere Beflimmungen in Bezug auf Richtigfeiten.

§ 325. Ob bei einer Schlugverhaublung alle wesentliche Förmlichkeiten bes Berfahrens beobachtet worben sind, ift nach ben über die Berhaublung und bie barauf gefolgte Berathung und Abstimmung aufgenommenen Protocollen (§§ 286, 287) zu beurtheilen.

Berletzungen, welche baraus fich ergeben, find von bem Obertriegsgerichte auch bann zu berudfichtigen, wenn fie von teiner Geite gerugt worben find (vergl. noch § 70).

\$ 326. Die Boridriften in \$ 213 Mbf. 2. 3. 4. 5 gelten bier ebenfalle.

Für julaffig nach ben Bestimmungen von § 315, B 2 und § 316, 2 fonnen bie Berufung und ber Revisionsantrag bann nicht erachtet werben, wenn bie Rechtsanficht, bon welcher bas Enberkenntniß ausgegangen, mit einer früheren, in berfelben Untersuchung ertheilten Entscheibung bes Oberfriegsgerichts übereinstimmt und nicht behauptet wirb, bag bie thatfacliche Unterlage ber fruberen Enticheibung bes Oberfriegegerichts mit ber thatfachlichen Feftftellung nicht übereinstimme, bon welcher bas Enberfenntnig ausgegangen ift.

Beidrant. ungen ber Rechtemittel aus Didtigfeitegrunben.

Der freigesprocene Ungeiculbigte tann eine Berufung aus Richtigfeitsgrunden nur infofern einwenben, ale er bei einer beidrantten Rlagfreifprechung (§ 274 Abf. 2) eine Straffreifprechung berlangt.

\$ 327. Wird bas Erfenntnig wegen Berletung ober unrichtiger Anwendung einer Entscheidung. ftrafrechtlichen Bestimmung, gleichbiel ob bon bem Commandanten ober ob bon bem Angefoulbigten, angefochten, fo bat bas Oberfriegsgericht fich auf bie rechtliche Beurtheilung ber in ber angefochtenen Enticheibung für ermiefen erachteten Thatfachen ju beidranten, bemnach bie Beweisaufnahme ober bie Ergebniffe berfelben einer Brufung nicht ju unterwerfen,

Dicht minder leiben bie Bestimmungen in §§ 214, 215 bier Anwendung, jeboch mit ber Beidrantung, bag bas Ertenntnig bes Spruchfriegsgerichts auf eine von bem Angefchulbigten eingewendete Berufung ober einen zu beffen Gunften bon bem Commanbanten eingewenbeten Rebifionsantrag nicht zum Nachtheile bes Angeschulbigten abgeanbert werben fann.

\$ 328. Leibet bas Berfahren ober bas Erfenntnig an einer unbeilbaren Richtigfeit nach § 315, B1, § 316, 1, in Folge beren bie Aufhebung bes Erfenntniffes ober auch bes Berfabrens auszusprechen ift, gleichviel, ob bie Aufhebung aus biefem Grunde von bem Commanbanten ober von bem Angeschulbigten beantragt worben, ober ob fie von amiswegen zu erkennen ift (\$ 70 Mbf. 2. 3), fo bat bas Dberfriegsgericht bie Cache jur nochmaligen Berbandlung und Entideibung, beziehendlich nur zu letterer, an bas Gericht, welches bas friibere Erkenutnif ertbeilt bat, juriidzuweisen.

In gleicher Maage ift bie Sache an bas Gericht, von welchem bas frubere Erkenntnig ertheilt worden, gurudguweifen, wenn die Aufbebung des letteren gum Nachtbeile des Angefoulbigten aus Grunben ber in § 316, 2, 3 bemerkten Art beantragt worben ift und biefer Antrag ale begründet befunden wird.

In allen übrigen Rallen, wo bie Abanberung bes fruberen Erfenntniffes ju Bunften bes Angelduldigten als nothwendig fic barstellt, bat das Oberkriegsgericht, ohne Berweisung ber Sade, fofort felbit auf Abanberung bes angefochtenen Erfenniniffes in ben ale befchwerenb befundenen Buntten ju ertennen.

\$ 329. Ericeint eine nochmalige Berhandlung nothig (§ 328 Abf. 1, 2), fo tann Bortfebung. bas Oberkriegsgericht bie Sache bebufs ber Berbandlung und Aburtheilung auch an ein anderes Bericht, als basienige, bor welchem bie Sache bisber verhandelt morben mar, verweifen.

Ift bas Berbrechen, bas noch in Frage tommt, jur Zustandigfeit bes ftanbigen Kriegsgerichts gehörig, und bedarf es nicht bles einer anderweiten Entscheidung, sondern auch einer nochmaligen Berhandlung, so ist die Sache zu diesem Behuse an bas ftandige Kriegsgericht nu verweisen.

Die Borfchriften bes Capitels I. biefer Abtheilung feiben auf bie Borbereitung ber neuen Schlufverbanblung gleichfalls Anwendung.

Fortfegung.

§ 330. Das Gericht, an welches die Sache jur nochmaligen Berhanblung und Entscheidung ober nur zu letzterer zuruchgewiesen wird, ist an die Rechtsansicht gebunden, von welcher das Oberkriegsgericht bei seiner Entscheidung ausgegangen ist.

Dagegen ift basselbe bei ber nochmaligen Berhanblung an die Ansichen nicht gebunden, von welchen in Betreff der Beweisanstnahme, insbesondere der einzelnen Beweismittel und ihrer Beweistrist, dasseinige Gericht ausgegangen ist, welches das nummehr aussgehobene Erkenntuss ertheitt hatte, und zwar ohne Unterschied, ob dieses Gericht dasselbe ist, an welches die Sache berweisen worden ist, oder nicht.

Fortfehung.

§ 331. Bebarf es in Folge ber Aufhebung bes angesochtenen Ertenntniffes nicht einer neuen Berhandlung, sondern nur eines anderweiten Ertenntniffes, so hat das Greicht vor demfelben ben Angeschulbigten, sowie, wenn von dem Obertriegsgerichte solches angeordnet worden ift, auch den Bertheidiger zu boren.

Befindet fich ber Angeschulbigte bei einer anderen Beborbe in haft ober bereits in einer Strafanftalt, fo ift Die Borführung beffelben gu bem Termine nicht erforberlich.

Dagegen gesten im Uebrigen wegen ber Fragestellung, Abstimmung, Absassung und Be-tanntinadung bes Ertenntniffes bie Borfdriften in §§ 271 fg., 279, 283 fg. bier ebenfalls.

Sortfegung.

§ 332. Kann nach erfolgter Zurüdweisung ber Sache an bas Gericht, welches bas frihre Erfenutnig ertheilt hat, basselbe nicht mehr vollfähnig burch die vorigen Richter beselben, so sind werfage der ausssallenden andere Richter zu commandiren und bieseleben im Termine, nach vorgängiger Befragung bes Angeschuldigten über seine etwaigen Einweidungen, wobei den Borschiften in § 242 verb. 237 auch hier nachzugehen ist, zu vertiben.

Fortfetung.

§ 333. Gegen bas von bem Gerichte gesprochene anderweite Erfenntnif können bieselben Rechtsmittel eingewendet werben, welche gegen bas aufgehobene Erkenntnif nachgelassen waren.

Erfeuntniß auf Tobes ober lebenslängliche Buchthaus, ftrafe.

\$ 334. Ift auf Todes- ober lebenslängliche Zuchthausstrafe erkannt und ist hiergegen von dem Berurtheilten Berufung nicht eingewendet worden, so ift gleichwohl nach Bekanntmachung bes Erkeutniffes und nach Alfauf ber in \$ 69 gedachten Frist dosselbe von anntswegen dem Obertriegsgerichte vorzulegen und von dem letzteren, und zwar in voller Berammlung, hierauf ebenso zu versahren, als ob der Berurtheilte gegen das Erkenninis Berufung eingewendet hätte.

Das Oberfriegsgericht hat, es möge nun von dem Berurtheilten selbst oder, zu besseu Gunsten, von dem Commandanten ein Rechtsmittel eingewendet worden sein oder nicht, das Ertenntnis einer Prüfung nach allen Richtungen bin zu unterwersen und beungemäß das Röbige zu ertennten.

## Dritte Abtheilung.

Von dem Verfahren in den zur ausschließlichen "Juftändigkeit des fländigen Kriegsgerichts gehörigen Källen.

#### Erftes Cavitel.

### Allgemeine Borfdriften.

§ 335. Bei Fubrung ber Unterfindung in ben nach § 48 zur ausschießlichen Zuständig. Unterfindungsteit des flandigen Ertegegerichts gebrigen Fallen bat sich der Richten nach ben Berfchriften zu führungrichten, welche für die Untersuchung der zur Juftandigfeit des Spruchtlegegerichts gehörigen
Berbrechen in biefem Gelege ertheilt worben find.

Auch stehen ihm behufs ber Ersorichung ber Bahrheit, ber Gestellung und Festhaltung bes Angeschuldigten und sonst alle beizenigen Wittet, und zwar in berselben Maaße, jedoch auch mit berselben Beschvänfung zu, wie solche für die Untersuchung ber zur Zustänligkeit bes Spruchfriegsgerichts gehörigen Fälle gestattet worden sind.

§ 336. Die Mitwirtung des Commandanten findet, soweit nicht im Nachfolgenden etwas Anderes bestimmt worten ift, in berselben Maaße statt, wie bezigtisch der zur Zuständigseit des Spruchtriegsgerichts gehörigen Fälle. Dieß gilt insbesondere auch von der Einstellung des Berkabens (§ 105 fa.) und von der Softentlassung (§ 110).

Mitwirfung bes Commanbanten.

§ 337. Insorbeit die Bereibung der Zeugen und Sacherflandigen sich nötsig macht, ift bieselbe auch bier und ersolgter Abhörung vorzunehmen und die Formel unter III im Anhange anzuwenden. Jedoch fönnen biese Personen auch mit Zustimmung des Angeschusdigten ftatt burch Sidesdonahme mittelst Saudischaa an Eidesstatt veröffichtet werben. Beugen. vereibung.

§ 338. Das Gericht bat, wenn es die angestellten Erörterungen für ausreichend er Unterfindungeachtet, um ein Erleuntniß in der Haupfache ertschilen zu fönnen, die Untersuchung zu schließen schung.

ich eine Mugeschalbigten und, sofern es nötzig erscheint, auch dem Antragsteller zu eröffnen, wooseen es einer aleichen Eröfnung an den Commandonten nicht bedarf.

Das Gericht hat hierbei zugleich bem Angeschulbigten, wenn er bas ihm Beigemessen wöllig deer boch theilweife geleugnet bat, die wider ibn sprechenden Berbachtsgrunde nochmals vorzuhalten und zur Angabe bessen, was er hiergegen noch geltend zu machen gemeint sei, aufaufordern.

Sat ber Angefdulbigte fich einen Bertheibiger gewählt, fo tann ber lettere nach Schlufe ber Untersuchung bie Acten an Gerichtsftelle einfeben, wogegen über Gefuche um Ginfichtsnahme ber Acten gu einer fruberen Beit ober um Mittheilung ber Acten in Die Wohnung bes Bertheibigers, bas Bericht entscheibet (vergl. § 35 Schluff.). Auch find bem Angeschulbige ten auf bessen Berlangen bie Acten nach Schluft ber Untersuchung an Gerichtsftelle und unter Aufficht einer Gerichtsperfon gur Ginficht vorzulegen.

Der Borfdrift in § 35 Abf. 1 ift bier gleichfalls nachaugeben.

§ 339. Die Abfaffung bee Ertenntniffes erfolgt burch bas ftanbige Rriegegericht. Ertenntnift.

Daffelbe ift bem Augefdulbigten, fowie bem Commanbanten und beziehenblich bem Antragsteller bekannt zu machen.

Die Borfchriften in § 14 Abf. 3, 4, 5 und §§ 274, 279, 280, 281, 282 leiben bier gleichfalle Unwendung.

#### 3meites Capitel.

### Bon bem Berfahren bei angezeigten Beleibigungen und Berleumbungen.

Mugemeine Bestimmung.

& 340. Bei ber Untersuchung und Aburtbeilung folder Beleidigungen und Berleumbungen, welche lediglich nach ben Bestimmungen bes allgemeinen Strafgefegbuche gu beurtheilen find, find bie Borfdriften bes vorigen Capitele gleichfalle anzuwenben. Der Richter taun jeboch auch in ben bierber geborigen Rallen entweber eine Strafverfügung nach § 341 erlaffen ober bas § 342 fg. georbnete Berfahren einleiten.

Straf=

§ 341. Erachtet bas Gericht in Fällen ber im vorigen Paragraphen gebachten Art auf verfügung. . Grund einer glaubhaften Anzeige eine Gefängniß - ober einfache Arrestftrafe bis zu feche Wochen ober eine Gelbbufte bis zu einbundertundfünfzig Thalern für eine ausreichende Abndung, fo fann es ohne weitere Untersuchung bie Strafe burch eine Strafverfügung festseben.

> Diefe Berfügung, welche bem Angeschulbigten gu behandigen und bem Brivatanflager in Abidrift angufertigen ift, muß angeben :

- 1) bas Bergeben,
- 2) bie Strafe unter Angabe ber einschlagenben Strafgefete.
- 3) ben Betrag ber Roften, einschließlich bes ju notirenben Stempelbetrags fur Die Strafverfügung, soweit nicht bem Beschulbigten Roftenfreiheit guftebt (§ 365), und bierüber
- 4) bie Eröffnung enthalten, bag ber Beguchtigte, wenn er fich burch bie Strafverfügung befcwert finden follte, binnen einer breitägigen Frift bon bem Tage ber Buftellung an gerechnet, feine Einwendung bagegen fdriftlich ober munblich angubringen babe, bag aber, falls in biefer Frift eine Einwendung nicht erfolge, Die Strafverfügung Rechtstraft erlangen und gegen ibn bollftredt werben murbe.

Wird von bem Angeschuldigten innerhalb ber breitägigen Frist eine nicht ausbrücklich nur aib bie Gobe ber aufertegten Strafe beschänfte unb sochenlass als Berufung gegen bie Strafbes au besandbeinte Einwendung erhoben, jo tritt die Strafversigung ihrem gaugen Umsange nach, insbesondere auch in dem Puntte 3 auser Kraft. Beiemefr hat sochenlass das Gericht das regelmäsige Berfahren einzukeiten, ist jedoch sodann im Halle der Berurtheilung des Bezüchtigten an die in der Strasversigung sestgeite Strafe, sowohl ihrer Art als ihrer hobe nach, nicht gebunden.

Dem Privatantläger fieht gegen bie Strafverfügung baffelbe Rechtsmittel gu, welches ihm gegen bas Erfenntniß gufteben wurde.

Dat ber Angefchulbigte felbft eine Einvendung erhoben, in Folge beren bon bem Gerichte bas regelmäßige Berfahren einzuleiten ift, fo ift auch bas von bem Privataufläger etwa eingewender Rechtsmittel für erledigt zu erachten.

Wird dagegen in der dreitägigen Frist eine Einwendung nicht erhoben, so wird die Strafversigung vollstredden. Gegen Albauf der Frist kann, wenn der Begickfigte durch unasbweisere hier hier deschaften war, innerhalb berselben feine Einwendungen vorzubringen, binnen breitägiger Frist, vom Wegfalle der Hindernisse au. Wiedereinstehung nachgestuch werben.

Ueber bas Befuch enticheibet bas Unterfuchungsgericht.

Gegen bie Enticheibung beffelben ift Berufung gulaffig.

Die Bestimmungen in § 87 216f. 4, 5, 6 leiben bier gleichfalls Unwendung.

Die Zuruduahme bes gestellten Strafantrags ift bis jum Eintritte ber Rechtstraft ber Strafverfugung guluffig.

§ 342. Das Gericht tann auch ben Bezüchtigten gur Bernehmung auf einen bestimmten Bortabung gur Lang unter ber Betwarnung schriftich vorladen, daß im Falle seines Außenbleibens in bem Bernehmung. anberaumten Termine er ber Rüge für geständig erachtet und bemgemäß wider ihn werbe er- fannt werden.

Nicht minder kann das Gericht bei der Borladung des Bezüchtigten demfelben gleichzeitig die erhobene Ridge afschriftlich zusertigen und ihm die schriftliche Beantwortung derfelben unter ber Berwarnung nachlassen, daß, wenn er weder die Rige bis zu dem Bernehmungstermine schriftlich beantworten, noch auch in diesem sich zu Bernehmung gestellen werde, er der Ridge für geständig erachtet und deungenäß wider ihn werde erkannt werden.

Der Bezüchtigte tann sowohl um Bertangerung der Frift zur Beantwortung der Rüge, auch um Wiedereinsehung gegen Berfaumniß am Aermine, wenn dasselbe in Folge unabweisbarer hindernisse berbeigeführt wurde, binnen einer breitägigen Frist, von Wegsall biefer hindernisse an, nachsuchen.

Ueber bas Befuch um Biebereinsethung entscheibet bas Untersuchungsgericht. Der Um-

ftaub, daß daffelbe bereits ein Erkenntuiß abgefaßt und bekaunt gemacht hat, schließt seine Zuftändigkeit zur Entscheinung über das Gesuch nicht aus.

Ift der Nachsucheute gemeint, für den Hall, daß dem Gesuche nicht gewillsahrt werden sollte, Berusung gegen das Erlenntniß selbst einzuwenden, so hat er solches binnen der gesehlichen Frist (§ 69), unerwartet der Entscheinung über das Gesuch, zu bewirken.

Die Bestimmungen in § 341 Abs. 8 und § 87 Abs. 4, 5, 6 leiden bier gleichfalls Anwendung.

Fortfenung.

§ 343. Das Gericht fann, wenn die schriftliche Erflärung ungenfigend ober unflar erscheint, eine anderweite Aussassiug des Augeschuldigten unter Wiederhofung ber Berwarnung erfordern ober ihn nunmehr unbedingt zum Erschienen im Termine unter ber im § 342 Abs. 1 gedachten Berwarnung vorladen.

. Gübneverfuch.

§ 344. Das Gericht tann vor weiteren Erörterungen in einem Termine, welcher mit bem Bernehmungstermine (§ 342) verbunden werden fann, die Ausschhung der Parteien, welche zu bemfelben vorzulaben find, versuchen. Kommt eine solche zu Stande, so sind von Gerichtskoften, wenn folche außerden zu siquidiren getwesen wären, nur die Berläge und Sedarathsten in Ansa zu bringen.

Befchräntung bezüglich ber Beweisaufnahme.

§ 345. Bei der Beweisaufnahme hat sich das Gericht auf die angezeigten Beweismittel zu beschränken, unbeschabet des Rechts, amtswegen die zur Prüfung ihrer Glauswürdigkeit ihm nötsig erscheinenden Erörterungen anzustellen.

Bebingtes Er-

- \$ 346. Das Gericht ift befugt, die Entsching über ben thatfachlichen Beweis einer Besteitigung ober Berleumbung von einem Eide bes Beschuldigten ober bes Privatantlagers abbaniaj au machen.

Mit Abnahme biefes Sibes ift bis nach eingetretener Rechtstraft bes Erkenntniffes An-ftanb ju nehmen.

Bis zur Leistung biefes Cibes, beziehendlich bis zu bem Zeitpunfte, wo es fesifieht, bag ber Gib nicht geleistet wird (vergl. § 347), ift bie Aurudnahme bes Strafantrags flattbaft.

Fortfenung.

§ 347. Ri in Gemäßheit von § 346 rechtsträftig auf einen Bestärfungs ober Reitigungseib erfannt werben, so ift Derjenige, welchem ber Eid auferlegt worden, zur Abkeinigungseib erfantt werben, so ist Derjenige, welchem ber Eid auferlegt worden, zur Abkeinnung vorzusaben, daß bei seinem Auskleiben der Eid werde sir verfaumt erachtet und
nach bem Gesehe ersannt werden. Bleibt er in dem Termine aus, so ist von dem Untersuchungsgerichte in Gemäßheit diese Pasindiges anderweit in der hauptsache und beziehendlich
wegen der Kosten zu erkennen und hierbei das Gegentheil von dem für bewiesen anzuseben,
was durch dem Eid thaftactis seine bei des Gegentheil von dem für bewiesen anzuseben,

Der Ausgebliebene tann um Wiedereinsetzung gegen bas Berfaumniß bitten, wenn baffelbe burch unabweubbare Umftanbe verurfacht worben war.

Ueber bas Gefuch um Wiedereinsegung entscheibet bas Untersuchungsgericht, gegen beffen Entschwung Berufung gufassig ift. Die Borschrift in § 87, Abf. 4 leibet hier ebenfalls Anwendung.

Die Berweigerung bes Eibes ift wie bas Berfäuunift am Eibe zu behandeln. Eines bieß-fallfigen Prajudiges in ber Borladung bebarf es nicht.

Der Gegner bes Schwörenben ift von bein Termine in Kenntniß zu feten und ift ihm unbenommen, ber Gibesleiftung beiguwohnen.

Der Erlag eines Reinigungs- ober Beftatungseibes von Seiten bes Brivatanklagers, be-

#### Drittes Capitel.

## Bon den Rechtsmitteln gegen die Ertenntniffe ber ftanbigen Rriegsgerichte.

\$ 348. Gegen die Erfenntnisse ber ftandigen Kriegsgerichte sind bieselben Rechtsmittel, welche gegen die Erseuntnisse der Spruchtriegsgerichte zufässig find (\$\$ 315, 316), nud zwar mit der Ausbehnung gestattet, daß der Revisionsantrag don dem Commandanten auch wegen der Entscheidung liber die Schuldstage und beziehendlich den Kostenpuntt, sowie wegen der Strafassium erhoben werden tann.

Bulaffige Rechtemittel.

Der Borfdrift in § 317 Abf. 1, 2 in Bezug auf bie Bertheibigung ift bier gleichfalls nachzugeben.

Das Obertriegsgericht kann bas Erkeuntuiß jum Nachtheile bes Angeschuldigten nur auf ben Revissensautrag bes Commandanten und ju Gunften bes Angeschuldigten nur auf die Berufung bes Letteren ober auch auf ben Vervissonsantrag bes Ersteren in ber in § 70 Mel. 2, 3 bestimmten Maaße, absanbern. Ebenso leiben die Bestimmungen in § 324, Als fier gleichfalls Ambendung.

Beweisaufnabme.

§ 349. Der Angeschulbigte sowohl, als auch ber Commanbant können bei Einwendung bes Rechtsmittels früher nicht vorgebrachte ober neu aufgefundene Thatfachen und Beweismittel voereingen und auf wiederholte Befragung achgehörter Zeugen und Sachverftändigen, sowie auf sonstige Beweisausnahmen antragen, insoweit hierdurch das eingewendete Rechtsmittel gerechtjertigt ober widerlegt werben soll.

Das Obertriegsgericht hat Antrage auf Erhebung neuer Thatfachen ober Beweismittel, jowie auf anderweite Abhörung von Zeugen und Sachverftandigen zu prüfen und benfelben, soweit fie nicht wegen befundener Unerheblichteit zurückzuweisen find, flattzugeben.

Daffelbe tann auch von anntswegen bergleichen Erhebungen und Abbörungen verfigen, jeboch feibet ruffichtlich ber gemeinen Beleibgungen und Berleumbungen bie in § 345 getraffene Befdebaftung bier gleichfalls Andenbung.

Berfahren.

§ 350. Die Bestimmungen des gegenwärtigen Gesehes fiber das Bersahren und die Entschiddung des Oberfriegsgerichts über Rechtsmittel gegen die Enderkenntnisse der Spruchtriegsgerichte gelten, soweit sie bier Andoendung sinden, auch für das Bersahren auf eingewendete Rechtsmittel gegen die Erkenntnisse der fländigen Kriegsgerichte.

Indefendere lann bas Dertriegsgericht auch in biefen Fallen behufs ber Berhandlung und Entificiung über bie Berufung und ben Rebisionsantrag einen Termin, wie nach 8 320 fa. anberaumen.

# Bierte Abtheilung.

### Don der Wiederaufnahme des Strafverfahrens.

Gründe ber Bieberaufnahme zum Rachtheile bes Angefculbiaten.

- § 351. Die Wiederaufnahme des Strasverfahrens gegen den Angeschuldigten kann von dem Commandauten beantragt werden oder ist, auf erkaugt Kenntnis von einschagenden Thatachen oder Umständen, von dem fländigen Kriegsgerichte ebenso, wie die ursprüngliche Untersuchungseinlieitung nach § 89 sa., von amtswegen im Erwägung zu ziehen:
  - 1) wenn nach erfolgter Einstellung bes Strafversafrens (§\$ 105, 208), ober nach erfolgter Straf- ober Magfreiprechung bes Angelchulbigten (§ 274) fich ergiebt, bas bie eine ober bie andere durch salfches Bengniß, Fällschung, Bestechung ober eine fonstige strafbare handlung bes Angeschulbigten ober einer britten Person berbeigesubrt worben ift,
  - 2) wenn bas Berfahren wegen Mangels ausreichenber Beweismittel nach § 105 ober § 208 eingestellt worden ist und neue Thatsachen ober Beweismittel beigebracht werben, welche entweder schon vorhandene Berbachtsgründe berstärken ober neue Berbachts gründe barbieten ober Entschuldigungsihatsachen, welche ber erfolgten Einstellung unterlegen baben, beseitigen,
  - 3) wenn nach einer Klagfreisprechung (§ 274) ber Angeschulbigte gerichtlich ober außergerichtlich ein Geständnis ber ihm beigemessenen That ablegt, ober wenn andere neue Shafachen ober Beweismittel sich ergeben, welche schon nn sich und ohne daß es eines Zurudgebens auf die Ergebnisse der neuerschaft werden beweisaufnahme in Betress des Beweises der Thäterschaft gegen ben Angeslagten bedarf, die Uebersührung bes lehteren, daß er die ihm beigemessen That.
  - 4) wenn ber Berurtheilte nach bem Enberkenntniffe gerichtlich ober außergerichtlich ein Geftanbniß ablegt, ober andere neue Thatfachen fich ergeben, aus welchen bervorgebt,

daß die Panblung besselben nach einem hatteren Strafgesehe ober einem höheren gesehlichen Straffate zu beurtheiten gewesen ware. Es soll jedoch die Wiederaufnahme nicht stattsinden, wenn es sich nur um die Wahl einer höheren Strafe innerhalb des gesehlichen Strafmaches handelt.

Erfolgte die Einstellung ober Freisprechung, weil gar kein ober ein unrichtiger Antragsteller aufgetreten war, so kann die Untersuchung wieder aufgenommen werden, wenn ber wirklich jum Antrage Berechtigte solches verlangt ober neue Umpfande sich erzeben, welche seigen, daß die auf Antrag des Berletten zur Untersuchung gezogene handlung von amtswegen zu untersuchen fel.

Außer biefen Fällen können jum Nachtheile bes Angeschulbigten biefelben Thalfachen, weiche son Gegenstand ber Berhandlung und Entschildung waren, nicht uochmals Gegenstand ber Berhandlung und rechtlichen Aburtheilung werden, und zwar auch dann nicht, wenn der That einer anderen rechtlichen Auffassung ale früher gescher, unterzogen werben konnte.

Ebenso hat bie Wiederaufnahme jum Nachtheile bes Angeschulbigten nicht flatt, wenn inmittelft ein gesehlicher Grund eingetreten ift, welcher bie Bestrafung hindert.

\$ 352. Der Angeschuldigte tann im Falle seiner Berurtheilung die Wiederaufnahme der Brunde der Untersuchung, und awar selbst nach vollzogener Strafe, versangen:

1) wenn er darzuthun vermag, daß Urfunden, welche gegen ihn vorgebracht worden, salfch oder gefälschi gewesen, oder daß Sachverständige oder Zeugen eine falsche Aussage erstattet haben, und das Ersenntniß zu seinem Nachtheile gang oder theilweise auf jene Urfunden oder dies Aussagen gestützt worden ist,

2) wenn er barguthun vermag, bag jum 3wede feiner Benachtheiligung ein Mitglied bes Gerichts ober ber Bertbeibiger bestochen gewesen ift.

- 3) wenn er neue Thatfachen ober Beweismittel beibringt, welche allein ober in Berbindung mit ben früher erhobenen Beweisen geeignet sind, feine Freisprechung ober seine Beurtheilung nach einem milberen Gesehe ober einem milberen Straffahe, als dem angewendeten, berbeignistibren,
- 4) wenn wegen berfelben That zwei ober mehrere Personen burch verschieden Ertenntnisse verurtheilt worben sind, und bei ber Bengleichung bieser Ertenntnisse, sowie der ihnen unterliegenden Thatsachen die Unschuld einer oder mehrerer bieser Personen nothwendig anzunehmen ist.

Ift ein Angeschuldigter burch bas Enberkenntnig nur beschräntt freigesprochen worden (§ 274 Abf. 2), so tann er unter ben vorstebend bei 1 bis mit 4 gedachten Boraussehungen bie Wieberaufnahme ber Untersuchung behuss seiner völligen Freisprechung beautragen.

Außer biefen Fallen tann bie Wieberaufnahme bes Berfahrens gu Gunften bes Angefontbigten nur in Folge besonderer Anordnung bes Königs verfugt werben. Ift von bem

Grünbe ber Wieberaufnahme gu Gunften bes Angefculbigten. Könige nur die Einhofung einer nochmaligen Entiheibung angeordnet worden, so ist dieselbe von dem Oberfriegsgerichte und zwar, wenn von besem selbs die stühere Eusscheibung ertheilt worden war, in vollen Berfammlung zu ertheilten.

Antrag ber Erben auf Wieberaufnahme. § 353. Die in § 84 genannten Personen tonnen nach bem Tobe bes Angeschulbigten in ben Fällen von § 352 ble Bibeberaufnahme ber Untersuchung beantragen, wenn sie auf ein vernögensrechtliches Intersse ober darauf, daß sie die Unschulb des Bernrtheilten darzuthun im Stanbe sein, sich beziehen fönnen.

Befondere Be-

\$ 354. Komunt die Wiederausundhme des Berfahrens aus einem der in § 351 Nr. 1 oder in § 352 unter 1, 2 bemerften Gründe in Frage, so ist zur Wiederauspachme erserberfich, daß der Beneis des Meineides oder des sonst in Frage stehenden Verbrechens aus einem derliber ergangenen Strassursieheil sich erzebe. Dasselbe gilt, wenn in den Fällen von § 351 Nr. 2, 3, 4 und des § 352 Nr. 3 die neue Thalsade in einer salfden Aussage oder in einer anderen strassurs handlung des Angeschuldigten oder einer britten Person besteht.

Ift jedoch Derjenige, welchem ber Meineid ober bas sonstige Verbrechen beigemeffen wird, bereits vor Einleitung der Untersichung ober bach vor Ertheitung eines Ertenutnisse gestorben, ober kaun, ans einem anderen Grunde, ein Erkenntniß über bas beigemessen Berbrechen nicht eigebracht vereden, so hat die zur Eusscheubung über die Wiederansnahme betusen Behörde, an nöbsig, nach vorgängiger Ervörterung der Sache, zu prifen, ob bas fragliche Berbrechen einigermaassen bescheinigt sei, nud bejahendensalls die Wiederansnahme zu beschließen.

Danbelt es sich um eine Wiederausinahme zum Nachtleite bes Angeschubigten bezischlich eines Berbrechens, welches auf Antraz bes Berlehten versoszt worben ist (§ 20), so bedarf es zur Wiederausinahme ber Untersuchung eines anverweiten Antrags bes Berlehten.

Dieser Antrag ist an eine achtwöchige Frist, von Zeit ber erlangten Kenntnis von ben neuen Thatsachen ober Bemeismitteln, ober ber strasseren Handlung (§ 35 1 9rt. 1), ober m Geständnisse (§ 35 1 9rt. 3, 4) an, gebunden. Mehrere neue Thatsachaen ober Beweissmittel, weiche zu verschiedenen Zeiten bekannt geworden sind, sind bei Berechnung der Frist in ihrem Zusammenhange in Betracht zu ziehen und, wenn ein solcher sich erziebt, als eine einzige anzusehen. Auch soll in diesem Kalle die frührer Aweisung eines Antrags, der nur auf eine oder einige dieser Thatsachen oder Beweismittel gestützt war, nicht entgegenstehen. Die Bestimmungen in § 87 seiten auch bier Anweidung.

Begriff ber neuen Thatfachen und Beweismittel.

§ 355. Als neue Thatsachen oder Beweismittel gelten nur diejenigen, welche das Gericht (§ 351), beziehenblich der Autragsteller (§§ 352, 353) in den den Erkenntniffen vorausgegangenen Berhandlungen oder, im Falle einer Einstellung, vor dem Beschuffe der Einstellung nicht gekannt hat.

Insbefondere kann in den Fällen, wo es eines Antrags auf Wiederaufnahne bedarf, der Antragsteller solche Thatsachen und Beweismittel nicht als neue Thatsachen und Beweismittel geltend machen, welche er zwar nach bem Erfenntniffe, aber innerhalb ber ihm zur Ginmenbung einer Berufung gegen baffelbe nachgelaffenen Frift in Erfahrung gebracht bat.

Der Wiberruf eines Geftanbniffes ift nicht als neue Thatfache ju betrachten.

\$ 356. Der Untrag auf Wieberanfuahmie ift nicht gulaffig, fo lange gegen bie Entfceibung, gegen welche bie Bieberaufnahme gefucht wirb, noch ein Rechtsmittel eingewendet giebenblich Ermerben fann.

Bieberaufnabme.

Der Antrag ift bei bem Gerichte, bei welchem bie Untersuchung anbangig gewesen ift. anzubringen.

Ebenfo bat in ben Rallen, in welchen bie Biebergufnabme von amtemegen in Erwagung ju gieben ift (§ 351), biefe Erwägung von Seiten bes Gerichts einzutreten, von welchem bie Untersuchung geführt worben ift. Daffelbe tann por ber Entideibung über bie Qulaffiafeit ber Wieberaufnahme, nach Befinden, Die vorläufige Bermahrung bes Angefdulbigten verfügen und Erörterungen veranftalten.

> Entideibenbe Beborbe.

\$ 357. Ueber bie Bulaffigfeit einer beantragten ober bei bem Untersuchungegerichte in Ermägung gefommenen Wieberaufnahme entscheibet, wenn bie frühere Untersuchung eingestellt worden ift, bas gebachte Gericht felbft und zwar mittelft Erfenntniffes. Die Entideibung ift bem Ungeschuldigten, fowie bem Commandanten, beziehendlich in bem Falle von § 354 Abf. 3, bem Berletten, befannt zu machen.

Gegen biefe Entichliefung bee Gerichte finbet Berufung, beziehendlich Revifionsantrag ftatt. \$ 358. 3ft bie Untersuchung bereits burd Enberfenntuift entschieben worben, fo ift über Bortfenung.

bie Bieberaufnabme berfelben von bem Oberfriegsgerichte und zwar ebenfalls mittelft Erfenut= niffes zu entscheiben.

Bor ber Entscheiding find in allen Fällen ber Augeschuldigte und, fofern bie Untersuchung nicht auf Antrag eines Brivatauflagers eingeleitet worben war, ber Commandant mit ibren Antragen und Ausführungen gu boren.

§ 359. Die Entideibung über Bieberaufnahme einer eingestellten Untersuchung ober Umfang ber einer burch Enberkenntnif enticbiebenen Untersuchung erftredt fich fowobl auf bie Frage über bie Bulaffigfeit ber Wieberaufnahme an fich, ale auch auf bie Frage megen Erheblichkeit ber bafür etwa vorgebrachten Grunbe.

Enticheibung.

Das gur Enticheibung berufene Gericht (§ 357 Abf. 1, § 358 Abf. 1) ift befugt, vor baubtfächlicher Entichlieftung über bie Anlaffigfeit ber Bieberaufnahme Erörterungen ju veranstalten und auf Beftartungeeibe zu erfennen.

\$ 360. Dit ber Bieberaufnahme einer eingeftellten Untersuchung tritt bie Sache in ben früheren Stand gurud. Insbesonbere ift bie frühere Untersuchung nach Maafigabe ber angegeigten, begiebendlich bervorgetretenen neuen Beweife zu vervollständigen und fodann anderweit Unterfuchung. in Gemäftbeit ber allgemeinen Boridriften über bie Untersuchung und beziehendlich ber Borfcbriften ber aweiten Abtheilung an verfahren.

Bieberaufnabme einer eingeftellten

Wieberaufnahme gegen ein Enbertenntniß. § 361. Bor ber Entscheidung fiber die Wiederausnahme einer durch Endertenntniß entschiedenen Untersuchung kann das Oberfriegsgericht die nach § 359 statibaften Erdretrungen durch ein zu beauftragendes Gericht ober auch in einem Termine, zu welchem es die ersorderlichen Bordabungen selbs oder durch ein mit Auftrag zu verschendes Gericht erfäßt, wornehmen.

Befindet das Obertriegsgericht bei einem Antrage des Angeschuldigten (§ 352), daß die Sache bereits soweit ausgestätt sei, um anzunehmen, daß das stübere Erkenntnis des fländigen Kriegsgerichts oder des Spruchfriegsgerichts, wenn der Angeschuldigte gegen dasssellen auf Grund der neuen Thatsachen der Beweismittel Berufung eingewendet hätte, zu Gunsten dessellen und soweit, als derselbe es nunmefer verlangt, abzudndern gewesen, so kann das Obertriegsgericht entwoder sofort oder in einem Berhandlungstermine in der Hauptlache erkennen und das Erkeuntnis zu Gunten des Angeschuldigten abändern.

Auf ben Berhandlungstermin leiben bie Bestimmungen in § 320 fg. nub § 350 gleiche falls Anwendung.

Fortfegung.

§ 362. Bird von dem Oberkriegsgerichte auf Wiederausnahme gegen ein Enderkenntnis erkannt, so ist die Sache an das Gericht, woselbst die Untersuchung anhäugig gewesen ift, zurückzweisen und dabei, wenn es um einen zur Justandigkeit des Spruchkriegsgerichts gehörigen Ball sich handelt, zugleich zu bestimmen, ob und inwieweit vorerst mit Aufraggericht gengo ober osofort mit Abhaltung der neuen Berhandlung zu versahren sei. Das Oberkriegsgericht kann jedoch die Sache auch an ein anderes, hierzu mit Auftrag zu versehendes Gericht verweisen.

Befonbere Beftimmungen.

§ 363. Diejenigen Richter, welche bei Ertheilung ber Eutschiung mitgewirft haben, in Betreff beren bie Wieberausfnahme in Brage fommt, beziehendlich beantragt wird, sind von ber neuen Berhandlung und Kurtseilung nicht aussechlossen.

Das anderweit in der hauptsache erkennende Gericht ist bei der Beweisaufnahme und Aburtheilung an die Ansichten, von welchen die Richter bei der früheren Aburtheilung ausgegangen sind, nicht gebunden.

## Fünfte Abtheilung.

Von den Untersuchungskoften und von der Vollftreckung der Erkenntniffe. Erftes Capitel.

#### Bon ben Unterfudungefoften.

Begriff ber Unterfuce ungstoften. § 364. Unter ben Untersuchungetoften find alle Gebuhren und Berlage begriffen, welche burch bie Suprung ber Untersuchung erwachfen.

Auger ben Gerichtstoften, wohin auch ber burch bie Berpflegung bes Berhafteten, sowie burch bie Entschäbigung ber Zeugen und Sachverftanbigen entstebenbe Auswand zu rechnen ift

(bergl. jeboch 6 187 Schlufifat), geboren bierber bie Roften, welche burch bie Bertbeibigung bes Angefdulbigten, infofern biefelbe von einem Rechtsanwalte geführt worben (66 27, 317), verurfacht werben.

Für bie Bertheibigung burch eine Militarperfon (vergl. § 28) burfen Roften nicht in Unfat gebracht merben.

\$ 365. Befreiung von ben Untersuchungsfoften, ausschlieklich jeboch ber burch bie Ber- Roftenfreiheit theibigung entftanbenen (6 364 Abf. 2), flebt Unteroffizieren und Golbaten unbebingt, Berfonen bom Diffiziereftaube ober Range aber infomeit zu, ale es fich um Untersuchungen megen Militarverbrechen banbelt.

und Uebertrag. ung ber Roften aus ber Staatecaffe.

Die in folden Källen burd Bernehmungen mit Civilbeborben, Entschäbigung ber Reugen und' Sachverftandigen und fonft entftebenben Roften find auf Die Staatecaffe ju übernehmen.

Ebenfo find in ben Fällen, in welchen eine Roftenbefreiung nicht ftattfindet, bei bem Unpermogen bee Angeschuldigten bie Roften, ju beren Abstattung er verurtheilt worben ift, einftweilen und bie er ju befferem Bermogen tommt, aus ber Staatecaffe ju übertragen.

Es follen jeboch bie Roften ber Bertheibigung, einschlieflich ber Berlage, aus ber Staatscaffe perlagsmeife nur infomeit übertragen merben, ale bie Bertbeibigung in biefem Gefete für eine nothwendige erffart worben ift (6 29) und, foviel bie bei ber Ginwendung und Ausführung eines Rechtsmittels gegen ein Erfenntnik aufgewendeten Bertheidigungefoften anlangt, bafern in bemfelben auf eine Ruchtbane- ober eine vierjabrige Arbeitebaus- ober eine noch bobere Strafe erkannt (§ 317), auch bas Rechtsmittel nicht allein gegen ben Roftenpunkt gerichtet worben war.

Auch find, felbft wenn bie Bertbeibigung eine nothwendige war, von biefer Uebertragung ausgenommen:

- 1) bie von bem Angefdusbigten auf feine Bertbeibigung burd Quziebung eines befonberen Sachverftanbigen ober Dollmetidere verwendeten Roften, bafern bas Gericht nicht ausbrudlich auf ihre Uebertragung erfannt bat (§ 37 Abf. 4);
- 2) ber Debraufmand, welcher burch bie Babl eines nicht am Orte bes Gerichts mobnhaften Bertheibigers entstanben, bafern an bem Orte bes Unterfudungegerichts ober an einem naberen Orte, als wofelbit ber Bertbeibiger wohnhaft ift, minbeftens amei Rechtsanwälte maren, benen bie Bertbeibigung übertragen werben tonnte;
- 3) ber Mebraufmand, welcher burch fpater eigene Babl eines Bertheibigers von Seiten bes Angefdulbigten bei fruberer amtlider Ruordnung ober burch eine andere von ibm bewirfte Abanberung ber Babl bes Bertheibigers (§ 31 Abf. 1) entftanben ift;
- 4) im Kalle einer Berufung gegen bas Enberkenntnift bes Spruchkriegsgerichts ober bes ftanbigen Kriegegerichte, bie Erftattung von Reifetoften und Diaten bes Bertheibigere für Abwartung bes Termine (6 320 und 350 Abf. 2), es mare benn, baf in ben

Fallen, wo auf Tobes ober lebenslängliche Zuchthausstrafe erkannt ist, das Derekriegsgericht auf Ansuchen bie Bertretung bes Angeschulbigten durch einen außerhalb Dresdens wohnhaften Sachwalter aenebmiat.

Roftenfreiheit bes Commanbanten.

§ 366. Der Commandant und die bei der gerichtlichen Polizei mitwirkenden Militardienslichörben können zur Ab. und Erftattung von Kosten nicht verurtheilt werden, dieselben find vielmehr in allen Fällen gerichtswegen zu übertragen.

Berurtheils ung in ber Baurtfache.

- § 367. Bon ber Berurtheilung bes Angeschuldigten in die Kosten find in jedem Falle bie Kosten auszunehmen, welche
  - 1) burch handlungen bes Gerichts, beren Bornahme burch bie Sachlage nicht gerechtfertigt war, ober burch bas Berschulden britter Personen, insbesondere bes Berletien,
- 2) durch Einberuhung ber Richter zu ben fpruchtriegsgerichtlichen Sibungen entstanden find. Eritt einer ber Fälle unter 1 ein, fo find in der Entschedung die betreffenden Kosten von ber Berurtheilung des Angeschuldigten ausgunehmen.

Roften eines Rechtsmittels und einzelner Antrage. § 368. Wenn ein Rechtemittel eingewenbet worden ift, so bat bas erfennente Gericht nach Lage ber Sache gugleich zu entscheiben, inwieweit die Rosten besselben von bemjenigen, welcher es eingewendet hat, abzustatten sind.

Ift auf ein Rechtsmittel vor der Entscheidung Bergicht geleistet worden, so hat der Bergicht leistende die badurch verursachten Koften abguftatten.

Ift ein Antrag auf Wieberaufnahme einer Untersuchung gestellt, jedoch als unstathaft verweren, ober ist der Autrag vor er Entscheibung zurückgenommen worden, so ist der Antragsteller in Alfaktung der verursachten Kosten zu verurschlen.

Koften, weiche burd Berfaumniffe, unbegründete Antrage und Denunciationen ober sonflige Berfculbung bes Berletten ober britter Personen entstanden find, hat berjenige, welcher fie verschuldet bat, abzustatten.

Die Roften, welche burch ein Gefuch um Biebereinfestung in ben vorigen Stand veranlaft worben find, hat ber Unsuchenbe ju tragen.

(Bergl. jeboch biergu § 365 Abf. 1).

Berpflichtung ber Erben. § 369. Stirbt ber Angelchnibigte, bewor eine Entscheidung wiber ihn in Betreff ber Kosten ergangen ift, so bat der Nachlaß bestellten die Untersuchungskoften insoweit achustatten, als der Angelchnibigte sie seicht im Falle feiner Freisprechung oder der Ginstellung der Untersuchung abgustatten verwillichtet gewofen wäre.

Chenso haftet ber Rachlag bes Berfenten und britter Personen in ben Fällen von § 368 Mb. 4, 5 für bie verursachten Roften, wenn ber Erblaffer vor ber Entschiung über bieselben verflorben ift.

§ 370. Das Gericht, welches ilber bie Saubtfache, begiebenblich über ben Autrag ober Enticheibenbe bas Befuch (§ 368 Abf. 3, 4, 5) ju entscheiben bat, entscheibet auch über bie Roften. Die Entideibung ift, wenn gleichzeitig eine Entideibung in ber Bauptfache ertheilt wirb, mit biefer gu verbinten.

3m Falle bes § 368 Abf. 2 erfolgt bie Enticheibung burch bas Gericht, wofelbft bie Sache gur Beit bes Bergichte fich befant.

§ 371. Das Oberfriegegericht bat im Falle ber Aufhebung eines verurtheilenben Er- Fortfetung. feuntniffes feine Entideibung jugleich auf bie Frage ju richten, inwieweit nunmehr ber Augefoulbigte noch jur Abftattung von Roften verpflichtet fei ober von wein fonft bie Roften ju übertragen feien.

Daffelbe gilt, wenn nach § 326 Schluff, ein flagfreifprechenbes Ertenntnif von bem Dherfriegegerichte aufgehoben wirb.

\$ 372. Derjeuige, welcher burch eine Entscheidung über ben Roftenpunft fich verlet Rechtsmittel. glaubt, bat feine Befchwerbe, wenn er gegen bie Enticheibung in ber Saubtfache Berufung einwentet, burch biefes Rechtemittel gleichzeitig mit geltenb zu machen, wogegen er anderen Falls gegen bie Entideibung über ben Roftenbunft eine befonbere Berufung einwenben fann.

Gegen bie Auferlegung ber Roften in ben Fallen bes § 368 Abf. 2, 5 findet eine Berufung nicht ftatt.

§ 373, Coweit nach ber Bestimmung in § 365 Abs. 1 Rostenfreiheit stattfindet, find Begfall bes bie Unterfudungefoften weber von ben Unterfudungegerichten, noch von ben enticheibenten Beborben in Aufat ju bringen und bebarf es foldenfalls auch einer ausbrudlichen Entideibnug über bie Roftenfreiheit nicht.

RoftenanfaBes.

\$ 374. Die Roftenfreibeit (\$ 365 Abf. 1) erftredt fic nicht auch auf Die Erflattung folder außergerichtlichen Roften, welche boit bem gur Antragftellung berechtigten Berletten (\$\$ 20 und 21) aufzuwenden gewefen find.

Roften. erstallung.

Das Gericht, welches über bie Hauptsache entscheitet, bat baber maleich zu erwägen und feine Entscheidung barauf zu erftreden, ob und inwieweit bem Antragfteller bie von tiefem aufgemenbeten aufergerichtlichen Roften zu erftatten find.

Chenso bat bas Bericht zu erwägen und feine Entscheidung barauf mit zu richten, ob und welche gerichtliche Koften etwa bein Antragfteller ober auberen Berfonen, aufer bein Angefoulbigten, aufzuerlegen finb.

§ 375. Die burch bie Berhaublung bor bem Spruchfriegegerichte eutstantenen Roften, foweit fie nach ben vorstebenben Bestimmungen in Frage tommen, find bei bem Unterfuchungsgerichte anzuseten und zu verrechnen.

Reinnbere Bestimmuna. Feftftellung. ber Roften.

\$ 376. Die Keftstellung ber Berichtstoften, foweit biefelben in Krage tommen, fowie ber Roften ber Bertheibigung, ingleichen ber Roften ber Cachverftanbigen und ber Beugengebühren erfolgt burch bas Untersuchungsgericht. Ginwenbungen gegen bie Refiftellung find burd bas Oberfriegegericht zu erlebigen.

#### Ameites Capitel.

### Bon ber Bollftredung ber Ertenntniffe.

Bollgiebung Erfenntniffe.

§ 377. Ein freifprechenbes Erfenntnig ift von tem Berichte burch Entlaffung bes Los. freisprechenber gesprochenen in Bollzug ju fegen, fofern nicht ber Commandant binnen Tagesfrift von Betanntmachung bes Ertenntniffes an gerechnet, ber Saftentlaffung unter Einwendung bes Revifionsantrags gegen baffelbe wiberfpricht und ber Losgefprochene bereits vor biefer Befanntmachung in Saft fich befunben bat.

> Richt minber tann bas Bericht bie Berbaftung ober bie Wortbauer ber Saft beidließen. wenn ber Angeschulbigte wegen einer anberen Gefetesübertretung entweber bereits in Unterfuchung fich befindet ober gur Untersuchung ju gieben ift, ober wenn er in einer anderen Unterfuchung ju einer Freiheiteftrafe verurtbeilt worben ift.

Bollftredung pernrtheilenber Erfenntniffe.

§ 378. Die Bollftredung eines Strafurtheils erfolgt, fobalb gegen baffelbe ein Rechtsmittel nicht weiter gulaffig ift, auf bie von amtswegen gu ertheilende Anordnung bes Unterfuchungegerichte. Bergl, jeboch 6 387.

Bebe Bollftredung ift actenfunbig ju machen.

Much vor eingetretener Rechtefraft tann von bem Gerichte auf Berlangen bes Berurtheilten bie Bollftredung ber Strafe verfügt merben (veral, noch & 381).

Die Roften ber Bollftredung, insonberbeit wenn es fich um bie Ginlieferung in eine allgemeine Lanbesftrafanstalt banbelt, bat ber Berurtheilte abguftatten, fofern nicht ber Hall bon \$ 365 Abf. 1 vorliegt.

Fortfebung.

§ 379. Gin Erfcuntnift, in welchem ein Abmefenber rechtsfraftig verurtheilt worben, ift, fomeit möglich, ju vollzieben.

Berfahren bei eingewendeten Rechtemitteln.

§ 380. Wird ein gulaffiges Rechtsmittel gegen bas verurtheilende Erkenntnig eingewendet, ober ein Antrag auf Biebereinsebung gegen ein Berfaumnift in ben vom Gefene nachgelaffenen Fallen geftellt, fo ift mit ber Bollftredung einer noch nicht augetretenen Strafe, borbehaltlich ber inmittelft wegen Bermabrung bes Berurtbeilten etwa ju treffenben Magkregeln. Auftanb ju nehmen. Es tann jeboch, wenn ber Bernrtbeilte es verlangt, bie Strafvollftredung noch vor ber Enticheibung über bas Rechtsmittel, beziehendlich bas Biebereinsebungsgefuch, bon bem Untersuchungsgerichte verfügt werben.

Rommt bie Wieberaufnahme bes Strafverfahrens in Frage, fo bat bas gur Entichließung

barüber berufene Bericht bei ber Entichliegung über bie Bieberaufnahme qualeich au beffimmen. ob eine vorläufige Aussetung ber Strafe, gleichviel, ob fie bereits angetreten ift ober nicht, nach Befinden unter einstweiliger Bermabrung bes Berurtbeilten, ftattfinden folle,

\$ 381. Die Bollziehung von Straffchärfungen wird burch ben freiwilligen Strafantritt Besonbere Bebes Berurtheilten (§ 378 Abf. 3, § 380 Abf. 1) nicht aufgehalten, worüber ber lettere por bem Strafantritte ju verftanbigen ift.

\$ 382. 3ft ein von bem Commandanten eingewendetes Rechtsmittel verworfen worben, Fortfebung. fo bat, wenn bie Bollftredung einer Freiheitsftrafe burch bas Rechtsmittel aufgehalten murbe und ber Ungeschuldigte fich in Daft befand, bas Oberfriegsgericht bei ber Enticheibung über bas Rechtsmittel augleich zu bestimmen, ob und inwieweit bie verlangerte Baft bem Angeschulbigten auf Die ertannte Strafe angurechnen fei.

\$ 383. Benn gegen einen Angeschuldigten mehrere, an fich jur Bereinigung geeignete Unterfuchungen getrennt geführt worben find, fei es nun bei einem und bemfelben Rriegsgerichte ober mehreren Kriegsgerichten ober auch jum Theil bei Civilgerichten, fo find amar biefe Unterfuchungen fammtlich mittele einzelner Enberfenntniffe, foweit es ju folden überhaubt fommt. ju beendigen. Es ift jedoch foldenfalls ber Bollftredung ber verschiedenen Erfenntniffe, foweit fie benfelben Ungeschuldigten betreffen und eine Strafe gegen benfelben aussprechen, fo lange Anftand ju geben, bis bie Erkenntniffe in ben übrigen, biefen Angefculbigten betreffenben Untersuchungen gesprochen find und es ift fobaun in einem nachtrageerkenntniffe bie von bem Angeschuldigten nach Art. 78 bes allgemeinen und \$\$ 65 bis mit 71 bes Militärstrafgesetbuchs, beziehendlich Buuft III bes Erläuterungsgesetes vom 31ften August 1861, verwirfte Gefammtftrafe ju bestimmen, wogegen bie erkanuten einzelnen Strafen in Beafall kommen.

Nachtrage. ertenntniß.

Die Abfaffung biefes Erfenntuiffes fteht bemienigen ftanbigen Griegsgerichte gut, unter welchem zur Beit biefer Abfaffung ber Augeschuldigte nach feiner Dienftftellung ftebt.

Bit jeboch gegen benfelben von einem Civilgerichte auf Buchtbausftrafe ober auch auf eine folde Arbeitsbausstrafe erkannt worden, in welche Die militargerichtlich ausgesprochenen Gefanguiff. ober Urreftftrafen (vergl. Militarftrafgefetbuch § 9, Rr. 4, 12, 13, 14) mit auf. augieben find, fo fann bie Abgabe bes Angeschuldigten an bas guftanbige Civilgericht bebufs ber sobann von biefem zu bewirkenden Abfassung des Nachtragserkenntnisses eingeleitet werden.

\$ 384. Bei Abfaffung bes Rachtrageerfenntuiffes ift bas Gericht an Die rechtliche Be- Fortfebung. urtheilung, welche bie Berbrechen in ben einzelnen Erkenntniffen gefunden baben, gebunden.

Much wird burch bie Bestimmungen in § 383 an ben Borfcbriften über bie Bulaffigfeit und Cinmenbung, inebefondere bie Ginmenbungsfrift von Rechtsmitteln gegen Die einzelnen Ertenntniffe nichts geanbert.

Dagegen find gegen bas Ertenntnift, burch welches bie Befammtftrafe ausgesprochen morben ift, bie Berufung, fowie ber Revisionsantrag, jeboch nur aus Richtigkeitsgrunden, und zwar nur wegen folder Richtigfeiten ftatthaft, welche nicht bie einzelnen Erfenntniffe und bie ihnen vorgusgegangenen Berfahren betreffen.

Fortfetung.

§ 385. 3ft Jemand in Fallen, wo ein Nachtragertenutniß nicht zu ertheilen ift, zu mehreren Freiheilsstrafen verschiebener Art veruntheilt worden, so sind die lehteren gesondert und zwar bergestalt zu vollstreden, daß mit der schwersten berselben der Ansang gemacht wird.

Beloftrafen.

§ 386. Ertannte Gebiftrafen find aus bem Nachlasse des Berurtheilten nur bann zu berichtigen, wenn berfelbe sich bem Ertenntniss ausbrudlich unterworfen hatte, ober bas Ertenntnis noch bei feinen Eebziten in Rechtskraft überagangen war.

Tobesftrafe.

§ 387. Ein Tobesurtheil ist nicht eber zu vollftreden, als bis dem Unterfuchungsgerichte auslich eröffnet worden ist, daß der König von seinem Begnadigungsrechte keinen Gebrauch gemacht habe (vergl. jedoch § 424).

3ft ein auf Tobesstrafe sautenbes Erfenntniß von bem Oberfriegsgerichte bestätigt und die Entschung des letteren bem Berurtheilten bekannt gemacht worben, so hat das Untersuchungs-gericht anderweiten Bericht an das Oberfriegsgericht zu erflatten, auch, daß solches gescheben werde, dem Berurtheilten bei Bekanntnachung der Entscheidung mit der Bedeuntung zu eröffnen, daß es ihm freistehe, innerhalb einer achtkagigen Frist entweder selbst dober durch einen Rechts-beistaut ein Begnadigungsgesich einer achtkagigen Frist entweder selbst ober durch einen Rechts-beistaut ein Begnadigungsgesich einen under den

Das Oberfriegsgericht hat nach Eingang ber Acten in voller Berfammlung von sieben Riefern barifer zu beraffen und einen gutachtlichen Bortrag an bas nach Beschaffenheit bes Berbrechens guffanbige Minisperium zu erstatten, ob die Bollftredung bes Ertenntnisse Allerböchen Orts anzuration sei.

Ift von bem Sprinchtriegsgerichte ein Antrag auf Berwendung für ben Berurtheilten auf Grnutd ver Bestimmung in § 3 12 beschieften worben, so ist das Bietigie stierüber von bem Untersuchungsgericht in bessen Bericht aufzunehmen, das Obertriegsgericht aber hat sich ibieten Antrag in dem zu erstattenden Bortrage jedenfalls mit ausgusprecken.

Fortfegung.

§ 3SS. Die militarische Bollftredung ber Tobesstrafe burch Erfchießen (vergl. Militärftrafgesehuch § 12) hat, in Gemäßheit ber barüber bestehenden militarbienstlichen Bestimmungen, vor einer aufgestellten Truppenabtseilung durch bazu commandirte Sobaten auf einem
geeigneten Placpe, in Gegenwart bek Auditeurs und, nach Besinden, eines Pretocollsührers,
sowie breier Gerichtsbeissper und eines Seelforgers von bem religiöfen Bestenutnisse bes Berurtbeilten, dofern ein solcher ohne Schwierigleiten zu erfangen ift, zu erfolgen.

Benn die Bollstredung im Inlande erfolgt, so ift die Gemeinbelegorde bes Ortes, wo bie Bollstredung stattfindet, von bem Orte und der Stunde ber Bollstredung in Kenntuiß zu seben.

Außerbem ist dem Berthebüger und ben nächften Auberwandten des Berurtheilten, sowie, nach dem Ermessen des Ortscommandanten und, soweit es der Raum zusäßt, anderen Personen, jedoch nur vom Mitschlächnede, die Gegenwart bei der hinrichung zu gestatten.

Un Sonn - und Feiertagen, sowie mabrend ber Charmoche, foll ein Tobesurtheil nicht vollstredt merben.

§ 389. Wenn ein Militärgerichtsbefohlener megen eines gemeinen Berbrechens jur Fortfepung. Tobesftrafe verurtbeilt morben ift. fo ift berfelbe bebufs beren Bollftredung an Die Civilgerichtsbeborbe abzugeben, welcher fie gufteben murbe, wenn ber Berurtheilte ber Militargerichtebarfeit nicht unterworfen gewefen mare.

Die Bollftredung ber Tobeeftrafe geschiebt foldenfalls nach Magkagbe ber Borfdriften ber allgemeinen Strafproceforbnung.

\$ 390. Bei gang ober theilmeife freifprechenben Ertenntniffen ift bem Ungefdulbigten Mifchrift unb auf fein Berlangen eine Abichrift bes Ertenntniffes und ber Enticheibungegrunde, soweit lettere ibn betreffen, in beglaubter Form unentgelblich auszufertigen.

Befannt. machuna ber Erfenntniffe.

Das Kriegeminifterium tann, begiebenblich im Ginbernehmen mit bem Juftigminifterium, bie amtliche Beröffentlichung ergangener, fowohl freifprechenber, ale verurtbeilenber Ertenntuiffe anorbnen.

6 391. Das Untersuchungsgericht bat zugleich bie Rudgabe ber in Befchlag genommenen Rudgabe ber Ueberführungeftude ober Gegenftanbe bee Berbrechens, infomeit fie nicht jum Bortbeile ber in Beichlag ge-Staats. ober einer anberen Caffe verwirft, ober megen bes Gebrauchs zn verbrecherifden 3meden Gegenftanbe. ju bernichten find, an ben Eigenthumer anzuordnen, fofern berfelbe mit Giderheit ermittelt worben und ein Biberfpruch eines Dritten ober bes bieruber zu befragenben Angeschuldigten nicht vorliegt.

\$ 392. Ginb Gegenftanbe, welche bem Angefdulbigten eigentbumlich geboren, in Erfanleiftung. Befdlag genommen worben ober fonft in gerichtlichen Gewahrfam gelangt, fo ift babon mit Ruftimmung bes Ungeschuldigten ber bem Berletten gebubrenbe Erfat ju beftreiten.

Der Angeschulbigte ift foldenfalle über bie Erfableiftung noch por Ertbeilung bee Enb. ertenntniffes gerichtswegen gu befragen.

Die Erfatleiftung gebt ber Berichtigung ber Roften (vergl. übrigens § 365 Abf. 1) aus biefen Gegenstänben borque.

6 393. 3ft ein Berurtbeilter aus ber Strafbaft entwichen und wird die Ibentität beffelben mit einem fpater Ergriffenen bezweifelt, fo ift bieraber, fofern ber Entwidene noch als Begen and ber ber Militärgerichtsbarteit unterworfen ju betrachten ift, von einem niebergefetten Spruchfriegegerichte, auf Grund ber barüber ju erhebenben Reugenausfagen und fonftiger Erörterungen, mittelft Ertenntniffes gu enticheiben.

Berfabren Strafbaft Entwichene.

Die Enticheibung erfolgt, wenn ber Berurtheilte aus ber Militarftrafanftalt entwichen. burd ein bei bem Stabsfriegsgerichte, in anteren Rallen burd ein bei bemienigen Berichte ju berufenbes Spruchfriegsgericht, bei welchem bas Straferfenntnift gesprochen worben mar.

Bar bas Strafertenntniß von einem Spruchtriegsgerichte gesprochen worben, so ift bas gur Entscheidung über die Ibentität berusene Spruchtriegsgericht, soweit thunsich, aus benselben Richtern zu bilden, von welchen bas Straferkenntniß ausgegangen war.

Die Berhandlung tann, bei Bermeibung ber Richtigkeit, nur in Gegenwart bes Angeichulbigien vorgenommen werben.

Das Erkenntniß taun nur wegen Berlehung wesentlicher Formen angesochten werben. Dagegen ist eine Bieberaufnahme bes Berlahrens in Betreff ber herftellung ber Ibentität ben Belokafulnaen von § 351 nicht unterworfen.

Berfolgung bes flüchtigen Berurtheilten, § 394. Der Berurtheilte, welcher ber Strafvollstredung burch bie Flucht ober Berbergung feines Aufenthalts fich entzieht, ift nach Maaggabe ber Borfchriften bes zweiten Capitels ber ersten Abibeilung bes besonderen Theils zu verfolgen.

## Sechste Abtheilung. Von dem Anschlusse des Beschädigten an das Itrasversahren.

Borausfetungen ber Berurtheilung zum Erfate.

§ 395. Wit bem Straferkenntniffe ift auf ben Antrag des Beschädigten die Berurtheilung bes Angeschuldigten gur Erstgeschung, insonberseit zur Rickgade entgognere Sachen, soweit der fachpflicht als rechtliche Flosse bes Berkrechene erscheint, wegen bessellen er verurtheilt wird, dann urbeinden (vergl. jedoch § 399), wenn aus den zum Zwecke der Untersinchung nötigig gewordenen Erdretungen bie Berbindscheit zum Erfage mit ausseichender Bestimmtheit sich erzigiedt und Dassenige, was deshalb zu leisten ist, ohne formliche Beweisssssführung und ohne daß hierdurch die Unterschungung ausgehalten wirt, sessen formlich Beweissssssprüng und ohne

Antrage.

§ 396. Der Befchädigte hat in den jur Infandigfeit des Spruchfriegsgerichts gehörigen Untersindungen den Antrag auf Beruntheilung des Angeschüdungen jur Erfahleistung bei dem Untersuchungsgerichte bis jum Actenschusses in an ausbridilider Auftimmung des Angeschübtigten juzusselfen. Spätere Anträge find nur mit ausdrücklicher Austrumung des Angeschübtigten juzusselfen.

In ben vor das ständige Kriegsgericht geborigen Untersuchungen kann ber Antrag bis zur Kallung des Erkenntniffes gestellt werden.

Der Antragsteller bat bestimmt anzugeben, worauf er feine Forberung richtet, anch biefelbe auf Berlangen bes Gerichts naber zu begründen.

Der Antrag ift bem Angeschulbigten mitgutheilen und letterer mit feinen etwaigen Ginwendungen zu boren.

Bermeifung auf ben Civilprocegmeg.

§ 397. Mangeln die in § 395 bestimmten Boraussetzungen der Berurtheilung, ober werben gegen den Anspruc ober zur Aufrechthaltung desstätelten von den Parkeien erhebliche Thatsachen angessihrt, beren Erötterung nicht zum Behuse der Entscheidung in der Strassach in, so ist der Belchäbigte mit der Geltendmachung seiner Ansprücke zur besonderen Aussihrung im Wege des bürgerlichen Processes

3ft ieboch nur ber Betrag bes Schabene noch in Frage, fo fann bem Beidabigten auf bessen Antrag bie eibliche Bestärfung bes Betrags, nach vorgängiger Brufung und Feststellung beffelben, in bem Erkenntniffe (§ 399) nachgelassen unb für ben Kall ber eiblichen Bestärkung bie Berurtheilung bes Angeschnlbigten auf Erftattung biefes Betrags gerichtet werben.

Eine gangliche ober theilmeife Entbindung bes Angefculbigten von bem Anfpruche ift nicht julaffig, eine theilweise Berurtheilung, verbunden mit theilweiser Bermeifung jur civilproceffualischen Ausfubrung aber nur insoweit ftattbaft, als bie einzelnen Ersabanfpruche bergestalt unabbangig von einander fich barftellen, bag fie getrennt erbrtert und entichieben Insbefondere tann bie Berurtheilung blos auf Rudgabe ber entzogenen werben fonnen. Sache gerichtet und bagegen bie Geltenbmachung ber weiteren Schäben auf ben Weg bes bürgerlichen Broceffes verwiefen werben.

\$ 398. Sowohl in ben bor bas ftanbige Kriegsgericht, als auch in ben bor bas Spruchfriegegericht geborigen Untersuchungen ift ber Antrag bes Beschäbigten bei ber Beweisaufnahme in Dbacht zu nehmen und letterer zu beffen Begrundung anzuhalten, soweit nicht baburch eine Bergogerung ber Entideibung über bie Straffache berbeigeführt werben murbe.

Reftftellung arunbung bes

In ben bor bas Spruchfriegsgericht geborigen Unterfuchungen ift ber Befcabigte, welcher bem Strafverfahren fich angeschloffen bat, von bem Actenfcluffe (§ 108) in Renntnig ju feten und kann auch zur Schluftverbandlung mit vorgelaben werben, infofern biek für bie überzeugende Aufflärung bes Sachberhaltes als nothwendig fich barftellt. bei bem Auffenbleiben bes Beichabigten fiber ben von ibm gestellten Aufrag ju enticheiben.

Er tann jur Geltenbmachung feiner Rechte bei ber Schluftverbandlung an ben Augefoulbigten, fowie an bie etwa vorgelabenen Beugen und Sachverftanbigen burch ben berbanbelnben Aubiteur Fragen richten.

Am Schluffe ber Berbanblung ift er noch vor bem in § 262 gebachten Bortrage bes Auditeurs mit ber Rechtfertigung feiner Antrage ju boren, er tann fich aber ju beren thatfäclichen Begründung nur auf die Ergebnisse ber Untersuchung ftuben.

§ 399. Die Guticheibung über ben Antrag erfolgt bei ben gur Buftanbigfeit bes ftan- Enticheibenbe bigen Kriegsgerichts gebörigen Untersuchungen qualeich mit in bem Erkenntniffe über bas angezeigte Berbrechen, bagegen in ben gur Buftanbigfeit bee Spruchfriegegerichte geborigen Fallen in einem entweber gleichzeitig mit bem Saupterkenntniffe ober binnen ber nachften brei Tage abzufaffenben und befannt zu machenben befonberen Erfeuntniffe und wird in biefen Rallen im Namen bes ftanbigen Kriegsgerichts (vergl. § 12 Abf. 1) von bem Auditeur ertheilt, welcher bei ber beguglichen Schluftverbandlung mitgewirft bat (veral. § 236).

Die Enticheibung bat fich auch auf bie burch ben Anfchluß verursachten besonberen Roften und zwar nach ben Grunbfagen bes burgerlichen Proceffes zu erftreden, foweit nicht ber Ungefculbigte ober ber Befchäbigte an ben Berfonen geboren, benen nach § 365 Abf. 1 Roftenbefreiung auftebt.

Beborbe.

Befonbere Beftimmungen.

§ 400. Erläßt das Gericht nach § 341 eine Strafversigung, so fann es, wenn der Beschädigte ben Antrag auf Berurtheilung des Angeschaftbigten in Ersat des Schadens gestellt, auch das, was er deshalb sorbert, bestimmt angegeben bat, die enthyrechende Auslage wegen Leistung des verlangten Ersates in die Strafversügung mit aufnehmen. Diese Auslage wird unter der in § 341 angegebenen Boraussehung ebenso, wie die Strafversügung sollte, rechtsfräsie.

Erhebt ber Angeschuloigte innerhalb ber breitägigen Frist eine Einwendung gegen die Strafversigung, so wirb badunch die Berurtheilung in ben Schadenersch aufgehofen. Beschwänkt er jedoch die Einwendung nur auf die lehtere, so bleibt die Strasversigung im Uebrigen in Araft und es ist die Einwendung als eine Berufung gegen die Berurtheilung in ben Schadenersa zu Gertrachten (veral. § 403).

Unftatthaftig. feit bes Anfchluffes. § 401. Der Beschädigte tann zwar sowohl vor Einleitung als auch magrend des Strasversahrens seine Schädenansprücke im Wege des bürgerlichen Processes geltend machen, es ist
jedoch eine gleichzeitige Bersolgung derselben im Mege des bürgerlichen Processes und in dem
Strasversahren ungälfig. Es soll baber der Anschuft an das Strasversahren als die Zurücknahme der etwa bereits erhobenen Civillage, und die Erhebung der letzteren als die Zurücknahme des etwa bereits erklärten Anschusses

Der Beschäbigte Tanu fich bem Strafversahren nicht mehr anschließen, wenn bereits im burgerichen Processe burch eine Entschliebung, welche rechtstraftig geworben, ober gegen welche ein orbentliches Rechtsmittel nicht weiter gulafifig ift, die Beruntheilung in ben Ersahanspruch, ober die Entsindung von bemfelben entsplittig erfolgt ift.

Dagegen giebt eine Abweisung ber Rage in ber angebrachten Maafe fein hinderniß für ben Anidlufi an bas Strafverfabren ab.

Burndnahme bes Unichluffes. § 402. Dem Beschädigten steht es frei, ben Anschluft an das Strafversafren bis jur Rechtstraft ber Entigerdung über benjesten jurudzunehmen. Er hat jedech solchenfalls bie durch ben Anschluß etwa verursachten Kosten zu übertragen, soweit ihm nicht nach § 365 Als. 1 Rosenbestreiung gustebt.

Im Falle ber Buruduahme ift ber Beschädigte bei Geltenbmachung seiner Ausprücke im bürgertichen Precesse auf sein Borbringen bei bem Anfhusse, insbesondere auch auf die babei ausgestellte Schoenbereechnung nicht beschöftent. Dieß gilt auch in bem Halle, wenn er durch das Strafgericht mit seinen Ansprücken zur Berfolgung im bürgerlichen Processe verwiesen worben ift.

Rechtsmittel.

§ 403. Der Berurtheilte tann bie Entscheibung über ben Untrag bes Befdabigten mit ber Berufung anfechten,

Ueber diefelbe entscheidet bas Oberkriegsgericht in einer Bersammlung von brei rechtstundigen Mitgliedern.

Die allgemeinen Beftimmungen bes gegenwärtigen Gefetes über biefes Rechtsmittel gelten auch bier.

\$ 404. Gegen bie Entideibung über biefes Rechtsmittel ift eine weitere Berufung nur infoweit gulaffig, ale ber Betrag beffen, wogu ber Angefchulbigte verurtheilt worben ift, Diejenige Summe erreicht, nach welcher bei zwei gleichlautenben Erfenntniffen bie Civilprocefigefete noch eine Berufung julaffen.

Rechtemittel.

In biefem Falle entscheibet als Gericht britter Inftang wieberum bas Oberfriegsgericht. und amar in einer Berfammlung bon funf rechtstundigen Mitgliebern.

\$ 405. In ben oberen Instangen fann in ber Sauptface nur entweber bie Entscheibung Richtung ber bestätigt, ober ber Befchabigte zur Unstellung formlicher Rage verwiefen werben, wobei bem- Entscheibung. felben bas im § 397 Abf. 3 gebachte Befuguiß gleichfalls zuftebt.

Ueber bie in ben oberen Buffangen erwachfenen Roften ift nach ben Grunbfaten bes burgerlichen Broceffes ju entscheiben, jeboch gilt bie in \$ 365 Ubf. 1 enthaltene Bestimmung auch hier.

\$ 406. Dem Commandanten, fowie bem Beidabigten ftebt gegen bie Entideibung über Unftatthaftigbie Erfatfrage ein Rechtsmittel nicht gu.

Rechtsmittels. \$ 407. Gine Berufung bes Berurtbeilten gegen bas ftrafgerichtliche Erfenntuif ift ale Richtung ber Berufung. jugleich gegen bie Berurtheilung in ben Schabenerfaß gerichtet anzufeben, bafern er nicht ber Entideibung über ben Schabenerfat ausbrudlich fich unterworfen bat.

§ 408. Wird auf ein gegen die Berurtheilung in der Straffache eingewendetes Rechts- Wirtung vermittel ober in Folge ber Bieberaufnahme bes Strafverfahrens ber Berurtheilte freigefprochen, fo anderter Entift baburch jugleich bie Berurtheilung in Betreff ber Erfatfrage für aufgehoben ju erachten. " Der Befcabigte tann jeboch foldenfalls feine Aufpruche noch auf bem Bege bes burgerlichen Broceffes geltenb machen.

feit eines

Ift in Rolae eines im Betreff ber Strafface eingewendeten Rechtsmittels nach § 328 eine anberweite Berbanblung in ber Straffache abzuhalten, ober eine anberweite Enticheibung ju ertheilen, fo bat bas Untersuchungsgericht biervon ben Befchäbigten, welcher bem Strafverfahren lich angeschlossen hatte, in Renntnif zu setzen und fodann die früher gestellten Anträge besielben, fomeit er fie nicht gurudgenommen (bergl. noch § 401 216f. 2, 3), ohne bag es beren Bieberbolung bebarf, zu berücklichtigen.

Birb gegen ein freifprechenbes Enbertenntnig bie Bieberaufnahme ber Untersuchung beichloffen, fo ift foldes bem Beidabigten, welcher fruber bem Strafverfabren fic angeichloffen batte, ju eröffnen und es tann berfelbe feinen Antrag auf Erfapleiftung wiederholen, foweit nicht bereits im burgerlichen Broceffe burd eine Enticheibung, welche Rechtstraft erlangt bat, ober gegen welche ein Rechtsmittel nicht weiter gulaffig ift, Die Berurtheilung in ben Erfatanipruch, ober bie Enthindung von bemielben endaultig erfolgt ift.

Dagegen giebt eine Abweifung ber Rlage in ber angebrachten Maage ein Sinbernig fur ben anberweiten Anschluft nicht ab.

Berhältnift ber

\$ 409. Wird burd bas Strafurtheil ber Angeschuldigte ber ibm beigemeffenen Sand-Enticheitung, lung für foulbig erfannt, fo ift foldes auch fur bie Enticheibung über bie Anfpruche auf Erfache gur Ent. ftattnug ber aus biefer Dandlung entftanbenen Schaben insoweit maafgebend, ale in bem Ericheitung über kenntniffe bie Sandlung und bie Berubung berfelben burch ben Angeschuldigten fur bewiesen bie Erfaufrage. erachtet worben find.

Diefe Beftimmung gilt fowohl fur bas Gericht erfter Inftang, wenn es über bie Untrage bes Beidabigten, welcher bem Strafverfabren fich angeichloffen batte, entideibet (veral. § 399 Abi. 1), ale auch für bie obere Inftang (\$6 403, 404), wenn fie in Folge Berufung bee Bernrtheilten über bie Enticheibung ber früheren Inftang zu erkennen bat.

Richt minber gilt biefelbe, wenn ber Beichabigte Civilflage erboben und vor Rallung bes Enbertenntniffes letter Inftang auf Die in ber Straffache ertheilte Enticheibung fich berufen bat. Wird jeboch bas Strafertenntnig erft in zweiter ober britter Inftang beigebracht, fo ift bie Sache auf Berlangen ber einen ober anderen Bartei zur anderweiten Entscheidung an bas Bericht erfter Inftang gurudgugeben. Der Anberaumung eines besonderen Termines gur Brobuction bes Erkenntniffes bebarf es nicht. And ift ber Beflagte mit einem Gegenbeweife. baf bie ftrafbare Sandlung überhaupt nicht, ober boch nicht von ihm verübt worben fei, nicht au boren.

Dierüber foll es allenthalben feinen Unterfcbied machen, ob ber Befchäbigte bem Strafberfahren fich borber angeschloffen batte ober nicht.

Bellftredunge. verfabren.

§ 410. Das Bollftredinigeverfahren in Betreff ber Berurtheilung in Erfahleiftung gebort in allen Rallen por bas ftanbige Griegsgericht, por welchem ber Berurtbeilte nach ben Bestimmungen bes Gefetes, bie Militargerichteverfaffung betreffent, feinen Gerichteftant bat.

#### Siebente Abtheilung.

### Von dem Strafverfahren in Griegszeiten 2c.

Angerorbentliche Berfuge ungen bes Ronige.

\$ 411. Wenn, inebefondere im Relbe ober auf bem Mariche babin, Berbaltniffe eintreten, woburch bie Unwendung bes in gegenwärtigem Gefete vorgeschriebenen Berfahrens unmoglich gemacht ober boch fo erschwert murbe, baft bie für bie Militaritrafrechtenflege bestellten Beborben ibre amtlichen Befnaniffe nur mit erbeblichem Zeitverlufte auszunben vermochten, fo werben burch ben König biejenigen Abweichungen von ben über bas Berfahren ertheilten Borfdriften festaciebt, welche jun 3mede ungebinderter und ungufbaltlider Rechtspflege als angemeffen fich barftellen.

Inebefonbere fann von bem Rouige bie einstweilige Unwirffamteit gewiffer Rechtemittel

ausgesprochen und dabei zugleich augeordnet werden, ob und welche größere, als bie einfache Stimmenmebrbeit ober, ob und fur welche Ralle Stimmeneinbelligkeit zu verurtbeileuben Erfenntniffen erforberlich fein foll.

Auch fann von bem Ronige bem Oberbefebisbaber ber Truppen bie Ermachtigung ertheilt werben, Die vorermähnten Maafregeln unter ber in Abf. 1 gebachten Borquefebung eintreten zu laffen.

6 412. Der Oberbefehlsbaber ber Truppen fann von bem Konige ermächtigt merben. Ermächtigung bie im orbentlichen Strafverfahren erfannten Strafen ju bermaubeln, Diefelben ju milbern ober auch gaug zu erlaffen, nicht minber, biefe feine Befugniffe auf bie Commandanten abgefonberter Truppentbeile gang ober theilweise ju übertragen.

befehløhabers.

#### Standgerichtliches Berfahren im Rriege.

§ 413. Wenn bei ben Truppen im Rriegeguftanbe gewiffe Arten von Berbrechen, ine Ctaubrechtsbesondere Berrath, Meuterei und andere fcmere Gubordinationeverbrechen, Defertion, Blunder- verfündignug ung, feigherzige Blucht vor bem Feinde, in gefährlichem Grabe überhaub nehmen follten ober biek zu befürchten fein follte und baber, um bem weiteren Umfichareifen biefes llebels zu ftenern. ein fcleuniges, abidredentes Beifpiel erforberlich wirb, fo tann bas Militarftanbrecht mit ber Birfung angeordnet werden, bag fortan alle nach biefer Berfündigung vortommenden berartigen Berbrechen burch ein Standgericht untersucht und bestraft werben follen.

nahme von Berbrechen.

Die Anwendung biefer Maagregel ift jedoch an die Borausfehungen gebunden,

1) baft bas Berbrechen fowohl, als ber Thater aufer Zweifel und bie weseutlichen Umftande ber That überhaupt fo beschaffen find, daß eine weitlaufige Untersuchung vorausfichtlich nicht nothwendig ift (veral, noch § 419).

unb

- 2) bag bas Berbrechen von ber Beichaffenbeit ift, bag bie Anwendbarfeit ber in § 416 beftimmten Strafe mit Babriceinlichfeit zu vermuthen ftebt.
- § 414. Die Berfündigung bes Standrechts nuft unter wiederholter Signalgabe mit ber Art ber Ber-Trompete (Trommel) ober auf fouft veruebmbare Beife und nuter ansbrudlicher Bezeichnung bes ober ber Berbrechen gescheben, welche fortan flandgerichtlich untersucht und bestraft werben follen.

fündigung.

Die Ausflucht ber Richtfeuntnift von ber erfolgten Stanbrechtsverfündigung findet unr jufoweit Beachtung, als glaubhaft gemacht werben tann, daß ber Angeschuldigte ber Berkundigung nicht beigewohnt, and auf anderem Bege, und felbft nur gerüchtweife, feine Rnute bavon erlangt babe.

§ 415. Das Stanbrecht fann nur von bem Oberbefehlshaber ober bemjenigen Befehls. Befugnig gu haber, welchen berfelbe, fei es im Allgemeinen ober für gewiffe Falle, biergu ermächtiget bat, Anordnung bes Stanbrechts. angeordnet werben.

Benn jedoch die Berbindung mit bem Oberbefehlsbaber abgefcnitten ift, fo ift ber Befehlshaber einer Brigabe ober eines Regiments, ober jeber anderen felbftständigen Truppenabtbeilung, ingleichen ber Commanbant einer Festung ober eines besestigten Plates, auch ohne bes sonbere Ermächtigung zur Anordnung des Standrechts besugt.

Stanbrechtliche Strafe. § 416. Die einzige Strafe, auf welche bas Standgericht erkennen tann, ift bie Tobesftrafe.

Sofortige Standrechteverlündigung.

§ 417. 3m Falle eines unter ben Truppen ausbrechenben Auffandes fleht bem Dberbefehlschaber, ober wer sonft nach § 415 hierzu ermächtiget ift, bas Befuguiß zu, bas Standrecht sofort verfündigen zu lassen.

Die Bertlindigung muß in ber § 4 1 4 vorgeschriebenen Beije geschen und bie Antrosung enthalten, baß Dober, welcher ben an ifin ergefenden Aufruse nicht augenblidlich Gehorsam leifte, flandrechtlich gerichtet und mit bem Tobe bestraft werben sollte.

Die Wirfung ber Standbrechtsverlindigung ift, daß Jeber, welcher im Ungehorsam beharrt und bem an ihn ergangenen Aufruse nicht Folge leistet, die Tobesftrase verwirft hat, in welchem Grade er auch sonst aus Aufstande Theil genommen haben mag, unbeschabet übrigens ber von Anderen, welche nicht namentlich ober sonst personlich aufgerusen worben, nach Berbaltniss ibrer Theilnabme verwirften geleblichen Strafe.

Dauer ber Birkfamkeit ber Standrechtsverkfinbigung. § 418. Die Rechtsgültigfeit der in den vorstehenden Paragraphen gedachten Maastregel hört in den Fällen von § 413 mit dem Ablaufe von vier Bochen, dagegen in dem Falle von § 417 mit dem Ablaufe von vierundzwauzig Stunden auf.

311 beiben Fallen jedoch tann bie Wirkfamkeit, sofern bie Beranlassung noch fortbauert, auf weitere vier Bochen, beziehenblich vierundzwanzig Stunden durch erneuerte Berklubtigung verlaugert werben.

Befonbere Beftimmungen.

- § 419. Als wesentliche Abweichungen bee ftandgerichtlichen Berfahrens von bem orbent-lichen militärgerichtlichen Strafverfahren gelten folgenbe:
  - bas Standgericht fann an Sonn- und Feiertagen, zu jeber Stunde und an jebem Orte, und foll, soweit die Umflände es zulassen, öffentlich und unter freiem himmel abgebatten verben;
  - 2) bie gange Bethanblung, mithin, außer ber Bernehmung bes Angefchuldigten, auch bie Abhörung ber Zeugen, beren Gegenüberflellung mit bem Angefchuldigten u. s. w., ge-schiebt vor versammeltem Gerichte und ohne Unterforechung;
  - 3) bas Berfahren beschränft sich gegen ben Angeschulbigten auf bas ober biejemigen Berbrechen, wegen beren bas Stanbercht angeordnet worben iss, und biejemigen westulichen Umffahre ber That, von benen bas stanberchkliche Erkenntnis abhängen tann;
  - 4) bie Berhandlung hat sich, ohne an bie Förmlickeiten bes ordentlichen Berfahrens gebunden zu sein, auf bas zu Auflärung ber Sache nud zu Begründung voller richterlicher Uederzeugung wesentlich Nöthige, sowie auf die vom Angeschuldigten zu führende Bertheibigung zu beschänken;

- 5) bas gefammte Berfahren, von bem Beitvunfte an, wo ber Angeschulbigte vor Gericht gestellt morben, bis jur Fallung bes Erfenntniffes, muß langftens innerhalb pierunbamangia Stunben beenbigt fein.
- \$ 420. Ein Standaericht ift für jeden einzelnen Rall burch ben Dberbefehlsbaber ober Rieberfebung Denjenigen, welcher baju ermächtiget ift, niebergufenen.

bes Militare ftanbaerichte.

Die Befetung bee Gerichte erfolgt wie bei ben Spruchfriegegerichten (vergl. 66 16. 231 fg.).

3m Rotbfalle tonnen bie Richter auch aus anberen, als ben porgefcbriebenen Dienftaraben entnommen und ber Borfit fann einem Sauptmanne ober Rittmeifter übertragen merben.

Ebenfo fann, wenn ein Aubiteur nicht fofort zu erlangen, beffen Stelle burch einen biergu geeigneten Offigier pertreten merben.

\$ 421. Die Bereibung ber Mitglieber bes Standgerichts erfolgt mittelft ber im Ans Berlauf ber bange unter II erfichtlichen Formel.

Berbanblung.

Die Abstimmung ift an feine weiteren Kormlichkeiten gebunben, als baf bie Stimmen bon unten aufwärte einzeln abgegeben und verzeichnet werben muffen,

Ueber ben gangen Bergang ber Berbanblung ift von bem Aubiteur ober bem beffen Stelle vertretenben Offizier (veral. & 420 Schluff.) ein Brotocoll aufzunehmen, meldes ben Rachweis über bie gesehliche Rufammenfebung bes Gerichts, ben Gegenftand ber Unterfuchung, bie bauptfachlichen Ausfagen bes Angeschuldigten und ber Beugen, bas Wefentliche ber Bertheibigung, bas Ergebnig ber Abstimmung und bas gefprocene Ertenntnig enthalten muß, auch von ben Richtern mit zu unterzeichnen ift.

Im Rothfalle tonnen bie nothigen Aufzeichnungen mittelft ber Bleifeber bewirft werben. es ift jeboch foldenfalls nachträglich unb, fobalb es gefcheben tann, eine befonbere ichriftliche "Ausfertigung bes Brotocolls ju veranstalten und biefelbe aufer von bem Brotocollführer auch bon einigen ber Richter mit zu vollzieben.

\$ 422. Bur Buerfennung ber Tobesftrafe ift eine Mebrbeit von minbeftens funf Standgerichtliches Grtennt-Stimmen erforberlich.

nik.

Bor Bekanntmachung eines in Gemäftbeit ber porftebenben Bestimmung ausgefprochenen \*Tobesurtheils an ben Angeschuldigten ift baffelbe juvorberft unverzüglich bem Befehlshaber, melder bas Stanbaericht niebergefett bat, porgulegen,

Diefer tann baffelbe entweber bestätigen ober ju Gunften bee Berurtheilten abanbern.

§ 423. Ift bie nach § 422 Abf. 1 jur Zuerkennung ber Tobesftrafe erforberliche Benn ein Er-Debrheit nicht erlangt worben, fo wird fein Ertenntnig abgefaßt, fonbern bem Befehlehaber, welcher bas Standaericht niebergeset bat, unter Beifcluft bes Verbandlungsprotocolles, Meldung erftattet, bamit berfelbe Entidliegung faffe, ob bas orbentliche Strafverfahren eingeleitet, ober aber von weiterem Berfahren gegen ben Angefchuldigten gang abgefeben werden folle.

In berfelben Daafie ift ju verfabren, wenn nach ber Uebergengung ber Richter ber jur Berurtheilung erforberliche Grad von Gewigheit nicht binnen vierundzwanzig Stunden erlaugt werben konnte.

Befanntmad. ftredung bes Erfenutniffes.

\$ 424. Das ftandgerichtliche Ertenntnift ift nebft ber bingugebrachten Entschlieftung bes ung und Boll- Befehlshabers bem Angeschuldigten fofort und, soweit möglich, im Beifein ber Ditglieber bes Stanbaerichts, befannt ju machen.

> Rechtsmittel finden bagegen nicht ftatt, vielmehr bat im Falle ber Berurtheilung bie Strafpollitredung ungufbaltlich, beziehendlich nach furger Tobesvorbereitung, an erfolgen,

> Rach ber Bollgiebung bes ftandgerichtlichen Erfenutniffes ift baffelbe nebft ben übrigen bezüglichen Berbandlungen an bas Briegeminifterium einzusenben.

> Bit in ben Fallen von § 423 bie Ginleitung bes orbentlichen Strafverfahrens angeordnet worben, fo bat bas in ber Cache erkennenbe Bericht bann lebiglich bie einichlagenben ftrafgefete lichen Beftimmungen in Unwendung gu bringen.

Ctanbgericht fiber Civilperfonen.

\$ 425. Benn im Rriegezustande bie Giderheit ber Truppen ober ber gu ihnen geborenben Berfonen burch vorgefommene verratberifche Baublungen ber Laubeseinwohner bebrobt ift. fo tann ber Dberbefehlshaber bas Stanbrecht auch fiber Civilperfonen - Martialgefet nuter Bezeichnung ber als faubrechtliche Berbrechen zu betrachtenben Sandlungen und unter ausbrüdlicher Androbung ber bafur verwirften Strafen, verfündigen.

Gobald biefes gefcheben ift, find bie Bumiberhandelnben vor ein, fur ben einzelnen Fall niebergufeteubes ober nach § 427 fur bleibent erflartes Militarftanbgericht ju ftellen und ift foldenfalls nach Maaggabe ber Beftimmungen von § 426 verb. § 413 fg., foweit biefe Borfdriften bierbei Anwendung leiben, zu verfahren.

Die vorstehenden Bestimmungen leiden jedoch nur Anwendung, insoweit nicht die Bundesfriegsverfassung ober andere bundesrechtliche Bestimmungen für gewisse Berbältnisse besondere Unordnungen enthalten.

Standgerichtliches Berfahren auferhalb bes Rriegefalles.

Maemeine Beftimmung.

§ 426. Benn, außer bem Falle eines wirflichen Rrieges, im Inlande eine Rriegestandserklärung nach § 13 fg. bes Befetes, bas Berfahren bei Störungen ber öffentlichen Rube unb. Sicherheit betreffent, vom 10ten Mai 1851, eingetreten und von bem Oberbefehlehaber bas Standrecht verfündigt worben ift, fo find, falls in beffen Folge gegen Militargerichtsbefohlene wegen Buwiberhandlungen ber in bem angezogenen Baragraphen gebachten Urt ftanbrechtlich gu berfahren ift, bierbei bie im Borftebenben enthaltenen Bestimmungen bes gegenwärtigen Befetes, jeboch mit ber Abweichung in Anwendung ju bringen, bag, wenn bie in ber Standrechtsverfündigung angebrobte Strafe nicht in ber Tobesftrafe besteben foll, bann and von bem Militarftaubgerichte nicht auf Die lettere, fonbern nur auf Die fonft angebrobte Strafe erkannt merben barf.

Der Oberbefehlscher tann jedoch Militarangehörige auch an ein nach § 14 bes im vorigen Alfate angeführten Gefetes niedergefetets gemischte Standgericht zum Berfahren nach ben dertigen Bestimmungen, namentlich dann überweisen, wenn ein von Militar - und Sivilpersonen gemeinschaftlich verübtes flandrechtliches Berbrechen vorliegt.

§ 427. Der Berbefehlshaber tann auch in ben gallen von § 426 Abi. I ein ober mehrer Standperichte gur Aburtheliung von Militarpersonen auf gewisse geit ober bis auf Weiteres filt beifend erflären.

Bleibentes Standgericht.

Sodfenfalls find bagu noch einige Erfastichter gu commandiren und es erfolgt die Bereibung samutlicher Richter im Augeneinen, für alle ihnen guguweisenden Salle, mittelst ber im Anhange unter II. ersichtlichen Bernet.

Urfundlich haben Seine Königliche Majestät biese Militärftrasprocegorbunng eigenhäubig vollzogen und bas Königliche Siegel beibruden laffen.

Dreeben, ben 23ften April 1862.

Johann.



Bernhard von Rabenhorft.

Unhang.

1.

&ib

ber Richter bei bem Spruchfriegegerichte:

Ich schwöre hiermit zu Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, daß ich bei dem hier niedergefesten Spruchtriegsgerichte die mir übertragene richterliche Pflicht, unter genauer Beschzungen Bergestlichen Verschriften nach meinem besten Wissen und Gewissen erstüllen, den beworstlichenden gerichtlichen Verkundlungen mit Ausmerssamtlet solgen, die Auschundlunges nud Eutschuldungsbeweise gewissendhaft prüsen, dei meinen Aussprücken Jedermann gleiches Recht, ohne Anteben der Person, ausgedeisen, and mich davon durch einerkei Ursache abhatten fassen mid nich siberhant so verhalten will, wie es einem trenen, redlichen und getwissenhaften Richter zehlicht; so wahr mir Gott beste, durch Schum Christman wie sein bestinges Wert!

11.

#### Of ib

#### ber Richter bei bem (beziehendlich permanenten) Standgerichte:

3ch schwöre hiermit zu Gott, bem Allmächtigen und Allwissen, baß ich bei bem (zur Beit) hier niedergeseten (permanenten) Standperichte bie mir übertragene richterliche Plicht nach meinem besten Wissen und Gewissen erfüllen, ben beverstesenben gerichtlichen Berhaubtungen mit Aufmerklamteit fossen, die Anschaldigungs und Entschuldungsbeweise gewissen, bat vriffen, bei meinen Aushprichen Jedermann gleiches Recht, ohne Aussenber vergerin, auch mich davon durch feinertei Urlache abhalten lassen und mich überhaupt do verbalten will, wie es einem treuen, redichen nun gewissen felnen Plichter geführt; so wahr ze.

III.

#### Or ib

#### eines Reugen in ber Unterfuchung :

Ich schwöre zu Gott, bem Almächtigen und Alwissen, bag bie von mir erstattete Aussage vurchgängig ber Wahrheit entspricht und ich wissentlich ertwas zur Sache Geböriges nicht verschwiegen habe, sowie daß ich auch bei etwaigen fünstigen Befragungen in bieser Untersuchung allenthen bie Bahrheit sagen und wissentlich etwas zur Sache Geböriges nicht verschweisen werbe; is woor mir Gott beste, durch Jestum Christum und fein bettiges Bort! \*)

IV.

## Gib

## eines Beugen in ber Schlugverhandlung :

3ch fchwöre 2c. daß die von mir in der Untersuchung gegen N. N. 2c, erftattete Aussage burchgungig ber Mahrheit entspricht und ich wissentlich etwas zur Sache Gehöriges nicht verfchwiegen babe; so wahr 2c,

v.

### Gib

#### eines Sachverftanbigen :

Ich schwere ze. bag ich meine Wahrnehmungen treu und vollständig angeben und mein Gutachten, meiner Kenntniß und Erfahrung gemäß, nach forgfältiger Prüfung gewisseuhaft abgeben werbe; so wahr ze.

<sup>\*)</sup> Bei Befennern einer anderen, als ber driftlichen Religion, find bie Schluftworte entsprechend ab-

209 )

VI.

#### Of ib

#### eines Ueberfebers :

3ch fcmore zc. bag ich bas mir Mitgetheilte getren und gewiffenhaft überfegen werbe; fo wahr zc.

VII.

#### Gib

eines Dollmetfchers bei Abhörung einer ber beutichen Sprache unfundigen Berfon:

3ch schwöre zc. baß ich bie Fragen, welche bas Gericht vorlegen wird, und die Antworten, welche N. N. darauf ertheilen wird, richtig überfeben (und in der Sprache des Abguhörenden genau niederschreiben) will, Alles nach bestem Wiffen und Gewiffen; so wahr zc.

### VIII.

## Gib

eines Dollmetiders bei Abborung einer ber Rebe nicht machtigen Berfon:

Ich schwöre ic. baß ich bie Fragen bem Abzuhörenben verftandlich machen und ben Sinn ber Zeichen, womit berselbe antworten wird, angeben will, Alles nach bestem Wissen und Ge-wissen, so wahr ic.

## Inhaltsverzeichniß.

## Allgemeiner Theil.

#### Erftes Capitel.

## Mugemeine Bestimmungen.

|                                                                | ***   | B   |    | *** | ~   |     | *** | <br>Br. |   |   |   |   |   |      |  |   |    |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----|----|-----|-----|-----|-----|---------|---|---|---|---|---|------|--|---|----|
| Untersuchungsprincip als Regel .<br>Beruf ber Behörben und ber |       |     |    |     |     |     |     |         |   |   |   |   |   |      |  | 8 | 1. |
| Betheiligten                                                   |       |     |    |     |     |     | ·   |         |   |   |   | · |   |      |  | ş | 2. |
| Musichliegung ber Staateanwaltich                              | aft   |     |    |     |     |     |     | ٠.      |   |   |   |   | ٠ |      |  | 8 | 3. |
| Mitwirfung bes Commanbanten .                                  |       |     |    |     |     |     |     |         |   |   |   |   |   |      |  | 8 | 4. |
| Fortfegung                                                     |       |     |    |     |     |     |     |         |   |   |   |   |   |      |  | ş | 5. |
| Stellung bes Commanbanten gege                                 | nüber | r t | en | Ge  | riđ | ten | ٠   | ٠       | • | ٠ | • |   |   | ٠.   |  | 8 | 6. |
| 1862.                                                          |       |     |    |     |     |     |     |         |   |   |   |   |   | 74.1 |  |   |    |

| Unmittelbarfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |        |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befchranfte Deffentlichfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     |        | § 8                                                                                                                                             |
| Berathungen richterlicher Entscheibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |     |        | 8 9                                                                                                                                             |
| Ausichluß gefehlicher Beweisregeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |        | § 10.                                                                                                                                           |
| Aussertigung ber Entscheidungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |        | 8 11                                                                                                                                            |
| Ausfertigung ber Entscheibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |        | § 12                                                                                                                                            |
| Enticheibungegrunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |        | § 13.                                                                                                                                           |
| Bekanntmachung ber Entscheibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |     |        | 8 14                                                                                                                                            |
| Abanberung von Schreibe und Rechnungsfehlern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |     |        | 8 15                                                                                                                                            |
| Bahl ber Gerichtsmitglieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     |        | § 16                                                                                                                                            |
| Gerichtspolizei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |        | § 17                                                                                                                                            |
| Friftberechnungen im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |        | § 18                                                                                                                                            |
| Gerichtsbeifiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |        |                                                                                                                                                 |
| Antrag bee Berletten auf Beftrafung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     | ٠.     | § 20                                                                                                                                            |
| Privatanflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |     |        |                                                                                                                                                 |
| Befugniffe bes Privatantlagers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |        | § 22                                                                                                                                            |
| Befontere Beftimmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |     |        | § 23                                                                                                                                            |
| Fortsehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |        | § 24                                                                                                                                            |
| Begriffebestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |        | § 25                                                                                                                                            |
| Qualitat Caulted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |        |                                                                                                                                                 |
| Zweites Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |        |                                                                                                                                                 |
| Bon ber Bertheibigung, fowie von Bertretung bes Berle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | sten.  |     |        |                                                                                                                                                 |
| Bon ber Bertheibigung im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |     |        | § 26                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |        |                                                                                                                                                 |
| Bertheibigung burch einen Rechtsanwalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | ٠.  |        | 8 27                                                                                                                                            |
| Bertheibigung burch einen Rechtsanwalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | ٠.  |        | § 27                                                                                                                                            |
| Bertheibigung burd einen Rechtsanwalt Bertheibigung burd eine Militärperson Ostswenbiafeit der Bertheibiauna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |     |        | § 27<br>§ 28<br>§ 29                                                                                                                            |
| Bertheibigung burd einen Rechtsanwalt Bertheibigung burd eine Militärperson Ostswenbiafeit der Bertheibiauna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |     |        | § 27<br>§ 28<br>§ 29                                                                                                                            |
| Bertheibigung burch einen Rechtsanwalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · ·    | ·   | <br>§§ | § 27<br>§ 28<br>§ 29<br>30. 31                                                                                                                  |
| Bertheibigung durch einen Mechkanmolt Bertheibigung durch eine Militärperfon Mossimenbigleit der Bertheibigung Hortschung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |     | <br>§§ | § 27<br>§ 28<br>§ 29<br>30. 31<br>§ 32                                                                                                          |
| Bertheibigung burch einen Richtsanwalt<br>Bertheibigung burch eine Militärperson<br>Nothwendigleit der Bertheibigung<br>Bertseiung<br>Bertheibigung bei dem Zusammentressen von Terbrechen verschiedener Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |     | §§     | \$ 27<br>\$ 28<br>\$ 29<br>30. 31<br>\$ 32<br>\$ 33                                                                                             |
| Bertheibigung durch einen Rechtsanwalt<br>Bertheibigung durch eine Militärperson<br>Nochwondigstet ber Bertheibigung<br>Gertsegung<br>Bertheibigung bei dem Zusammentressen von Verbrechen verschiedener Art<br>Unsähigkeit zum Amte eines Bertheibigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |     | §§     | \$ 27<br>\$ 28<br>\$ 29<br>30. 31<br>\$ 32<br>\$ 33<br>\$ 34                                                                                    |
| Bertheibigung durch einen Richtsammalt<br>Bertheibigung durch eine Wilitärperfon<br>Rothwendigfeit der Bertheibigung<br>Bertheibigung dei dem Zufammentreffen von Berbrechen verschiedener Art<br>Unfähigteit zum Amte eines Bertheibigers<br>Rührung der Bertheibigung<br>Unterredung mit dem Bertheibiger und Actenvorlegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     | \$\$   | \$ 27<br>\$ 28<br>\$ 29<br>30. 31<br>\$ 32<br>\$ 33<br>\$ 34<br>\$ 35<br>\$ 36                                                                  |
| Bertheibigung durch einen Richtsammalt<br>Bertheibigung durch eine Wilitärperfon<br>Rothwendigfeit der Bertheibigung<br>Bertheibigung dei dem Zufammentreffen von Berbrechen verschiedener Art<br>Unfähigteit zum Amte eines Bertheibigers<br>Rührung der Bertheibigung<br>Unterredung mit dem Bertheibiger und Actenvorlegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     | \$\$   | \$ 27<br>\$ 28<br>\$ 29<br>30. 31<br>\$ 32<br>\$ 33<br>\$ 34<br>\$ 35<br>\$ 36                                                                  |
| Bertheibigung durch einen Richtsanwalt<br>Bertheibigung durch eine Militärperson<br>Rothwendigteit der Bertheibigung<br>Bertheibigung bei dem Zusammentressen von Verdrechen verschiedener Art<br>Unsähigkeit zum Annte eines Bertheibigers<br>Kührung der Bertheibigung<br>Unterredung mit dem Bertheibiger und Actenvorlegung<br>Bertheibigung zur zweiten Instanz<br>Bertheibigung zur zweiten Instanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |     | \$\$   | \$ 27<br>\$ 28<br>\$ 29<br>30. 31<br>\$ 32<br>\$ 33<br>\$ 34<br>\$ 35<br>\$ 36<br>\$ 37                                                         |
| Bertheibigung durch einen Rechtsanwalt<br>Bertheibigung durch eine Militärperson<br>Rothwendigteit der Bertheibigung<br>Bertheibigung bei dem Zusammentressen von Leebrechen verschiedener Art<br>Unsähsseit zum Annte eines Bertheibigers<br>Kührung der Bertheibigung<br>Unterredung mit dem Bertheibiger und Actenvorlegung<br>Bertheibigung zur zweiten Instanz<br>Bertheibigung zur zweiten Instanz<br>Bertheibigung durch dem Angelchussigten und Luziehung von Sachverständigen<br>Rechtliche Bertretung des Berteiten                                                                                                                                                                                                                       |        |     | \$\$   | \$ 27<br>\$ 28<br>\$ 29<br>30. 31<br>\$ 32<br>\$ 33<br>\$ 34<br>\$ 35<br>\$ 36<br>\$ 37                                                         |
| Bertheibigung burch einen Rechtsanwalt Bertheibigung burch eine Militärperson Nothwendigseit der Bertheibigung Horstebung Eretheibigung bet dem Zusammentressen von Berdrechen verschiedener Art Unsähsseit zum Anne eines Bertheibigers Kührung der Bertheibigung Unterredung mit dem Bertheibiger und Actenvorlegung Bertheibigung zur zweiten Instan; Bertheibigung zur zweiten Instan; Bertheibigung zur zweiten Instan; Bertheibigung burch den Angelschusselsen und Luziehung von Sachverständigen Rechtliche Bertretung des Berseitetun  Drittes Capitel.                                                                                                                                                                                    |        |     | §§     | \$ 27<br>\$ 28<br>\$ 29<br>30. 31<br>\$ 32<br>\$ 33<br>\$ 34<br>\$ 35<br>\$ 36<br>\$ 37<br>\$ 38                                                |
| Bertheibigung burch einen Richtsamvalt Bertheibigung burch einen Militärperson . Rotswendigsteit der Bertheibigung . Bortsebigung bei dem Aufammentreffen von Verbrechen verschiedener Art . Unfähigteit zum Amte eines Bertheibigers . Kübrung der Bertheibigung . Unterredung mit dem Bertheibiger und Actenvorlegung . Bertheibigung zur zweiten Instanz . Bertheibigung durch den Angeschuldstein und Buziehung von Sachverständigen . Rechtliche Bertretung des Bertegten . Drittes Capitel. Bon der Unfähigkeit zu Mnöubung des Richterautes, der Unfähigkeit                                                                                                                                                                                 |        |     | §§     | \$ 27<br>\$ 28<br>\$ 29<br>30. 31<br>\$ 32<br>\$ 33<br>\$ 34<br>\$ 35<br>\$ 36<br>\$ 37<br>\$ 38                                                |
| Bertheibigung durch einen Richtsanwalt Bertheibigung durch eine Militärperson Rothwendigteit der Bertheibigung Bertheibigung bet dem Busammentressen won Verdrechen verschiedener Art. Unsähsseit zum Annte eines Bertheibigers Kindeung der Bertheibigung Unterredung mit dem Bertheibiger und Actenvorlegung Bertheibigung zur zweiten Instanz Bertheibigung zur zweiten Instanz Bertheibigung durch den Angeldubigten und Busiehung von Sachverständigen Rechtliche Bertretung des Bertegten  Drittes Capitel. Bon der Unsähigkeit zu Ansübung des Richterautes, der Unsähigkeit zur Mitwirfung, sowie down der Albefonung der Richte                                                                                                            | bes (  | Fon | \$§    | \$ 27<br>\$ 28<br>\$ 29<br>30. 31<br>\$ 32<br>\$ 33<br>\$ 34<br>\$ 35<br>\$ 36<br>\$ 37<br>\$ 38                                                |
| Bertheibigung durch einen Richtsanwalt Bertheibigung durch eine Militärperson Rothwendigteit der Bertheibigung Bertheibigung bet dem Busammentressen won Verdrechen verschiedener Art. Unsähsseit zum Annte eines Bertheibigers Kindeung der Bertheibigung Unterredung mit dem Bertheibiger und Actenvorlegung Bertheibigung zur zweiten Instanz Bertheibigung zur zweiten Instanz Bertheibigung durch den Angeldubigten und Busiehung von Sachverständigen Rechtliche Bertretung des Bertegten  Drittes Capitel. Bon der Unsähigkeit zu Ansübung des Richterautes, der Unsähigkeit zur Mitwirfung, sowie down der Albefonung der Richte                                                                                                            | bes (  | Fon | \$§    | \$ 27<br>\$ 28<br>\$ 29<br>30. 31<br>\$ 32<br>\$ 33<br>\$ 34<br>\$ 35<br>\$ 36<br>\$ 37<br>\$ 38                                                |
| Bertheibigung durch einen Rechtsanwalt Bertheibigung durch eine Militärperson Nochwondigstet ber Bertheibigung Bertfeibigung bei dem Zusammentressen von Verbrechen verschiedener Art Unsäbigkeit zum Annte eines Bertheibigers Knibrung der Verstheibigung Unterredung mit dem Bertheibiger und Accomorfegung Bertheibigung zur zweiten Instan Bertheibigung durch den Angechaldigten und Busiehung von Sachverstündigen Nechtliche Bertretung des Berteyten Drittes Capitel. Bon der Unsäbigkeit zu Misübung des Nichterauntes, der Unsäbigkeit Unsäbigkeit eines Nichters Unsäbigkeit eines Nichters                                                                                                                                             | obes ( | Fon | \$\$   | \$ 27<br>\$ 28<br>\$ 29<br>30. 31<br>\$ 32<br>\$ 33<br>\$ 34<br>\$ 35<br>\$ 36<br>\$ 37<br>\$ 38                                                |
| Bertheitigung durch einen Rechtsanwalt Bertheitigung burch eine Militärperson Nothwendigleit der Bertheitigung Bertheitigung bei dem Aufammentressen von Verbrechen verschiedener Art Unsähsseit zum Anne eines Bertheitigers Kübrung der Bertheitigung Unterredung mit dem Bertheitiger und Actenvorlegung Bertheitigung zur zweiten Instan; Bertheitigung zur zweiten Instan; Bertheitigung zur zweiten Instan; Bertheitigung durch den Angeschalbigten und Buziehung von Sachverständigen Rechtliche Bertretung des Berletten Drittes Capitel. Bon der Unsähssseit zu Ansähdung des Richterantes, der Unsähigkeit Unsähigkeit eines Michters Unsähigkeit eines Michters Unsähigkeit eines Michters Unsähigkeit eines Gommandanten zur Mitwirtung | obes ( | Fon | \$\$   | \$ 27<br>\$ 28<br>\$ 29<br>30. 31<br>\$ 32<br>\$ 33<br>\$ 34<br>\$ 35<br>\$ 36<br>\$ 37<br>\$ 38                                                |
| Bertheibigung durch einen Rechtsanwalt Bertheibigung durch eine Militärperson Nochwondigstet ber Bertheibigung Bertfeibigung bei dem Zusammentressen von Verbrechen verschiedener Art Unsäbigkeit zum Annte eines Bertheibigers Knibrung der Verstheibigung Unterredung mit dem Bertheibiger und Accomorfegung Bertheibigung zur zweiten Instan Bertheibigung durch den Angechaldigten und Busiehung von Sachverstündigen Nechtliche Bertretung des Berteyten Drittes Capitel. Bon der Unsäbigkeit zu Misübung des Nichterauntes, der Unsäbigkeit Unsäbigkeit eines Nichters Unsäbigkeit eines Nichters                                                                                                                                             | obes ( | Son | \$\$   | \$ 27<br>\$ 28<br>\$ 29<br>30. 31<br>\$ 32<br>\$ 33<br>\$ 34<br>\$ 35<br>\$ 36<br>\$ 37<br>\$ 38<br>nbanter<br>\$ 39<br>\$ 40<br>\$ 41<br>\$ 42 |

## ( 211 )

|                                                |        |        | _     |      |     |     |     |    |       |      |     |      |     |
|------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|-----|-----|-----|----|-------|------|-----|------|-----|
| Entscheibung über bie Ablehnung                |        |        |       |      |     |     |     |    |       |      |     | . 8  | 44. |
| Birfung ber ftatthaft befunbenen Ablehnung     |        |        |       |      |     |     |     |    |       |      |     | . 8  | 45. |
| Unablebnbarfeit bes Commanbanten               |        |        |       |      |     |     |     |    |       |      |     |      |     |
| ^                                              |        |        |       |      |     |     |     |    |       |      |     |      |     |
| Rier                                           | tea    | Cap    | itel  |      |     |     |     |    |       |      |     |      |     |
| Bon ber Buftanbigfeit ber unteren Milit        |        |        |       |      |     |     |     | 12 | 45.   | · Æ  |     | ene. |     |
|                                                |        |        |       |      |     | աալ | ote | un | terin | ıayu | nge | luòt | ung |
| und bie                                        | Eut    | eutfd  | peidi | ung. |     |     |     |    |       |      |     |      |     |
| Buftanbigfeit ber ftanbigen Rriegegerichte     |        |        |       |      |     |     |     |    |       |      |     | . §  | 47. |
| Fortfetung                                     |        |        |       |      |     |     |     |    |       |      | 88  | 48.  | 49. |
| Buftaubigfeit bee Spruchfriegegerichte         |        |        |       |      |     |     |     |    |       |      |     | . §  | 50. |
| Befonbere Beftimmungen                         |        |        |       |      |     |     |     |    |       |      |     | . §  | 51. |
| Fortfetung                                     |        |        |       |      |     |     |     |    |       | 88   | 52. | 53.  | 54. |
| Streitigfeiten ber Rriegegerichte über ihre Bu | iftänt | igfeit |       |      |     |     |     |    |       |      |     | . ş  | 55. |
| Beftimmungen über bas Muftragerecht            |        |        |       |      |     |     |     |    |       |      |     |      |     |
| Befonbere Beftimmung                           |        |        |       |      |     |     |     |    |       |      |     |      |     |
| Ergangenbe Beftimmung                          |        |        |       |      |     |     |     |    |       |      |     |      |     |
|                                                |        |        |       |      |     |     |     |    |       |      |     |      |     |
| Küni                                           | the A  | Kan    | :445  |      |     |     |     |    |       |      |     |      |     |
|                                                |        |        |       |      |     |     |     |    |       |      |     |      |     |
| Bon ber g                                      | erich  | tliche | n P   | oliz | ri. |     |     |    |       |      |     |      |     |
| Begriff und Musubung ber gerichtlichen Bolig   | ei .   |        |       |      |     |     |     |    |       |      |     | . 8  | 59. |
| Birtungefreis ber gerichtlichen Boligei        |        |        |       |      |     |     |     |    |       |      |     |      |     |
| Fortsehung                                     |        |        |       |      |     |     |     |    |       |      |     |      |     |
| Bermahrung bes Beguchtigten                    |        |        |       |      |     |     |     |    |       |      |     |      |     |
| Mitwirfung anberer Beborben                    |        |        |       |      |     |     |     |    |       |      |     |      |     |
| Fortsetzung                                    | •      |        | •     |      | •   | •   |     |    | •     | ٠.   | 88  | 64   | 65  |
| Befonbere Beftinmung                           |        |        |       |      |     |     |     |    |       |      |     |      |     |
| Otjenette Otjenenang                           | •      |        | •     |      | •   | •   |     |    | •     | •    |     | . 3  | 00. |
| . ~.4                                          | 0.0    | ·      |       |      |     |     |     |    |       |      |     |      |     |
| Sedy                                           |        | ,      |       |      |     |     |     |    |       |      |     |      |     |
| . Bon ber                                      | n Re   | d)tsu  | nitte | In.  |     |     |     |    |       |      |     |      |     |
| Angabe ber Rechtsmittel                        |        |        |       |      |     |     |     |    |       |      |     | . 8  | 67. |
| Bulaffigfeit ber Rechtsmittel                  |        |        |       |      |     |     |     |    |       |      |     |      | 68. |
| Friftbeftimmung                                |        |        |       |      |     |     |     |    |       |      |     |      |     |
| Begrundung ber Rechtsmittel                    |        |        |       |      | Ċ   |     |     |    |       | Ċ    |     | 8    | 70. |
| Mubringen bes Rechtsmittels                    |        |        |       |      |     |     |     |    |       |      |     |      | 71. |
| Fortsehung                                     |        |        |       |      |     |     |     |    |       |      |     |      |     |
| Mittheilung bes Rechtsmittels an ben anberer   | n Th   | eil .  |       |      | Ċ   | :   |     | •  | Ċ     |      |     | 8    | 73. |
| Berichtserstattung                             | . ~4   |        | •     |      |     | •   |     | •  | •     | •    |     | 8    | 74. |
| Fortschung                                     |        |        |       |      |     |     |     |    |       |      |     |      |     |
| Enticheibenbe Beborbe                          |        |        |       |      |     |     |     |    |       |      |     |      |     |
| Biebereinsehung gegen Berfaumniffe             |        |        |       |      |     |     |     |    |       |      |     |      | 77. |
| wieberemirenus gegen Berfanmutife              |        |        | *     |      | •   | •   |     | •  |       |      |     | 8    | 11. |
|                                                |        |        |       |      |     |     |     |    | 3     | 1 *  |     |      |     |

#### Insbefonbere von ber Beidmerbe. Rulaffigfeit ber Befchmerbe . . . . . Entideibenbe Beharbe Unbringen ber Beidmerbe Fortfetung . . Ergangenbe Beftimmungen. Befonderer Theil. Erfte Abtheilung. Don dem Verfahren por dem Untersuchungsgerichte. Erftes Capitel. Bon bem Untersuchungsverfahren bis jum Actenfoluffe im Allgemeinen. Befanntmachung ber Enticbliekung und Beginn ber Untersuchung . . . . . . . Unterfuchungsbanblungen unter Gerichtsbarfeit eines anberen Berichts . . . . . . .

# 3meites Capitel.

## Bon ber Geffellung bes Angefculbigten.

| Bon ben Mitteln ber Geftellung .     |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    | ş   | 110. |
|--------------------------------------|-----|------|------|-----|---|-----|-----|-----|-----|------|----|------|--|--|----|----|-----|------|
| Dienftliche Befehligung              |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    | 8   | 111. |
| Borlabung                            |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    | ş   | 112. |
| Borführung                           |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    | §   | 113, |
| Borlabung bon Berfonen im Muslan     | be  |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    | ş   | 114. |
| Sofortige Borführung                 |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    | 8   | 115. |
| Sofortige Borführung                 |     |      |      |     |   |     | ٠.  |     |     |      |    |      |  |  |    |    | §   | 116. |
| Racheile                             |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    | 8   | 117. |
| Deffentliche Borlabung               |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    | ş   | 118. |
| Stedbrief                            |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    | 8   | 119. |
| Befchlagnahme bes Bermogens .        |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    | 8   | 120. |
| Fortfetung                           |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  | 88 | 12 | 11. | 122. |
| Befonbere Beftimmung                 |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    | §   | 123. |
| Sicheres Geleit                      |     |      |      |     |   |     |     |     |     | :    |    |      |  |  |    |    | §   | 124. |
| Fortfetung                           |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    | ş   | 125. |
| Unterfuchungshaft                    |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    | §   | 126. |
| Fortfepung                           |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    | 8   | 127. |
| Bollgiebung ber Berhaftes und Borfi  |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    |     | 128. |
| Bollgiehung ber Untersuchungehaft    | ·   | . `  |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    | 8   | 129. |
| Fortsetzung                          |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    | S   | 130. |
| Entlaffung aus ber Saft              |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    | §   | 131. |
| Entlaffung gegen Banbgelobniß .      |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    | Ş   | 132. |
| Entlaffung gegen Sicherheiteleiftung |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    | §   | 133. |
| Wieberverhaftung                     |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    | 8   | 134. |
| Beginn ber Saft                      |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    | 8   | 135. |
| Berfallen ber Sicherbeitsfumme .     |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    | 8   |      |
| Schabenerfat                         |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    | 8   | 137. |
|                                      |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    |     |      |
|                                      |     | 9    | riti | tes | G | 'n  | ita | 1   |     |      |    |      |  |  |    |    |     |      |
|                                      |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    |     |      |
| Bon ber                              | 280 | rn   | :hu  | uun | 8 | det | 2   | lng | efd | hull | ig | ten. |  |  |    |    |     |      |
| Unmittelbarfeit ber Bernehmung .     |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    | 8   | 138. |
| Befonbere Beftimmungen               |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    |     | 139. |
| Fortfetjung                          |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  | 88 | 14 | 0.  | 141. |
| Beit ber Bornahme bes Berhors .      |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    | 8   | 142. |
| Innere Ginrichtung bes Berbors .     |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    | ş   | 143, |
| Bernehmung über bie perfonlichen Bi  | erb | ältr | iffe | e   | : |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    | 8   | 144. |
| Fragftellung                         | . ' |      | ."   |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    | 8   | 145. |
| Unftatthaftigleit von Zwangemaafrege |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    |     |      |
| Gegenüberitellung                    |     |      |      |     |   |     |     |     |     |      |    |      |  |  |    |    |     |      |

### Biertes Canitel.

| Bon ber Beaugenischeinigung und ben Sachverständigen.           Augerischein         \$ 14           Sachverständige         \$ 14           Mahl berfelben         \$ 15           Vereidung berfelben         \$ 15           Vernachme ber Bestigtigung         \$ 15           Leitung berfelben         \$ 15           Voredereitung bes Gutachtens         \$ 15           Votachern bes Sachverständigen         \$ 15           Hortfehung         \$ 15           Verichten bes Sachverständigen         \$ 15           Verichten bes Sachverständigen         \$ 15           Wertschernittelungen         \$ 16           Schriftenvergleichung         \$ 16           Schriftenvergleichung         \$ 16           Schriftenvergleichung         \$ 16           Schriftenvergleichung         \$ 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ** Augmenfociat** **Sachverfländige** **Sachverfländige** **Sachverfländige** **Bucht berfelben** **Breibung berfelben** **Steredung berfelben** **Steredung berfelben** **Steredung berfelben** **Steredung berfelben** **Steredung bes Gutachtens** **Steredung** **St |
| Wash terfelsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wash terfelsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bereibung berfelben       § 15.         Bornahme ber Befichtigung       § 15.         Bornahme ber Belichtigung       § 15.         Boebereitung bes Gutachtens       § 15.         Gutachten bes Sachberfländigen       § 15.         Borlichung       §§ 15.6.       157.         Gebühren bes Sachberfländigen       § 15.         Borlichung       § 15.         Beribermittelungen       § 16.         Beribermittelungen       § 16.         Schriftenvergleichung       § 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ceitung berfelben \$ 15.5 Bortbereitung bes Gutachtens \$ 15.5 Gutachten bes Sachverständigen \$ 15.6 Gutachten bes Sachverständigen \$ 15.6 Gebühren bes Sachverständigen \$ 15.6 Bortfetung \$ 15.6 Bortfetermittelungen \$ 15.6 Berthermittelungen \$ 16.6 Schriftenvergleichung \$ 16.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ceitung berfelben \$ 15.5 Bortbereitung bes Gutachtens \$ 15.5 Gutachten bes Sachverständigen \$ 15.6 Gutachten bes Sachverständigen \$ 15.6 Gebühren bes Sachverständigen \$ 15.6 Bortfetung \$ 15.6 Bortfetermittelungen \$ 15.6 Berthermittelungen \$ 16.6 Schriftenvergleichung \$ 16.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gutachten bet Sachverflandigen § 155. Portsfehung §§ 156. 157. 156. Gebülgen bet Sachverflandigen §§ 156. 257. 156. Bebülgen bet Sachverflandigen § 156. Bortschermittelungen § 166. Schriftenvergleichung § 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fortsetung S 156. 157. 158 Gebühren bes Sachverftanbigen S 156 Borschreiten für besondere Fälle: Bertheermittelungen S 166 Schriftenvergleichung S 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gebühren bee Sachverstanbigen \$ 150  Borfdriften für befondere Falle.  Bertbermittelungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Borfdriften far befondere Falle. Bertbeermittelungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bertheermittelungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bertheermittelungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schriftenvergleichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bei bem Berbrechen ber Tobtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fortfegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bei Mungverbrechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fünftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bon ber Aussuchung, Durchsuchung und Befchlagnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aussuchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Befchlagnahme und Durchfuchung von Babieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Berausgabe von Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fortfetung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gemeinsame Bestimmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fortfetung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Befchlagnahme von Briefen § 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fortfetung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cathod Couital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sechstes Capitel.<br>Bon den Zeugen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| won ben Beugen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pflicht zum Beugniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Иивпартеп                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ausnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Musnahmen \$ 515.<br>Boxifetung \$ 159. 190<br>Borforberung ber Reugen \$ 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Musnahmen     \$ 186       Bortlefung     \$\$ 189, 190       Bortorberung ber Zeugen     \$ 191       Rortlefung     \$\$ 192, 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kusknachmen     \$ 158       Sportfetung     \$\$ 159, 190       Borforberung ber Zeugen     \$ 191       Hortfetung     \$\$ 192, 193       Berfadern bet Verweigerung bes Zeugniffes     \$ 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kusnahmen         § 158.           Kortfebung         §§ 189.         196.           Borforberung ber Zeugen         § 191.         § 192.         193.           Gortfebung         §§ 192.         193.         193.         193.         194.         193.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         194.         19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kusknachmen     \$ 158       Sportfetung     \$\$ 159, 190       Borforberung ber Zeugen     \$ 191       Hortfetung     \$\$ 192, 193       Berfadern bet Verweigerung bes Zeugniffes     \$ 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 190                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einrichtung ber Befragung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |
| Bereibung ber Reugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |
| Fortfehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| Richt zu vereibende Zeugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| Befondere Beftimmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 205                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |
| Siebentes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |
| Bon bem Berfahren nach bem Actenfchluffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |
| Befchluß bes Untersuchungsgerichts nach bem Actenschluffe                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |
| Birfung früherer Enticheibung bes Oberfriegsgerichts                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |
| Befchluß auf Einstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |
| Befchluß auf Fortstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | § 210.                                                                                                  |
| Rechtsmittel gegen ben Befcluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
| Fortfepung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| Befchräntung ber Rechtsmittel aus Richtigfeitsgrunden                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |
| Fortfetjung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | § 214.                                                                                                  |
| Richtung ber Entscheibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |
| Entscheidung bes Oberfriegsgerichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
| Anordnung auf Bervollstänbigung ber Untersuchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |
| Berhaftung ober Entlaffung bes Angefchulbigten                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | § 218.                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |
| Privatantlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | § 219.                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | § 219.                                                                                                  |
| 3weite Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | § 219.                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |
| 3meite Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |
| Bweite Abtheilung.<br>Von der Niedersehung des Spruchkriegsgerichts und<br>Verfahren bei demselben.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
| Bweite Abtheilung.<br>Von der Niedersehung des Spruchkriegsgerichts und<br>Verfahren bei demselben.<br>Erftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
| Bweite Abtheilung.<br>Von der Niedersehung des Spruchkriegsgerichts und<br>Verfahren bei demselben.<br>Ersteb Capitel.<br>Bon der Borbereitung der Schlusverbandlung.                                                                                                                                                                           | von dem                                                                                                 |
| Bweite Abtheilung. Von der Niedersetung des Spruchkriegsgerichts und Verfahren bei demfelben. Crftes Capitel. Bon der Boeberellung der Schlusverbandlung.                                                                                                                                                                                       | von dem                                                                                                 |
| Bweite Abtheilung. Von der Niedersetung des Spruchkriegsgerichts und Verfahren bei demfelben. Crftes Capitel. Bon der Boeberellung der Schlusverbandlung.                                                                                                                                                                                       | von dem                                                                                                 |
| Bweite Abtheilung. Von der Niedersehung des Spruchkriegsgerichts und Verfahren bei demfelben. Crftes Capitel. Bon ber Borbereitung ber Schlusverbandlung. Fortigung ber Deweismittel                                                                                                                                                            | von dem  § 220 §§ 221—223 § 224.                                                                        |
| Bweite Abtheilung. Von der Niedersehung des Spruchkriegsgerichts und Verfahren bei demfelben. Crftes Capitel. Bon der Borbereitung der Schlusverbandlung. Bestieflung der Beweismittel Bortlehung Anteraumung                                                                                                                                   | von dem  § 220 §§ 221—223 § 224 § 225.                                                                  |
| Bweite Abtheilung. Von der Niedersehung des Spruchkriegsgerichts und Verfahren bei demfelben. Crftes Capitel. Bon der Borbereitung der Schlusverbandlung. Bestieflung der Beweismittel Bortlehung Anteraumung                                                                                                                                   | von dem  § 220 §§ 221—223 § 224 § 225.                                                                  |
| Bweite Abtheilung. Von der Niedersehung des Spruchkriegsgerichts und Verfahren bei demfelben. Crftes Capitel. Bon der Borbereitung der Schlusverhandlung. Bestielung Bortegung Moeramung Bestadung Gortehung                                                                                                                                    | non dem  § 220 §§ 221—223 § 224 § 225 § 226 § 226 § 227.                                                |
| Bweite Abtheilung. Von der Niedersehung des Spruchkriegsgerichts und Verfahren bei demselben. Crftes Capitel. Bon der Borbereitung der Schlusverbandlung. Keststellung der Beweismittel Bortdeung Kortehung Kortehung Bortdaung Bortdaung bes Bertheirbigers Beseinere Bestimmung                                                               | non dem  § 220 §§ 221—223 § 224 § 225 § 226 § 227 § 227.                                                |
| Bweite Abtheilung. Von der Niedersehung des Spruchkriegsgerichts und Verfahren bei demselben.  Crftes Capitel.  Bon der Borbereitung der Schlisverbandlung. Forlieung Fortebung                                                                       | Ton dem  § 220 §§ 221—223 § 224 § 225 § 226 § 227 § 228 § 229.                                          |
| Bweite Abtheilung. Von der Niedersetung des Spruchkriegsgerichts und Verfahren bei demselben. Crftes Capitel. Bon der Borbereltung der Schlusverdandlung. Kestischung der Beweismittel Gorffehung Knberaumung Borfehung Horfekung Horfekung Borfekung | non dem  \$ 220 \$\frac{2}{3} \text{221} - 223 \$ 224 \$ 225 \$ 226 \$ 226 \$ 228 \$ 229 \$ 229 \$ 230. |
| Bweite Abtheilung. Von der Niedersehung des Spruchkriegsgerichts und Verfahren bei demselben.  Crftes Capitel.  Bon der Borbereitung der Schlisverbandlung. Forlieung Fortebung                                                                       | non dem  \$ 220 \$\$ 221 - 223 \$ 225 \$ 226 \$ 227 \$ 228 \$ 229 \$ 220 \$ 220 \$ 220 \$ 220 \$ 220.   |

## ( 216 )

| Befonbere Beftimmungen:                |      |      |      |      |      |      |     |      |     |    |      |    |   |    |      |   |   |              |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|----|------|----|---|----|------|---|---|--------------|
| a) hinfictlich ber Militarbeamten      |      |      |      |      |      |      |     |      |     |    |      |    |   |    |      |   |   | 233.         |
| b) hinfictlich anberer Berfonen .      | ٠    | ٠    | ٠    | ٠    |      |      |     | ٠    |     |    | ٠    |    |   |    |      |   |   | 234.         |
| Muswahl und Beftellung ber Richter .   |      |      |      | ٠    |      | ٠    | ٠   |      |     |    |      |    | ٠ |    |      |   |   | 235.         |
| Theilnahme bes Mutiteurs an ber Co     | (uß1 | verl | þan  | blu  | ng   |      | •   | ٠    |     |    |      |    | ٠ |    |      |   |   | 236.         |
| Einwendungen gegen bie Berichtemitglie |      |      |      |      |      |      |     |      |     |    |      |    |   |    |      |   |   | 237.         |
| Befchwerben                            |      | ٠    |      |      |      |      |     |      |     |    |      | ٠  | ٠ |    |      | ٠ | ş | 238.         |
| Aburtheilung mehrerer Strafrechtsfälle | in   | ein  | er   | Si   | hun  | В    | ٠   |      |     | ٠  | ٠    |    |   |    |      | ٠ | ş | 239.         |
|                                        | Ω۱   | mei  | iteé | . (  | Sar  | nite | 1.  |      |     |    |      |    |   |    |      |   |   |              |
| Bon bem Ber                            |      |      |      |      |      |      |     | . An | ark | an | kT++ | ** |   |    |      |   |   |              |
|                                        |      |      |      |      |      |      |     | -    | •   |    |      | •  |   |    |      |   |   | 240.         |
| Gröffnung ber Schlufverhanblung        | •    | •    | •    | •    | •    |      | •   | •    | •   | •  | •    | •  | • | •  |      | ٠ |   |              |
| Bengen und Samverstanoige              | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •   | •  | •    | •  | • |    |      | ٠ |   | 241.         |
| Bereitung ber Richter                  | ٠    | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | :   | •  | ٠    | •  | • | •  |      | ٠ |   | 242.         |
| Controlling per utiditer               | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •   | •  | •    | •  | ٠ | •  |      | • |   |              |
| Mittvirfung bes Aubiteurs              | •    | •    | •    | •    | ٠    | •    | •   | •    | •   | •  | •    | •  | • |    |      | ٠ |   | 244.         |
| mutrage ber Beipeiligien               | •    | ٠    | •    | ٠    | •    | •    | •   | •    | •   | •  | ٠    | •  | ٠ | •  |      | ٠ |   | 245.         |
| Bortrag bes Bermeifungebefchluffes .   | •    | •    | ٠    | ٠    | •    | •    | ٠   | •    | •   |    | •    | •  | ٠ | •  |      | ٠ | 8 | 246.         |
| Bernehmung bes Angeschuldigten         |      |      |      |      |      |      |     |      |     |    |      |    |   |    |      |   |   | 247.         |
| Fortfetung                             | •    | ٠    | •    | •    | ٠    | •    | •   | :    | •   | •  | •    | •  | • | 33 | 248. | 2 |   |              |
| Befragung ber Beugen                   |      |      |      |      |      |      |     |      |     |    |      |    |   |    |      |   |   | 251.         |
| Ginwendungen gegen bie Bereibung ber   |      |      |      |      |      |      |     |      |     |    |      |    |   |    |      |   |   | 252.         |
| Ginrichtung bes Beugenverbore          | ٠    | ٠    | ٠    | ٠    | •    | ٠    | •   | ٠    | •   | ٠  | ٠    | ٠  | ٠ | •  |      | ٠ | 8 | 253.         |
| Fortfetjung                            | ٠    | ٠    | ٠.   | ٠    | •    | •    | ٠   | ٠    | ٠   | ٠  | ٠    | •  |   |    |      | ٠ | 8 | 254.         |
| Beitere Befugniffe bes Aubiteurs       | ٠    | ٠    | •    | ٠    |      | ٠    | ٠   |      | ٠   |    | ٠    |    | ٠ |    | ٠.   | ٠ | 8 | 255.         |
| Fragerecht ber Richter tc              | •    | ٠    | ٠    | ٠    | ٠    | ٠    | ٠   | ٠    |     | •  |      | •  | ٠ | •  |      |   | 8 | 256.         |
| Berlegung von Untersuchungegegenftanb  | en   |      | ٠    | ٠    | ٠    |      | ٠   | ٠    | •   | ٠  |      | •  | ٠ | •  |      | ٠ |   | 257.         |
| Borlefung von Beugenausfagen und Ur    |      |      |      |      |      |      |     |      |     |    |      |    |   |    |      | • |   | 253.         |
| Sachverftantige                        |      |      |      |      |      |      |     |      |     |    |      |    |   |    |      | ٠ |   | 259.         |
| Bergicht auf Beweismittel              | ٠    |      |      | ٠    |      |      |     |      |     |    |      | •  |   |    |      | ٠ |   | 260.         |
| Bertheibigungegrunbe                   | ٠    | ٠    | ٠    | ٠    | ٠    | ٠    | ٠   | ٠    | •   | ٠  |      |    | ٠ |    |      | ٠ |   | 261.         |
| Schlußvortrag                          |      |      |      |      |      |      |     |      |     |    |      |    |   |    |      |   |   | 262.         |
| Berathung                              |      |      |      |      |      |      |     |      |     |    |      |    |   |    |      |   |   | 263.         |
| Abhimmung                              |      |      |      |      |      |      |     |      |     |    |      |    |   |    |      |   |   | 264.         |
| Befchluß über bie Spruchreife          |      |      |      |      |      |      |     |      |     |    |      |    |   |    |      |   |   | 265.         |
| Einfluß früherer Enticheibungen auf ba | 8 (  | End  | ert  | nn   | tniß |      |     |      |     | ٠  |      |    |   | ٠  |      |   |   | <b>266</b> . |
| Reu hervortretenbe Umftanbe            |      |      |      | ٠    | ٠    | ٠    |     |      |     |    |      | ٠  | ٠ |    |      |   |   | 267.         |
| Fortfetung                             |      |      |      |      | •    |      | ٠   |      |     |    | •    |    |   |    |      | ٠ |   | 268.         |
| Befonbere Beftimmungen                 | ٠    | ٠    |      | ٠    |      |      |     |      |     |    |      |    |   |    |      |   | 8 | 269.         |
| Bieberaufnahme ber Berhandlung         |      | ٠    |      |      |      |      |     |      |     |    |      |    |   |    |      |   | 8 | 270.         |
| Abftimmung jum Entertenntniffe         |      |      |      |      |      |      |     |      |     |    |      |    |   |    |      |   | § | 271.         |
| Befonbere Borfdriften über bie Faffun  | g b  | er   | ein  | geli | ıen  | Fr   | age | n    |     |    |      |    |   |    |      |   | ş | 272.         |
| Berneinung ber Schulbfrage             |      |      |      |      |      |      |     |      |     |    |      |    |   |    |      |   | ş | 273.         |
| Brailmaduna                            |      |      |      |      |      |      |     |      |     |    |      |    |   |    |      |   | 0 | 074          |

.

| Maria da an Rem St. Carrel                                            |      | _    |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Gutachten über bie Strafe                                             | ٠.   | - 8  | 275  |
| Borfdriften über bie Fragestellung bierbei                            |      | 8    | 276. |
| Abstimmung über bie Strafe                                            |      | 8    | 277. |
| Ergebniß ber Abstimmung                                               |      | ş    | 278. |
| Abfaffung bes Enbertenntniffes                                        |      | §    | 279. |
| Bestimmungen über ben Roftenpuntt                                     |      | 8    | 280. |
| Fortsetung                                                            | § 2  | 281. | 252. |
| Berfundigung bes Erfenntniffes                                        |      |      |      |
| Musfertigung bes Erfenntniffes                                        |      | 8    | 284. |
| Befanntmachung an ben Commanbanten                                    |      | §    | 285. |
| Sihungsprotocoll                                                      |      | 8    | 286. |
| Berfpruchsprotocoll                                                   |      | 8    | 287. |
| Drittes Capitel.                                                      |      |      |      |
| Control Capital                                                       |      |      |      |
| Beftimmungen für befondere Falle.                                     |      |      |      |
| Beitweife Aufhebung und Bertagung ber Gipung                          |      | ş    | 288. |
| Fortsehung                                                            |      |      |      |
| Bertagungeantrag                                                      |      | ş    | 290. |
| fortfetung                                                            | 8 2  | 91.  | 292. |
| Berfahren beim Auffenbleiben bes Angefculbigten                       |      | ê    | 293. |
| Berfahren beim Außenbleiben eines ber Angefdulbigten                  |      | §    | 294. |
| Berfahren bei fpaterer Geftellung bes aufengebliebenen Angefculbigten |      | 8    | 295. |
| Außenbleiben bes Bertheibigers                                        |      | 8    | 296. |
| Außenbleiben ber Beugen                                               |      | 8    | 297. |
| Fortfetung                                                            | § 2  | 98.  | 299. |
| Fortsetnung                                                           |      | 8    | 300. |
| Rechtsmittel                                                          |      | 8    | 301. |
| Bollftredung ber Ungehorfameftrafen                                   |      | 8    | 302. |
| Berfahren bei Erfrantungen bes Ungefculbigten                         | Ċ    | 8    | 303. |
| Berfahren bei Storung ber Berhandlung burch ben Angeschulbigten       |      |      |      |
| Berfahren gegen ben Bertheibiger bei Uchtungeverletungen              |      |      |      |
| Berfahren bei falichen Bengenausfagen                                 |      |      |      |
| Dlaafregeln im Falle ber Aussehung ober Bertagung                     |      |      |      |
| Fortsehung                                                            |      |      |      |
| Befondere Bestimmungen                                                |      |      |      |
| Fortsetung                                                            |      |      |      |
| Bericht wegen Begnabigung                                             |      |      |      |
| Erganzenbe Bestimmung                                                 | •    | 8    | 212. |
|                                                                       |      |      |      |
| Brivatanflage                                                         | •    | 8    | 314. |
| Biertes Capitel.                                                      |      |      |      |
| Bon ben Rechtsmitteln gegen bie Enbertenntniffe ber Spruchfriegsgeric | bte. |      |      |
| Rechtsmittel bes Angeschuldigten                                      |      |      | 315  |
| Rechtsmittel bes Commandanten                                         |      |      |      |
| 1862.                                                                 |      | 8    | 0.0. |
| 1862.                                                                 |      |      |      |

| Bertheibigung                   |     |      | ٠.   |      |       |      |            |     |     |      |     | ٠  |      |     |     |     |     |      |    |    | 317. |
|---------------------------------|-----|------|------|------|-------|------|------------|-----|-----|------|-----|----|------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|------|
| Antrage auf Beweisaufnahme .    |     |      |      |      |       |      |            |     |     |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    | ş  | 318. |
| Nachträgliche Erörterungen      |     |      |      |      |       |      |            |     |     |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    | ş  | 319. |
| Berbanblungetermin              |     |      |      |      |       | ٠    |            |     |     |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    | 8  | 320. |
| Abmefenbeit bes Angefdulbigten  |     |      |      |      |       |      |            |     |     |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    | ş  | 321. |
| Berfahren im Berhanblungeterm   | ine |      |      |      |       |      |            |     |     |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    | ş  | 322. |
| Fortfetung                      |     |      |      |      |       | ,    |            |     |     |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    | §  | 323. |
| Enticheibung über bie Berufung  |     |      |      |      |       |      |            |     |     |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    | ş  | 324. |
| Befonbere Beftimmungen in Be    | zug | au   | f 97 | lid) | tigfe | ite  | n          |     |     |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    | 8  | 325. |
| Beidrantungen ber Rechtemittel  | au  | 8 9  | ìф   | tigľ | eits  | gril | nbe        | u   |     |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    | 8  | 326. |
| Enticheibung                    |     |      |      |      |       |      |            |     |     |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    | 8  | 327. |
| Fortsekung                      |     |      |      |      |       |      |            |     |     |      |     |    |      |     |     |     |     | 88   | 32 | 8- | 333. |
| Erfenntniß auf Tobes- ober lebe | nst | äng  | liф  | e į  | βμφ   | tķa  | usj        | tra | e   |      |     |    |      |     |     |     |     | ٠.   |    | 8  | 334. |
|                                 |     | _    |      |      | _     |      |            |     |     |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    |    |      |
| · · ·                           |     | D    | rit  | te   | 2     | lb   | th         | eil | u   | ng   |     | •  |      |     |     |     |     |      |    |    |      |
| Bon dem Berfahren               | •   | . :  | her  | 1 1  | mr    | п    | ma         | ſd  | li  | -61  | id  | PH | 7    | nf  | lät | Ài. | nk  | eit  | λ  | ra |      |
| ftandige                        |     | à.   | :    |      | -     | 4    | 6.0        | 100 |     |      | ~   |    | x.   | 11. |     |     | p." | •••• |    | •• |      |
| напогуе                         |     | zıı  | ιεį  | laf  | ie i  | uj   | LB         | Вı  | i)i | ,,,, | gei |    | ں ھے | ut  | и.  |     |     |      |    |    |      |
|                                 |     |      | 0    | irii | es    | 0    | iar        | ite | 1   |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    |    |      |
|                                 |     | _    |      |      |       |      |            |     |     |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    |    |      |
|                                 |     |      |      |      | ine   |      |            |     |     |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    |    |      |
| Untersuchungeführung            |     |      |      |      |       |      |            |     |     |      |     |    |      |     |     | ٠   |     |      |    | 5  | 335. |
| Mitwirfung bes Commanbanten     |     |      |      |      |       |      |            |     |     |      |     |    |      |     |     |     |     |      | ٠  | 8  | 336. |
| Beugenvereibung                 |     |      |      |      |       |      |            |     |     |      |     | •  |      |     |     |     |     | ٠    |    | 8  | 337. |
| Unterfuchungefcluß              |     |      |      | ٠.   |       |      |            | ÷   |     |      |     |    |      |     |     | ٠   |     | ٠    |    | 8  | 338. |
| Erfenntniß                      |     |      | ٠    | ٠    | ٠     |      |            |     |     |      |     |    |      | ٠   | ٠   |     | ٠   |      |    | 8  | 339. |
|                                 |     |      | 9    | mo   | ites  |      | <b>K</b> 0 | nit | ٥í  |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    |    |      |
| 4                               |     |      |      |      |       |      |            | •   |     |      |     |    |      | _   |     |     |     |      |    |    |      |
| Bon bem Berfahren               |     |      |      |      |       |      |            |     |     |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    |    |      |
| Mugemeine Beftimmung            |     |      |      |      |       |      |            |     |     |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    |    | 340. |
| Strafverfügung                  |     |      |      |      | ٠     |      |            |     |     |      |     |    |      | •   |     |     |     |      |    | 8  | 341. |
| Borlabung jur Bernehmung .      |     |      |      |      |       |      |            |     |     |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    | 8  | 342. |
| Fortfetung                      |     |      |      |      |       |      |            |     |     |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    | ş  | 343. |
| Gubneverfuch                    |     |      |      |      |       |      |            |     |     |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    | 8  | 344. |
| Befdranfung bezüglich ber Ben   | eis | aufi | naþ  | me   |       |      |            |     |     |      |     |    |      | ٠.  |     |     | ٠   |      | 4  | 8  | 345. |
| Bebingtes Erfenntniß            |     |      |      |      |       |      |            |     |     |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    | 8  | 346  |
| Fortfetung                      |     |      |      | ٠    | ٠     |      |            |     |     |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    | 8  | 347. |
|                                 |     |      | æ    |      |       |      | ٣.,        |     | ٠ĭ  |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    |    |      |
|                                 |     |      |      |      | ttee  |      |            | •   |     |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    |    |      |
| Bon ben Rechtsmitte             |     |      |      |      |       |      |            |     |     |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    |    |      |
| Bulaffige Rechtsmittel          |     |      |      |      |       |      |            |     |     |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    | g  | 348  |
| Beweisaufnahme                  |     |      |      |      |       |      |            |     |     |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    | 8  | 349. |
| Berfahren                       |     |      |      |      |       |      |            |     |     |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    | 8  | 350  |
|                                 |     |      |      |      |       |      |            |     |     |      |     |    |      |     |     |     |     |      |    |    |      |

# Bierte Abtheilung.

## Don der Wiederaufnahme des Strafverfahrens.

| Grunde ber Bieberaufnahr     | ne zun  | 1 Ra  | chth | eile  | bes i | Ang       | efd  | nlb | igte | n    |     |    |    |   |    |   |         |      |     | 351.  |
|------------------------------|---------|-------|------|-------|-------|-----------|------|-----|------|------|-----|----|----|---|----|---|---------|------|-----|-------|
| Grunbe ber Wieberaufnahr     |         |       |      |       |       |           |      |     |      |      |     |    |    |   |    |   |         |      |     | 352.  |
| Antrag ber Erben auf Bie     | beraufi | nahm  | e.   |       |       |           |      |     |      |      |     |    |    |   |    |   |         |      | 8   | 353.  |
| Befonbere Beftimmung         | gen .   | ٠.    |      |       |       |           |      |     | :    |      |     |    |    |   |    |   |         |      | 8   | 354.  |
| Begriff ber neuen Thatfach   | en und  | Be.   | weie | mitt  | el.   |           |      |     |      |      |     |    |    |   |    |   |         |      | 8   | 355.  |
| Antrag, beziehenblich Erma   |         |       |      |       |       |           |      |     |      |      |     |    |    |   |    |   |         |      |     | 356.  |
| Entfcheibenbe Beborbe .      |         |       |      |       |       |           |      |     |      |      |     |    |    |   |    |   |         |      |     | 357.  |
| Fortfebung                   |         |       |      |       |       |           |      |     |      |      |     |    |    |   |    |   |         |      |     | 358.  |
| Umfang ber Enticheibung      |         |       |      |       |       |           |      |     |      |      |     |    |    |   |    | ٠ | •       | •    |     | 359.  |
| Bieberaufnahme einer eing    |         |       |      |       |       |           |      |     |      |      |     |    |    |   |    | • | •       | ٠    |     | 360.  |
| Bieberaufnahme gegen ein     |         |       |      |       |       |           |      |     |      |      |     |    |    |   |    | • | •       | •    |     | 361.  |
| Fortfegung                   |         |       |      |       |       |           |      |     |      |      |     |    |    |   |    |   |         |      |     | 362.  |
| Befonbere Beftimmun          |         |       |      |       |       |           |      |     |      |      |     |    |    |   |    |   |         |      |     | 363.  |
| October Ceptumini            | gen :   |       | •    | •     |       |           | •    | •   | •    | •    | •   | •  | •  | • | •  | • | •       | •    | 8   | 505.  |
|                              |         | ~     |      | ٠.    |       | 18        | . ** | ٠   |      |      | -   |    |    |   |    |   |         |      |     |       |
|                              |         | 6     | unj  | Te    | Ab    | tŋ        | et.  | u   | ng   | ٠    |     |    |    |   |    |   |         |      |     |       |
| Bon den Untersuchu           | naski   | after | 1 11 | nd    | noi   | t i       | der  | - 1 | Hal  | lft: | rec | ku | na | à | er | Œ | rk      | en   | ntn | iffe. |
|                              |         | -     |      |       |       |           |      |     |      | -,-  |     |    | D  | - |    | _ | • • • • | •••• |     |       |
|                              |         |       | 0    | erite | 6 6   | an        | ite  | ſ   |      |      |     |    |    |   |    |   |         |      |     |       |
|                              |         | _     |      | •     |       |           |      |     | ~    |      |     |    |    |   |    |   |         |      |     |       |
|                              |         |       |      |       | nterf |           |      | •   |      |      |     |    |    |   |    |   |         |      |     |       |
| Begriff ber Untersuchungete  |         |       |      |       |       |           |      |     |      |      |     |    |    |   |    |   |         |      |     | 364.  |
| Roftenfreiheit und Uebertrag |         |       |      |       |       |           |      |     |      |      |     |    |    |   |    |   |         |      |     | 365.  |
| Roftenfreiheit bes Commani   | oanten  |       |      |       |       |           |      |     |      |      |     |    |    |   |    |   |         |      | ş   | 366.  |
| Berurtheilung in ber Saup    | tfache  |       |      |       |       |           |      |     |      |      |     |    |    |   |    |   |         |      |     | 367.  |
| Roften eines Rechtsmittels   | und ei  | nzelu | er 2 | lutră | ige . |           |      |     |      |      |     |    |    |   |    |   |         |      | 8   | 368.  |
| Berpflichtung ber Erben .    |         | ί.    |      |       |       |           |      |     |      |      |     |    |    |   |    |   |         |      | 8   | 369.  |
| Enticheibenbe Beborbe .      |         |       |      |       |       |           |      |     |      |      |     |    |    |   |    |   |         |      | 8   | 370.  |
| Fortfetung                   |         |       |      |       |       |           |      |     | . "  |      |     |    |    |   |    |   |         |      | ş   | 371.  |
| Rechtsmittel                 |         |       |      |       |       |           |      |     |      |      |     |    |    |   |    |   |         |      | 8   | 372.  |
| Begfall bes Roftenanfates    |         |       |      |       |       |           |      |     |      |      |     |    |    |   |    |   |         |      | ş   | 373.  |
| Roftenerftattung             |         |       |      |       |       |           |      |     |      |      |     |    |    |   |    |   |         |      |     | 374.  |
| Befonbere Beftimmung         |         |       |      |       |       |           |      |     |      |      |     |    |    |   |    |   |         |      |     | 375.  |
| Feststellung ber Roften .    |         |       |      |       |       |           |      |     |      |      |     |    |    |   |    |   |         |      |     | 376.  |
| Orleinman A                  |         |       |      |       |       |           |      |     |      |      |     |    |    |   |    |   |         |      | ٠   |       |
|                              |         |       | 31   | veit  | es (  | <b>Ea</b> | pit  | ıl. |      |      |     |    |    |   |    |   |         |      |     |       |
|                              | Bon     | ber ! | Bol  | ftre  | đung  | b         | er   | Er  | ten  | ntı  | iff | e. |    |   |    |   |         |      |     |       |
| Bollgiebung freifprechenber  |         |       |      |       |       |           |      |     |      |      |     |    |    |   |    |   |         |      | 8   | 377.  |
| Bollitredung verurtheilenber |         |       |      |       |       |           |      |     |      |      |     |    |    |   |    |   |         |      |     |       |
| Fortfegung                   |         |       |      |       |       |           |      |     |      |      |     |    |    |   |    |   |         |      |     | 379.  |
| Onesicania                   |         |       | •    |       |       |           | •    | •   | •    | •    |     |    | •  |   |    |   |         |      | •   |       |

| Berfahren bei eingewendeten Rechtsmitteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-----|------|-----|------|------|-----|------|-----|---|------|
| Befonbere Bestimmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     |   |      |
| Fortfetung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     |   |      |
| Rachtrageerfenntnig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     | § | 383. |
| Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     |   |      |
| Belbftrafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     |   | 386. |
| Tobesftrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     | § | 387. |
| Fortfetung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     |   |      |
| Abidrift und Befanntmachung ber Ertenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     |   |      |
| Rudgabe ber in Befchlag genommenen Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     |   |      |
| Erfanleiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     | § | 392. |
| Berfahren gegen aus ber Strafhaft Entwi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     |   |      |
| Berfolgung bes flüchtigen Berurtheilten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | ٠     |      |     |      |     |      |      |     |      | ٠   | 8 | 394. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~ .   |       |      |     |      | •   |      |      |     |      |     |   |      |
| Sechi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | te 3  | el bi | thei | luı | ıg.  |     |      |      |     |      |     |   |      |
| Von dem Anschlusse des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Best  | häd   | igte | n c | in i | as  | \$t  | rafi | oer | ahr  | en. |   |      |
| Boraussehungen ber Berurtheilung jum &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rfate |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     | 8 | 395. |
| Untragestellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |      | ·   |      |     |      |      |     |      |     | 8 | 396. |
| Antragestellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     | 8 | 397. |
| Feststellung und Begrunbung bes Unspruch<br>Entscheibente Beborbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 .  |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     | 8 | 398. |
| Enticheibente Beborbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     | 8 | 399. |
| Befondere Beftimmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     | ş | 400. |
| Unftatthaftigleit bes Anfchluffes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     |   |      |
| Burudnahme bes Anfchluffes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     |   |      |
| Rechtsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     |   |      |
| Unberweites Rechtsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     |   |      |
| Richtung ber Entscheibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     | ŝ | 405. |
| Unftatthaftigfeit eines Rechtsmittels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     |   |      |
| Richtung ber Berufung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     |   |      |
| Wirfung veranberter Enticheibung in ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     |   |      |
| Berhaltuiß ber Enticheibung über bie Ctr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     |   |      |
| Bollftredungsverfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |      | ٠   |      |     |      |      |     |      |     | 8 | 410. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | ~     |      |     |      |     |      |      |     |      |     |   |      |
| Siche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nte   | ¥11   | ithe | ilu | ıng. |     |      |      |     |      |     |   |      |
| Von dem Strafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erfal | hrei  | ı in | £   | rieg | sje | iten | 20   |     |      |     |   |      |
| Mugererbentliche Berfügungen bes Ronigs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     | 8 | 411. |
| Ermachtigung bes Dberbefehlshabers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     | 8 | 412. |
| Stanbgerichtlie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     |   |      |
| Ctanbrechteverfündigung bei Ueberhandnal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     | Q | 419  |
| Urt ber Berfündigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |     |   |      |
| and the Committee of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of |       | ٠.    |      | •   |      | •   |      |      | •   | ٠. ٠ |     | 8 | 414  |

| Befugniß zu Anordnung bes Standrechts                                              | . §   | 415. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Stanbrechtliche Strafe                                                             | . §   | 416. |
| Sofertige Stanbrechteverfünbigung                                                  | . §   | 417. |
| Dauer ber Birtfamteit ber Stanbrechtsverfundigung                                  | . 8   | 418. |
| Befondere Bestimmungen                                                             | . 8   | 419. |
| Riebersetung bes Militärstanbgerichts                                              |       | 420. |
| Berlauf ber Berhanblung                                                            |       | 421. |
| Standgerichtliches Erfenntniß                                                      |       | 422. |
| Wenn ein Erkenntniß nicht abzufaffen ift                                           |       | 423. |
| Befanntmadung und Bollftredung bes Ertenntniffes                                   |       | 424. |
| Standgericht über Civilpersonen                                                    |       | 425. |
|                                                                                    | _     |      |
| Stanbgerichtliches Berfahren außerhalb bes Kriegsfalles                            |       |      |
| Allgemeine Bestimmung                                                              | . §   | 426. |
| Bleibenbes Standgericht                                                            | . §   | 427. |
|                                                                                    |       |      |
| Anhang.                                                                            |       |      |
| 1. Gib ber Richter bei bem Spruchfriegsgerichte                                    | Seite | 207  |
| II. Gib ber Richter bei bem (beziehenblich permanenten) Stanbgerichte              | ,     |      |
| III. Eib eines Beugen in ber Untersuchung                                          | ,     | 208  |
| IV. Gib eines Zeugen in ber Schlugverhandlung                                      |       | 208  |
| V. Gib eines Sachverftanbigen                                                      |       | 208  |
| VI. Gib eines lleberschers                                                         | ,     | 209  |
| VII. Gib eines Dollmetichers bei Abborung einer ber beutichen Sprache untunbigen   |       |      |
| Berfon                                                                             |       | 209  |
| VIII. Gib eines Dollmetichere bei Abborung einer ber Rebe nicht machtigen Perfon . |       |      |
| The election Commenques on adjoining time our siese may madigen prepar.            |       |      |
|                                                                                    |       |      |

## M. 45) Berordnung

3u Ansführung bes Gefetes, die Militargerichtsverfaffung betreffend und ber Militarftrafprocegorbnung;

vom 2ten Juni 1862.

Au Ausstübrung des Gesehes, die Militärgerichtsverfassung betreffend und der Misitärfrasprocessordnung vom 23sten April 1862 und der dazu gehörigen Aublicationsverordnung vom 26sten April 1862 wird, mit Allerhöchster Genehmigung, hiermit Folgendes verordnet:

I.

#### Bur Publicationsverorbnung.

§ 1. Das strafrechtliche Berfahren in ben unter bas Geset, ben Schut ber Rechte an gu § 2 unter literarischen Erzeugnissen und Werken ber Kunst betreffend, vom 22sten Februar 1844 Rr. 3.

(Gefets- und Berordnungeblatt Geite 27 fg.), fowie unter bas Gefet jur weiteren Ausführung bes Bunbesbefdluffes über ben Cout mufitalifder und bramatifder Berte gegen unbefugte Aufführung, vom 27ften Juli 1846 \$\$ 5, 9 (Gefet: und Berordnungeblatt Geite 101) geborigen Fallen richtet fich auch fernerbin nach ben Borfdriften biefer Gefete. Berichten erfter Inftang in § 17 bee erfteren und in § 9 bee letteren Befetes und in ber Berordnung, die von ausländischen Beborden in Untersuchungen wegen Nachbruck erfolgenben Requisitionen betreffent, vom 29ften November 1844 (Gefet und Berordnungeblatt Seite 294) übertragenen Gefcafte werben, infoweit biefelben auf Difitargerichtsbefoblene fich beziehen, bor bem ftanbigen Rriegsgerichte verhandelt und von bemfelben enticieben.

Bu § 2 unter Rr. 4. § 2. Die in ben Fallen bes § 28 bes Staatsbienergefetes vom 7ten Marg 1835 (Gefets und Berordnungeblatt Geite 184 fa.) ju fubrende Untersuchung ift nach ben geitberigen Borfdriften ju erlebigen.

> Das Erfeuntnift ift in erfter Inftang auch fernerbin von bem Oberfriegsgerichte und in ameiter Inftang bon bem Oberappellationegerichte zu fprechen. Chenfo bewendet es beguglich ber Ginwendung ber Rechtsmittel, fowie ber Abfaffung biefer Erfenntniffe bei bem geitherigen Berfahren.

#### II. Bum Gefete, die Militargerichtsverfaffung betreffend.

- \$ 3. In Begiebung auf Die Brufungen fur bas Militarrichteramt bewendet es bei ber Bu 8 4. bon ben Ministerien bes Rriege und ber Juftig ergangenen Berordnung, Die Brufungen fur bas Militarrichteramt betreffent, vom 29ften Dai 1860 (Gefets und Berordnungsblatt Ceite 86 fa.).
- § 4. Bei Abwefenheit, Krankbeit ober in fonstigen Behinberungsfällen bes Comman-Bu & 8. banten ift bie Mitvollgiebung burch ben beffen Stelle vertretenben Offigier au bewirken, mit Ausnahme ber Berfügungen und Erfenntniffe ber gegen ben letteren felbft etwa anbangigen Sachen, welchenfalls bie alleinige Unterfdrift bes Aubiteurs ausreicht.

Sbenfo find Berfügungen und Erfenntniffe von bem Auditeur allein zu vollzieben, wenn es um Rechtsfachen fich banbelt, welche ben Gouverneur zu Dresben felbft betreffen.

\$ 5. Rach ben bestebenben Beftimmungen, bei benen es auch fernerbin bewendet, finbet Bu & 9. Bergl. auch bie Augiebung von Gerichtsbeifitern gu ben militärgerichtlichen Berbandlungen nicht blos in 88 19, 358 ber Strafrechtsfachen, fonbern auch in Civilrechts. und Bermaltungefachen ftatt, Militäre

orbnung.)

ftrafprocek-Das Kriegsgericht bestimmt in jedem einzelnen Kalle nach Maakgabe ber gesetlichen Borfcriften bie Babl fowie ben Rang ber beigugiebenben Beifiger.

> Auch tann ber Auditeur in Källen, wo Gefabr auf dem Berzuge berubt, diejenigen, zu ber vorzunehmenben Berhandlung geeigneten Militarperfonen, welche junachft zu erlangen find, ale Beifiber augieben und es baben fich lettere foldenfalle ale commanbirt au betrachten.

Bei Sandlungen ber freiwilligen Gerichtsbarkeit ift bie Berwendung von Unteroffigieren als Gerichtsbeifiger felcht in bem Falle nicht ausgeschloffen, wenn die Berhandlung eine Person vom Offigiersflande ober Range betrifft.

- § 6. Rach bem ihm angewiesenen Wirtungstreife flest des Oberfriegsgericht rudschilftich Bu § 12 fafeiner amtlichen Besugnisse in militärgerichtlichen Straffachen bem Oberappellationsgerichte
  gleich und barf baffelbe baber auch in benfelben Fällen Berbrecher ber Gnade bes Königs
  empfehlen, wie solches nach § 38 unter 7 bes Gesetzes vom 28sten Januar 1835, die
  böberen Juftigbehörben z. betreffeit (Geseh und Verordnungsblatt Seite 70), dem Oberappellationsderrichte achtatet ift.
- § 7. Bezüglich ber bier gebachten Stabsoffiziere, sowie beren Stellvertreter wird folgen. Bu \$§ 12, 18 8cs bestimmt:
  - Sowooft bie als orbentliche Mitglieber, als auch bie als Stellnettreter berfelben gu bestellenben Stabsoffigiere werben nach eingeholter Königlicher Genehmigung vom Kriegsministerium ernannt.
  - 2) Die Ernennung ber orbentlichen Mitglieber erfolgt auf bie Dauer eines Jahres, welche aber nach Ermeffen bes Kriegsminifteriums anderweit um je ein Jahr verfangert werben fann.
  - 3) Die jur Stellvertretung bestellten Stabsoffiziere haben bas ihnen übertragene Amt so fange zu besteiben, als sie nicht auf Andernung bes Kriegsministeriums burch Andere ersett werben. Sie haben an Stelle ber ordentlichen Mitglieber einzutreten, wenn und so oft die Lehteren aus irgend einem Grunde an der Sitiang Theil zu nehmen behindert, oder als Richter unfähig ober abgelehnt worden sind ober in der vorausgegangenen Untersuchung wesenlich mitzuwirfen gehabt haben.
  - 4) Finbet einer biefer Balle flatt, so ist bem Obertriegsgerichte bon ber Behinderung umgefäumt Anzeige zu machen und es hat biese barauf an Setel des doer der Aussigalienden beren Stellbertreter zur Sigung einzuladen. Baren auch die Sellwertreter an ber letteren Theil zu nehmen außer Stande, so ist von dem Obertriegsgerichte dem Reiegsministerium hierunter Anzeige zu erstatten und bessen Anzeignen und bereit Betellwertreter zu erwarten.
  - 5) Beber bie ordentlichen Mitglieder, noch and beren Stellvertreter, fönnen ale Richter bei ben fpruchfriegsgerichtlichen Berhaulbungen commanbirt werben und ebensowenig fann ihnen bas Amt eines Bertbeibigers libertragen werben.
- § 8. Da nach Borichrift bieses Paragraphen bei ber Entscheidung in ben baseloft erwähnten Fällen allezeit zwei und beziehendlich vier Rätis bes Oberappellationsgerichts mitzuwirken haben, so wird zwar hierdung die Abeilnahme des Borfandes des Obertriegsgerichts an ben Sigungen dieser Behörde und die Auslibung der ihm in biefer Eigenschaft zustehenden

Directorialbestugniffe selbst bann nicht ausgeschloffen, wenn ber bei ber gedachten Beförde angestellte Derfriegsgerichtstath bei der Sistung mit betheiligt ift, es solgt aber aus jener Borschift, daß bei der Abft immung zur Entideibung solchensalls entweder nur der Borftand ober nur ber Derfriegsgezichtstrats mitwirfen barf.

Zu § 17 Schlußsat. § 9. Die bier etwähnte Bernehmung mit bem Kriegsministerium wird das Justigministerium mit Richficht auf das datei in Frage tommende militärdiensliftige Interesse insbesondere auch dann eintreten lassen, wenn es bei gemeinen Berbrechen um Begnadigungsgesuche von Personen des Offigierssandes oder Ranges sich handelt.

Bu § 25

§ 10. Da die Abgabe an das juffändige Kriegsgericht hier nicht unbedingt vorgeschrieben ift, so wird von berfelben nomentlich in ben Källen abgeschen werben konnen, wenn mit Wahrscheinlicheit anzunehmen ift, daß ber Angeschuldigte mit Zuchthaus ober wegen eines nach allgemeinen Begriffen für entehrend zu haltenden Berbrechens mit einer langeren Arbeitshausstrag un belegen sein werbe.

Doch ift in Fallen biefer Art von Seiten ber betreffenden Civistrafgerichte ben Rriegsgerichten von dem Sachtande un gefäumt Nachricht zu ertheilen und es sind ben setteren auch, auf Anlangen, die ergangenen Atten zur Einsichtnahme und beziehenblich Entschießung wegen Einholung höherer Entschung über die kriegsgerichtlich etwa zu bewirkende Fortstellung der Untersuchung mitzutheilen.

Ru § 30 Schluffat, § 41. § 11. Bahrend mit der Cassation, der Ausstockung aus dem Soldatenstande und mit der Zuchthausstrafe die Berpflichtung zu Entrichtung des gesehlichen Sinstandsgeldes, nach Berhälnis der nach rückstadigen gesehlichen Dienstzeit des Berurtheisten, ohne daß darauf im urthel mit zu erkennen, in Folge der Strafe von selch verbenuben ist und es daher hierüber, vorsommenden Falls, keiner besonderen Ausstage bedarf, ist dagegen in Betreff der Arbeitsbausstrafe die ebengedachte Folge nicht unbedingt ausgesprochen, sondern don dem jedesmaligen Erunessen Briegeministeriums über die anzunehmende Unwörlögleit des Berbrechers zu serem Militärdienste das Ariegsministeriums über die anzunehmende Luwvörlögleit des Berbrechers zu serem Militärdienste das Ariegsministeriums berichtlich einzubosen.

Dem Berurtheilten felbst ist, im ersteren Galle, bassenige, was wegen bes Einstandsgelbes gegen ihn zu verfigen, von dem Untersuchungsgerichte unmittelbar zu erössen, wogzen im letzteren Falle die Bekanntunachung der eingeholten höberen Entscheidung zu seiner Zeit, jedoch unaufhältlich und beziebendlich vurch Bermittelung der Anslatisbehörbe, zu erfolgen bat.

Zu § 35, Abs. 1. § 12. If bei einem Kriegsgerichte bie Gestellung einer Militarperson als Zeuge vor bas Civilgericht beantragt worben, so bat bas Kriegsgericht bem Commanbanten burch Borlegung bes Antrags an benfelben Gelegenheit zu geben, etwaige Bebeufen, welche vom bienstlichen Gelichtsbunkte aus ber Gestellung entagen fleben, gellend zu machen.

§ 13. Militärpersonen, welche zum Behnse ihrer Abhörung als Zeuge ober zu sonft Zu § 35. einer gerichtlichen Bersandlung vor einer Gerichtsbehörbe erscheinen, hoben bei ihrem Eintreten in die Gerichtsstube die Kopsbebedung abzunehnen, soche während der Berhandlung in der Dand zu behalten und erst, wenn sie die Gerichtsstube verlassen haben, wieder ausguteben.

Das Seitengewehr haben fie nur mabrent einer Cibesleiftung abgulegen.

Bei gerichtlichen Berhandlungen vor bem Gewehre bewendet es bei ben bisherigen Form-lichfeiten,

- § 14. Durch die Bestimmung in § 6 ber Aussischungsberordnung zur allgemeinen Zu§ 37 Rr. 1. Strafprocessordung vom 31 fün Dul 18 26, wornach in Fällen der sier kraglichen Art der wegen Kilprung der Unterluckung vor einem Civilgerichte erforberliche Bericht von der Staats-anwaltschaft an das Instigumisserium; zu erstatten ist, ist nicht ausgeschlossen, daß in Fällen dieser Art von dem Ariegsgerichte, wenn dassechung zwein zu zu dassischung zwein zu der der Briegen Unterzugung gewonnen, in der bieherigen Weise auch sernerbin Bericht an das Kriegsmisserin erstattet werden kann.
- § 15. Der in biefem Galle wegen Fubrung ber Untersuchung gegen einen Militargerichts. Bu § 37 Rr. 2. befoßlenen we einem Givilgerichte erforberliche Bericht ift von bem betreffenben Kriegsgerichte am bas Kriegsministrum u. ernatten.

Wie übrigens ber Umftand, baß ber Berlette, die Zeugen, Sachverkändigen z. entfernt von dem Sige des Kriegsgerichts ihren Ausentlaft haben, an sich allein noch nicht unter allen Berhälmissen aberichend zu Begründung der Ubertreitungsmaaßtregel angelehen werden tann, so wird dagegen die lettere namentlich für solche Falle als angemessen sich geiten, wo es im Interesse der Unterfuchung selbst liegt, daß gewisse, auf die entsiche Entschwungssgerichte selbst unterfuchungssgent, wie 3. B. Localbesschängen, won dem Untersuchungsgerichte selbst und nicht von einer deskold nur requiritien Behörde vorgenommen werden, das an sich zur Untersuchungsssibrung zuständige Kriegsgericht aber von dem Orte, wo jeine Handen vorzunehmen sind, allzuweit entserut ist, um selbige ohne größeren Zeit und Kostenanband solch erredien an können.

§ 16. Die Mbgabe von Untersuchungen, welche in Gemäßheit von § 41 von den Kriegsgerichten zur eivilgerichtlichen Fortfellung abgegeben werden, hat an den bei dem betreffenden Eivilgerichte bestellten Staatsanwalt zu erfolgen. Bergl. Ausführungsverordnung zur allgemeinen Strafproceffordnung vom 31 fien Just 1856 § 16.

Bu & 41.

Bu \$ 44.

§ 17. Durch bie in Abf. 3 von § 44 enthaltene Bestimmung wird an der Borschrift in § 16 des Geleges, das Untersuchungsversafren gegen Ulebertreter der gesessichen Borschriften in Sachen der indirecten Abgaben betreffend, vom 27sten December 1833 (Geseh und Berordnungsblatt Seite 513 fg.), wornach der Abgabe der Sache an die competente Instig1862.

beborbe gur formlichen Untersuchung und Entscheibung, eine summarifche Erorterung burch bie Dauptzoll - ober Sauptfleueramter vorausgeben barf, nichts geanbert.

Sbenfo hat es bei ber Berordnung vom 10ten April 1838, bas Berfahren gegen fubfiligift Berbaftete in Boll- und Steuerstraffachen betreffent (Gefeh- und Berordnungsblatt Seite 378), zu bewenden.

- 3u § 45. § 18. Der Bestimmung unter III. ber Berordnung, die Ausstührung des § 14 bes Gesesche Gesescher Gescherften, win der Vollenger ind Bervolltungsbehörden z. betressen, vom 25sten Januar 1838 (Geses und Bererdnungsblatt Seite 71), wornach in Anssehung ber vom wirtlichen Mitiatpressenn sich au Schulden gebrachten Polizieverzeben, bei welchen die Competenz des betressends Kriegsgerichte eintritt, das Kriegswinisstrium in der § 18 des Gesesch das Bersaften in Adminisstrativinstizsachen betressend wir and Merordnungsblatt Scies 92), vorgeschriebenen Zusammenseung die nächte obere Instanz bildet und die Kriegsgerichte dasser auf die gegen ihre Entssehungen in derzseichen Fällen einzelweiden Kecusse and bie gegen ihre Entssehungen in derzseichen Källen einzelweider Recurse and vollen Vallen dassen, ist auch serner nachzugeben.
- Bu §§ 57, 64. § 19. Die Kriegsgerichte und bie Juristensaustät zu Leipzig sind rudfüchtlich ber Gebühren für die von ihnen in den größeren bürgerlichen Rechtssachen (in causis arduis) abgesaften Antischeinungen auf die dieffalligen Sie ber unter bem 26sten Rovenwer 1840 betannt gemachten Tagerdnung (Gefeb und Berodnungsblatt Seite 373) nicht beschränt, haben vielmehr jedesmal die Tage nach Maafgabe der Größe des Streitgegenstandes, der Berwicklung und Schwierieit der Sache, sowie der Unffanalidefei der Acten zu bestimmen.
  - 3u § 60. Mus Schuldverschreibungen nach Wechselrecht, welche vor bem Zeitpuntte ausgestellt worden sind, mit welchem bas Gefet, die Militärgerichtsverfassung betreffend, in Wirfsamfeit tritt, ift biefe Bestimmung nicht anzuwenden, vielmehr sud biefelben nach dem bisberigen Recht zu beurtheilen, es wäre denn, daß erft nach dem bezeichneten Zeitpuntte eine Profongation bes Wechsels flattgefunden batte.

#### III.

# Bur Militarftrafprocepordnung.

- Bu § 3. § 21. Die in Urt. 7 Mbf. 1 bes allgemeinen Strafgefetbuchs in ben bafelbft bezeichneten Gallen vorgeschriebene Berichtserslattung an bas Justigministerium liegt, anflatt ber Staatsanwaltschaft, bem betreffenben Reichgegerichte 66.
- Bu § 3. § 22. handlungen ber Staatsanwaltschaft, welche ben in Urt. 114 bes allgemeinen Strafgefchuchs enthaltenen Boraussthungen entsprechen, sowie Antragmen bes Antragftellers bei berfelben haben bie ihnen bafelbst beigelegte Wirfung auch in Betreff ber vor die Kriegs-gerichte gehörigen Strafsachen.

§ 23. In ben Erkentniffen, durch welche ber Angefchulbigte ju einer Strafe verurtheilt wird, find die einischlagenben ftrafgefestichen Bestimmungen, wohn auch vielgenigen gehören, durch welche die Bahl einer autberen, als der an fich verwirtten Strafart, ihre Rechtfertigung findet (dergd. Militarstrafgefestuch §§ 68, 65 fg., vert. Pit. III. bes Erkalterungsgesches vom 31 ften August 1861), anzugieben. Richt minder ift in Entischebungen, durch welche eine in der Militarstrafprocessorung bestimmte Strafe ausgesprochen wird, auf den betreffenden Baragaraphen verselben un verweifen.

In Entscheidungen zweiter Infang, durch welche ber erstinstanglichen Entscheidung bezüglich der rechtlichen Beurtseilung ber Sache beigetreten wird, bebarf es einer Wiederholung ber in erfter Instang angesogenen Gesessfellen nicht.

Bergl. übrigene noch § 65 biefer Berordnung.

§ 24. Die Ariegsgerichte werden zu Bermeidung von Richtigkeiten darauf aufmerksam zu gemacht, daß die Behändigung gerichklicher Aussertigungen giltiger Weise anders nicht, als durch dazu gehörig verpslichtete Gerichtsboten Profesofen) erfolgen kann und daß, wo sich ein Bedürfniß danach herausstellen sollte, zu Bermeidung der Entsendung des Profosen nach außerhalb bes Erabsquartiers betegenen Orten, eine andere zuverkässige Militärperson für die Bewirkung der Institutionen in Eidespflicht zu nehmen sein wird.

Die Bustellung einer Entideibung ober Borlabung ober irgend einer anderen Zusertigung burch die Bost in der mittelft der Berordnung, die Zusendung gerichtlicher Ladungen und Berfügungen burch die Bost betressen, dom I ften October 1846 (Gefete und Berordnungsblatt Seite 306) nachgelassen und bestimmten Beise, ist im Strafprocesse nicht zulässig, aussenommen, wenn eine solch sich ausschließe aus einen einschlagenden Civilpuntt, 3. B. geltend gemachte Entschäugungsansprüche, bezieht.

\$ 25. 3ft ber Angefdulbigte bei einer munblichen Berhanblung ober bei ber Befannt- Bu \$14,320, machung bes hierbei ertheilten Erkenntnisses beshalb nicht zugegen gewesen, weil er bei einer anderen Behörde in haft ober in einer Strasanstalt sich befunten hat und seine Gestellung vor das erkennende Gericht nicht angeordnet gewesen, so ist ihm das Erkenntnis durch Requisition des Gerichts bed Drie, wosselbs er sich in haft besindet, beziehendlich der Gerichtsbehörde ber betreffenden Strasanstalt. besaunt zu moden.

§ 26. Die gerichtspolizeilichen Befugnisse bes Borsibenben, beziehenblich bes Gerichts, find nicht auf die Vocalität, in welcher die Berhandlung selbst ftatsindet, beschändt, sondern erstrecken sich auch auf de Nebenzimmer, Borpläge, Treppen und sonstigen Raume bes hauses und bessen nächste Umgebung, soweit baselbst durch ungeziemendes Berhalten von Personen die Berhandlung selbst gestört wird.

Die Schärfung ber haft burch Befchrantung ber Roft auf Baffer und Brob hat unter Berudfichtigung bes Gesundheitszustandes bes zu Bestrafenden und bergestalt zu erfolgen, bag

33\*

Bu § 17.

bie Entziehung ter warmen Kost niemals langer als auf je zwei Tage nach einander verfügt werden bari.

Bu §§ 20, 21. § 27. Benn gegen eine ber in Art. 99 bes allgemeinen Strafgesehhafs genannten Bersonen, welche keinen gesehlichen Bertreter hat, ein Berbrechen verübt worden ift, ju bessen Bestrafgen Bestrafgen Bertreter einer folden Person sich selbei gegen bieselbe eines solchen Berbrechens schulbig gemacht haben, so hat die betreffende Bormundschasseberbei für ben Berlechten einen Bormund, beziehenblich einen Specialvormund au bestellen.

Die Rriegsgerichte find verpflichtet, wenn Berbrechen ber gebachten Art zu ihrer Kenntnig gelangen, biervon bie betreffenbe Bormunbicaftsbeborbe in Kenntnift zu feben.

- 3u § 20 26.1. § 28. Die bei einem Staatsanwalte, ober einer Civilgerichts- ober Bolizeibehörde gegen einem Militärgerichtebescheftenen angebrachte Anzeige (Art. 104 bes allgemeinen Strafgefehbuche), welche an das zuftämbige Kriegsgericht abzugeben ift, hat auch bei diesem die Wirtung eines förmlichen Antrags auf Bestrafung.
- 3u § 33 \$ 29. Ueber die Erheblichteit der Gründe, aus denen der Bertheidiger den Auftrag absechtlich, wenn die Bertheidigung durch eine Militärperfon zu siehen, hat das Untersichnungsgericht, beziehendlich, wenn die Bertheidigung durch eine Militärperfon zu siehen das der die Militären eine Militären der der die Rechtsmittel gegen die einstehendlich ist die Befehrerde unfasse.
- 30. Benn bem Angefchildigten felbst die Acten gur Einsichtnahme vorgelegt werben, fo hat er beshalb noch kein Rocht, die Berfegung von einzelnen Ueberführungsftuden, 3. B. safschen Urkunden, zu verlangen; vielmehr sind ibm solche hierbei auf Berlangen, unter Beobachtung ber ersorberlichen Berschit, nur vorzugeigen.
- 2u § 50. § 31. In Beziehung auf die Berspruchszuständigkeit macht es keinen Unterschied, ob im einzelnen Falle das Berbrechen ein vollendetes oder nur versinchtes ist.
- 32. Son ben nach Art. 20 und Art. 21 bes allgemeinen Strafgeschuchs ben bafelbst genannten Behörben zugewiesenen Bestagneisen stein in Alf. 2 bes erstgebachten
  Artiscle erwähnten bem Unterschungsgerichte, unter Zustimmung bes Commanbanten, die
  übrigen bem Deertrigsgerichte, beziehenblich, wenn es um eine Bentlaubung aus ber Militärftrasaustalt sich handelt, bem Kriegsministerium zu.
- 3u § 57 § 33. Erzeben sich nach geschehener Berweisung der Untersuchung an das ständige Kriegsgericht im Fortgange der Untersuchung annach solche Unuffande, nach welchen die Boraussschung der Verweisung als unzulässig verweisigens zweiselchaft erscheint, so hat das Gericht sieden der Angele an das Obertriegsgericht zu erstatten.
- 3u § 57. § 34. Erlangt ber Untersuchungsrichter, nachbem ein gur Entscheinungszuständigkeit bes ftanbigen Kriegsgerichts an sich nicht gehöriges Berbrechen gur Aburtheilung an basselbe ver-

wiefen worben ift. Renntnig babon, bag ber Angefdulbigte noch anbere Berbrechen begangen habe ober bag noch andere Berfonen betheiligt find, auf welche bie Berweifung fich nicht erftredt, fo bat er biervon fofort bem Oberfriegsgerichte Anzeige zu erstatten, jedoch, unerwartet ber Entichließung beffelben, bie mit Gefahr im Berguge verbundenen Sanblungen vorzunehmen.

\$ 35. Die Kriegsgerichte baben, fobalb que ben Erörterungen über bie Beranlaffung eines an einem militärfiscalifden Gebaube ftattgefunbenen Schabenfeuers Berbacht boswilliger ober fabrlaffiger Branbftiftung fich ergiebt, bieruber Anzeige an bie Branbverficherungscommiffion ju erftatten.

Bu \$ 61.

\$ 36. Wenn auch bie Rulaffigfeit ber Berufung und bes Revisionsantrags von ber Aufftellung befonderer Beichwerdebunfte feineswegs abbangig ift, fo bat bas Untersuchungsgericht boch, ba nothig, burch Befragung bes Anbringers über feine vermeintlichen Befchmerbepunfte bie beabfichtigte Richtung feines Rechtsmittels möglichft zu erforschen, über biefe Befragung aber ein Brotocoll aufzunehmen.

Ru & 70.

\$ 37. In bie Brotocolle über Angenfdein, Aussuchung, Durchsuchung und abnliche Bu § 101. Untersuchungebandlungen, sowie über Leichenschau. Sectionen und andere, mit Augiebung von Sachberständigen vorgenommene Untersuchungsbandlungen find nur die eigenen Wahrnehmungen bes Gerichts, fowie begiebenblich bie Babrnehmungen und Erklärungen ber Sachverftanbigen aufzunehmen.

Werben bei biefen Untersuchungehandlungen auch Zeugen abgebort, fo ift über bie Abborung berfelben ein befonberes Brotocoll aufzunehmen.

\$ 38. Die Brotocollaufnahme mittelft Dictirens ift unter ben im Gefete, einige Beftimmungen wegen bes Regiftrirens, ber Rotare und bes richterlichen Amtes betreffenb, bom 3ten Juli 1840 & 6 (Gefets- und Berordnungsblatt Seite 129) bestimmten Boraussetungen auch fernerbin gestattet. Richt minber tonnen Acceffiften jur Aufnahme von Brotocollen verwendet werden, wobei jedoch ebenfalls die Bestimmungen in 66 3. 4 des gedachten Gesebes. fowie ber Befanntmachung, bie bon verpflichteten Acceffiften aufzunehmenben Brotocolle betreffenb, bom 7ten Januar 1845 (Gefete und Berordnungeblatt Geite 23) ju beobachten finb.

Ru \$\$ 102. 236 966. 3.

§ 39. Die Rriegsgerichte merben angewiesen, bon biefer Bestimmung vorsichtigen Bebrauch zu machen, jebenfalls aber bei beren Unwendung eine motivirte Refolution barüber zu Unbebeutlich wird bie Maagregel fibrigens in ber Regel bann erben Acten au bringen. fceinen, wenn mit Giderheit zu erwarten fteht, bag ben Angefdulbigten wegen ber ermittelten fcmereren Berbrechen eine Strafe treffen werbe, welche beffen Entfernung aus bem Militarftanbe gur Wolge bat.

\$ 40. Die Kriegegerichte werben angewiesen, von bem ihnen biernach eingeräumten Ru 8 116. Befugniffe, bie Entfernung aus ber Bohnung, beziehendlich aus bem Orte gu verbieten, nur in febr bringenben Rallen Gebrauch ju nigden.

- 3u § 121. § 41. Die Bestellung bes Pflegers ersolgt burch bas nach § 51 bes Gesetes, bie Militärgerichtsversaffung betreffend, vom 23sten April 1862 guftändige Civilgericht. Im Ulebrigen gelten die Bestimmungen in § 44 ber Ansführungsverordnung zur allgemeinen Stafprocegordnung vom 31sten Juli 1856 (Geset und Berordnungsblatt Seite 164 fg.) bier ebenfalls.
- 30 g 127 § 42. Zu Erfüllung dieser Borschrift reicht es bin, wenn dem Berhafteten die Ursache seiner Berhaftung mitgelheitt wird, ohne daß er dabei speciell von den Berdachtsgründen, welche zu seiner Berhaftung Beranlassung gegeben haben, bereits bei dieser Erössung in Kenntniß gesehr wird.
- 3u § 130 § 43 Durch die Bestimmung dieses Paragraphen ist dem Berhasteten keineswegs ein unbedingtes, lediglich seiner Willflift anheim gegebenes Bestignist zu brieflichen Correspondenzen eingeräumt. Das Gericht wird vielmehr bei etwaigem Misbrauche des Bestugnisses nicht gebieder fein, dem Berhasteten die Schreibmaterialien zu verweigern.

Die Bestellung auch ber im Schuffige bes weiten Absaves ermagnten Schreiben an bie bem Untersindungsgerichte vorgesehren Behörden hat allegeit burch die bei bem Gerichte in Bilide ftebenben Diener (Profosen) zu erfosgen.

- 3u § 132. § 44. Bei ber Entlassung auf Sandgelöbniß ift ber Angeschuligte auf die gesesliche Strafe bes Bruchs besselben, sowie barauf ausmertsau zu machen, wie er noch ausgerbem ber Gefabr sich aussessen würde, als Deferteur ausgeschen und bedaubelt zu werben.
- 3u §§ 132, 133. § 45. Bei ber Entlassing eines Angeschuldigten gegen Dandgelöbnis ober Sicherheitsleistung ist die Bolizeichörde bes Orts, wohln berfelbe gewiesen ist ober, mit Genehmigung bes Gerichts und des Commandanten, sich begeben will, hiervon durch das Untersuchungsgericht in Kenntnis zu seigen.

Ift aber dieser Ort ein Garnisonort, so hat die Benachrichtigung, anstatt an die Ortspolizeibehörbe, an das Garnisoncommando zu erfolgen, welches sodann hierüber der Polizeibehörde Mittheilung macht.

Bu § 133. § 46. Wenn das Untersuchungsgericht im Einverständnissis des Commandanten dem Angeschubigten nach erfolgter Entlassung aus ber Dast die Entsternung aus seinem bisherigen Aufenthaltsorte gestatten will, so ist hiervon zuwörderst Derzeinige, welcher die Eicherheit sin den Angeschubigten bestellt hat, in Kenntnits zu setzen und besten Ertlärung, ob er ann nach der Entsternung des Angeschubigten es bei der gestellten Sicherheit bewenden lassen wolle, zu ersorbern. Beantragt der Cavent sir den Kall ber Genehmigung der Entsternung die Befreiung von der gestellten Sicherheit guring zu sassen, ob bessen achtet den fehre Entsternung eich Esternunge achtet die Entsternung zu bewilligen und die Sicherheit zurückzugeben oder aber, ob nunmehr die Entsternung nicht zu gestatten sei. Bergl. § 110 Abs. 3, 4, 6.

§ 47. Die Beftstellung ber perfonlichen Berbaltniffe bee Angeschuldigten ift, inebesonbere. Bu § 144. wenn gegen beufelben eine feine Entferuung aus bem Rriegsbienfte bedingenbe gemeine Strafe (vergl. Militärstrafgesebuch & 13, 14) in Frage tommen tann, auch auf bie Beimatboverbaltniffe beffelben zu richten.

\$ 48. Der Richter bat, wenn friibere Bestrafungen bes Angeschulbigten bei Civilaerichten 3u § 144. au conftatiren find, fei es, bag ber Angeschulbigte biefe Bestrafungen gugeftanben ober in Abrebe gestellt bat, an bas Gerichtsamt bes Beimatheortes (veral. \$ 80 ber gegenwärtigen Berordnung) megen Ertheilung von Ausfunft über etwaige frubere Bestrafungen bes Angefculbigten fich zu wenden und nur bann, wenn bieje Mittheilungen nicht ausreichend erscheinen, die Gerichte, woselbst die früheren Unterfuchungen anbängig gewesen, um Mittbeilung ber bei ihnen ergangenen Acten anquaeben.

Beguglich ber Conftatirung ber in bie Beit vor Erlaffung gegenwartiger Berordnung fallenten Strafvollftredungen bewendet es zwar bei bem geitherigen Berfahren, es haben jedoch bie Berichte, wenn ein rudfälliger Berbrecher gur Unterfudung gezogen wirb, burd Entnahme pon Auszijgen aus ben fruber ergaugenen Untersuchungsgeten thunlichft bafür beforgt zu fein. bak im Kalle einer frateren anterweiten Untersuchung gegen benfelben Berbrecher bie aufbaltliche Ginforberung und Rudfenbung ber Acten fruberer Unterfuchungen moalichft bermieben merbe.

- 6 49. Bei ber Nieberichrift ber Aussgaen einer abgeborten Berson find unbeftimmte Ru 8 145. Musbrude, wie "er tann nicht in Abrebe ftellen", thunlichft ju bermeiben,
  - Bu § 148 Mbf. 2.
- § 50. Die Borfdrift in § 1 Abf. 3 ber Berordnung von Sten Mai 1856, einige Bestimmungen über Die polizeiliche Competeng ber Bergamter betreffent (Befet . und Berorbnungeblatt Geite 82 fg.), wornach bei Pocalexpeditionen in Bergwerteraumen burch bie Polizeibeborben bie jebesmal anwefenben Grubenvorfteber ober beren Beauftragte quangieben find. leibet auch auf folde Localexpeditionen in Bergwerteräumen Anwendung, welche baselbst von ben Rriegsgerichten vorgenommen werben.

Bu 88 150, 164.

\$ 51. Die Kricasacrichte baben bei ber Babl von Sachverständigen in ber Regel bie für die betreffenden Fälle der Begutachtung bereits im Allgemeinen von ber Beborde bestellten Sadverftanbigen (veral. \$ 150 Mbf. 2) und nur ausnahmsweife, wo besondere Grunte einer folden Berudfichtigung entgegenfteben, andere Sachverftanbige beigugieben.

Soviel insbefontere bie Berichtearate (veral. \$ 164 Abf. 2) anlangt, fo baben bie Krieasgerichte bei den von ibnen veranstalteten gerichtsärztlichen Crörterungen den bei der betreffenten Truppe gur Dienstleiftung bestellten Brigate - (Regimente.) Stabsargt und in beffen Ermangelung ober Bebinderung befielben einen anderen, bei ber betreffenben Trubbe befindliden, ju Berrichtung gerichtsärztlicher Functionen nach ben barüber geltenben Beftimmungen befähigten Oberarzt, einen Civilgerichtsarzt aber nur bann beizugieben, wenn weber ber Eine noch ber Andere, noch auch, ohne erheblichen Zeitverluft ober unverhältnismäßigen Rostenaufwand, ein Oberarzt aus einer anderen Garnison oder bon einer anderen Truppenobiseilung zu erlangen wäre ober, wenn besondere — actentundig zu machende — Gründe, z. B. gewisse sieselle (augen- ze. ärztliche) Fachlenntnisse sie Interesse der Untersuchung räthelich erschien lassen.

Daffelbe gilt auch von bem Falle ber Beiziehung von Civilgerichtswundarzten an Stelle ber militarifden Gerichtswundarzte.

An ben Borichriften bes § 164 Abf. 4 wird burd vorstehende Bestimmungen etwas nicht geanbert.

- 3u § 157. § 52. Bei Einholung medicinischer Obergutachten ist bis anf Weiteres ber Borschrift in § 13 Rr. 2 ber Aussührungsverordnung vom 28sten März 1835 (Gefet, und Berordnungsblatt Seite 216) nachzugeben.
- 3u § 170. § 53. Begen Einholung sacherständiger Gutachten bei Münzberbrechen ist ber Berordung vom 2ten Juni 1842 (Geles und Verordungsblatt Seite 79 s.) auch ferner nach zugehen. Es ist jedoch das Gutachten über die Frage, ob eine Nachahmung den infändischem, vom Staate aussegebenen Kapiergede vorliege, von der Fässanthauptrasse un Nersben, auf welche laut Besanttmachung vom 24sten December 1852 (vergl. Nr. 2 der Leipziger Zeitung vom Jahre 1853) die Besugnisse der inmittelst ausgessschen Kopierungsbat Seitung vom 186ten April 1840 Gesch vom berordnungsbat Seite 54 und § 7 des Gesches vom 7ten September 1855, Geles und Verordnungsbat Seite 528.)
- 30 §§ 54. Wenn eine im Militar- ober im Einstbienste angestellte Person ihrer Vordrummissen ober Berhältnisse befragt werden soll, bei denen möglicher Beise eine Mittheilung einschagenber Thatfachen mit seiner bienstlichen ober amtlichen Berpstichtung zur Berschwiegenheit collibiren tonnte, so haben die Gerichte ihre besoindere Ausmerksamkeit darauf zu richten, daß der zu Wefragende durch seine Eine Sidespsticht als Zeuge nicht mit seinem Dienst. oder Amtseide in Wiederbruch gerathe.

In gleicher Maafe ift bei ber Abhörung ber in § 189 Abf. 1 genannten Berfonen zu verfahren.

311 § 192. § 55. Der hier erwähnte lettere Weg wird, aus 3wedmaßigleitsgründen, in der Regel bann vorzugießen und von ben Kriegsgerichten baber einzuschängen fein, wenn entweder die Zeugen z. an deutzelben Orte, an welchem das Unterfudungsgericht sich besindet, ihren Anfenthalt haben oder der Gip des Untersuchungsgerichts bemjenigen ihrer personlichen Gerichtsbeber gleich nabe ift.

§ 56. Erfolgt bie Abbörung bes Beugen ze, vor bem Civilgerichte, fo fann bas Unter- Bu § 192 fuchungegericht nicht blos in ben Rallen, wo nach ben Beftimmungen ber allgemeinen Strafproceforbnung Goldes ausbrudlich borgefdrieben ift, fonbern auch bann bie Beigiehung einer ober zweier Urfundspersonen beautragen, wenn foldes ihm nach ber Bebeutung bes Falles und ber Bichtigkeit ber zu erwartenben Ausfage nölbig erscheint und es bat foldenfalls bas requirirte Gericht biesem Autrage Statt gu geben.

Dem requirirten Civilgerichte find bie Bebuhren fur bie jugezogenen Urfunbsperfonen gleich ben baaren Berlagen gu erftatten.

- § 57. Requisitionen, welche von ben Kriegsgerichten an bie Civilgerichte gu Abbörung Bu § 192. bon Zeugen ober auch zu Bornahme anberer Sandlungen erlaffen werben, find an bas betreffenbe Berichtsamt zu richten und von biefem zu erlebigen.
- § 58. Bei Gibesteiftungen von Ifraeliten ift auch ferner ben Bestimmungen bes Gefetes vom 30ften Dai 1840, bas bei Gibesleiftungen ber Juben ju beobachtenbe Berfahren betreffend (Gefet - und Berordnungeblatt Seite 90), nachzugeben. Es leibet aber bie in § 9 unter b biefes Gefetes entbattene Bestimmung auf alle Straffachen, auch wenn eine bobere. als bie bafelbft ermabnte Strafe in Ausficht ftebt, Anwendung.

Uebrigens ift zu ben Beugeneiben (§ 9 unter d bes angezogenen Gefebes) auch bie eibliche Beftarfung bes Berletten ju rechnen.

Die Berichte werben behufe ber Abnahme von Giben überhaupt annoch auf bie Berordnung wegen Bewahrung ber Reierlichkeit bei Gibesleiftungen, vom 1 Iten Juni 1840 (Geletund Berordnungsblatt Geite 96), welche auch ferner geborig in Dbacht zu nehmen ift, verwiefen.

§ 59. Bebarf es noch ber Befanntmachung bes von bem Unterfuchungsgerichte gefaßten Bermeifungebefdluffes (§ 206) an ben Abmefenben, fo ift er gleichzeitig in berfelben Borlabung fowohl zu einem biergu angufebenben Befanntmadungstermine, ale auch zu ber Schlußverhandlung felbst vorzulaben. Der Bekanntmachungstermin kann auf einen, in bie in biefem Baragraphen vorgeschriebene Frift fallenben Tag angefett merben, ohne bag es beshalb einer Berläugerung berfelben bebarf.

Die vorstebenbe Bestimmung ift auch in ben Fallen anzuwenben, in welchen ber Angefoulbigte fich nach Eröffnung bes Bermeifungsbefcluffes, jeboch bor Eröffnung ber Enticheibung bes Oberfriegegerichte (§ 216), entfernt bat.

§ 60. Die Schlugverhandlungen tonnen, auch abgesehen von ben Fällen bes Cantonne- Bu § 240. mente, bes Lagere, bes Mariches ac. auch außerhalb bes Sibes bes Rriegegerichte au anberen Garnisonorten ber betreffenben Truppenabtheilung abgehalten werben, wenn foldes im Intereffe ber Untersuchung, ju Bermeibung größeren Roftenausmanbes, insbesonbere bei einer 1862. 34

Bu §§ 201,

Ru 8 230

großen Anzahl von bafelbst aufhältlichen Berfonen, beren perfonliche Gestellung zur Abhörung für notbwendig befunden wird (vergl. § 220), wanfdenswerth erscheint.

Zu §§ 240, 262 Schluß∫.

§ 61. Der Aublieur hat vor Eröffnung ber Berhandlung für bie Berweifung bes Angeschulbigten in einen achgeonderten Raum und unter Aufficht einer Gerichts ober einer auberen bagu commanbirten Militärperson, beziehenblich unter Bebedung ober Fesseung bes Angeichulbigten besongt au fein.

Daffelbe bat flattzufinden, wenn ber Angefculbigte nach bem Schliffe ber Berhand-Jung bis zur Urtheilsfällung aus bem Sigungszimmer einftweilen entfernt worben ift.

Bu § 256.

§ 62. Aus bem ben Richtern nach der Beftimmung in Alf. 1 eingeräumten Rechte ber directen Fragestellung folgt nicht auch das Befugnis berfelben, den Aubiteur während der Berhandlung zu jeder Zeit unterbrechen zu können, vielimehr erheischt es der ordnungsmäßige Gang der Berhandlung, daß die Richter, wenn sie von diesem Archte Gekrauch machen wollen, dies Wichter der Ausbier Leiten Archte Gekrauch machen wollen, die Absieht der Ausbier ist einer Absieht gesen haben, zu geeignetem Zeitpunkte in seiner Berhandlung eine Paufe eintreten zu sassen.

Bu § 262.

§ 63. In umfänglicheren ober verwidelteren Fallen wird es vor Abhaltung bes im ersten Abfage erwähnten Bortrags an der Zeit fein, die Sigung in Gemägheit von § 288 auf einige Zeit auszufegen, damit sowofl das Protocoll bis zu diesem Abschnitte der Berbandlung fortgeführt, als auch dem Auditeur die Fuglichteit zur nötfigen Borbereitung für seinen Schlisvortrag gewährt werde.

Der festere fann übrigens nicht ben 3wed haben, bereits auf bie Beurtheilung ber Ergebniffe — welche nach 2061. 3 ber geheimen Berathung worbehalten bleiben muß — einzugeben, sondern wird sich vonauf zu beichränten haben, daß, im Anfalusse an bie bem Richter bruche zu unterwerfenden Anschulugspunkte und aubererfeits an dasjenige, was dagegen im Wege der Bertheibigung etwa bereits beigebracht worden ist, die barauf bezüglichen Unterstudungserchilft untemnenfellt worden.

Bu & 275 fg.

\$ 6.4. Die Kriegsgrichte werben barauf aufmersfam gemacht, daß nach ber unwerkennbaren Absicht ber im § 6.8 bes Militäfterlegsefehiche enthaltenen Bestimmungen bie thunlich ste Umwaublung verwirfter gemeiner in militärische Strafarten als Regel gesten muß umb baß hiervon, soviel die betwiesen Umwirbigseit zu fernerem Militärbieusse ober, bei Offizieren, zu Belleidung eines Offizierspostens betrifft, mur bann abgewichen werben barf, wenn die Unwürdigsteit ungweiselbafte versichte vergl. ben augea. § 68 unter a und b).

Befindet das erkennende Gericht fich hierüber im Zweifel, fo ift zwar, um nicht durch die borgeschriebene Anfrage bei bem Kriegsministerium einen Aufenthalt im Berhrenche eintreten zu lassen, auf bie an fich sir verwirtt erachtete gemeine Strafe, jedoch mit bem Zuschap zu erkennen, daß die Umwandlung in eine Militärstrafe nach bem gesehlich festgestellten Maag-flade bem Kriegsministerium vorbebalten bleibe.

Die Entsching bes Letteren ift, wenn ber Berurtheilte bei ber Publication bes Erkenntnisses ben alsbadbigen Strasantritt verlangt, sosont, entgegengesetten Falls aber erft nach bem Eingange bes Erkenntnisses zweiter Instanz berichtlich einzuholen und bem Ungeschuldigten burch bas Untersuchungsgericht, jedenfalls vor Beraustaltung ber Strasvolftreckung bekannt zu machen.

§ 65. Bezieht fich die Entscheidung auf die Anschuleigung eines durch eine Schrift (vergl. Art. 125 des allgemeinen Strafzesehuchs) begangenen Berbrechens, so find die in Frage gezogenen Stellen berfelben in bem Erteuntnisse ober ben Entscheidungsgründen nicht wörtlich zu wiederholen, sondern nur durch eine hinweisung auf die Seiten- und, da nötsig, auch Zeitenzahl ober durch Angabe ber Ansange- und Endworte ober auf soust dassemble Weife zu bezeichnen.

§ 66. Bei einer Berurtheilung in einer Breifftraffache ist, wenn auf Consideration und Bu § 279. Bernichtung bes Breiferzeugnisse erfannt worden ist, den Berordnungen vom 30sten Mai 1853, bie Abgabe von Exemplaren z. an das Ministerium des Innern betressen betressen von Berrordnungsblate Seite 783 und vom Ten November 1853, die Beschenusgung der z. Ausgeigen betressen betressen betressen betressen betressen der Wegabe, und Berordnungsblate Seite 261), jedoch mit der Machgade nachzugeben, daß zene Abgabe, wie bei beie Ungeigen nicht an die dasselbst gedachten Beborden unmittelbar, sondern an das Kriegministerium zu ersolgen haben haben bei der Bedochten Unwittelbar, sondern an das Kriegministerium zu ersolgen haben.

§ 67. Den Beftimmungen ber §§ 286, 287 über das Ptotocoll bei der Schlübers Bu gg 226, dandlung ift and besliglich der Protocolle über die Berhandlungstermine vor dem Obertriegs. 287. gerichte (§§ 320 fa., 350) nachanachen.

Das Protocoll, welches in einer Schlugverhaublung aufgenommen wirb, ift zu ben Untersuchungeacten zu nehmen.

§ 68. Die Einsicht bes Berspruchsprotocolls tann weber von bem Angeschulbigten ober beffin Berischiger, nich von bem Commanbanten, noch von sonst einer in der Unterschung betheisigten Person ober deren Bertreter, noch auch von ben Gerichten, mit alleiniger Ausnahme ber den Milliargerichten vorgesehten Aufschie- und Dieustbehörten, beansprucht werden.

Die Berfpruchsprotocolle find in einem befonderen, mit einem Repertorium verfebenen Acienstude au fammeln.

§ 69. Bei der Aussiehung der Bersandlung hat der Worftigende nach vorgängigem Einernehmen mit dem Auditeur zugleich die Stunde ihrer Wiederröffinung zu bestimmten und es sind die etwa vorgseldsomen Zeugen und Sachverständigen, sewost bie bereits befragten, als auch die noch nicht befragten (soweit nicht bezüglich der ersteren eine Entlassung nach § 254 Alb. 1. statgefunden hat oder flatssuhrt, eben sowie auch der Angeschalbeigte selbst, auf diese Stunde mit der Bedeutung wieder zu bestellen, daß bei einem unentschuldigten Aussenbleiben die Strafen besselbsteiben die Strafen besselbsteiben die etwarten beine bie

Bu §§ 288, 289.

Bu § 287

Bu & 279.

Auch tann ber Borfigende im Einvernehmen mit bem Aubiteur bie einstweilige Bermabrung bes Angeldulbigten verfügen.

Hierüber allenthalben ift bas Nöthige im Protocolle zu bemerten.

8u § 317
Albi. 3.

Neterfuchungsgericht ben Berurtheilten gur Wahl eines Bertheibigers aufzusorbern, auch ibm, auf fein Berlangen, einen sokeftelten, augerebem aber die Bestellung dem Obertriegsgericht zu überlassen. Die Wahl, sowie die Bestellung des zeitherigen Bertheibigers als anderweiten Vertheibiger ist nicht ausgeschlossen.

Das Untersuchungsgericht wird jedoch, basern es einen in Dresden nicht wohnhaften Bertsbeidiger wählt, bei der Bestellung densellen auf die Bordfrift in § 365 unter Rr. 4 ausmerstam machen und im Kalle der Ableshaung des Austrage, nach Befinden, unter Berstädigung des Angeschuldigten, von einer Wahl völlig ableben, vielmehr solche dem Obertriegsgerichte libersaften und Letzter in dem Berichte solches mit anzeigen.

- 3u §§ 320,
  350.

  § 71. Ift ber Angefchuldigte, welcher gegen das Euberkenntniß (§§ 279, 339) eine Berusung eingewendet hat, werchstet und zur Bersauslung über das Rechtemittel zwar ein Termin angeseth, die Berssührung des Angeschuldigten zu dem Termine aber nicht versügt worden, so ist, salls das Oberkriegsgericht Solches sur angemessen ernchet, der Angeschuldigte von dem Termine durch das Gericht, in bessen der und zu knache bessen der eine vorstellig zu machen gemeint sein Kenntniß zu sehnen zu Angabe bessen, was er etwa vorstellig zu machen gemeint sein seller, auszuseren, das hierüber auszumehmende Protocoll aber an das Oberkriegsgericht mit thunslichster Bessen zu zu gewarten der den das Derkriegsgericht mit thunslichster bessen zu gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gemeint gem
- 34 §§ 324,
  318.

  \$ 72. Benn in zweiter Instanz auf das Rechtsmittel des Berurtheilten oder auch des
  Commandanten eine in erster Instanz erkannte Freiheitsftrasse auf eine Freiheitsftrasse geringerer
  Urt herabgeset wird, so ist diese Freiheitssftrasse niemals in einer längeren Dauer zu erkennen,
  als in welcher die schwerere Freiheitssftrasse in erster Instanz aussertagt worden war.
- Bu § 335 fg. § 73. Im Falle ber Einstellung bes Berfahrens ift ber Borfchrift in § 105 Schluff. and bier nachzugeben.

Dagegen bebarf es bei ber Ginstellung ber vorferigen Befragung bes Berletten nicht, es wird jeboch baburch bas Besugniß bes Gerichts, benfelben vor ber Einstellung zu hören, nicht anseichloffler,

- 30 g 3239 § 74. Der Angeschaftbigte ist im Falle ber Gerurtheistung bei der Bekanutmachung bes
  Ertenstuffes im Algeneinen über das ihm gusseschembe Rechtsmittel und die Frist zu bessen Einwendung, wie nach § 283 Alf. 2, zu belebren.
- 3u § 378. § 75. Die Kriegsgerichte werben an ihre Obliegenheit erinnert, für die genaue und möglichft schleunige Bollstredung ber zuerkannten Strafen besorgt zu sein, und ben Erfolg

jebesmal actentundig zu machen. Wenn baber die Bollftredung ben Commandobehörben übertragen wird, so ist sich nicht mit ber besfallsigen Anordnung allein zu begnügen, sondern auch eine Weldung über ben Ersolg zu ben Acten zu bringen.

- § 76. Bird um Begnabigung burch Erlaß, Abminberung ober Berwanblung einer er- Bu § 378. tannten Strafe nachgesucht, fo hat bas Untersuchungsgericht bas Begnabigungsgesuch
- 1) wenn es um gemeine Berbrechen fich hanbelt, bem Juftigministerium, bagegen

2) wenn es um Militärverbrechen ober auch um gemeine und Militärverbrechen sich hanbelt, bem Kriegsministerium, welches im letiteren Falle mit bem Iustigninisterium in Bernehmen tritt, anzuzeigen (vergl. noch § 77 gegenwärtiger Berordnung).

Bu Einreichung eines schriftlichen Begnabigungsgesuchs tann übrigens bem Berurtheilten auf sein Bertangen von dem Gerichte eine Frift bis zu acht Tagen eingeräumt werben.

Der an bas nach Beschaffenheit ber Sache zuständige Ministerium zu erstattenbe Bericht hat außer bem Namen und bem Dienstgrade bes Berurtheilten zu enthalten:

- a) die Angabe bes Berbrechens, wegen beffen eine Strafe erfannt worben ift, nach Gattung und Art, alfo 3. B. ob gemeiner ober Kamerabendiebstabl, ob einfacher ober ausgezeichneter Diebstabl, ob Unterschlagung, Forstbiebstabl u. f. w.,
- b) bie Angabe ber erfannten Strafe, auch ob erft ein Strafertenntniß ober bereits ein in boberer Inftang gesprochenes zweites Strafertenntniß vorliegt,
- c) bie Angabe bessen, worauf bas Begnabigungsgesuch gerichtet ift, ob auf Erlaß, Minberung, Berwandlung ber Strafe u. f. w.;

nicht minber ift

d) wenn bie Berbugung" einer erfannten Freiheitsftrafe bereits begonnen hat, auch biefes und, feit wann, im Berichte gu erwähnen.

In gleicher Maage ift zu verfahren, wenn um Anordnung einer anderweiten Schinfiverbanblung im Wege ber Gnabe nach 6 295 Schluff, nachgefucht wird.

Die Bernachlässigung dieser Borschriften, sowie der bestehenden Borschriften über das den miteingnreichenden Untersuchungsselten vorzusegende Indasteverzeichnis, ingleichen über die Bemerkung der Haft auf den Berichten und bei schriftlichen Bernechnungen mit anderen Bebörden zieht eine Dronungsstrafe von Einem Thater für jeden Auwöberbanklungsstall nach sich.

Wirb um Abolition einer Untersuchung nachgefucht, fo hat bas Untersuchungsgericht ben Berbeit bierüber ebenfalls an bas nach Beschaffenbeit ber Sache zuftandige Ministerium zu erflatten.

§ 77. Wird von bem Berurtheilten um Wiederaufnahme ber Untersuchung im Wege 3u § 378. ber Inde (§ 352 Schluß).) nachgesucht, so hat das Gericht der Bestimmung in § 380 Abs. 2 aleichfalls nachmachen, das Gesuch der dem nach Beschaffenheit der Sache auständigen

Minifterium anzuzeigen und babei bie Borfchriften bes § 76 gegenwärtiger Berordnung, bei Bermeibung ber bafelbst angebrobten Strafe, ebenfalls zu beachten.

Bu § 378. § 78. If auf ein Gefuch um Begnabigung, einschließlich bes im vorigen Paragraphen gebachten Falles, Entschießung erfolgt, so ist wegen anderweiter Berufung auf Begnabigung bie Bellfredung der Strose nicht aufgulchieben, jedoch nachher dehalb Anzeige an das zufländige Ministerium (§ 76 gegenwärtiger Berordnung) zu erstatten, insofern nach Beschaftenheit der Strase dieses mit Ersos geschwärtiger ber nicht die Nichtbeachtung anderweiter Berusung auf Gnade ausbridlich angeordnet ist.

3ft jedoch die Ballfredung einer Tobesstrofe in Frage, so ist bei einer anderweiten Berufung auf Begnadigung Bereicht an bas betreffende Ministerium zu erstatten, insofern nicht bereits die Richtbeachtung anderweiter Berufung auf Gnade ausbriddlich angeardnet ist.

Bu § 378. § 79. Sucht ein Berurtheilter unter bem Anführen, daß er Allerhöchfen Orts unmittelbar um Begnodbjung eingefommen sei ober einkommen voerde, um Ausschub der Strafvollstredung an, so hat das Unterschubungsgericht, insofern nicht die Begnodbjung bereits abgeschlagen ist, nit Bolistredung der Strafe anzustehen und binnen drei Tagen unter Einsendung der Acten Bericht an das zuständige Ministerium (vergl. § 76 gegenwärtiger Berordnung) zu erstatten. auch dem Benutheilten sofiedes besonnt zu machen.

Bu § 378. § SO. Die Rriegsgerichte haben von ber Bolistredung ber wegen gemeiner Berbrechen erkannten Freiheits- unb Geloftrafen — insoweit nicht die Geloftrafen nur wegen Chroerletungen erkaunt worden sind — das Gerichtsaunt des heimathsortes in Kenntniß zu sehen; von Strassen, welche wegen Militärvertrechen erkaunt worden, sindet basselbe mur dann statt, wenn entweder die Strasse in Zuchthaus oder Arbeitshaus besteht, oder die Berurtheisung zu einer auberen Strase wegen eines Verbrechens erfolgt ist, welches schon nach den allgemeinen Landesgesehen strassan; im Militärstrasseschens erfolgt ift, welches schon nach den allgemeinen Landesgeschen strassan; im Militärstrasseschende jedoch, wie z. B. Kameradeudiebstahs, mit böberer Strasse bedrobt ift,

Bei biefer Mitheilung ift bie Strafe und das Arbrechen, vogen bessen bie Strafe erkannt ift, genau anzugeben. Ift eine Gesummistrafe erkannt worden, so sind fümmtliche Berbrechen, beren ber Angeschulogie für überführt erklärt vorben ist, zu benennen.

Bu § 378. § 81. Bei ber Einsteferung eines verurtheilten Berbrechers in eine allgemeine Landesstrafamslatt (Zuchthaus, Arbeitshaus, Landesgefängnis) ist von dem einstefernden Gerichte der Direction der betreffenden Strafamslatt eine Notig mitzutheilen, durch welche ein möglichst vollständiges Bild von der Individualität des Berbrechers jum Lebufe der hiernach hausardungszemäß zu bemessenden discipsincellen und sechsorgerlichen Behandlung gewährt werden soll. Die Netig muß dobjer auf Grund der Untersuchungsacten und sonstiger austlicher Wahrnehmungen enkalten:

- 1) bes Berbrechers Ramen, After, Stand und Beruf (zeitherigen Dienstgrad), Geburtsort, Deimathsort, Religion, Familienverhaltniffe und bisberigen Lebenslauf;
- 2) die Angabe, ob, wie oft und weshalb er bereits früher in strafrechtlicher ober polizei-sieder Untersuchung sich befunden hat und welche Strafen von ihm veshalb ober beziehnblich auf biseiplinellem Bege letteren Falls jedoch nur wegen Eigenthumsbergefungen verbüßt worden sind, unter hinzuflgung der betreffenden Zeithunkte und beziehenblich der Untersuchungsbehörden;
- 3) bie Beschaffenheit bes Berbrechens, wegen bessen er eingeliefert wird, und die Angabe, . do und wie lange er beshalb Untersuchungshaft ersitten und wie er sich während ber-felben voreichten bot;
- 4) Alles, was über seinen Character, Bilbungsgrad, Lebensweise und Umgebungen bekannt und geeignet ift, das Gesammtbild der Individualität des Berbrechers, namentlich in Bezug auf Anlaß und Motiven des Berbrechens, zu vervollständigen;
- 5) alle sonftigen Umftanbe, welche fur bie Behanblung und Beaufsichligung bee Berbrechere in ber Strafanstalt in irgend welcher Beziehung von besonderem Interesse fein konnen;
- 6) eine gerichtearzitliche Angabe ilber feinen Körper- und Gefundheitsgustand zur Zeit ber Absubrung und beziechenblich wahrend ber Untersuchungshaft, in besonderer Beziechung auf seine Kabigsteit zu Berrichtung bon (schwereren ober leichteren) Dandardeiten;
- 7) bie Angabe, ob ber Einquliefernbe mit Borbehalt anberweiter Entideibung ben borläufigen Strafantritt verlangt bat;
- 8) bie Angabe, ob ber Berbrecher Bermogen bat und morin baffelbe beftebe.

Anger ber Dotig bat bie Berichtebeborbe bem Ginlieferungefdreiben

- a) eine Abschrift ber gegen ben Einguliefernben in ber betreffenben Untersuchungsfache gefprocennen Erfenntniffe mit ben Entscheidungsgrunden,
- b) ein Bergeichniß ber mitgebrachten Gifecten,
- c) ben nach § 15 bes Gefenes vom 26ften November 1834 ausgustellenben heimathefchein ober, im Galle ber Berbrecher nicht Sächflicher Staatsangeföriger ift, bie vorbanbenen Lealtimationserfunden beitelben

beiguffigen. Ift das einliefernde Gericht, ben heimathelichein des Berbrechers gleichzeitig mit der Einlieferung deffelben mit zu überseinlern, um beswillen außer Siande, worft die heimathe angehörigkeit des Berbrechers noch nicht bestnittb schluchten geweien ift, jo hat daffelbe der Anflatsbirection in dem Einlieferungsfpreiben unter turger Ungade des Grundes, welcher der Erledgung biefes Puntles entgegenfleht, aus den Untersuchungsacten darüber Mittheilung zu machen, an welchem Drit des Inlandes der Eingelieferte bis zu feiner Einlieferung obe ziebendlich bis zu der ber letzeren elwa dorausgegangenen Inhaftitung sid aufgedalten bat.

Bei ber Cinlieferung eines berurtheilten Berbrechers in die Militärstrasanstatt find an bas Commande berfelben, außer ben vorstehend' gebachen Schriften, noch überdieß ein Auszug aus bem Strassourunde und ein Duplicat bes Effectenberzeichnisses einzuseuben, wohingegen ber Seimathschein nur bei später etwa eintretendem Bebarf und auf Berlangen bes Commandanten ber Anfalt nachabringen ift.

34 § 378. § 82. Da bie in Art. 12, 13 und 16 bes allgemeinen Strafgesethuchs angeordneten Schärfungen ber Zuchthaus, und ber Arbeitshausstrafe unter ben eben baselhst angegebenen Borausstehungen nach Art. 14 frast bes Gefeses von selbst eintreten, so haben die Gerichte bei Einlieferung von Züchtlingen und Artbeitshaussträstingen in dem Einlieferungsschreiben zugleich, unter Angabe der hierbei in Betracht kommenden Umsstabe darüber sich auszusprechen, ob die gesellichen Borausstehungen bieser Schärung vorbauben find oder nicht.

Sat ber einzuliefernde Bickling ober Arbeitsbausströffing im Aussande wegen eines vorfaglichen Berbrechens eine Strafe verdüßt, welche nicht lediglich als Gefängniß- ober Gelbstrafe bezeichnet ift und von welcher es zweifelboft erscheint, ob sie der im Strafzssehdung angedrobten Buchthaus- oder Arbeitshausstrafe gleich zu achten sei, so ist hierüber vor der Einlieferung bei dem Kriegsminisperium, welches sich hierüber mit dem Justigminisperium vernehmen wird, berichtlich auftragett.

34 \$ 378. § 83. Die Bestimmungen in Art. 20 bes allgemeinen Strafgefetouchs leiben eine Ausnahme, wenn Kranfheit bes Berurtheilten ben sosortigen Antritt ber Strafe verbindert.

Dabei ist jedoch bezüglich ber Zuchthaus, und Arbeitshausstrafe als Grundsat festjuhalten, daß Krantheit an sich teinen Grund abgiebt, ben Strafantritt auszusezen, wenn ber Aransport bes Kranten thunsich und nicht mit Gefahr für Leben oder Gefundheit besselben verbunden ift.

Beber in eine allgemeine Landesftrafanftalt Einguliefernde muß mit nothbürftiger, reinlicher und ohne weitere Berftellung ju beffen Beffelbung bei ber Wieberentsaflung geeigneter Riebung nur Seimbifde verfeben fein.

3m Uebrigen werben bie Gerichte wegen der Einlieserung von Strässingen in die Strasanstalten auf die Vererbnungen vom 25sten August 1853 (Gesetz und Vererbnungsblatt Seite 172), vom 14ten November 1853 (Gesetz und Vererbnungsblatt Seite 263) und vom 4ten August 1854 (Gesetz und Vererbnungsblatt Seite 1858) verdiesen.

- 34 § 378. § 84. Die in § 82 Abf. 3, 4, 5, sowie in §§ 83, 84, 85 ber Ausstührungsverordnung jur allgemeinen Strasprocessordnung vom 3 i ften Just i 856 (Geseth- und Berordnungsblatt Seite 176 fg.) enthaltenen Bestimmungen fint, sowiet sie hier Unwendung sinden
  können, vom den Kriegsgerichten ebenfalls in Obacht zu nehmen. (Bergl. hierbei § 22 unter
  2, 3, § 23 unter 1 des Gesethes, die Militärgerichtsverfassung setreffend.)
- 3u § 378. § S5. Die Borfdrift in § 86 ber Aussührungsverordnung jur allgemeinen Strafprocefordnung vom 31ften Juli 1856, wornach die Directionen ber Strafanstalten auch ferner-

bin alle barin Detinirte, fowie fammtliche Strafgerichte biejenigen Individuen, welche mit einer in ben Berichtsgefängniffen gu verbligenben Strafe belegt worben find, bei ihrer Entlaffung nach abgelaufener Strafzeit auf die Folgen des Rückfalls aufmerkfam zu machen haben, wenngleich ber Eintritt biefer Folgen nach ben Bestimmungen bes Strafgefetbuchs von ber Beobachtung biefer Borfdrift nicht abbangig ift, gilt beginglich ber in ber Militarftrafanftalt Detinirten . fowie ber bei ben Kriegsgerichten Arreftstrafe verbuffenben Inbividuen ebenfalls.

§ 86. Wenn ein Angefculbigter wegen Seelenfrantheit freigefprochen ober aus biefem Bu § 376. Grunde bie Untersuchung eingestellt worben ift, fo bat bas Untersuchungsgericht wegen ber gu beschließenden Borkehrungen über etwaige Unterbringung besselben in einer Heils oder Bersorgungsanstalt Bericht an bas Kriegsminifterium zu erstatten.

§ 87. Wird eine Berson vom Offigierestande ober Range ober ein nach § 2 unter Bu § 378. Dr. 8 bes Civilftaatsbienergefeges vom 7ten Marg 1835 (Gefete und Berordnungeblatt Seite 170) ju beurtheilender Beamter ober auch eine ber in § 22 unter 4 bes Gesebes, bie Militargerichtsverfaffung betreffend, vom 23ften April 1862 bezeichneten Berfonen zu einer Arbeitsbaus- ober Buchthausstrafe verurtbeilt, fo ift in allen Källen vor ber Ginlieferung bes Berurtheilten, auch wenn folde von letterem vor eingetretener Rechtstraft bes Strafurtheils verlangt wird, von bem Untersuchungsgerichte Anzeige au bas Kriegsminifterium behufs ber barauf gu faffenben Entichliefung megen borberiger Entfernung bes Berurtheilten gu erftatten.

3m Uebrigen ift bierbei ben Borfdriften in § 89 ber Ausführungsverordnung gur all. gemeinen Strafprocegordnung vom 31sten Iuli 1856 (Gefete- und Berordnungeblatt Seite 179 fa.), foweit fie Unwendung finden tonnen, ebenfalls nachzugeben.

& 88. Das nach & 383 Abf. 2. 3 ju Abfaffung bes Nachtragserkenntniffes berufene Bu §§ 383, Bericht bat bie Berichte, von welchen bie einzelnen Straferkenntniffe gefprochen worben find, wegen Mittheilung ber biefifalls ergangenen Acten anzugeben und von ben einzelnen Erkenntniffen biefer Berichte Abfcbrift gu feinen Acten gu nehmen. Bei Rudfenbung ber Die einzelnen Erfenntniffe enthaltenben Acten an Die betreffenben Gerichte ift ben letteren von bem Inhalte bes Nachtragsertenntniffes und beriebenblich ber Entideibung bes Oberfriegsgerichte (veral. § 384 Abf. 3) Renntuif zu geben.

Die Bollftredung ber Gefammtftrafe erfolgt burch bas Gericht, welches bas Nachtragserkenntnig ertheilt bat, es ware benn, bag ber Bernrtheilte bei einem anderen Berichte in Saft fich befindet. In diefem Kalle erfolgt die Bollftredung burch bas lettere. Ift jedoch in dem Nachtragserkenntnisse auf eine Militärstrafe erkannt worden, so steht die Bollstreckung berfelben allezeit bem Dilitärgerichte gu.

§ 89. Bas in Art. 77, 78 fg. bes allgemeinen, § 70 bes Militärstrafgesetbinche über jusammentreffende Berbrechen bestimmt ift, leibet auf Bermaltungestraffachen, ferner auf folde Sanblungen, welche in ber Militarftrafproceftorbnung ober in fonftigen Gefeben mit 1862. 35

384.

Ordnungsstrafen bebroft find, insonderheit auch auf ben Bruch bes Sandgelöbniffes (Militärftrasprocessorbnung § 132), nicht Anwendung, vielmehr werben bie wegen solcher Bergeben berwirten Strafen, auch wenn bieselben gleichzeitig mit begangenen Berbrechen zur Bestrafung gelangen, gesondert erkannt und neben ber wegen concurrirender Berbrechen berwirften Strafe vollstrecht.

Zu § 398. § 90. Auch bei ber militärischen Bollstredung ber Tobesstrafe ist ben Bestimmungen in §§ 3, 4, 5 ber Berorbnung, das Bersahen bei Bollstredung der Tobesstrafen betressen, vom 27sen December 1834 (Geseh, und Berordnungsblatt vom Jahre 1835, Seite 3 fg.) nachauseben.

Un bie Stelle ber §§ 2, 6, 7 ber gebachten Berordnung treten bagegen folgenbe Bestimmungen.

Der Aubiteur hat nach bem Eingange ber bie Entschiegung über bie Bollziehung ber Tobesstrafe enthaltenben Berordnung bem Berurtheilten bie von bem Garnisons ober Ortscommandanten, beziehenblich bem Gouvernement zu Dresben, sessen, seiste Belit ber Bollstredung
einige Tage vorher bekannt zu machen. Bon ben genannten Commandanten, beziehenblich
bem ebenfalls gebachten Gouvernement haben auch die weiteren Anordnungen über Abführung
bes Berurtheilten zur Richtstätte auszugeben.

Der Geiftliche, welcher ben Berurtheilten jum Tobe vorbereitet hat, hat sich unmittelbar vor ber Whitürung bessellen zur Execution in bas Gefängniß vessellen zu verfügen und ihm geistlichen Zuspruch zu gewähren, sich auch auf bem Plate ber hinrichtung selfelt einzusinden, um bei einem Berlangen der Berurtheilten ihm nochmaligen Juspruch zu gewähren.

Ferner hat sich ber Aubiteur spätestens am Tage vor ber Execution zu bem Berurtheilten in das Gesängniß zu begeben, um etwaige beswirer Wänsiche besässich seinlich feiner hinterschlienen z. entgegen zu nehmen. Inwietweit die protocollarische Aufnahme berselben und bebeachtung soussiger Förmlichseiten nothwendig oder wünschensterth ist, wird der Aubiteur, nach Maaßgabe ihres Inhalts und ihrer etwaigen juristischen Ratur, zu beurtheilen haben.

Der Anditeur hat, nachdem ber Benuthfeilte auf der Richtstätte angelangt ift, sich an die übeigen auweseuden Personen zu wenden und ihnen den Amen des Benuthfeilten noch dem Berdrechen desselben bekannt zu machen, im Uebrigen aber sich sieder Aussprache über die bie etwaige stilltiche Entartung des Berdrecherts und ähnlicher Ausherungen zu enthalten.

Unter ben in ber fiebenten Albibeilung bes besonderen Theils der Militaftrafprocessorbnung erubinten Berhaltniffen find bie vorstebenben Bestimmungen, soweit thunlich, chenfalls in Dbacht zu nehmen.

3u § 398, § 91. An Orten, wo die Polizeiverwaltung getrennt von der Gemeindeberwaltung ge-Abf. 2. führt wird, hat die nach § 388 Abf. 2 vergeschriebene Benachrichtigung der Gemeindebesörbe bon bem jur hinrichtung bestimmten Tage außerbem auch noch an bie Boligeibeborbe bes Orta 211 erfolgen

Uehrigens geschieht bie Bengdrichtigung burch bas Garnisonscommanbo, in Dresben burch bas Goupernement ber Refibens.

6 92. Wirb auf einen Bestärfungseib erfannt, fo bat ber Richter bas Erfenutnif eventuell auch auf ben Wall ber Richtleiftung ju richten.

Ru 8 397.

Mit Ahnahme bes Gibes ift his nach eingetretener Rechtsfraft ber Enticheibung Anstanb au nehmen. Sie erfolgt in einem auf Antrag ber einen ober ber anberen Bartei ban bem Untersuchungerichter anzuberaumenben Termine, ju welchem er bie Bartbeien unter ben in ben Sinilproceggefeten porgefchriebenen Brainbirien und unter Ginraumung ber ebenbafelbit beftimmten Friften porlabet. Ebenfo geschiebt biefelbe nach Magkagbe ber in biefen Gefenen begliglich ber Beit und ber Vormen ber Leiftung von gesetlichen Notheiben (Grifflungs, und Reinigungeiben) ertheilten Boridriften. Ge leiben baber bier bie einichlagenben Boridriften bes Gefetes vom 30ften Dai 1840, bas bei Cibesleiftung ber Ifrgeliten ju beobachtenbe Berfahren betreffend (Gefen, und Berordungsblatt Seite 90 fa.) poliftanbig Anwendung.

6 93. Die Berufung ift bem Beschädigten bon bem Gerichte mitzutbeilen, eine Gin- Bu § 403. raumung von Friften jur Ausführung ober Wiberlegung bes Rechtsmittels finbet jeboch nicht Statt. Beguglich ber Berichtserftattung ift ben Bestimmungen in 6 74 ber Militarftrafprocekorbnung nachtugeben.

6 94. 3ft von bem Berurtbeilten ober von bem Commanbanten ein Rechtsmittel gegen Die Entideibung in ber Strafface eingewendet morben, fiber welches von bem Dberfriegsgerichte in einem Berbandlungstermine (vergl. 66 320 fg., 350) ju enticheiten beichloffen wirb, fo ift über bie Berufung gegen bie Enticheibung bezüglich bes geforberten Schabenerfates gleichfalls in biefem Termine zu verhandeln und zu enticheiben.

Es ift baber foldenfalls ber Beidabigte biervon in Reuntnig gu feten und fann ibm bas Ericeinen im Termine nachgelaffen werben. Der Angeschuldigte, wenn biefer ericbienen ift (6 320 Abf. 1, 6 323 Abf. 1), fowie ber Beichabigte fonnen bann in bem Termine bas Bort jur Ausführung beziehendlich jur Biberlegung ber Berufung nehmen.

8 95. Die Bestimmungen in § 424 vbb. § 422 Schluff, ichliefen nicht aus, baf ber Bu § 424 vbb. Ronig in gewiffen Fallen, inebefonbere unter ben in § 425 fg. gebachten ober abnlicen Ber- § 422 Goluff. baltniffen, Die Ausibung bes Beangbigungerechte Sich felbit borbebalt.

Dreeben, ben 2ten Juni 1862.

Die Ministerien bes Kriege und ber Juftig. von Rabenborft. Dr. von Bebr.

# M. 46) Berordnung,

bie Bublication einer Tarorbnung gur Militarftrafprocegorbnung betreffenb;

Nachdem die Abanberungen in dem militärgerichtlichen Strasversahren eine Revisson der Taxordnung in Strassachen nothwendig gemacht, auch die zu dem ordentlichen Landlage des Jahres 1860 versammelten Stände in der ständischen Schrift vom Zten Inli 1861 die Regierung ermächtigt haben, diese Kroisson vorzunehmen und eine provisorische Taxordnung zu ertassen, so wird, mit Allerdöchter Genehmigung, in der Anfuge eine Taxordnung zur Militärstrosprocessordnung, welche mit dem Zeitvuntte, wo die letzter selbst in Krast tritt, gleichfalls zur Andenung gelangt, mit der Weisung aburch bekannt gemacht, daß nach dersessender, den Schoeke, den es angelet, sich zu achten babe.

Dresben, ben 2ten Juni 1862.

# Die Ministerien des Ariegs und der Justig, von Rabenhorst. Dr. von Behr.

Tarordnung zur Militarftrafprocefordnung.

# Capitel I.

# · Allgemeine Bestimmungen.

§ 1. Soweit nach ben einichlagenben Bestimmungen ber Militärstrafprocegorbnung in Beetbinbung mit benen bes Geleges, die Militärgerücktwerfollung betressen, bie Kosenfreiseit sich erstreckt, bürsen in militärgerichtlichen Straffachen Kosen, einschließig ber aufgewendeten Copialien, sowie ber sonstigen Bertäge und ber Separatgebigren, überhaupt nicht in Aufalgebracht werben und auch, insoweit jene Kostenfreiheit nicht stattsindet, darf für eine gerichtliche ober außergerichtliche Bemiligung etwas nicht gesorbert werben, wenn basür in gegenwärtiger Tagordnung kein bestimmter Aufalg sich findet, es wäre benn, daß durch Berweisung auf andere geseschiede Serschriften eine Ausnahme ausbrücktlich gugesaffen ist.

Sollten in gegenwärtiger Tagorbnung Anfate für vorkommende Beschäfte unerwähnt geblieben sein, so ist betreffenden Falles Anzeige an das Kriegsministerium zu erftatten, worauf von diesen, beziesendlich nach vorganzigem Bernehmen mit dem Ministerium der Instiz, entweber veren Nachtragung in der Tagordnung angeordnet oder sonstige Entschließung ertheilt werben wird.

- § 2. Die Borfdriften ber gegenwärtigen Sagorbnung sinben nur Anwendung auf militärgerichtiche Straffaden (§ 1); insoweit baber Militärgerichtsbesofhene nach Maafgade bes Geseus, die Militärgerichtsversassung betreffend, in gewissen Fällen vor Ebissstrafgerichten Recht zu leiben haben, haben hinsightlich ber Kosten bie Bestimmungen ber allgemeinen Sagorbnung in Straffacen vom öften September 1856 (Geset und Berordnungsblatt Seite 291 fg.) zur Richtschung zu bienen.
- § 3. Unter ben Untersuchungskoften find die Roften fur die gerichtspolizeilichen Erörterund mitbegriffen umd es erftrect fich baber die unbeschännte Berurtheilung in Abstatung ber Untersuchungskoften auch auf bie bezeichneten Goften.

Für gerichtspolizeiliche Erörterungen jedoch, welche von den militärischen Commandossellen weranstaltet worden (§ 59 s. der Militärstrafprocespeddung), dürfen Kosen niemals in Unschaugebracht verden. Dasselbe sindet auch stat in Ansehmag der von den Intersuchungsgerichten an die Commandossellen erzehenden Militseilungen, Benachrichtigungen, Anstragen, Verstsgungen und des sonstigen Dienstverlehrs mit den Commandobehörden; es gelten vielmehr alle diese Seishäfte, ebensowie ferner alle im militärgerichtlichen Strasperschofen vorsommende Jamblungen, Bersspungen, Anträge und Erklärungen des Commandouten als Militärdeinstangelegenheiten (vergl. § 62 Abs. 2 des Gesetze, die Militärgerichtsversssssssss)

- § 4. Soweit von Civilpolizei und Civilgerichtsbehörden gerichtspolizeiliche Erörterungen vorgenommen worden sind, erfolgt die Einziehung der dadung entflandenen Kosten durch des Gericht zugleich mit der Einziehung der Gerichtsfoften, baseru die letteren selbst in Anfah zu beingen sind. Bergl. übrigens § 67 des Geseels, is Militärgerichtsverfassung etressen.
- § 5. Soweit für einzelne hanblungen und Gefchafte besondere Anfage in ber Tagordnung enthalten find, tann ueben benfelben für die biefe hanblungen und Geschäfte betreffenben Protecolle nichts liquibirit verben.

Dagegen paffiren neben ben Gebuhren bie anfgewendeten Copialien, fowie Die sonstigen Berlage und Die Separatgebuhren nach ben barüber bestehenben Grundfagen.

- § 6. Insoweit in den nachtebenden Borschriften bestimmte Fristen für die Liquidirung von Koften seingest worden sind, ist dei Berechnung der Frist den Bestimmungen in § 18 der Militärstafvoccesorbnung nachaugeben.
- § 7. Für Liquidirung der Rosten, soweit eine folde ftatfindet, tonuen die Gerichte und awar für jede besondere Liquidation

1 Reugrofchen bis 10 Reugrofchen

in Anfat bringen (vergl. jeboch § 21 unter Rr. 27).

§ 8. Die Bestimmungen und Anfabe ber rebibirten Tagorbnung vom 26sten November 1840 in Cap. I. Sit. 2, A, B, sowie in Cap. II. Nr. 35 und 37, soweit letterer Anfah

in Strafsachen in Frage tommt, sind aufgehoben. Dagegen bewendet es auch fernerhin bei den Bestimmungen und Ansähen im Anhange zu Cap. I. und in den Rachträgen I. und III. zu der genannten Tavorduung, sowie bei der Berordnung vom 27sten Mai 1841, die Siegegebühren in Forsstrachen betrefsend, insoweit diese Bestimmungen und Ansähe überhaupt in Frage kommen können.

§ 9. Bezüglich ber Berwendung bes Stempels in Untersuchungsfachen ift auch fernerbin ben zeitherigen Bestimmungen, mit Berudsichtigung ber nachfolgenben Borfdriften, nachzugeben.

- 1) Den schriftlichen Borladungen fteben bie schriftlichen Borführungebefehle (§ 113 ber Militärstrasprocegorbnung) und bie Schreiben jur Beglaubigung ber Nacheilenben (§ 117 ebenbaf.) gleich.
- 2) In ben Fällen, in welchen ein Gericht bei einem anberen Gerichte einen Antrag auf Bornahme einer handlung stellt ober das Gericht auf einen solchen Untrag sich rück- außert, ist der einsache Schriftenstempel auch dann zu verwenden, wenn der Antrag oder die Rückangerung nicht mittels besondern Schreibens, sondern nur mittelst Protocolls oder einer sonftigen Uebersendungsregistratur erfolgt.
- 3) Schriftlice Antrage bes Beschäbigten, mittelft beren er bie ibm burch bas Berbrechen jugezogenen Schaben bei bem Strafgerichte geltend macht und ausführt, sowie bie bierauf bezüglichen ichriftlichen Erflarungen bes Angeschulbigten und Berfügungen ber Berichte unterliegen, soweit nicht ber Ungeschuldigte ober ber Befchabigte gu ben Berfonen geboren, benen nach § 365 Abf. 1 ber Militarftrafprocegordnung Roftenbefreiung gufleht, ben allgemeinen Boridriften ber Stempelverwendung in Civilfachen. Bei notorifdem Unvermogen bes Ungeschuldigten ift bezuglich ber Stempelverwendung wie in ben Källen zu verfahren, in welchen bie Bartei im Civilvroceffe bas Armenrecht aenießt. Erftredt fic bas Erfenutnig - ohne Unterfcbied ber Inftangen - jugleich auf ben Ansvruch bes Beidabiaten, so ift bellenungeachtet für bas Erkenntuik ber Stempel nur einmal, jeboch berjenige zu nehmen, welcher ber bochfte ift, je nachbem bie Cache ale Criminalfache ober ale Civilfache betrachtet wirb. Wird in Folge eingewendeter Berufung in ber oberen Inftang nur über ben Civilanfpruch erfannt (\$6 403, 404 vbb. § 407 ber Militarftrafprocefforbnung), fo ift für bas Erfenntuif ber für ein foldes Erfenntnif in Civilfachen nach Sobe bes Streitgegenftanbes vorgeschriebene Stempel an bermenben.
- 4) Anträge und Ertfärungen beffen, welcher für ben Angeschulbigten Sicherheit geleistet bat (§ 133 fg. ber Militäftpasprocegordnung), unterliegen ben allgemeinen Borschiftlich ber Stempelverwendung in Civifachen.
- 5) Soviel die strafgerichtlichen Erkenntniffe betrifft, so ist bezüglich der verurtheilenden Erkenntniffe und der freisprechenden Enderkenntnisse den zeitherigen Borschriften nachgugeben. Insbesondere ist bei den Erkenntnissen des Obertriegsgerichts, durch welche

ein freisprechendes Enderfenntniss oder ein verurtheilendes Erkenutnis als uichtig aufgesoden wird, der zeither vorgeschriebene Stempel nach Maassade der erkaunten oder sitt Kalle der Berurtheilung zu erkennen zewesenen Strafe zu verwenden.

Befdrant fich die Berurtheilung in einem Ertenntniffe auf ben Rofteupuntt, fo entscheibet über die Sobe bes Stempels ber Betrag ber Roften, auf welche die Berurtbeitung gerichtet ift.

Dagegen ift bei allen iferigen Ertenntniffen, sowie in ben Fällen von §§ 206, 215 jg., 357, 358, 393 ber Militaftrasproceforbnung, gleichviel, ob die Entscheben ung besonders ausgefertigt ober zu ben Acten geschrieben worben ift, nur ber einface Schriftenstempel zu verwenden.

Bezüglich der Berufung bewendet es in hinficht der Stempelverweudung bei den zeitherigen Borfchriften, dagegen find Revisions- und andere Anträge des Commandanten, gleichviel, ob sie schriftig eingegeben oder zu den Acten geschrichen oder zu Procule erftart worden, der Stempelverwendung in keinem Kalle unterworfen und es gilt dasselbe überhaupt von allen Schriften, Mittheilungen und dem Senstigen Beschriften, welcher zwissen dem Commandanten, beziehendlich den diesem untergeordunten Commandosselsen einer- und den Krigsgerichten andererseits und umgekehrt statische und der als Militärbeitungtung eigenheit (vergl. § 62 Abs. 2 des Gesehes, die Militärgerichtsverfassung betreffend) zu bekandeln ist.

6) So lange es ungewiß ift, ob bie Untersuchungstoften von bem Angesculbigten, beffen Angehörigen ober Mitfouldigen zu erlangen fein werden, ift tein Stempel zu verwenden. Wenn jedoch in der Folge die Koften zu erlangen find, so ift der unberichtigt gebliebene Stempelbetrag mit ben Koften zugleich einzubringen, und ein auf die erlangte Summe lautender Stempelbogen zu ben Acten zu nehmen, auf welchem die Sache, zu der er gebort, deutlich angegeben werden muß.

Somofi ber Stempeferfag, wie die etwa verwirfte Stempestrafe haben, wenn bas Liquibum nicht vollstanbig eingebracht werben tann, vor ben aufgelaufenen Gerichts-toften ben Borgug.

#### Capitel II.

# Bon ben Gerichtstoften.

 beren Beborben erwachsenen Koften, soweit folde noch nicht zu ben Gerichtsacten liquidirt find, binnen gleicher Frift zu ben letteren liquidirt werben.

§ 11. Die Gerichte, bei welchen Kosten bezüglich einer vor ihnen nicht selbst anhängigen Unterschaung erwachsen sind, haben bieselben zu siquidiren und die Liquidation dem Untersuchungagerichte mitzusbeiten.

Genfo fat das Oberfriegsgericht die bei ihm erwachfenen Gerichtsfoften bei ber Riftfenbung ber Acteu an das Untersuchungsgericht mit zu flquidiren, sobald eine Koftenliquidation überhaupt flatifindet.

- § 12. Die in nachstebenber Tagorbnung befindlichen Gebuhrenanfage find:
- 1) in Straffachen, welche nach bem Forst- ze. Strafgesethe Urt. 1, 2 (jeboch nur bei einem Betrage bis mit 1. Thr. 15 Rgr.), Art. 3, 8 bis mit 16 beffelben gu beurtheifen find.
- 2) in Straffachen, welche nach bem Gifenbahnftrafgefete Art. 8, 9, 10 gu beurtheilen finb,
- 3) in Untersuchungen wegen Berlethungen ber Ehre, soweit biefelben lebiglich mit Gefangnifi- ober Gelbstrafe bebroft finb,

nur

#### nach ber Salfte bes Minimalfages,

sowie in anderen Sachen, in welchen auf eine im Berichtsgefangniffe gu verbuffende Gefängnig- ober biesem entsprechente Festungsarrest- ober Arresistrafe ober eine Belobufge bis gu Biethundert Thaleen erkannt worben ift ober im Falle ber Berurtheilung erkannt werben konnte, nur

nach ber Salfte ber Unfage überhaupt

in Ansatz zu bringen. 🍃

Wenn in Straffachen, welche nach bem unter 1 erbahnten Gefete zu beurtheilen sind, das Bergeben bis mit 3 Bochen Gefängniß, ober entsprechenber Arreft- ober Fünf Thaler Gelbstrafe bebroht ift, auch ber Angelchulbigte in bem Bernehmungstermine erscheint und bas Bergeben einraumt, so ist am Gerichtsbesten liberbaupt nur

7 Ngr. 5 Pf. bis 15 Ngr. - Pf.

au fiquibiren. Unter biefen Anfahen find bie erwachseuen Copialverlage, nicht auch bie übrigen Berlage und bie Separatfoften mit begriffen.

Räumt ber Angeschuloigte das Bergeben bei seiner Bernehmung nicht ein, so baß ein weiteres Berfahren fichtig wirt, ober bleibt er in dem Termine uneutschuldigt außen, ober ist das Bergeben selbst mit einer höheren Strafe, als ber vorgedachten, bedroht, so treten die allgemeinen Bestimmungen vieser Tagordnung, beziehenblich unter Berücksichtigung ber vorstehend unter 1 gegebenen Borschriften, ein.

Uebrigens ift bei ben bis mit brei Boden Gefangnif ober entsprechenber Arreft ober Bunf Thaler Gelbrage bebrobten Bergeben ber hier erwähnten Art, gleichviel, ob baffelbe eingeräumt worben ober nicht, an Stempel zu bem Ertenntniffe nur ber einsache Schriftenftempel zu verwenden,

§ 13. Das Untersuchungsgericht tann, und zwar sowost in ben zur Entscheidungszustäntigseit bes flandigen Kriegsgerichts, als auch in ben zur Entschiungszuftandigteit bes Spruchtriegsgerichts geborigen fallen von einer speciellen Berechnung ber in ber Untersuchung erwachsenen Gebubren absehen und ftatt berselben, nach ber Umfänglichteit und Schwierigkeit ber vorgetommenen Gerichtsbandlungen im Allgemeinen ein Bauschautum in Ansab bringen.

Ein foldes Baufdquantum begreift

- a) in ben jur Ensicheibungsguffanbigfeit bes Spruchtriegsgerichts gehörigen Fällen bie Gehörten bes gesammten Untersuchungsversabrens bis jur Verbereitung ber Schlisbertonoftung.
- b) in ben jur Entscheidungeguffanbigleit bes ftanbigen Rriegsgerichts geborigen Fallen bie Gebufpen ber gesammten Untersuchung bis mit bem Ertenntniffe, in fic, und es sann bafür ein Banfcountium

von 5 bie 100 Thalern

in Anfat gebracht werben. Bergl. jeboch § 16.

Ift bas Gericht ber Ansicht, bag auch burch bas hachfte Baufcquantum bie Gebuhren nicht gebedt werben, fo find biefelben speciell zu berechnen.

Neben dem Anfahe des Baufchquantums sind jedensalls noch die Berläge, einschließlich der Copialien, und die etwaigen Separatgefihren, insbesondere die Gebühren der Zeugen und der Schwerfländigen, sowie der von den Civilgerichten auf Berlangen des Unterschudungsgerichts etwa beigezogenen Urtundspersonen, ingleichen die Diener- (Profosen.) Gebühren, sowie die fehreren überbaupt liquibirt werden dirfen, zu berechnen und anzuseben.

§ 14. Die Bestimmung bes vorigen Paragraphen sann insbesondere in dem Halle angewendet werden, wenn der Angeschildbigte zur Abstatung sammtlicher in der Untersuchung bis zu den unter a und b bezeichneten Pansten aufgesaufenen Kosten veruntseilt worden ist.

In ben Fallen, in welchen ber Angeschuldigte ober eine britte Person nur zur Abstatung ber filt einzelne Gerichtsbaublungen erwachtenen Kosten veruntseilt worben, find bie ben Berurtheilten treffeuben Kosten speciell zu liquibiren. Ge tann jedoch auch in biese fidelie ffälle weiner speciellen Liquibation ber übrigen, sonach gerichtswegen zu übertragenden Kosten abgesehen und statt berselben bas § 13 gedachte Bauschquantum, jedoch solchenfalls unter Kürzung bes Betrags ber unter ben speciell siquibirten Kosten befindlichen Gebilden, siquibirt werben.

36

§ 15. Bezieft fich eine Untersuchung auf mehrere Angeschulbigte, umb find bieselben ober einzelne derfelben gur Abfactung der Untersuchungskossen errurhseilt voerben, so kann bas Gericht ebenfalls von einer speciellen Liquidation der in § 13 erwähnten Gebühren absehen und flatt derselben für jeben Angeschulbigten ein Baulidquantum in Ansah beingen.

Diefes Baufchquantum barf bei ben einzelnen Angefdulbigten bie Summe von 50 Thaleen nib liberfteigen, wogegen ber Gefammibetrag ber einzelnen Baufchquanta auf die Summe von 100 Thaleen uicht befokrauft ift.

Erfcheint ein Raufchquantum von 50 Thalern nicht ausreichend, fo find bie Gebuhren freciell ju liquibiren.

3m Uebrigen ift nicht ausgeschloffen, bag bezüglich einzelner Angeschulbigter bas Baufchquantum genommen, bezüglich anderer bie Gebubren speciell liquidirt werden.

- § 16. In den in § 12 erwähnten Untersuchungsfällen ist als niedigster Sat bes Vanschanntums 1 Thaler und als höchster Sat des Bauschanntums nur der Ansat von 25 Thalern guläsig.
- § 17. Auf die Gebihren für die Entscheidungen des Obertriegsgerichts erstreckt sich das Bauschquautum nicht, vieleneche find diesellen allezeit speciell zu liquidiren, sobald eine Kostenschaubation überbaubt stattstindet.
- \$ 18. In Untersuchungen, welche bereits bei dem Eintritte des neuen Berfahrens im Gange sich besinden, und nach Maaßgabe der Militärstrafprocesordung sortzustellen sind, ist begissich der Louidrung für die bis zu diesem Eintritte expeditien handlungen den zeitherigen Taxbestimmungen nachzugehen. Es können jedoch die Gerichte von einer speciellen Liquidation sit bie gedachten handlungen absehen und auch in diesen Källen für die lehteren und die späteren Expeditionen die Borschiften der \$\$ 13 sa, anwenden.
- § 19. Befcmerben über einzelne Aufate in ber gerichtlichen Liquidation ober über einen au boben Unfat bee Baufchquautume find vom Oberfrieasgerichte au erlebigen.
- § 20. Die Ginichung ber Untersuchungeloften, soweit eine solde flatsfündet, erfolgt burch das Gericht, bei welchem die Untersuchung bei der Beendigung berfelben anhängig geweicht ift.

Diefe Bestimmung bezieht fich auch auf bie Einziehung ber bei auberen Gerichten erwachfenen Roften (§§ 4, 11).

§ 21. Als Gebuhren fur Die ftrafgerichtlichen Sandlungen werben folgende Anfage be-finnut :

| Mr. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Thir. | Ngr. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1.  | Registratur über das Anbringen einer Denunciation 20 Ngr. bis                                                                                                                                                                                                                                       | 1     | 15   |
| 2.  | Registratur über Borlegung ober Mittheisung ber Acten an ben Bertheibiger ober eine britte Person                                                                                                                                                                                                   | _     | 10   |
|     | Anmert. Hür die Borlegung an den Commandanten, ingleichen für die<br>Wittheilung an die Commandobehörden findet ein Anfat niemals<br>flatt.                                                                                                                                                         |       |      |
| 3.  | Registratur über Anordnung einer Gerichtsgefängniß- ober Arrefistrafe                                                                                                                                                                                                                               | _     | 10   |
| 4.  | Dergleichen über eine erfolgte Strafverbügung                                                                                                                                                                                                                                                       | -     | 10   |
| 5.  | Dergleichen über Eröffnung, sowie über Schluß der Untersuchung, ingleichen jede<br>andere, in dieser Taxordnung nicht speciell erwähnte Registratur 10 Ngr. bis                                                                                                                                     |       | 15   |
| 6.  | Aufnahme eines Signalements                                                                                                                                                                                                                                                                         | -     | 15   |
| 7.  | Anordnung einer mundlichen Labung und Borforderung eines Beugen, eines Bejüchtigten ober einer anderen Berson, auf die Berson und                                                                                                                                                                   | _     | 1    |
|     | bafern mehr als acht Berfonen gleichzeitig in berfelben Sache citirt werden,<br>überhaupt                                                                                                                                                                                                           | _     | 8    |
| 8.  | Abhörung eines Zeugen, des Berletten oder eines Sachverständigen 20 Kgr. die<br>Anniert, zu Ur. 8, 20. Erfolgt die Abhörung mit Zuziehung eines<br>Dollmetschers, so kann der Anssa bis um die Halfte erhöht werden.<br>Eine an bemtelben Tage sortgeschet Abhörung ift nur einmas<br>zu berechnen. |       |      |
| 9.  | Bereidung eines Zeugen, eines Sachverständigen ober des Berletten und zwar<br>auch, wenn mehrere gleichzeitig vereidet werden, von einem jeden berfelben<br>Anmeret. Dieser Ansas passitet neben den Ansase für die Registratur<br>über die Abhörung (Vdr. S).                                      | -     | 15   |
| 10. | Requisition ober fonstiges Schreiben an ein anderes Gericht, sowie Regissratur,<br>burch welche ohne besondere Aussertigung die Acten an ein anderes Gericht,<br>auch wenn basselse ein höheres ist, abgegeben werden 15 Ngr. bis                                                                   | 2     | _    |
| 11. | Gur Auffuchung abgethaner Acten und zwar für jebes Bolumen                                                                                                                                                                                                                                          | _     | 5    |
| 12. | procefforbung) 1 Thir, bis                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | _    |
|     | 36*                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |

| Thir. Ngr. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rr. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|            | Besichtigung bes Ortes, wo ein Berbrechen begangen ist, ober einer anderen Localität 1 Thir, bis                                                                                                                                                                                                                                                        | 13. |
|            | Besichtigung eines Berwundeten ober Tobten, sowie Aufhebung des letteren<br>1 Thir. bis                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14. |
| 5          | Unmert. Bit bie Besichtigung eines Tobten mit ber Section felbst verbunden, fo finbet fur bie erstere tein besonderer Anfat ftatt.                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 8 6 —      | Einer Section beizuwohnen 3 Thir. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15. |
| . 1 -      | Bekanntmachung bes Signalements (vergl. Anmerk, ju Dr. 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16. |
|            | Bezieht fich ber Stederief auf mehrere Berfonen, so ist über diesen Aufah noch für die zweite und für jebe folgende Berfon auzusehen                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 1 - 10     | Ertassung einer schriftlichen Labung ober eines schriftlichen hafts ober Borführ-<br>ungsbeteisle, Ausstellung einer Legitimation bei angeordneter Nacheile ober<br>zur Abholung eines Berhafteten 3ft die Ladung an mehrere Personen gerichtet ober betrifft ber Befehl<br>mehrere Personen, so ift über biesen Anfah noch für die zweite und für jede | 17. |
| 2          | folgende Berfon anzufeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| . 1 10     | Musfertigung eines Scheins über ficheres Geleit                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18. |
| 20         | Saftnahme einer Berfon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19. |
| 3 —        | Bernehmung eines Angefculbigten 20 Rgr. bis (Bergl. noch Unmert, bei Rr. 8.)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20. |
| 3 -        | Begenüberftellung 20 Rgr. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21. |
| 15         | Abnahme eines Sandgelöbniffes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22. |
|            | Befchlagnahme und Aufzeichnung bes beweglichen Bermögens burch ben Unter-<br>fuchungerichter (§ 120 ber Militarftrafproceforbnung) . 1 Thir. bis                                                                                                                                                                                                        | 23. |
| . 1 -      | Die öffentliche Bekanntmachung berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24. |
| 1 -        | Die öffentliche Befanntmachung ber Wieberaufbebung berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25. |
|            | Annahme ober Mudgabe einer Sicherheitsleiftung 15 Ngr. bis<br>Außer biefem Anfahe paffiren, wenn Gelb ober Gelbeswerth jum gericht-<br>lichen Depositum tommt, die gesehlichen Depositalgebuhren.                                                                                                                                                       | 26. |

| Nr. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Thir. | Ngr. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 27. | Acteninrotulation nebft Anfertigung und Bervollftanbigung bes Repertoriums und ber Liquidation ber Gerichtstoffen, foweit lettere mit ber Acteninrotu-                                                                                                                                             |       | 20   |
|     | lation verbunden ist (vergl. im Uebrigen jedoch § 7)                                                                                                                                                                                                                                               |       | 20   |
|     | Reben biefem Unfage tann bei Berfenbung ber Acten noch für Emballage angefett werben                                                                                                                                                                                                               | _     | 5    |
| 28. | Bestellung eines Bertheibigers                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 15   |
| 29. | Beiwohnung einer vom Bertheibiger ober anberen Personen mit bem Ange- ichulbigten gesuchten Unterredung                                                                                                                                                                                            | _     | 15   |
| 30. | Schriftliche Auflage, Beideibung ober fonftige Ausfertigung                                                                                                                                                                                                                                        | _     | 15   |
|     | - Ranbbefchliffe, welche bie Stelle einer außerbein unvermeiblichen Ausfertigung vertreten, find ebenfo ju liquibiren. Für andere Randbefchliffe paffirt lein Anfah.                                                                                                                               |       |      |
| 31. | Anzeigebericht ohne Ausführung                                                                                                                                                                                                                                                                     | -     | 15   |
| 32. | Anzeigebericht mit Ausführung 15 Rgr. bis                                                                                                                                                                                                                                                          | 3     |      |
| 33. | Eingangs- ober Abgangsbemertung                                                                                                                                                                                                                                                                    | _     | 1    |
|     | Anmert. Für Relations- und Infinuationsregistraturen paffirt nichts.                                                                                                                                                                                                                               |       |      |
| 34. | Beichluß bes Untersuchungsgerichts über Ein- ober Fortstellung ber Untersuchung nach \$\$ 105 fg., 206 fg. ber Milliäftresprocesorbnung, sowie für eine Entscheibung bes Oberkriegsgerichts auf ein gegen einen solchen Beschlusses untersuchungsgerichts eingewendetes Rechtsmittel . 1 Thir. bis | 5     | _    |
| 35. | Erkenntniß bes ftänbigen Kriegsgerichts, fowie für die Entscheidung beffelben<br>auf ein Gesuch um Wiedereinsetzung 1 Thir. 10 Mar. bis                                                                                                                                                            | 5     | _    |
| 36. | Strafverfügung nach § 341 ber Militärftrafprocegorbnung . 15 Rgr. bis                                                                                                                                                                                                                              | 4     | _    |
| 37. | Schlusverbanblung bei bem Spruchtriegsgerichte und zwar für alle in berfelben<br>vorgenommene Handlungen, insbesondere auch einschließlich der hierbei ertheil-<br>ten Zwischenntscheidungen, der Aufnahme des Protocolls und der Publication                                                      |       |      |
|     | bes Erfenntniffes 3 Thir. bis                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20    | -    |
| 38. | Berhandlungstermin bei bem Oberfriegsgerichte und zwar für alle in bemfelben vorgenommene Sandlungen 3 Thir bis                                                                                                                                                                                    | 15    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |

| Mr.  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mar. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| **** | Anmert, zu Dr. 37, 38. Neben biefen Ansaben paffirt noch ein Anjab<br>für bas Urthel. Derfelbe ist vom erkennenden Gerichte, nach Er-<br>messen und nach Beschaffenheit der Sache, zu bestimmen.                                                                                                                                                                                                                                                                        | ~,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    |
|      | Dauert die Berhandlung mehrere Tage ober findet eine Ber-<br>tagung der bereits eröffneten Berhandlung auf einen späteren Tag<br>fatt, so lönnen die Anfalje 37, 38 angemessen, jedoch keinesfalls                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|      | über das Doppelte erfößt werben. Die Anfahe 35 bis mit 38 gelten, gleichviel, of ein oder<br>unehrere Angeschuldigte in berfelben Untersuchung betheiligt sind.<br>Unter dem Anfahen 37, 38 sind jedoch die der Schlusverkand-                                                                                                                                                                                                                                          | THE REAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPE |      |
|      | fung ober dem Berhandlungstermine vorausgesenden Berfügungen<br>und Berordnungen des Oberfriegsgerichts oder des Untersuchungs-<br>gerichts nicht mit begriffen, vielmehr sind hierauf die allgemeinen<br>Ansähe und beziehendlich Ar. 39 anzuwenden. Insbesoner getten<br>die allgemeinen Ansähe in Betreff der Borladungen auch hier<br>während der Ansähe in Betreff der Borladungen auch hier,<br>während der Ansah Rr. 39, 3. B. bei Interlocuten, anzuwenden ist. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 39.  | Erkenntniß ober sonst eine Entscheidung, Berordnung oder Anweisung, welche das Obertriegsgericht außer den in Nr. 34, 35 und Anmerkung zu Nr. 38 gedachten Fällen ertheilt 15 Rgr. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _    |
|      | Anmerf. hierunter sind jedoch die Entscheinungen des Obertriegsgerichts auf eingewendete Berufung oder Redissantrag nicht begriffen, in Betreff beren, auch wenn ein Termin zur Berhandlung nicht stattgefunden, das Ermessen bed Dbertriegsgerichts die Tage sestzu- feten hat, soweit nicht Nr. 34 eine Bestimmung enthält.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 40.  | Bublication eines Erfenntniffes einschließlich ber Registratur (vergl. jedoch Rr. 37, 38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15   |
|      | Anmerk. Nach diesem Ansage ist auch die Publication der Entscheidungs-<br>gründe im Falle des § 283 Abs. 3 der Militärstrasprocessordung<br>zu liquidiren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 41.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5    |
| 42.  | Abnahme eines Bestärfungs- ober eines Reinigungseibes und zwar, wenn Mehrere schwören, von einem jeben berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20   |
| 43.  | Dem Geiftschen für bie Beiwohnung und Ermahnung bei ber Eibesleiftung,<br>und awar, wenn mehrere Personen schwören, wegen einer jeben berseiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

| Nr.        | . ]                                                                                                                                                                                                                                                            |     |             |               | 1          | Thir. | Ng |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------|------------|-------|----|
| 44.        | Binlieferung eines Berurtheilten in Die Strafanftalt, einschließlich ber Notig 2c                                                                                                                                                                              | er' | Fer<br>•    | tigu<br>•     | ng         | 2     | 10 |
| 45.        | Borbereitung ber Execution einer Tobesstrafe                                                                                                                                                                                                                   |     |             |               |            | 4     |    |
| 46.        | . Beiwohnen einer folden Geiten bes Gerichts                                                                                                                                                                                                                   |     |             |               |            | 4     | -  |
| 47.        | . Dem Geistlichen, welcher ber Execution beiwohnt                                                                                                                                                                                                              |     |             |               |            | 2     | -  |
| 48.        | . Abfaffung ber Darftellung bes Berbrechens 2c                                                                                                                                                                                                                 |     |             |               |            | 1     | 1  |
| 49.<br>50. | nicht gleichzeitig mit einer Entscheidung in ber Untersuchung felbft                                                                                                                                                                                           | ber | rbur<br>2 M | iben<br>gr. ! | ist<br>bis |       | 10 |
|            | fommen berselben bei außerhalb bes Orts, wo das Gericht fei<br>vorfallenden Expeditionen, gesten, so lange sierüber nicht etwas<br>geseht wird, die für Mississpronnen ertheisten regulativmäßigen<br>gen über Personentransport und Gewährung dem Tagegelbern | An  | bere        | es fe         | ft.        |       |    |
| 51.        | . Ueber bie Diaten für bie, auf bem Militäretat nicht angestellten Pbei ben spruchtriegsgerichtlichen Berhanblungen wird burch beformung bestimmt werben.                                                                                                      |     |             |               |            |       |    |
|            | 1 .                                                                                                                                                                                                                                                            | -   |             |               |            |       | Ĺ  |
|            | - 1. d TT                                                                                                                                                                                                                                                      |     |             |               |            |       |    |

#### Capitel III.

### Bon ben Gebuhren ze. ber Beugen und Sachverftanbigen,

- § 22. Den Zeugen sind auf Berlangen die Zeugengebühren und die Entschädzigung für gehabten Reisenschward alebalt nach ber Abhörung, auf welche sich ber Anspruch bezieht, und erfolgten Gestlellung ausgugahlen. (Vergl. jedoch § 37 Abs. 3 der Militärstrafprocehordnung und § 24 dieser Zegordnung).
- § 23. Ebenso sind bie Sachverständigen, welche ihr Gutachten mundlich erstatten, nach ihrer Abbörung und Festillenung ihrer Forderung zu befriedigen (vergl. jedoch § 37 Abs. 3 ber Militärstrafprocessordnung und § 24 bieser Tagordnung).

Bird ein schriftliches sachverftanbiges Gutachten eingereicht, fo find bemfelben bie Gebuhren und ber sonft mit ber Ansarbeitung verbundene Auswand bes Sachverständigen beignliquidiren.

Es bleibt ben Sachverftanbigen aber, gleichviel, ob fie ihr Intachten munblich ober fchriftlich erflattet haben, nachgelaffen, ihre Gebühren und Berloge in einer besonderen schriftlichen Liquidation zu ben Acten zu berechnen.

Macht ein Sachverftanbiger von biesem Besugniffe Gebrauch, so hat er die Liquibation beim zehn Zagur, von der Einreichung ober mündlichen Erftattung des Gutachtens an gerechtet, bei dem Gerichte einzureichen.

- § 24. Wird ein Angeschuldigter von der Berpflichtung jur Zahlung von Kosten der Beugen und Sachverftandigen, ju deren Uebertragung er nach § 37 Abs. 3 der Militäftragiprocessorbnung an sich verpflichtet sein wurde, entbunden und die Staatscasse ober eine andere
  Person zur Liebertragung der gedachten Kosten sur verpflichtet ertfart, so ist, insoweit diese
  Kosten nicht schon zu den Arcten siquidirt worden sind, den Zeugen und Sachverständigen eine
  zehntägige Frist zu Einreichung ihrer Liquidation ober mündlichen Anmeldung ihres Anspruchs
  von dem Untersuchungswesselbet einzurdumen.
- § 25. Die Berfaumnig an ber in § 23 Schluff, und § 24 bestimmten Frift zieht ben Berfuft bes Anspriches nach fich, seweit ein solcher an die Staatscaffe vorhanden war.

Der Zeuge und ber Sachverftanbige find bei ber gerichtlichen Aufforberung bierauf ausbrudlich aufmertfam zu machen.

Dem Sachverftanbigen fann jedoch, auf sein innerhalb ber gedachten Frist bei bem Gerichte anzubringendes Gestuch, eine Berlangerung berselben um anderweite zehn Tage von bem Gerichte bewisstlicht werben.

§ 26. Die Fefffedung und Ausgafung ber Gebühren und Berlage ber Zeugen und barerfantigen erfolgt in ben Fallen bes § 23 Schluff. und bes § 24 ohne Unterschieb burch bas Unterfachungsgericht, in ben übrigen Fallen burch bas Gericht, wofelbst bie Abhörung erfolgt ift.

Befdmerben über bie Feftstellung werben von bem Dberfriegegerichte erlebigt.

§ 27. Die Zeugen find nicht verpflichtet, eine besondere Berechnung ihrer Gebuhren und ihres Beisenwondes einqureichen; vielmehr genugt es, wenn sie ertlaren, baß fie Zeugengeburen und Reisentwand beanfrunden.

In biefem Falle find jene und biefer nach ben Bestimmungen bes gegenwärtigen Capitels ber Tarorbnung burd bas Gericht festuseben.

§ 28. Zeugen, welche von einer Polizeibehörde ober der Staalbanwaltschaft befragt werden, können lediglich den etwa gehabten Reiseauswand (vergl. nachstehend unter 3 der Taxordnung) beansprucken.

Sachverftanbigen find im gleichen Falle bie tormäßigen Gebuhren (vergl. nachstebenb Rr. 5, 6, 7 ber Tagorbnung) fammt bem etwaigen Reiseauswande ju gemagren.

§ 29. Außer ben in nachstebenber Tagorbnung unter 1 bis 4 angegebenen Saten finbet eine weitere Enticobigung ber Reugen nicht ftatt.

§ 30. Sachverständige tönnen, außer den Gebühren für das Gutachten und außer dem Ersage des sie ihr ihre Untersuchungen und sonst jur Bordereitung des Gutachtens ersorbertich gewestenen daaren Berlags, unter benselben Boraussehungen und nach denstelben Sähen, wie die Zeugen, Reistlechten sowie Entschädigung für Zehrung und Berfäumnis verlangen.

Auf bie Anmelbung biefer Reisetosten und Entschäbigung leiben bie Borichriften ber §§ 22 bis 27 gleichsaus Anwenbung.

§ 31. Das Gericht tann in Kullen, wo jur Beurtheilung ber Gebilhreurechnung bes Gereffandigen besondere Bachtenntniffe erforbertich find, die Festitellung bei ber betreffenden oberen Berndlungsbebbeb beantragen.

Daffelbe gilt, wenn bie Berechnung ober Befdeinigung bes gur Borbereitung bes Gutachtens aufgewendeten baaren Berlags nicht ohne folde Kenntniffe beurtheilt werben kann.

- § 32. In ben Fallen, in weichen eine sofortige Ausgabsung ber Gebühren und Bertage an ben Bengen und bem Sachverständigen nicht lattfindet, tann berfelbe bie Ausgabsung bes Betrags, sobald biefer festgefellt worben ift, verfangen,
- § 33. Die Bestimmungen in §§ 22 bis 32 ber gegenwärtigen Tagorbnung beziehen sich nicht auf solde Zeugen vom Militarstanbe, benen ein Anspruch auf die Zeugenentschäbigung in der Militarstrafprocehordnung nicht besonders zugestanden worden ist.

Ebenso wird durch die gegenwärtigen Tarbestimmungen an der Obliegenheit der auf dem Willitärertat angestellten und besoldern Millitärmedicinalpersonen, welche gerichtsärzlliche und gerichtswundurzlliche Dandlungen unentgeldich zu verrichten haben, sowie an der gleichen Obliegenheit anderer im Millitärdienste Angestellten, insoweit sie bermöge ihres Dienstlderufs als Sachverkandige verwendet werden, nicht geändert.

§ 34. Borbehaltlich ber Bestimmungen in § 33, werben ben Zeugen und Cachverftanbigen bie Gebühren und bie Entschäugung für Reiseauswand nach solgenden Caben gewährt:

9r.

1. Zeugen, welche an ihrem Wohnorte ober an einem von demfelben nicht über eine halbe Stunde entfernten Orte bei militärgerichtlichen Berhanblungen jugzzogen oder abgehört werden, sonnen dassir keine Bergütung beanspruchen.

3ft jedoch ein Zeuge, welcher als Gweerdsgehüsse, Handarbeiter oder in ähnlicher Stellung seinen Lebensunterhalt verdient, zum Zeugnisse vorzessaben worden, so soll ihm auf sein ausdrückliches Berlangen für zede Stunde Berfäumnis eine Entschäddigung von . . . . 1 Ngr. die bewilligt und dabei die angesangene Stunde für voll berechnet werden.

Thir. Mgr.

-110

1

3

Rr.

Es barf jedoch die Entschädigung auf nicht mehr als sechs Stunden für ben Tag ausgeworfen werden.

Das Gericht hat in jedem einzelnen Falls zu ermeffen, ob eine Ber-sammis anzunehmen ift, und die Hose er Verfammischene innerhalb ber obigen Grenzen mit Rücksich auf den muthuaasstichen Erwerb des Zeugen und die Kritchen Berbältmisse zu bestimmen.

2. Erfolgt die Zuziehung ober Abhörnung bes Zeugen an einem mehr als eine halbe Stunde von seinem Wohnete entsennten Orte, so ist ihm für Zehrung und Berfämmnig und zwar auf jebe Meile und barunter . 5 Rgr. bis jedoch in keinem Kalle auf ben Tag mehr als 3 Thater zu bewilligen.

Filt bie Mudreife findet nur bann, wenn fie nicht an bemfelben Tage erfolgen tonute, ein Aufat und gwar die Salfte ber vorigen Anfabe ftatt.

Dauert bie Berhanblung, ju welcher ber Zeuge vorgelaben worben ift, unebere Tage, so ist bem Zeugen für jeden zweiten und jeden solgenben Tag, einschließig für bas Nachtquartier . . . . . . . . . . 1 Ablr. bis zu bewilligen.

3. Außer ber Entischöhung für Berfäumniß und Zehrung in den Fällen von Rr. 2 passirt, dasern dem Zeugen wegen der weiten Entserung des Orts seiner Abhörung der wegen seines Standes oder seiner sonstigen persönlichen Berhäftnisse doer wegen seines Standes oder seiner sonstigen persönlichen Berhäftnisse daser Berlog für Fortlommen. Es sie hierbei insbesondere daran Kindsicht zu nehmen, od der Zeuge, seinen Berhäftnissen nach, wenn er in eigenen Augelegenbeiten reiste, besondere Kosten sier das Fortlommen ausweben oder od er den Weg zu Fuß zurücklegen würde.

Befteht eine Eifenbahn- ober Poftverbindung, so find nur die bei Benutung berfelben eutstandenen Berlage paffirlich.

4. Auch im Falle unter 1 tonnen Zeugen, wenn fie burch Krantheit ober andere bringende Umftanbe genötsigt find, sich eines Fuhrwerts zu bebienen, ben Erfan bes baaren Bertags, ben fie aufzuwenben hatten, beanspruchen.

|           | ( 259 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |              |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--|
| Яr.<br>5. | Dem Sachverständigen für Würderung des Weeths von Sachen, wenn hierzu feine besondern technischen Kenntnisse ersorderlich sind, nach Maaggabe der Zahl der Gegenstände 5 Rgr. bis Sind der Wischelbertung besonder technische oder wissenschaftliche Kenntnisse ersorderlich so fann die Gebühr bis auf das Doppelte und, wenn vor der Würderung sager dauernde Untersuchungen vorzunehmen gewesen, neben dem etwaigen baaren Berlage sur letztere, die auf das Dreisache erhöht werden.                                                                                                                                                                                                                                                          | 261r. | <b>Я</b> дт. |  |
| 6.        | Für schriftliche Gutachten, Uebersehungen, Pfane, Zeichnungen und abnliche<br>Ausserbeitungen, ausschließlich der Reinschrift, 20 Rgr. bis<br>Für aussührliche ober schwierige, namentlich eigentlich wissenschaftliche<br>Architen lann die Bergütung bis auf das Dobyelte und, in besonders um-<br>fänglichen Sachen, bis auf das Dreisache erhöht werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5     | _            |  |
| 7.        | Für munbliche Gutachten  15 Ngr. bis  Annerf, 31 Nr. 6, 7. Satte ber Sachverfländige vor der Begutachtung und zur Borkereitung berfelben besondere Erörterungen vorzunch- men, so lanu das Gericht sierstir noch einen, nach seinem Ermessen festzustellenden Ansah passiven lassen. Der Ausat unter 7 gilf auch für die mitudiche Begutachtung bei einer Schlusverhandlung oder in einem Berhandlungsbermine. Bestand hierbei das Gutachten nur in einer Wiederholung oder Erstütterung des bereits früher abgegebenen mitudlichen oder schriftlichen Gutachtens, so saun der Sachverständigen, welche dem Unsacher für das setzter nur die Entschädung beanspruchen, welche ihm, wenn er als Zeuge vorgeladen worden wäre, gebührt haben würde. | 3     |              |  |
| 8.        | Einem Dollmetscher für Beiwohnung eines Berhörs ober einer sonstigen gericht-<br>lichen Berhandlung, einschließlich der Führung des Protocolls 15 Ngr. bis<br>Diefer Unsah tann, wenn der Dollmetscher zu einer Schlusverhandlung<br>oder zu einem Berhandlungstermine beigezogen wurde, mit Rücksicht auf<br>die Zeitdauer, bis auf das Doppelte erhöht werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2     |              |  |
|           | . 37*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              |  |

#### Capitel IV.

## Bon ben Bertheibigungs. und fonftigen Sachwaltertoften.

§ 35. Bas im Nachstehenden über die Kosten der Bertheidigung bestimmt ift, bezieht sich nur auf die Kosten für die von einem Rechtsanwalte geführte Bertheidigung (vergl. § 27, 317, Schluffan der Missärstrafprocesordnung).

Sinfichtlich ber Bertheibigung, wenn folde von einer Militarperfon geführt worben, vergl.

§ 36. Der Bertheibiger tann Erftattung feiner Gebuhren und Berläge aus ber Staatscaffe nur in bem in bem Gefebe ausbrudtich angegebenen Fallen verlangen.

Diese Falle find bie ber nothwendigen Bertheidigung und die, bezüglich biefer Berpflichtung ber Staatscaffe, ber nothwendigen Bertheidigung burch die Militärstrafprocegordnung gleichgestellten Bertheidigungen.

§ 37. Ueber bie notswendige Bertheidigung in erfter Infang wegen eines Berberenes ber in § 27 ber Militärstrafprocegordnung gedachten Urt vergl. § 29 ber ermäßnten Brocefordung.

Die Bertheibung taun nur in Fällen, welche jur Entscheidungsguftandigfeit ber Spruchfriegsgerichte gehören, eine nothwendige fein. In Fällen, welche zur Entscheidungsguftändigefeit ber flutigen Reiegsgerichte gehören, ift bie Bertheidigung in erfter Inflang niemals eine nothwendige.

Die Frage, ob die Bertheidigung in erster Inftanz eine nothwendige fei, richtet sich nach bem Inhalte des Berweisungsbeschlusses.

Die nothwendige Bertheibigung beginnt, sobald bie Berweisung bes Angeichuldigten gur Schlusverhandlung wegen eines Berbrechens erfolgt ift, welches im Höchsterage mit einer Arbeitsbausstrafe in der Dauer von mindestens dier Jahren oder mit Zuchtsaus oder mit Duchtsaus- oder mit Todesftrase bedrocht ift. Der Bertheibiger tann baber sier fein frühere Thütigkeit, ohne Unterschied ber Schwere bes Berbrechens, Bezohlung feiner Gebühren und Bertäge nur von bemijenigen, welcher ihn befellt hatte, in keinem Falle aber aus ber Staatscasse verlangen.

Diese Bestimmungen gelten insbesonbere auch in bem Falle, wenn die Berweisung wegen eines solchen Berbrechens erst burch bas Oberkriegsgericht (vergl. § 216 in Berbindung mit § 212 ber Militärstrasprocesorbnung) beschloffen und verfügt worden ift.

§ 38. Die Militärstrafprocegorbnung hat in § 29 Abs. 2 verorbnet, bag bie Rothwendigfeit ber Bertheibigung baburch nicht begrundet wird, bag nur wegen eines allgemeinen Straferhöhungsgrundes auf eine solche Strafe erkannt werden kann. Es kann baber 3. B. beshalb allein, weil mehrere Berbrechen gleichzeitig vorliegen, ober das Berbrechen im Midfalle verübt worden und in Folge bessen. Dieraus solgt, das bei einem einsachen Diebstable (Art. 276 des Strafgesehbuchs), sowie bei einer dem einsachen Diebstable (Art. 276 des Strafgesehbuchs), sowie bei einer dem einsachen Diebstable gleichzessellten Erpressung (Art. 283), Betrügerei (Art. 285, a) nub Unterschlagung, soweit die ausgebachten Berbrechen nach Art. 289, 2 zu bestrafgen sind, die Bertseibigung eine nothwendig ift, wenn ein Betrag von mehr als sinistig Thasen selbstellt worden, nicht aber auch denn, wenn mehrere solche Berbrechen vorliegen, und bei allen zusammen genommen, jedoch uicht sowie den berschlesse der Betrag von sinistig Thasen überstiegen wirt. Insbesondere vermag die Anwendung der Borschieft in Art. 299 unter 3 des Strafgesehbuchs die Nothwendigsselbst Bretsebigung nicht berestgalischen wertsgelebuchs die Nothwendigsselbst Bretsebigung nicht berestgalischen

Es macht keinen Unterschied, ob das (einsach) Berbrechen unter erschwerenden Umfländen (Art. 277 des Strafgesehuchs, § 58 des Misitärstrafgesehuchs) verübt worden ist (vergl. auch Urt. 283 Abs. 1 am Ende, Art. 285 unter Nr. 2 des Strafgesehuchs).

Bei einem ausgezeichneten Diebstable, insoweit die Höhe ber Strafe von dem Betrage abhängig gemacht worden ist (Art. 278 des Strafgefebuchs) und entsprechend auch bei den gleichgestellten Fällen der Expressung (Art. 283 Abs. 2), des Betrugs (Art. 285 Rr. 1) und der Unterschlagung (Art. 289 Rr. 1) ist die Bertheidigung nur dann eine nothwendige, wenn ein Betrag von mehr als zehn Thalern setzgestellt worden ist. Dagegen ist sie fie stets nothwendig in den übrigen Fällen des ausgezeichneten Diebstabse.

Bei einer Unterschlagung, welche nach Art. 289, s bes Strafgesehbuchs zu beurtheisen ift, ift die Bertheibigung niemals eine nothwendige.

Schreibt bagegen bas Strafgefehbuch vor, baft bie angebrofte Strafe eines bestimmten Berbrechens wegen eines in bem Strafgefehbuch erwähnten befon ber en Erhöhungsgrundes, wie 3. B. Art. 148 Abf. 3 auf bas Doppelte ober bis auf die Halle erhöht werden tönne ober solle, so ist, wenn ber gedachte Erschwerungsgrund in bem Berweisungsbeschafusse angenommen worben ist, und biese Erhöhung der Strafe, wenn auf sie erfannt werben sollte, bis zu ber obgedachten Strafbobe sübren fonute, die Bertseibigung eine nothwendige.

Wein das Strafgefehuch bei einzelnen Berbrechen Abstulungen nach der Schwere der Strafe macht, dergestalt, daß in ben niederen Abstulungen Gestüngniss- oder eine geringere als vierziädrige Arbeitehausstrafe, in den höberen Abstulungen aber eine schwerere Strafe in maximo ungedroht ift, so ist die Vertheidigung eine nothwendige, wenn auf eine dieser höberen Abstulungen die Anschwickungen der Anschwerte Bertaftulungen die Anschwerte Bertaftulungen die Anschwerte Bertaftulungen die Anschwerte Bertaftulungen die Anschwerte Bertaftulungen der Bertaftulungen der Bertaftulungen der Bertaftulungen der Bertaftulungen der Bertaftulungen der Bertaftulungen der Bertaftulungen der Bertaftulungen der Bertaftulungen der Bertaftulungen der Bertaftulungen der Bertaftulungen der Bertaftulungen der Bertaftulungen der Bertaftulungen der Bertaftulungen der Bertaftulungen der Bertaftulungen der Bertaftulungen der Bertaftulungen der Bertaftulungen der Bertaftulungen der Bertaftulungen Bertaftulungen der Bertaftulungen der Bertaftulungen der Bertaftulungen der Bertaftulungen der Bertaftulungen der eine geringer des Bertaftulungen der eine geringer des Bertaftulungen der eine geringer des Bertaftulungen der eine geringer des Bertaftulungen der eine geringer des Bertaftulungen der eine geringer des Bertaftulungen der eine geringer des Bertaftulungen der eine geringer des Bertaftulungen der eine geringer des Bertaftulungen der eine geringen der eine gerin

Die Nothwendigkeit ber Bertheidigung fällt bagegen beshalb nicht weg, weil ein Straf-

ausschließungs- ober ein Strafmilderungsgrund in Frage kommt und zwar gleichviel, ob die betreffende Thatsace einen allgemeinen Ausschliegungs- oder Milderungsgrund enthält (3. B. Berjährung, Ingend, Zwang oder verminderte Zurechnung) oder nur einen besinderen, d. b. h. solchen, welcher einer bestimmten Classe von Berbrechen (3. B. Biderun seinen bestimmten Classe von Berbrechen (3. B. Biderun sein ben Meineide) angehört. Dieß gift auch 3. B. von dem Berbrechen des Raubes in dem Halle, wenn unr geringe Drohungen ze. angewendet worden sind (vergl. Art. 177 des Strafgesehuchs).

§ 39. Ift im Falle ber nothwendigen Bertheidigung ber Bertheidiger beftellt, so find bintunehr alle handlungen, welche er innerhalb ber ihm im Gefte eingerämmten Belingniffe zu Gunften seines Defendenden vornimmt und welche nicht als unbedingt überflüffige sich darflellen, als solche zu betrachten, auf welche die Bestimmungen des Gesehes siber die Bertflüffung der Staatscasse die einer nothwendigen Bertheidigung fich beziehen. Insebesonders gebren hiereber die Einwendung einer Berufung gegen den Berweifungsbeschusch, die Thätigieit des Bertheidigers bei der Berbereitung der Echlusgerbandlung und bei der Schüsberschulung ber Schusser bei der Berbereitung der Schusperbandlung und bei der Schüsberschulung ellis.

Die Nothwendigfeit der Bertheidigung in erfter Instang erlischt mit ber Bekanntmachung bes fpruchtriessgerichtlichen Erkenntniffes.

§ 40. In zweiter Inftang ift die Bertheibigung eine nothwendige, wenn in erfter Inftang auf Tobes- ober auf febenslängliche Buchthausstrafe erfannt worben ift.

Die mit der nothwendigen Bertheidigung verbundene Bergünstigung begüglich der Uebertragung der Desensionalien aus der Staatscaffe hat das Geseh den Bertheidigern auch für die
zweite Instanz dann eingeräumt, wenn sie in Källen gewählt worden sind nud auftreten,
in welchen der Angeschuldigte in dem Ersenntnisse erste Instanz, gleichviel, od es von den
Erpruchtriegsgerichte oder von dem frandigen Kriegsgerichte ertheilt worden ist, zu einer zeitlichen
Auchtbaus- oder zu einer vieriährigen oder noch fangeren Arbeitsdausstrafe verurbeilt worden ist.

Die Bergünstigung erstredt fich jedoch nicht auf die Falle, in denen der Angeschuldigte burch ein Erteuntniß des flandigen Kriegsgerichts zu einer geringeren Strafe veruntseilt, biergegen aber von dem Commandanten oder dem Privatantliager Revisionsantrag, beziehendlich Berufung mit ben Antrage auf Zuerfennung einer Strafe der gedachten Sobe eingewendet worben ift.

Soweit hiernach die Berpflichtung ber Staatscaffe gur Ulebertragung ber Defenisionalien in zweiter Instanu auzuertennen ift, erftrectt sie sich auf alle Handlungen bes Bertheidigere, welche er nach Bekanntmachung bes erftinstanglichen Erkenntnisses, von seiner Bestellung an, zu Gunften seines Desendenben vorgenommen hat. Insbesondere gehört hierher die Einwendung und Ansstiftung von Rechtsmitteln in schriftlichen Eingaben, sowie die Abwartung von Berchandlungsterminen.

- § 41. Bei Gestuchen um Begnabigung finbet eine Erstattung ber Defensionalien aus ber Stantscaffe mir ben Fällen fiatt, in welchen auf Tobesstrafe erfaunt worben ist (bergl. § 387 206, 2 ber Milliaftrafprocessorbunna).
- § 42. Soviel das Gesuch eines Angeschuldigten um Biederaufnahme einer durch Enberkenntnig entschiedenen Untersuchung aulangt, so sinde ein untedingter Anspruch des Bertheibigers auf Erstattung seiner Kosten für basselbe ans der Staatscasse selbst in den Fällen nicht statt, wenn in dem Endertenntnisse, agen welches um Niederausinahme nachgesuch wird, rechtskräftig auf Todes-, Juchthans- oder eine vierjährige oder höhere Arbeitschausstrafe erkannt worden war. Es bleits vielmehr dem Ernessen ber Bertriegsgerichts vorbehalten, ob und inwieweit eine Uebertragung der von dem Bertheibiger für das Gesuch angesetzten kosten aus der Etaatscasse eintreten soll.

Dahingegen tann ber Bertheibiger in ben vorerwähnten Gallen bie Erstattung berjenigen Kossen aus ber Staatscaffe verlangen, welche, wenn ein Berhandlungstermin nach § 361 ubs. 20e Militärstrasprocessorbnung von dem Obertriegsgerichte angeordnet worben ift, für Abwartung besselben von ihm verbient worben find.

- § 43. Wird eine burch Enberfenntniß entschiedene Untersuchung wieder aufgenommen, gleibert, ob die Wiederaufnahme im Folge Allerbächfter Berfigung (§ 352 Schlussigh ber Mistätrafprocessordnung) ober in Folge eines Antrags des Commandanten ober von anttswegen (§ 351) ober in Folge eines Untrags des Ungeschuldigten (§ 352) erfolgt, und baher ein anderweites Bersahren eingeleitet, so ist die Frage, ob die Uebertragung ber in bemselben erwachsenen Defensionalien ans der Staatscasse beaufprucht werben könne, ebenso zu entscheiden, als ob die Untersuchung zum ersten Wale zur Verhandlung, beziehendlich zur Entschwing gebracht würde.
- § 44. Die Schlisbestimmung bes § 43 ist auch anzuwenden, wenn in Folge Allerbochfter Berffigung (§ 295 Schlussat ber Militärstrafprocegordnung) eine anderweite Schlusverhandlung borgeneumen ober, wenn in Folge eingewendeter Benfung oder eingewendeten Reitsonsantrags die Untersuchung zu nochmaliger Berhandlung und Entscheidung, beziehendlich nur zu lehterer, zurückwiesen wird.
- § 45. Bon ber Uebertragung ber Defensionalien aus ber Staatscaffe find jedensalls soften ausgeschloffen, welche burch etwaiges pflichtwidriges Berhalten ober durch Berfaunniffe bes Bertheibigers entstauben find.

Nicht minder wird burch obige Bestimmungen an ben Borschriften in § 365 Abs. 5 ber Militärstrafprocefordnung nichts geändert.

- § 46. Die Berpflichtung ber Staatscasse ift bagegen babon nicht abhängig, ob ber Bertheibiger von bem Augefchulbigten selbst ober von Denjenigen, welche ihn zu vertreten bestugt sind, ober ob er in Folge bessalligen Bunfches bes Angeschulbigten ober ohne solchen von bem Gerichte bestellt worden ist.
- § 47. Ift in der Untersuchung ein Bertheidiger aufgetreten, welcher nach Maufigabe ber vorstebenden Bestimmungen die Erstattung seiner Desensionalien aus der Staatscasse der anspruchen tann, so hat ihn das Gericht nach dem Schulse der Untersuchung, dassern und soweit er bis dahin nicht bereits seine Gebühren und Berläge zu den Acten berechnet hat, aufzussern, die Berechnung derstellen zu den Acten einzureichen (vergl. jedoch § 51, § 52).

Bei fpateren Arbeiten bes Bertheibigers, bezüglich beren bie Berpflichtung ber Staatscaffe eintritt, tann bas Gericht bei einem paffenben Abschnitte eine gleiche Aufforberung an benfelben erlaffen.

§ 48. Der Bertheibiger hat hierauf bie Berechnung binnen einer zehntägigen, von Bebandigung obiger Bekanntmachung zu berechnenben Frift zu ben Acten einzureichen.

Das Gericht kann auf ein innerhalb biefer Frift bei ihm gestelltes Gesuch die Frist angemessen verlängern, wenn soldes durch die Unstänglichkeit der Berechnung oder andere Unftade, insbesondere die Unthunsichseit, die Gerichtsacten dem Bertheibiger beantragtermaaßen gur Anfertigung der Berechnung vorzusegen, gerechspertigt ist.

- § 49. Die Berabstumung biefer Frift zieht ben Berfuft bes Anfpruchs auf Erflattung ber Koften, einichsießlich ber Berlage, aus ber Staatscaffe, soweit ein solcher vorhauben war, nach fich.
- § 50. Der Berfuft erstredt sich nicht auf bereits früher gu ben Arten berechnete Gebiteren und Berlage. Die Wiederaufnahme berselben in die Berechnung ist baber auch nicht erfotberlich.
- § 51. Insoweit nach ben vorstehenden Bestimmungen der Bertheibiger die Restitution seiner Kosten aus der Staatscasse für die Bertheibigungsschrift oder sür soche schristische Singeben verlaugen kann, durch welche um Biederaussnachne des Bersahrens (§ 42) oder um Begnadigung (§ 41) nachgesucht, oder irgend ein Bechtswirtel gegen eine gerichtliche Berssambigung (§ 41) nachgesucht, oder irgend ein Bechtswirtel gegen eine gerichtliche Berssambigung (§ 41) nachgesucht, oder irgende eine Berufung eingewendet, ausgesibrt oder ein von anderer Seite Eingewendetes Rechtsmittel widerlegt wird, hat der Bersseitigter seine Kosten bei Bersus fernus der Angelen ungleichen Bersambigung erfolgt mit augliehen.
- \$ 52. Ausgenommen von ber Beftimmung bes \$ 47 find ferner Die Koften bes Bertheibigers, welcher in einem Berhandlungstermine bei bem Oberfriegsgerichte aufgetreten ift.

Die Berechnung biefer Koften ift bei Berluft bes Unfpruchs auf Erfat aus ber Staatscaffe langftens binnen zehn Tagen nach bem Tage bes Termins bei bem Obertriegsgerichte einzureichen und von letterem nach erfolgter Feststellung (§ 57) bem Unterfuchungegerichte mit au überfenben.

\$ 53. Die Borfdriften ber \$6 47 bis mit 52 leiben auf alle Gebuhren und Berlage Anwendung, ohne Unterschied, ob fie aus ben öffentlichen Acten zu erfeben find ober nicht.

Es kann jedoch die Befcheinigung ber aus ben öffentlichen Acten nicht zu beurtbeilenben Roften, sowohl in Betreff ihres Aufwandes überhaupt, ale ibres Betrage inebefonbere, nachgebracht werben. Dem Gerichte bleibt babei unbenommen, Die Beibringung ber Bescheinigung binnen einer angemeffenen Frift, bei Berluft bes Anfpruchs an bie Staatscaffe, bem Bertbeibiger aufzugeben.

\$ 54. Die Gebühren und bie Berlage find befonbere zu berechnen und, soweit fie nicht aus ben öffentlichen Acten fich ergeben, auf Berlangen burch bie Privatacten ober orbentlich geführte Sportelbucher nachzuweifen.

Der Betrag ber baaren Berlage bebarf jeboch feines besonberen nachweises, wenn folder aus einem Gefete ober aus ber Natur ber Sache von felbft bervorgebt, ober mit bekannten laufenben Breifen fibereinftimmt,

§ 55. Coviel insbefonbere ben Berlag an Reifeloften anlangt, fo tann ber Bertbeibiger fich bei Entfernungen bes Beftimmungsortes von mehr als brei Meilen ber Extrapoft bebienen und bie bierfür gewöhnlichen Ertrapoftanfate, bei geringeren Entfernungen aber nur ben wirklich bestrittenen Berlag für bas Forttommen zu Bferb ober zu Bagen berechnen.

Befteht jeboch eine Gifenbahn- ober Boftverbinbung, fo ift, bafern es mit Rudficht auf bie Beit bes Abgangs bes Bugs ober ber Boft und bie Dringlichkeit ber Expedition geschehen fann, biefelbe ju benuten und paffirt nur ber bierfur ju beftreitenbe Aufwand und gwar bei Gifenbabnen ber Aufat fur bie zweite Claffe.

Eines besonderen Nachweises, bag ber Sachwalter mit Ertrapoft ober Boft ober Gifenbahn bie Reife gemacht bat, bebarf es nicht.

- \$ 56. Sinfictlich ber Gebubren fur Reinschriften und Abschriften bewendet es bei ben allgemeinen Bestimmungen.
- \$ 57. Die Reftstellung ber Bertheibigungstoften erfolgt in ben Kallen bes \$ 52 jeberzeit, in ben Fallen bes § 51 aber bann burch bas Oberfriegsgericht, wenn baffelbe bie Beborbe ift, welche über bie Eingabe ju enticheiben bat, in allen übrigen Fallen bagegen burch bas Unterfudungsgericht.

Dem letteren fann auch bon bem Oberfriegsgerichte, wenn biefem bie Refiftellung fonft obliegt, Die Feftstellung folder Anfage überlaffen werben, beren Richtigfeit weber aus ben öffentlichen Acten fich ergiebt, noch fonft fofort nachgewiesen worben ift.

Die Weltstellung ift balbtbunlichft nach ber Einreichung ber Liquibation zu bewirken. 1862.

38

§ 58. In ben Fallen, in welchen ber Bertheibiger eine Erflattung von Koften aus ber Staatscaffe beaufpruchen kann, find ihm die Koften alsbald nach beren Feststellung auszusablen.

Die Auszahlung erfolgt in allen Fallen bei bem Untersuchungsgerichte. Der Bertheibiger fann bie Ueberfendung burch bie Post von bem Untersuchungsgerichte verlangen, was solchenfalls berselbe ausbrücklich auf ber Liquibation zu bemerken hat. Die Ueberfendung erfolgt jedoch auf Kosten und Besahr bes Bertheibigers.

§ 59. Berlangt ber Bertheibiger ober Sachwalter Erstattung seiner Kosten von bem Angeschulbigten ober einem anderen Jahlungspflichtigen außer ber Staatscasse, so fann ber Zahlungspflichtige bie Bestliedung ber Kosten, soweit solche nicht bereits ersolgt ift, bei bem Untersuchungsgerichte beautragen, jedoch nur so lange, als er ben Betrag berfelben nicht vollsftändig und ohne Borbehalt begabst hat.

Auch ber Bertheibiger und ber Sachwalter tann die Fesiftellung ber Roften bei bem Untersuchungsgerichte, beziehenblich im Falle bes § 52 bei bem Obertriegsgerichte beantragen.

In beiben Fallen (Abs. 1, 2) ift ber Pflichtige gur Bezahlung ber Feststellungsgebuhr (vergl. Cap. II § 21 unter Nr. 49) verbunden.

Der Bertheibiger ober Sachwalter kann in ben Fällen, in welchen ber von ihm Bertretene ober eine ander Person, außer ber Staalscasse, in Folge rechtskrässiger Veruntseilung zur Erstattung ber von bem Bertheibiger ober Sachwalter verdienten Gebühren und gehabten Berläge verpflichtet ist, verlangen, daß die Kosten ans bem Bermögen bes Berpsichteten im Wege bes Executionsverschrens eingzogen werben.

Die executivische Einziehung ift bei bem Untersuchungsgerichte zu beantragen. Ware basfelbe nicht zugleich auch bie in Civifrechtsfachen zuftandige Gerichtsbeborbe bes Berpflichteten, so hat es bie lettere zur executivischen Beitreibung zu requiriren.

Der Antrag auf executivische Einziehung seht bie Berurtheilung und bie Feststellung ber Koften voraus.

- § 60. Der Bertheibiger und Sachwalter lann seine Roften, in beren Erftattung eine anbere Berson als ber von ibm Bertretene vernutseilt worben ift, entweder von ihm Muftraggeber ober auch von bem Berurtheilten einziehen. Sein Auftraggeber selbst lann jedoch die 
  Erstattung ber Kosten von bem Berurtheilten nur bann verlangen, wenn er burch Quittung 
  seines Bertreters undweist, bag er legteren bereits befriedigt habe.
- § 61. Ein besonderer Anfah für Besprechungen und Conferengen, für Briefe und Lefen von Acten, sowie für Lebernabme ber Sache findet nur bann fatt, wenn ber Vertseitiger ober Sachwalter bei Ausstührung feines Auftrags nicht andere, in ber Tagordnung besonders ausgeführte Bemugungen gehabt bat.

In ben übrigen Fallen tann ber Bertheibiger ober Sachwalter auf berartige Bemubungen nur gur Rechtfertigung ber Bobe bes Anfahes für feine übrigen Arbeiten fich beziehen.

Auf ben Anfas von Copialien und baaren Berlagen, sowie auf bie Besprechung mit bem verhafteten Angeschulbigten erftredt fich jedoch biefe Bestimmung nicht.

- § 62. Ein Aufat an Reifetoften für Abwartung eines Bublicationstermins ift unftattbaft.
- § 63. Die Gerichte haben bei Ermäßigungen bie Anfahe, auf welche bie Ermäßigung fich bezieht, und ben Betrag, auf welchen ber einzelne Anfah ermäßigt wird, beziehenblich ben Begfall bes Anfahes anzugeben.
- § 64. Die Bertheibiger und Sachwalter haben ihre Roften nach folgenben Gaten gu liquibiren :

| Mr. |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Thir. | Ngr. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1.  | Uebernahme ber Sache 10 Mgr. bis                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     |      |
|     | (vergl. noch § 61).                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |
| 2.  | Actenselen, einschließlich ber Anfertigung von Auszugen aus ben Acten, für je 50 Blatt                                                                                                                                                                                                 | 1     | _    |
|     | (vergl. 110th § 61).                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 1   |      |
|     | Anmerkung. Hir Wege im Wohnorte wegen Ginficht ber Acten finbet<br>fein Anfat flatt.                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| 3.  | Besprechung mit bem Auftraggeber ober im Interesse beffelben mit einem Dritten außer bem Falle von Rr. 4 10 Rgr. bis                                                                                                                                                                   |       | _    |
|     | (vergl. noch § 61).                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |
|     | Anf bloge Aufragen und Erkundigungen über den Stand der Sache ift<br>diefer Anfan jedoch nicht anszudehnen.                                                                                                                                                                            | .     |      |
|     | Anmerk. Für eine Information, welche an einem answärtigen Orte auf<br>ansbritdliches Berlangen bes Auftraggebers durch den Sachwalter<br>perfönlich eingezogen wird, passifiet noch besonbers der Ansabstu<br>Reiselosten, jedoch ohne Anspruch aus Erstattung aus der<br>Staatscasse. | 1 1   |      |
| 4.  | Befprechung mit bem verhafteten Angeschulbigten 15 Ngr. bis                                                                                                                                                                                                                            | 1     | -    |
| 5.  | Schriften, in welchen um Mittheilung von Acten ober Fertigung von Abschriften<br>gebeten wird, fowie Bollmachten                                                                                                                                                                       |       | 10   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -     |      |

| 98r. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Thir. | Ng1 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
|      | Anmerf. Ein Anfat an Gebühren und Bertägen für eine von bem<br>Angefchulbigten ausgestellte, auf die Bertheibigung bezügliche Boll-<br>macht ist unzulässig, wenn setzterer bereits seine Wahl des Ber-<br>theibigers zu Protocoll erklärt hat.                                                                                                                              |       |     |
| 6.   | Für die schriftliche Bertheibigung . 1 Thir. bis<br>Anmert. In besonbers schwierigen Fällen, insbesonbere auch, wenn bie<br>Bertheibigung auf mehrere, in berselben Untersuchung betheiligte                                                                                                                                                                                 |       |     |
|      | Angeschuldigte sich bezieht, kann dieser Ansach angemessen, jedoch<br>nicht über das Doppelte erhöht werden.                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |     |
| 7.   | Schriften, in welchen ein Rechtsmittel eingewenbet wirb 10 Mgr. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2     | -   |
| 8.   | Ausführung ober Wiberlegung eines Rechtsmittels in einer Schrift<br>15 Rgr. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5     | _   |
|      | Anmert. In besonders umfänglichen und schwierigen Fällen tann dieser<br>Ansat angemessen und zwar selbst bis zum Dreisachen erhöht<br>werben. Ift in berfelben Schrift die Einwendung und Aussubrung ver-                                                                                                                                                                    |       |     |
| 9.   | bunden, so passirt für erstere tein besonderer Aufas.<br>Andere Eingaben bei Gericht                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8     |     |
| σ.   | Anmert. Hiecher gehören insbesonbere Anträge des Berletten auf Einstellung ober Fortstellung der Untersuchung, Anträge auf Wieder-<br>ausnahme von Untersuchungen, Anträge und Erlärungen des Beschädigten, welcher dem Strafverstären sich angelchlossen hat und<br>Dessen, verletze sicherheit bestellt hat, Gesuche um Haltung,<br>Abolitions- oder Begnadigungsgestuche. |       |     |
|      | Für Ueberreichungsichreiben ift ein besonberer Gebührenanfat nicht gulaffig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |     |
|      | Für Fristverlängerungs- ober Bertagungsanträge barf an Ge-<br>bühren und Berlägen nur dann etwas liquidirt werben, wenn die<br>Beranlassung berfelben nicht in ber Person ober den sonstigen Ge-<br>schäften des Bertheidigers liegt.                                                                                                                                        |       |     |
|      | Wenn ein Rechtsanwalt jeboch ftatt einer schriftlichen Eingabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |

| 98r. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Thir. | Ngr. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|      | etwas münblich zu Protocoll erklärt, so kann er einschließlich des Wegs hierfür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     | -    |
| 10.  | Für bie Abgabe einer Schrift an bas Gericht, auf die Post 2c.  Anmert. Ausserbem barf bei Sendungen, welche außerhalb des Bohnortes des Sachwalters zu besorgen sind:  a) und zwar bei denen, welche durch die Post besorgt werden können, blos der Postgeberverlag und  b) wenn Bolengelegenheit vorhanden ist, nicht mehr, als für Benuhung solcher Gelegenheiten bezahlt werden muß,  c) in allen anderen Fällen dagegen, ingleichen, wo die Orniglichtit deit ober die Gelondere Richtigkeit der Sach schleckerdings und ohne Berschulung des Sachwalters die Besorgung durch be- |       | 1    |
|      | fondere Lohnboten erfordert, der dießfallfige besondere Berlag<br>angesetht werden.<br>Kür die mündliche Erklärung der Vertbeidigungsgründe zu Brotocoll 1 Thir. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |
| 2.   | Für Bemühungen bes Bertheibigers vom Berweifungsbeichluffe an und mahrenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |
|      | ber Borbereitung der Schusborbanblung . 15 Rgr. bis<br>Reben diesem Ansahe passiren weitere Gebühren in diesem Stadium des<br>Bersahrens nicht; es seider dieß jedoch auf die Einvendung und Anssührung,<br>sowie Aidertegung von Rechtsmitteln teine Anwendung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |
|      | Anmert. Einer fpeciellen Angabe ber von ihm gehabten Bemühningen bebarf es zu Liquibirung bieses Unfațes von Seiten bes Vertheidigers von Seiten bes Vertheidigers von Schiffertigung der Höfeb bes Ansahes, zu thun unbenommen. Ausger biesem Falle hat das die Festslellung bewirtende Gericht die Höhe bestellten nach der Schwierigkeit und Umfänglichkeit der Sache zu prüfen und festgustellen.                                                                                                                                                                                 |       |      |
| 3.   | Für bie Beiwohnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |
|      | a) einer Schluftverhandlung 1 Thir. 15 Mgr. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     | -    |
|      | b) in einem Berhanblungstermine vor bem Obertriegsgerichte 2 Thir. bis einschließlich — zu a und b — ber bei biefen Berhandlungen gehabten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | -    |

| Nr. |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Thir. | Ngr. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|     | Bemühungen (vergl. insbesondere § 256, § 262, § 286, § 323 ber Militärstrafprocegordnung).                                                                                                                                                                                 |       |      |
|     | Annerf. In Fällen der in der Annerfung zu Rr. 6 gedachten Art<br>fönnen die Anfähe unter a und b angemessen, jedoch nicht über<br>das Doppelte erhöht werden.                                                                                                              |       |      |
|     | Dauert jedoch die Berhanblung, welcher der Bertheidiger beis<br>wohnt, länger als einen Tag, so lann der vorstehende, beziehenblich<br>erhöhte Ansak für jeden Tag der Berhanblung angesett werden.                                                                        |       |      |
| 14. | Abwartung von Berhandlungen anderer Art, 3. B. bei Bertretung bes Berfetten 1 Thir. bis                                                                                                                                                                                    | 4     | _    |
|     | Dierher gehören jedoch nicht auch die Falle, wo Rechtsanwälte wegen einer nicht terminlichen furgen Berhandlung, 3. B. wegen Bekanntmachung einer Resolution, Borlegung einer Eingabe jur Einsicht oder Erflärung, vor Behören erficienen, in welchen Fällen überhaupt nur | _     | 15   |
|     | passiren. Dieser Ausau findet auch dann statt, wenn die Berhandlung bei<br>gelegentlicher Anwesenheit des Sachwalters an Gerichtsstelle vorkommt.                                                                                                                          |       |      |
|     | Hür Abwartung eines Publicationstermins außerhalb der mündlichen<br>Berhandlung (vergl. 3. B. § 283 Abf. 3 der Militärstrafprocehordung)<br>passirt ein Ansah von                                                                                                          | _     | 15   |
|     | Die vorstehenden Anfage von 1 bis 4 Thalern, sowie von 15 Rgr.<br>find auch dann nur einsach anzuwenden, wenn der Sachwalter mehrere Per-<br>sonen zu vertreten hat.                                                                                                       |       |      |
| 15. | Reisetosten bei nothwendigen Reisen außerhalb ber Flur des Wohnortes, neben<br>bem Ansahe für den Termin oder das sonstige Geschäft selbst, sowie außer<br>dem Berlage an Fuhr- und Roßlahne,                                                                              |       |      |
|     | a) Meilengebuhren, von jeder Postmeile Entfernung bis zum Orte ber<br>Bestimmung, einschließlich bes Rückwegs                                                                                                                                                              | 1     | _    |
|     | jedoch in teinem Falle für jeden Tag mehr als                                                                                                                                                                                                                              | 5     | -    |
|     | b) Diaten für ben Tag                                                                                                                                                                                                                                                      | 2     | 10   |
|     | Burbe bie Expedition binnen feche Stunden, einschließlich ber Bin-                                                                                                                                                                                                         |       |      |
|     | und Rudreife, beendigt, fo paffirt an Diaten nur                                                                                                                                                                                                                           | 1     | -    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1     |      |

| Яr. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Thir. | Ngr. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|     | Auch wenn ein Rechtsanwalt an einem Tage bei einem auswärtigen Gerichte mehrere Angelegenheiten zu beforgen ober mehrere Clienten zu vertreten hat, findet nur ein einmaliger Ansah ber Reiselbsten fah, wordehältlich einer angemessenn Bertheilung berselben auf die verschieden und Clienten. |       |      |
| 16. | Für bie Liquibirung ber Rosten 1 Rgr. bis                                                                                                                                                                                                                                                        | -     | 10   |

Dreeben, ben 2. Juni 1862.

Beste Absenbung: am 18ten Juli 1862.

# Geletz-und Verordnungsblatt

# für das Ronigreich Sachfen,

Stes Stud vom Jahre 1862.

## .M. 47) Decret

wegen Beftätigung ber Statuten bes Borfchugvereins zu Marienberg;

Nachbem Se. Königliche Majeftät auf Bortrag bes Justizuminsteriums die in §§ 15, 28 zu 2 und 31 sub b der Statuten des Borfchusvereins zu Marienberg enthaltenen Rechtsvergünstigungen zu bewilligen Allergnädight gerußt haben, so hat des Ministerium des Innern biese Statuten, jedoch mit Unsnahme der Beilagen, mit der Wirtung bestätigt, daß den Bestimmungen dersteben allembalben genan nachgegangen werben soll.

Bn beffen Beurfundung ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterschrift bes Ministeriums bes Innern ausgefertigt worben.

Dreeben, ben 26ften April 1862.



Ministerium des Innern. Arbr. v. Beuft.

Demuth.

Statuten des Vorfchuftvereins zu Marienberg.

2C. 2C.

§ 15. Die Namen des Directors, Cassiners und Schriftschrers, ingleichen ihrer Selesbertreter, sowie jeder in den Personen berselben eintretende Bechsel sind das Directorium öfsentlich bekannt zu machen (§ 6). Diese Bekanntmachung vertritt die Stelle ber Legitimation.

2C. 2C.

#### Paffina bes Bereins.

\$ 28. Gie befteben:

2C. 2C.

2) in benjenigen Gelbern, bie von ben Mitgliebern bes Bereins freiwillig ber Caffe übergeben werben, und beren Unnahme niemals verweigert werben barf;

2C. 2C.

Sierliber gelten folgenbe Beftimmungen:

2C. 2C.

Bu 2. In Bezing ber freiwilligen Einlagen ber Mitglieber find bie lehteren nicht als Wereinsgenoffen, sondern als Gläubiger bes Bereins zu betrachten; die Einzahlungen und Ridzahlungen biefer Einlagen werden im Quittungsbuche des Einlegers vom Sassiere unter Beizeichnung seiner Namensunterschrift eingetragen, und es sind dies Einträge noch von einem Mitgliede des Ausschussg durch bessen Namensunterschrift zu contrassieren. Bei gesorderter Ridzahlung auf Ginfagen wird der Ueberbringer bes Quittungsbuche dem Bereine gegenüber als Bevollmächtigter des Einlegers angeschen und hat Lehterer den Quittungsbuchtag gegen sich gesten zu alfen.

.2C. 2C

#### Borrecte und Privilegien bes Bereins.

zc. zc.

b) Berfauf ber beponirten Bjanber.

§ 31. Sind bon einem Mitgliede zu Sicherung bes erhaltenen Borichussies Staatsund andere Wertspapiere ober sonstige Gegenstäute als Pfand deponirt, so ist in dem Falle, wenn das Pfand durch Nüdzahlung des Borschussies die eingelöst wird, das Directorium ermächtigt, das Pfand nach Absauf einer dem Schuldner anzulfündigenden furzen Frist bestmöglich zu verkausen und die Forderung mit dem Kauspreise zu beken.

Fällt ber Berpfanber in Concurs, so ift bas Pfand auch nur gegen Zahlung bes vollen Schuldbetrags an die Concursmasse abzuliefern, erfolgt biese Zahlung nicht, so ift ber Berein besugt, zur Berfallzeit bas Pfand, wie oben angegeben, zu realistren und nur ben Ueberschuß

gur Maffe abzugeben, ober bas Fehlenbe beim Concurfe gu liquibiren.

Berbote gegen Ausantwortung von Pfandern, Bollstredung der Sülfe in dieselben ober deren Sindication sind ungufassig ober unwirtsan, außer insoweit nach völliger Tigung der Forderung des Bereins nach ein lieberschus vorhanden ist. — Derzeuige, welcher den Pfandschein bringt und das Darlehn sammt Zinsen berichtigt, wird als legitimirt zum Zurüdempfange bes Pfandes angeleben.

2C.

# M. 48) Berordnung,

## ben Religionseib betreffenb,

bom 18ten Dai 1862.

Durch die Kirchenordnung, welche der letzten Ständeversaumlung vorgelegt wurde, war uuter Anberen auch bie icon laugit als nothwendig erfaunte anderweite Fefiftellung bes Religionseibes vorgefeben. Bei ben Berathungen berfelben in ber erften Rammer, wie auch in bem Berichte ber außerorbeutlichen Deputation ber zweiten Kammer ift bie 3medmäfigfeit ber ber Rirchenordung beigefügten Formulare und beren Borguglichfeit im Bergleich mit ben jest üblichen Formularen erflart worben. Es ichien baber nicht angemeffen, blos besbalb, weil bis iebt zu einer Berabicbing ber Rirdenordnung nicht zu gelangen gemefen, Die Regulirung biefer ernften Angelegenbeit noch langer aufzuschieben. Denn nicht nur, baf bin und wieber eine verschiebenartige Behandlung berartiger Berpflichtungen ftattgefunden bat, fo bat namentlich bie im bisberigen Religionseibe ber Rirchendiener und Rirchenbeamten enthaltene Berpflichtung jur Angeige frember gegen bie Rirche gerichteter Beftrebingen bieber nicht obne Grund vielfachen Auftoff erregt. Und wie fich einerfeits eine positive Buficherung ber Aufrechthaltung ber Lebre ber evangelifch. lutberifden Rirde mehr empfiehlt, als bas in ber bisberigen Formel enthaltene Berfprechen : "wiber Aufrechthaltung ber reinen evangelifden Lebre weber inegebeim noch öffentlich etwas zu unternehmen" und in bem von ben in Evangelicis beauftragten Staatsminiftern zu leiftenben Gibe bie feiner Digbeutung unterworfene Begiebung auf bie beilige Schrift und auf bie fymbolifchen Bucher als angemeffen fich barftellt, fo mußte es andererfeits auch als zwedmäßig angefeben werben, bag bie Berpflichtung zur Ungeige, wenn ber Schwörenbe fich bewogen finden follte, fich ju einer anderen Confeffion ju befennen, in alle jur Anwendung gelangende Formulare, wie jest allerdinge nicht ber Fall ift, aufgenommen merbe.

Es wird daßer im Cinverfländiffe mit den in Evangelleis beauftragten Staatsministen und nachdem guver auch das etaugesische Laudessonssistenin sein volles Einverftändniß damit erstärt bat, fielgendes andurch verordnet:

- § 1. Die zeither gebrauchten Formulare für bie Abnahme bes Religionseibes haben fernerhin nicht weiter in Anwendung gu tommen.
- § 2. Die in Evangelicis beauftragten Staatsminifter, die Mitglieder des Cultusministeriums (mit Ausnahme des tatholischen Beisitzers), der Prafident des evangelischen Landesconfistoriums, die Directoren und biejenigen Mitglieder der Arcisdirectionen, wedis fortdautent ober auch nur vorübergehend mit evangelisch-luskerischen Airchen- und Schulfachen beschäftigt werben, der Director und die Beisitzer des Consistoriums zu Glauchau, ingleichen die Secretare bei biesen Beborben (die Secretare der Arcisdirectionen jedoch nur, wenn sie evangelisch-lutherische

Rirden: und Schusaden zu beabeitet saben), die Suberintenbenten und die Scifflichen faben beim Antritte ihrer Nentere neben dem Unterthanen und Diensteide (§ 139 ber Berfassungsurfunde vom 4ten September 1831, Bererbnung vom 2ten Wovember 1837, die Berpstichtung der Civisspanischen und anderer in öffentlichen Functionen stehenden Personen betressend den zu seisspanische Gronn und den unter A, B, C beigesügten Formularen abulcaen.

- § 3. Alle Lehrer an Gymnafien, Realfchulen, Lehrerseminaren und Bolfsschulen (mit Austandime ber Lehrer für Känfte und körperliche Hertigleiten, Schreiber, Steichnen, Turnnend Tanzlehrer und wo sonst im einzelnen Falle vom Ministerium eine Dispensation zu ertheilen für zulässig, erachtet werden sollte) sind wach ben Hornmlaren Da und b zu verpflichten.
- § 4. Gine erneute Berpflichtung berjenigen Beaunten, Rirchen und Schulbiener, welche ben Religionseib nach ben zeitherigen Formularen geleistet haben, ift nicht erforberlich.

hiernach haben fammtliche Beborben, bie es angeht, fich gebührend zu achten.

Dreeben, am 18ten Mai 1862.

# Ministerium bes Cultus und öffentlichen Unterrichts. von Falfenstein.

Sausmann.

#### A.

#### Kormular

ju bem Gibe ber in Evangelicis beauftragten Staatsminifter und bes Prafibenten bes evangelifchen Lanbesconfifteriums.

#### Зф N. N.

schwöre hiermit zu Gott, daß ich bei der in hiesigen Landen angenommenen reinen Lebre der evangelisch futherischen Rirche, wie dieselbe in der heiligen Schrift enthalten, in der erften ungeanderten Augsburgischen Schächen bargeftellt und in den übrigen synnbolischen Blichern der evangeslich intherischen Kirche wiederhoft ift, beständig ohne Gasich vorleichen, die evangelisch futherische Kirche in ihren Rechten schlieden und wahren und bafern ich mich bewogen sinden sollte, zu einer anderen Sonfession mich zu besteuten, soldes ohne Anstand bem Collegium der in Evangelicis beauftragten Staatsminister anzeigen und beren Entschließung barauf erwarten will;

fo mahr mir Gott belfe, burch Jefum Chriftum, feinen Gobn, unfern Beren!

B.

#### Kormular

311 bem Cibe eines Confistorialprässbenten ober Kreisbirectors als Vorstand ber Confistorialbehörbe, ber evangelischen Räthe und Secretäre bes Cultusministeriums und ber Räthe und Secretäre ber Kreisbirectionen und bes Confistoriums zu Glauchau.

36 N. N.

fcmore hiermit gu Gott ac.

In Anfehung ber Religion, daß ich bei ber in hiefigen Cauben angenommenen reinen Lehre ber evangelisch intheriferen Rirde, wie solde in ber helligen Schrift enthalten, in ber eften ungedimberten Augebragischen Coelfisien bargefellt und in been übrigen hymbolischen Buchern ber evangelisch-lutherischen Kirche wiederholt ift, bestäudig ohne Falfch verbleiben, biese dehre, jo viel am mir ist, anstrecht erholten, und bafern ich mich bewogen sinden sollte, mich zu einer anderen Consession zu betennen, solches ohne Anstand bei meinen Vergeschten anzeigen und darauf fernere Entschliegung erwarten will;

jo wahr 2c.

C.

#### Formular

gn bem Gibe ber Superintenbeuten und ber Beiftlichen.

. 36 N. N.

fcwore hiermit gu Gott zc.

In Anfehung ber Acsigion, daß ich bei der in hiefigen Landen angenommenen reinen Lehre der edangelisch eintherischen Rirde, wie solche in der beiligen Schrift enthalten, in der erften ungeanderten Angeburgischen Conschieden darzestellt und in den übrigen spundolischen Brüchern der edangelisch-Intherischen Rirche wiederholt ist, bestämbig ohne Kalsch werbeteiben, ihr gemäß lehren, die Anschlandung dieser Lehre, soviel an mir ist, sördern, und basten ich mich in meinem Gewissen gedrungen sichten sollte, von dem bei der edangelischen Rirche angenommenen Lehrbegriffe die meinen Lehrvorträgen abzuweichen, oder mich zu einer anderen Conschischen, solches ohne Anstand bei meinen Borgesehten anzeigen und darauf fernere Entschließung erwaaten will;

so wahr zc.

Da.

#### Formular

gu bem Gibe ber Lehrer, welche Canbibaten ber Theologie ober bes hoheren ober nieberen Bolfeschullehreramtes find.

3th N. N.

fdmore biermit ju Gott ac.

In Aufehnug der Religion, daß ich bei der in hiefigen Landen angenommenen reinen Lehre der evangelisch-laufertichen Rirche, wie solde in der heitigen Schrift enthalten, in ber erften ungeanderten Augsburglichen Consession in den beidden Antechismen Dr. Anthers ertlart und dargeftellt ift, beständig ohne Balich verleifen, sie underfalight und fleißig vortragen, und dafern ich mich in meinem Gewissen gebrungen sichlen sollte, von dem bei der edaugelischen Kirche ausgenommenen Lehrbegriffe bei meinen Lehrvorträgen abzuweichen, oder mich zu einer anderen Consession bekennen, solches ohne Anstand bei meinen Borgesepten anzeigen und darauf fernere Entschliegung erwarten will;

fo wahr 2c.

Db.

#### Formular

gu bem Cibe anderer Lehrer an evangelifch-lutherifden Schulen.

34 N. N.

fowore hiermit ju Gott ac.

In Anfehung der Religion, daß ich bei der in hiefigen Landen angenommenen reinen Lebre der edungelisch futherischen Artiche, wie solche in der heitigen Schrift enthalten, in der ersten ungeänderten Angedwurgischen Consession und in den beiden Katechismen Dr. Anthers erklärt und dargestellt ist, beständig ohne Falsch verbleisen, dei dem mir aufgetragenen Unterrichte nichts derschlen Juwiderlaussende febren, mid den mich in meinem Gewissen gebrungen fühlen sollte, nich zu einer anderen Consession ab bestennen, solches ohne Anstand bei meinen Borgesetten angeigen und darung serner Consession gewarten will;

fo mahr zc.

#### M. 49) Decret

wegen Bestätigung bes Regulativs fur bie Sparcaffe gu Bethau.

Decret

ausgefertigt und unter Beibrudung bes Minifterialfiegels vollzogen worben.

Dresben, ben 24ften Dai 1862.



## Ministerium des Innern. Arbr. v. Beuft.

Demuth.

#### Regulativ für bie Sparcaffe gu Bethau.

c. :

§ 12. Die Rudzahlung ber Einlagen erfolgt mit Ausnahme bes § 14 gebachten Rudzahlung Falles untweigerlich an ben Lieberbringer bes Einlagen und Onittungsbuchs.

žC.

Die Caffe ift für ben Nachtheil, ber aus tem Migbrauche eines solchen Buchs für ben Eigenthümer entsteben sollte, nicht verantwortlich.

2C.

§ 14. Sollte einem Einleger sein Einlage - und Onittungsbuch abhanden tommen, so berjahren dei bat er diesen Berluft au einem und von möglich am nächsten Expeditionstage während der voren gegangen estimmten Expeditionsstage während der Samennen Skenntnis sein. Diese wird sedam, basten nicht etwa inzwischen die Juridzahlung erfolgt ist. Diese wird sedam, basten nicht etwa inzwischen die Juridzahlung erfolgt ist, Ginlagebücken. gegen Erlegung der dadurch erwachsenen Kosen, den Berluft, muter Bemertung der Nummer des Buchs und des Kamens, auf welchen solches ausgestellt ist, össentlich bekannt machen (§ 22) und dabei den unbefannten, etwaigen Inhaber ausschen, sich, wenn er Ansprücke an biese Nach zu haben glaube, damit bei deren Berluft binnen der Monaten bei dem Cassister anzumelden. Während diese Jeit sind Capitalien und Zinsen nicht auszugabsen.

Wird innerhalb biefer Frist bas Buch burch einen Anderen, als ben, der ben Berlust ausgezeigt hat, bei bem Cassfirer productit, so wird die Sache gur Erörterung und Entscheinung an bas Bönliche Gerichterunst un Saba abeaechen.

Im entgegengesetten Falle erhalt ber Anzeigende nach Berlauf jeuer brei Monate, wenn er zuver bei der bemerkten Gerichtsbehörde oder auf deren Requisition vor seinem perfonlichen Richter sein Eigenthum an dem Buche und bessen Berlin eiblich bestärtt hat, Zahlung oder ein neues Buch, wogegen das alte Buch sir ungültig erlärt, auch dieß mit Angabe der Rummere besselchen nud des Namenes, auf welchen es ausgestellt gewesen ist, öffentlich bekannt gemacht wird (s. 22).

Unguläffige feiten ber Berfummerungen.

§ 15. Die in die Sparcaffe eingelegten Gelber und beren Zinsen fonnen außer in dem § 14 bemerkten Falle nicht verfummert werden. Doch fann die hilfsvollstredung in die bei einem Schuldner etwa aufgefundenen Ginlage- und Quittungebucher nicht gehindert werden.

Unftatthaftigfeit ber Rechtswohlthat ber Biebereinfet, ung in ben vorigen Stanb.

§ 16. Gegen bie in biefem Regulative angebrobten Rechtsnachtheife und gegen Berfäunuift ber barin festgefebten Friften findet eine Wiederreinsebung in ben vorigen Stand nicht ftatt,

#### M. 50) Decret

wegen Bestätigung ber Statuten bes Borfchugvereins zu Bauten;

Nachenn Se. Königliche Majeftät auf Bortrag des Justigministeriums die in §§ 15 und 32 sub B der Statuten des Borfchusvereins zu Banhen enthaltenen Rechtsvergünstigungen zu bewilligen Allergnöbigst geruht haben, so siehe Statuten, jedoch ohne die Bellagen, von dem Ministerium des Innern mit der Wirtung, daß denselben allenthalben genau nachzegangen werden ist, bestätigt und ist beieriber acentwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterfchrift bes Ministeriums bes Innern ausgefertigt worben.

Dreeben, ben 2ten Juni 1862.



Minifterium des Innern. Frhr. v. Beuft.

Demutb.

#### Statuten bes Borfchugvereins zu Bauten.

2C. 2C.

§ 15. Die Ramen bes Directors, bes Cassirers, bes Schriftsubrers und ber Stellvertreter berselben, sowie jeder in ben Personen berselben eintretende Wechsel sind burch bas Directorium nach § 5 öffentlich bekannt zu machen.

Diefe Befanntmadung vertritt bie Stelle ber legitimation.

2C. 2C.

2C. 2C.

#### B. Bertauf ber bebonirten Bfanber.

§ 32. Sind von einem Mitgliede ju Sicherstellung bes erhaltenen Borichusses Staatsund andere Arthyapiere ober sonstige Gegenstände als Pland beponirt, so ift in bem Halle, wenn bas Pland burch Mudjahlung bes Borschuffes nicht eingelöst wirt, bas Directorium ermächtigt, bas Psand nach Absauf einer bem Schuldner anzulundigneben furzen Frift, bestmöglichst zu verkaufen und bie Ferberung mit bem Rauspreise zu beden.

Fällt ber Berpfänder in Concurs, so ift das Pfand auch nur gegen Zahlung des vollen Schulbetrags an die Concursunffe abguliefern; erfolgt dief. Zahlung nicht, so ist der Berein befugt, zur Berfallzeit das Pfand, wie oben angegeben, zu realisiren, und nur ben lieberschuß zur Masse abzugeben, ober das Feblende beim Concurse zu liquidiren.

Berbote gegen Ausantwortung von Pfandern, Bollstredung ber Sulfe in bieselben eber beren Bindication sind unguläffig oder unwirksam, außer insoweit nach völliger Tilgung der Forderung des Bereins noch ein Ueberschuß vorhanden ift.

Derjenige, welcher ben Bfanbichein bringt, und bas Darlehn fammt Zinsen berichtigt, wird als legitimirt jum Zurudempfange bes Bfanbes angeseben.

zc.

#### M. 51) Decret

wegen Bestätigung ber Statuten bes Bereins Cadpfifcher Spinnereibeamten;

nachbem Ge. Königliche Majeftat auf Bortrag bes Justigministeriums bie in § 26 ber Statuten bes Bereins Sachsifcher Spinnereißeamten enthaltene Rechtsvergfinstigung zu be-

willigen Allergnäbigst geruft haben, so hat bas Ministerium bes Innern die gebachten Statuten mit der Wirtung bestätigt, daß den Bestimmungen dersetben allenthalben genau nachgegangen werden soll.

Bu beffen Benrfundung ift gegenwärtiges

Decret

unter Giegel und Unterschrift bee Minifterinme bee Innern ausgefertigt worben.

Dreeben ben 7ten 3mi 1862.



#### Ministerium des Innern. Arbr. v. Beuft.

Demuth.

#### Statuten für ben Berein Sachfifder Spinnereibeamten.

#### I. Abtheilung.

3wed.

- § 1. Der Berein Gachfifder Spinnereibeamten bezwectt:
- a) die gegenseitige Unterftützung in Krankheits und Tobesfällen ans ben Mitteln bes Bereins,
- h) die gemeinschaftliche Fortbildung im Face ber Spinnerei burd Bortrage und Borleftungen in ben Berfammlingen, fo wie burd Circulation geeigneter Bucher und Beitfdriffen.

Umfang, Git und Gerichtsftanb.

§ 2. Der Berein besteht in je wenigstens zwei Meisen von einander entfernten und mindeftent zwoff Mitglieber enthaltenden Zweigvereinen in bem Königreiche Sachsen und hat turch seinen Centralverstand feinen Sie in Chemnis und feinen Gerichtstand vor bem Königlichen Gerichtsante im bafigen Begirfkzerichte.

2C. 2C.

Inhibitionen.

§ 26. Unterfligungsgeber aller Art als Forderungen ber einzelnen Mitglieber ober ihrer Pinterlaffenan ben Berein fennen nicht von britten Personen mit gerichtlichen Be-folge befest ober insbibit werden.

2C.

žC.

#### .M. 52) Befanntmadjung,

bie ben Borichugvereinen zu Marienberg und Rogwein bewilligte Stempelbefreiung betreffenb;

bom 12ten 3uni 1862.

Das Finangministerium hat ben Borschusvereinen zu Marienberg und Roswein in Anerkennung des gemeinnühigen Zweckes dieser Bereine für die bei denselben vorkommenden Wechsel, Schuldverschreibungen und Burgschaften, welche bei gegebenen Vorschuffen zur Sicherstellung der Bereine von deren Mitgliedern oder von den Erborgern oder den Bürgen ausgestellt werden, insoweit die Borschusse den Betrag von

#### Funfzig Thalern

nicht übersteigen, Befreiung von ber in ber Stempeltage bes Manbats vom 11ten Januar 1819 unter ben Botten "Schulbverschreibung" und "Fidejussiones und Birgscheine" geordneten Stempelabgabe bis auf Wiberruf bewilligt, wogegen eine weitere Gefreiung von ber Setenpelabgabe, sowohl bei bem Schriften als Werthstempel in Angelegenheiten ber genannten Bereine nicht statistubet, was hierdurch zur Nachachtung für Alle, die es angeht, zur öffentlichen Kenutniß gebracht wird.

Dreeben, ben 12ten Juni 1862.

### Finang=Minifterium. Frbr. v. Friefen.

Horn.

# M. 53) Berordnung,

die Kohleneisenbahn nach dem Brudenbergschacht bei Zwidan betreffend;

Nach Maaßgabe § 3 ber Berordnung vom 11ten April 1853 Seite 67 fg. (Geseh und Bererdnungsblatt vom Jahre 1853) und auf Grund des vorgesegten, von dem Ministerium des Innern im Einverständigten im Lenisplans wird bes Innern im Einverständigten Mitter beid betathel vield bei heite Detaisplans wird bierdurch befannt gemacht, daß die Zwigzissenschap, welche der Zwidauer Veridenbergsteintobsendigten zu dem Brudener Staden und dem Brüdenberge bei Zwidau mit dem Zwidauer Staatsbahnhofe zu vereinden, unter Anschuss an die Reinsborf-Deteolophofer Goblendon berunktellen beabschiel, die Kur von

3 midan

auf bem rechten und finten Mulbenufer trifft.

Die im § 1 ber genannten Berordnung enthaltenen, auf die Expropriation begüglichen Bestimmungen haben baber auf diesen Flurbezirt und die innerhalb besselben von ber projectirten Bahnanlage betroffenen Grundstude allenthalben Anwendung zu leiden.

Dreeben, ben 13ten Juni 1862.

#### Minifterium des Junern. Arbr. v. Beuft.

Demuth.

# M. 54) Befanntmachung,

bie Blindenvorschule ju Subertusburg betreffend;

bom 14ten Juni 1862.

Als Zweiganstalt ber Laubeeblindenaustalt zu Dresben wird vom Isten Juli laufenden Jahres an in Dubertusburg eine mit den vereinigten Laubesanstalten baselhst verbundene Blinden vor ich uber beidertei Geschlechts von berzienigen Alterstuffus an, wo sie einer methodischen Behandtung bedürftig werden, zur späteren Aufnahme in die einer methodischen Behandtung bedürftig werden, zur späteren Aufnahme in die eine zu Oresben vorzubereiten.

Die Bestimmungen ber Belanntmachung des Ministeriums des Inneen, die Landesblindenanstalt zu Dreeden betreffend, vom 2ten Januar 1861 (Gefet, und Verordnungsblatt vom Jahre 1861, Seite 16 fg.) haben, soweit sie nach dem beschränkteren Zweck der Wimdenvorschule auf dieselbe Unweudbarteit sinden, rudsschich derselben als einer Zweiganstalt der Landesblindenanstalt ebenundlige Gestung.

Dreeben, ben 14ten Juni 1862.

# Minifterium bes Innern. Arbr. v. Beuft.

Thomas.

# M. 55) Decret

wegen Bestätigung ber Statuten bes Borfchuß: und Discontovereins zu Dobeln; vom 17ten Inni 1862.

Nachbem Seine Königliche Majestat auf Bortrag bes Justigministeriums die in §§ 23 und 24 ber Statuten bes Borfchuß- und Discontovereins zu Obeeln enthaltenen Rechtsvergunftigungen zu bewilligen Allergnäbigft geruht haben; so hat bas Ministerium bes Innern biesen Statuten die beantragte Bestätigung mit der Birtung ertheilt, daß ben Bestimmungen berselben allenthalben genau nachgegangen werden soll.

Bu beffen Beurfundung ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterfdrift bes Minifteriums bes Innern ausgefertigt worben.

Dreeben, am 17ten Juni 1862.



# Ministerium des Innern.

Frbr. v. Beuft.

Demuth.

#### Statuten bes Borfchuß- und Discontovereins zu Dobeln.

. 2C.

§ 23. Die bei dem Bereine niedergelegten Unterpfander tonnen außer in dem Falle des § 24 unter feinem Borwande von irgend Jemand ohne volle Gemahr der gangen darauf haftenben Forderung des Bereins abverlangt werden.

Derjenige, welcher ben Pfanbichein producirt und bas Darlebn fammt Zinsen berichtigt, wird als legitimirt gur Zurudnahme bes Pfandes angeleben.

Berbote gegen Ausautwortung von Pfanbern, Bollstredung ber Suffe in biefelben ober beren Bindication sind ungufassig und unwirtsman, außer insoweit nach völliger Tigung ber feorberung bes Bereins ein Ueberschuss verbeitet.

Wird die Forberung zur Verfallzeit nicht berichtigt, fo ist der Verein berechtigt, die Pfanber fofort auf Kossen des Schuldners öffentlich zu verfaufen, ober durch verpflichtet Malfer verfausen zu sassen und ben Eries, soweit nöthig, zu seiner Befriedigung zu verwenden.

Fällt ber Berpfander in Concurs, fo ift bas Pfand nur gegen Zahlung des vollen Schuldbetrags an die Concursmaffe abguliefern. Erfolgt beife Zahlung nicht, fo hat der Berein alleuthalben bas Recht, bas Pfand durch öffentlichen Berlauf, beziehenblich durch Berwerthung nach bem Courfe an der Leipziger Börfe zu realistren und nur ben Ueberfcuß zur Maffe ausznautworten, ober bas Feblende beim Concurfe zu liquidiren.

§ 24. Derjenige, welcher einen Gegenstand beim Bereine verpfändet, wird in der Regel als rechtmäßiger Eigenthumer betrachtet.

Das Pfandobject wird baber vom Bereine einem Dritten, welcher etwa an baffelbe ein

näheres ober bessere Recht hat, nur in bem Falle unentgelbisch nub nach vergängiger eiblicher Bestärkung ber Angeige und bes Eigentstums vor ber Gerichtsbehörbe zurüsgegeben, wenn bas Abbandensbenmen einer Sache burch Anals, Diechfald ober Berstieren — alle auf weiterer rechtlicher Eröxterung beruhende Differenzen sind nicht zu berüssstigen — vor bem Bersage mit genauer Angabe solcher unterschiedenber Kennzeichen, wodurch die Erkennung möglich geweien, bei dem Berrine angezeigt und die Sache bennach einnen I Monaten von der erfolgten Angeige an gerechnet in unveränderter Gestalt von ihm als Pland angenommen worden ift.

Erfolgt ber Berfat erft 3 Monate nach ber Anzeige, ift die Sache in veränderter Gestalt bem Bereine übergeben worben, war biefelbe vor ber Anzeige bereits verpfandet, ober war sie in Folge ber Anzeige nicht mit ausreicheuber Sicherheit zu erkennen, so kann ber sich legitimirende Eigenthümer solche nur gegen Entrichtung bes barauf geliehenen Gelbes sammt Ziusen und sonfligen Gebührmissen ausgeantwortet erhalten.

20. 20.

# M. 56) Landtageabschied

für die außerordeutliche Ständeversammlung des Jahres 1862; vom 29ften Juni 1862.

2833, Johann, von GOTTES Onaben König von Sachsen

urfunden und fügen biermit zu wiffen:

Bei bem gegenwärtigen Schliffe bes von Uns nach Maaßgabe § 115 ber Verfassungsurfunde einbernseuen außerorbentlichen Landbags erössen Der Berfassung im § 119 ber Berfassungsurfunde entsprechend, ben getreuen Ständen Unsere Cutschiesungen und Erflärungen in Bezug auf die feit dem 22sten Mai biefes Sahres sattgesundenen ftändischen Berathungen durch gegenwärtigen Landbagsabschied in Folgendem:

Die getreuen Stände haben ben mittelft Decrets vom 19ten Mai diefes Jahres, ben Bichichtig eines Danbelss und Schiffigabrisvertrags re, missen ben Delbereine und Fraufreich betreffend, ihnen vorgelegten Berträgen burch die fandische Schrift vom 26ften biefes Monals ihre Justimmung ertheilt und Wir werden baher nunmehr, nachdem auch die gu Art. 31 bes Danbelsvertrags ausgesprochene besondere Borausstehung ihre Erledigung gefunden bot, diesen Verträgen, sodal verem Annahme auch Seiten ber übrigen Zollvereinsstaaten ge-fichert ift, Unifere Ratification ertheilen. 3e wichtiger biefe Verträge sind und je mehr Wir

Uns ber tiefeingreifenben Birfangen bewuft fint, welche bie baburd auf bem banbelspolitifden Gebiete angestrebte Reform auf Die mirthicaftlichen Jutereffen bee Stagtes fiberbaupt ausfiben wirb, um fo mehr bat es Une zu lebbafter Befriedigung und gngleich zu mabrer Gennathung gereicht, bag bie getreuen Stanbe in voller Uebereinstimmung mit ben von Unferer Regierung besbalb fund gegebenen Unfichten und burchbrungen von ber Rothwendigfeit ber eingeleiteten Reform mit ben in biefer Angelegenheit von Une gethanen Schritten obne jebe Ginfchrantung fich vollftanbig und einftimmig einverftanben baben. Die gunftigen Folgen biefer Reform fur bie weitere Entwidelung bes allgemeinen Boblftanbes merben nicht ausbleiben und felbft in benjenigen einzelnen Ameigen ber Induftrie, fur welche in ber nachften Beit vielleicht weniger aunftige Folgen in Ausficht fleben, werben es bie Gewerbtreibenben verfteben, burch angeftrenate und intelligente Thatigfeit bie Gefahren ber Uebergangeperiobe ju überwinden und bas Orfer, welches im Intereffe ber Gefannntbeit von ihnen verlangt wird, ohne bleibenben Rachtheil für ibren eignen Bobiftant ju bringen. Bir werben übrigens bie von ten getreuen Stanben in ber ermabnten Schrift, fomobl aus eigner Ermagung, ale aus Unlag verschiebener an Unfere Regierung abgegebenen Betitionen an Une gebrachten Antrage und Bunfche, namentlich auch infoweit fie bie Berbeiführung von Aenderungen verschiebener ber vereinbarten Rollfate betreffen, in eingebende und forgfältige Ermagung nehmen und infoweit foldes bei ber gegenmartigen Gadlage überhaupt noch möglich fein, ober biergu infolge etwa weiter eintretenber Berbandlungen fich eine Gelegenbeit barbieten follte, beren thunlichfte Berudfichtigung Uns angelegen fein laffen.

Enblich werben Bir von ben Uns in ber gebachten fanbifden Schrift ertheilten Ernnächtigungen, ba nöthig, ben erforberliden Gebrand maden und nicht unterlaffen, bie bagu etwa noch nöthig werbenbe verfaffungsmäßige Buftinnnung ber getreuen Stänbe bei bem nächften orbentifigen Laubtage nachträglich einzuhofen.

Den Ertlärungen in ben ftanbifden Schriften vom 23ften und 24ften biefes Monats entfprechend, wird wegen bes Banes ber Boigtlaubifden Cifentochn in ber Richtung von Herlasguin nach Eger Einfeltung getreffen, auch nach bem in ber erflgedachten Schrift gemachten Berebgalte ber nachfen Stänebeerfaumfung weitere Mittheilung hierüber gemacht werben; nicht minder soll bie ber flaubifden Schrift vom 24ften biefes Monats beigegebene Bettion, bie Mulage einer Halteftelbe bei bem Babe Cifter betreffend, thunliche Berüclichtigung finden.

Bon ber Ermächigung, die Erpropriationsgenehmigung für eine von der Sächfich-Baber'schen Staatseisenbahn nach Greiz führende Eisenbahn im Berordnungswege zu ertheisen, werben Bir, fobald die Boranssehungen bazu erfüllt find, ben erforderlichen Gebrauch machen laffen.

Soviel bie Petition ber Rechtecanbibaten Ernft Bed und Genoffen anlangt; so wird Unfere Regierung bem diefisalligen flambifchen Antrage in ber babei jugseich mit ausgesprochenen Beschräufung, sweit es mit ber bestehenben Gesetzgebung vereinbar, ihmuscht entlytechen. Bir verbleiben Unseren getreuen Ständen in hufd und Gnaben jederzeit wohl beigethan und haben ju Urfund alles bessen gegenwärtigen, in das Gefes, und Bererdungsblatt aufgunehmenden Landtagsabschieb eigenhändig unterschrieben und mit Unserem Königlichen Siegel bedrucken laffen.

Dreeben, am 28ften Juni 1862.

#### Johann.



Friedrich Ferbinand Freiherr von Beuft. Bernhard von Rabenhorft. Dr. Johann Geinrich August von Behr. Dr. Johann Paul von Falfenstein. Richard Freiherr von Friesen.

# Gesetz-und Verordnungsblatt

# für das Ronigreich Sachfen,

9tes Stud vom Jahre 1862.

### M. 57) Decret

wegen Bestätigung ber Statuten bes Creditvereins ju Mugeln:

bom 7ten April 1862.

Machem Se. Königliche Majestät auf Bortrag des Justigministeriums die in §§ 14 und 31 sub d der Statuten des Creditvereins zu Milgeln enthaltenen Rechtsvergünstigungen zu bewilligen Allergnädigft geruft haben, so hat das Ministerium des Innern diesen, Statuten die gebetene Bestätigung mit der Wirfung ertheilt, daß den Bestimmungen derfelben allent-halben genau nachgegangen werben soll.

Bu beffen Beurfundung ift gegenwärtiges

Decre

unter Siegel und Unterschrift bes Ministeriums bes Innern ausgefertigt worben.

Dreeben, am 7ten April 1862.



Minifterium des Junern. Frbr. v. Beuft.

Demuth.

#### Statuten bes Creditvereins zu Mügeln.

2C.

§ 14. Die Ramen bes Directors, des Cassures und bes Schiffsührers, ingleichen ihrer Stellwetrteter, sowie jeder in ben Personen berzelben eintretende Wechsel sind burch bas Directorium in bem Migelner Wochenblatte ober in bem Amtsblatte bes Stabtraths zu Migeln öffentlich bekannt zu machen. Diese Bekanntmachung vertritt bie Stelle ber Legitimation.

#### Borrechte und Brivilegien bes Bereins,

\$ 31.

b) Bertauf ber beponirten Bfanber,

zc.

Sind bon einem Mitgliede gu Sicherung bes erhaltenen Borfduffes Staats, und andere Bertipapiere oder sonstige Gegenstände als Pfand beponirt, so ift in bem Falle, wenn bas Pfand burch Ridtgassung bes Borfduffes nicht eingelöft wird, bas Directorium ermächtigt, das Pfand nach Ublauf einer bem Schuldvere anzufundigenden turgen Frift bestmöglicht gu verkanfen und bie Forderung mit bem Aufpreise zu bestanfen und bie Forderung mit bem Aufpreise zu besten.

Fällt ber Berpfänder in Concurs, fo ift bas Pfand auch nur gegen Zahlung bes vollen Schubetrags an bie Concursungse abzliefern, erfolgt biefe Zahlung nicht, fo ift ber Berein bestugt, gur Berfallzeit bas Pfand, wie oben angegeben, gu realisiren unn nur ben Ueberschuß um Muffe abzuachen, ober bas felbende feim Concurse un finitbiren.

Berbote gegen Ansantwortung von Pflanbern, Boliftredung ber hilfe in biefelben ober beren Bindication sind ungufässig ober unwirtsaur, ausger insoweit nach völliger Tilgung ber Forberung ber Bereins nach ein Ueberschus werbanden ist.

Derjenige, welcher ben Pfanbicein bringt und bas Darfebn fammt Binfen berichtigt, wirb als legitimirt gum Burudempfange bes Bfanbes angefeben.

## 12 58) Decret

wegen Bestätigung ber Leibhausordnung für bie Stadt Annaberg;

vom 11ten Juni 1862.

Rachem Se. Königliche Majestät die Errichtung eines städtlichen Leibhauses in Annaberg zu genehmigen und auf Bortrag des Justigministeriums dieser Anstalt die in §§ 14 a. C., 21, 22, 23, 24 und 25 der austigenden Leibhausserdnung enthaltenen Rechtsvergünstigungen zu bewilligen Allergnädigst geruht haben, so hat das Ministerium des Innern nurgedachte Leibhausserdnung für die Etadt Annaberg mit der Wirkung bestätigt, daß den Bestimmungen dersestellt aus eine Landberg mit der Wirkung bestätigt, daß den Bestimmungen dersestellt ausgehaussen nachgegangen werden soll.

Bu beffen Beurfundung ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterschrift bes Minifterinms bes Innern ausgefertigt worben.

Dresten, ben 11ten 3uni 1862.



Ministerium des Innern. Frhr. v. Benft.

Demutb.

## Leihhausordnung für die Stadt Annaberg.

- § 14. 2c. 2c. Auf besonderes Bersangen des Berpfänders ift auch bessen amme auf dem Pfandscheine zu bemerken; es entsteht jedoch dadurch für die Austalt keine Berpflichtung, einem anderen Inhaber des Pfandscheins die Ausantwortung des Pfandes zu verweigern.
- \$ 21. Zu Einlösung ber Pfinder und zu Erhebung des von dem Erlöse versteinerter Pfinder verbliedenen Ueberschuffes wird der Juhaber des Pfandscheins als legitimirt betrachtet, auch wenn darin ein anderer als Eigenthümer bemerkt sein sellte.

Das Leibhaus ift baber berechtigt, bem Ueberbringer bes Scheins bas Pfand ober ben Ueberfchuft bes Erfofes ausgubanbigen, ohne bem Gigenthumer bes Pfandes bafür gu baften.

Sollte jedoch ber Berluft ober die Antwendung eines Psandficius vor der Einschung und patestens vor der Berfaltzeit des Psandes, unter genaner Bespreisung von escheren und voonfissis unter Angabe der Nummer und des Bersaltgages, oder anderer von der Deputation als ausreichend erachteter Wertmale, bei der Expedition des Leishaufes angezigt und das Psand nach diesen Bersaltgagen eins gegen Erspunden werden, so wird der Berlangen und gegen Ersgung der erwachseinden Kossen der Bertang die Leitung, das Amtsblatt des Stadtraths und durch Anschauf genaaft und der Insaber ausgesordert, sich mit dem Psandscheine bei der Expedition zu nieben.

Scholgt eine siche Welbung fpaleftens am Anctionstage und behauptet ber Befiger, ein Bedan bem Scheine zu hober, jo wird bie Sache gur Erörterung an biejenige Behörbe abacaeben, welche bie Gerichtskarfeit fifter bie Stadt Aunaebra ansielt.

Ersolgt eine solche Melbung nicht, so wird bas Pfant gegen Berichtigung ber Ferberungen bes Leibhausse an beugenigen, welcher ben Berkuft bes Psandscheins angezeigt hat, ansgehänbigt, wenn vieser zwor sein Eigenthumsrecht baran und ben erkittenen Berkust ber ben Stadtrathe ober einer von viesen requirirten Behörde eiblich erhärtet hat, ber Schein aber durch eine Bekanutnuachung im Antelblatte bes Schotrathes sier erloshen und unwörspam erstätt.

Wird bagegen die Entwendung oder der Berlust eines Pfandscheins erst nach der Verfallzeit oder auch nach ersolgter Versteigerung des Pfandses in der oden angegesenen Weise angeigt, so wird zwar auf Verlangen, wenn ein Uederschust des Ersöses vorhanden ift, gegen Ersegung der erwachsenden Kosten obige Ausstrehmen ebenfalls ersassen, allein der Uederschuss versteilt, wenn sich der Inhaber des Pfandscheins nicht meldet, aunoch ein Jahr lang, den der Versteigerung ab gerechnet, im Depositum des Leichgungen, und ist erst nach Ablant dieses Beitraumes dem Erstatter der Angeige, nach vorheriger einlicher Vesträstigung derselben, zu veralssogen.

Melbet fich aber biefer lettere binnen Jahresfrift nach Ablauf bes gebachten Jahres nicht wieber, fo fallt ber Ueberschuft ber Anftalt gu, und ein Anfpruch beshalb findet nicht weiter Statt.

Metbel fich bagegen ber Inshafer bes Pfanbicheins in Folge ber obgedachten Aufforderung innerhalfe eines Jahres nach erfolgter Berfleigerung, fo wird die Sache gur weiteren Erörterung an bie obenerwähnte Jufligbebore abgegeben.

§ 22. Ift eine durch Raub, Diebstah, Beruntrauung ober Berlieren abhanden gekommen Sache bei dem Leihhauste verselt worden, so sinde nur dann eine Bindication Seiten bes Sigentssimmers Seatt, wenn er innerfalb ber letzten bei Wonate, von der Annahme bes Pfandes in der Anstalt, wenn er innerfalb ber letzten bei Wonate, don der Angabe der Erkennungsgeichen bei der Leihhaustender, die Entwendung mit so genauer Angabe der Erkennungsgeichen bei der Leihhauste der Erkennung ber Sache abaurch möglich wurde, und wenn letztere in unveränderter Gestalt jum Bersabe gelauft ist. Sind die Bedingungen vorhanden, so erhält der Ergentssimmer das Pfand ohne Entget zurück.

In allen anberen Fallen finbet eine Binbication nicht Statt,

Es soll aber berjenige, welcher sich durch obrigleitliches Zeugniß oder eidliche Bestätung als Eigentssümer legitimirt, das Pfantd gegen Entrichtung der Forderung des Leibhaufes, oder, falls das Pfantd bereits zur Auction ausgesetzt sein sollte, den Ueberschuß des Erfolges ausgeantwortet erhalten. Es wird jedoch in allen den vorgedachten Hällen mit Ausantwortung des Pfandes, rese, Ueberschusses, so lange Anstaud genommen, bis nach Maasgade dieser Leibhausordnung der Berpfänder weder auf bas eine noch auf das andere Ansprücke mehr zu erfeben
berechtigt ist, es mußte denn der Eigenthümer nach Ermessen der Leibhausdeputation ausreichende Sicherheit zu stellen vermögen.

Bur Aufmerkung ber als abhanden gekommen angegeigten Effecten wird bon ber Leibhauserprotition ein besonderes Berzeichniß gehalten und für jeden Eintrag in dasselbe eine Gebuft von 1 bis 10 Ngr., je nach der Wichtigkeit des Gegenstandes, vom Erstatter der Anzeige erboben.

§ 23. Stirbt ein Berfeber und entsteben unter ben Erben Differenzen über die Erbschaft, fo kann eine Bertimmerung bes Pfandes, es mußte benn gegründeter Berdacht vorsanden fein, daß der Pfandschein gestoften worden ift, und beshalb eine Angeige beim Leibhause vorsiegen, nicht angenommen werben.

Bielinehr wird das Pfand gegen Erstattung der Forderung des Leihhauses an den Inhaber bes Pfandscheins ohne Anstand gurudgegeben oder nach der Bersallzeit versteigert.

§ 24. Ein Berbot gegen Ausantwortung von Pfündern oder Bulfsvollstredung in selbige findet ebenfowenig Statt, als eine unentgelbliche Berausgabe berfelben,

In gleicher Weife fann bie Berfleigerung verpfändeter Sachen nach ber Berfallzeit, sowie bie Ausantwortung berfelben an die Ersteber, weder durch einen Widerspruch, noch durch eine Berufung an die Oberfelbirde, verfindert ober aufgeloben werben.

§ 25. Berfallt ber Inhaber eines Bfanbiceins in Concurs, fo ift bie Anftalt nicht verbunden, bas Pfand jur Concursmaffe einzuliefern und ihre Forderung beim Creditwefen gu liquibiren, fonbern ber Butervertreter bat bas Pfanb, wie jeber andere Inhaber eines Pfanbicheines, einzulofen, wibrigenfalls nach § 16, 26f. 2 und § 19 verfahren wirb.

> 2C. žС.

#### M. 59) Decret

megen Bestätigung eines Rachtrags ju ben Statuten für ben Actienperein ber Rammgarnfpinnerei zu Leipzig:

vom 18ten 3uni 1862.

nachdem Se. Königliche Majestät auf Bortrag bes Justizministeriums bie in §§ 10 und 12 bee Rachtrage ju ben unterm 26ften Juni 1841 confirmirten Statuten bee Actienvereins für bie Kammaarusbinuerei zu Leipzig und zu ben unterm 20ften August 1851 confirmirten Rachtrage biefer Statuten enthaltenen, aus letteren übertragenen Rechtsvergunfligungen au genehmigen Allergnabigft geruht baben, fo bat bas Ministerium bes Innern ben gebachten Rachtrag mit ber Wirfung bestätigt, baf ben Beftimmungen beffelben allenthalben genau nachgegangen werben foll.

Bu beffen Beurfundung ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterfdrift bes Ministeriums bes Innern ausgefertigt morben. Dresben, ben 18ten Juni 1862.



#### Ministerium bes Innern.

Mir ben Minifter:

Roblichütter.

Demuth.

Bufate und Aenderungen des Statute ber Rammaarnivinnerei gu Leipzia.

§ 10. Divibenben, welche innerhalb vier Jahren nach bem vom Directorium gemäß SS 5 und 7 bekannt gemachten Zablungstermine nicht erboben find, verfallen ber Gefellicaft, Die Divibenbenicheine werben mit Ablauf biefer Frift ungultig.

Wenn wegen verloren gegangener Divibenbenicheine ober Leiften ein Mortificationeverfabren (§ 12) ftattgefunden bat, fo verfallen biejenigen bei Gintritt ber Rechtefraft bes Braciufiverfenntniffes icon gablbar gemefenen Divibenben, welche wegen Mangels ber Divibenbenicheine nicht ausgezahlt werben tonnten, ber Gefellichaftscaffe, wenn fie innerhalb eines Jabres, vom Gintritte ber Rechtsfraft biefes Erfenntniffes an gerechnet, nicht erhoben werben, Durch ben Ablauf biefer vier- und beziehendlich einjährigen Berjahrung erlifcht jeber Anfpruch an bie Befellfcaft. 20. 2C.

Mortifications.

§ 12. Wegen verlerener ober untergegungener Actien, Leiften ober Divitenbenischein und früher anstziedern Ziuselacheine findet auf Antrag der Beifteligten und and berem Keften das Edictalverfahren jum Behnfe ihrer Wortification Statt. Daffelbe erfolgt gang in berfelben Maafe, wie dieß für Koniglich Sachfische Staatspapiere gesehlich vorzeichrieben ift, nud zwar bergeftalt, daß die Actien in dieser Beziehung gang so, wie Königlich Sachfische Staatsschaften derine, wie die Jinschieften von Königlich Sachfischen Staatsschaften von Königlich Sachfischen Staatschulbschien ben Königlich Sachfischen Staatschulbschienen behandelt werden. Nur wird hierdund bestimmt, daß die in hinschie der Staatspapiere durch hoher Rechandelt werden. Unt wird hierdund bestimmt, daß die in hinschie der Staatspapiere durch hoher Rechandelt werden. Det wie Staatspapiere der in hinschie der Staatspapiere der Rechandschien auf eine Frist von vier Jahren beschäuft kein soll.

Rach vollständiger Beendigung dieses Mortisseatiensversahrens durch eingetretene Rechtsfrast des Prätelisverseutunisse finder sodann die Andsertigung neuer Doenmente Statt. Die Gerichtsbehörde, vor welcher der Berein Recht zu leiben hat (§ 17), ist anch die competente Behörde filt die Berfügung und Beitung bes Mortisseationsberfahrens.

2C. 2C.

## M. 60) Decret

wegen Bestätigung ber Statuten fur ben Steinfohlenbauverein gum Steegenschacht bei Rieberwurfchnis;

bem 20ften Juni 1862.

Machdem Se. Königliche Majeftät auf Bortrag des Justiministerinum die in §§ 16, 18 und 46, Abfah 4 der Statuten des Steintoblenbauvereins zum Steezeusschacht bei Niederwürfichnig enthaftenen Rechtsverzümfigungen zu bewilfigen Allerznädigft geruht hoben, so has Ministerium des Innern diese Statuten mit der Wirtung bestätigt, daß den Bestimmungen berfelben allensfalden genan nachgegangen werden soll.

Bu beffen Beurfundung ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterschrift bes Ministeriums bes Innern ausgefertigt worben.

Dreeben, ben 20ften Juni 1862.



Ministerium des Junern. Arbr. v. Beuft.

Denuth.

#### Statuten für ben Steinfoblenbauverein zum Steegenichacht bei Diederwürschnit.

& 16. Divibenben, welche innerhalb vier Jahren, bom reft, Bablungetermine an gerechnet, nicht erhoben find, verfallen ber Gesellschaftecaffe und ce werben bie betreffenten Dividendenfdeine mit Ablanf biefer Frift ungultig. Benn aber wegen verloren gegangener Dividenbenicheine ober Dividenbenleiften ein Mortificationeverfahren flattgefunden bat (6 18). fo verfallen bicjenigen beim Gintritte ber Rechtsfraft bes Braclufiverfeuntuiffes icon gablbar gemefenen Dividenben, welche megen Mangels ber Dividendenfcheine nicht erhoben merben tounten, ber Gefellicaftecaffe, wenn fie innerbalb eines Jabres vom Gintritte ber Rechtefraft biefes Erfenntuiffes an gerechnet, nicht erhoben merten.

unerhobener Dividenben.

Durch Ablauf biefer vier. und refp. einfahrigen Berjahrung erlifcht jeber Aufpruch an bie Befellicaft.

\$ 18. Begen untergegangener ober ihrem Inhaber fouft abhanden gefommener Actien, Mortifications. Interime. ober Dividenbeufcheine ober Leiften findet auf Autrag ber Betheiligten und auf beren Roften bas Ebictalverfabren jum Bebufe ibrer Mortification Statt. Dafielbe erfolgt gang in bem Daafe, wie es fur Koniglich Gachfifde Ctaatepapiere gefetlich vorgefdrieben ift, und werben in biefer Begiebung Actien und Interimefdeine ben Staatsiculbicinen, Divibenbenfdeine und Leiften aber ben Binsicheinen und Bineleiften ber Staatspapiere gleich behandelt, es tritt jeboch bier, anftatt ber für Staatspapiere im Referipte vom Gten October 1824 vorgefdriebenen gebniabrigen Beriabrung, eine vieriabrige ein.

verfahren.

Rad bollftanbiger Beenbigung bes Mortificationeverfahrens burch eingetretene Rechtsfraft bes Braclufiverfenntniffes finbet bie Befanntmachung ber Braclufion, bie Ausfertigung neuer Documente und refp, bie Auszahlung ber verfallenen Dividenben von Sciten bes Directoriums Statt. Die § 21 ermabnte Berichtebeborbe ift auch bie fur bas Mortifications, verfabren competente Beborbe.

zc.

zc.

C. Directorium.

zc.

§ 46. Das Directorium besteht aus brei Mitgliebern, welchen ein Stellvertreter beigegeben wirb.

Bufammen. fennng, Beno. riruna und Contion.

Die mirfliden Directoren mablen unter fich einen Borfitenben, welcher bie Gibungen bes Directoriums auberaumt, bie Berbanblungen leitet, bie Acten balt, alle Schriften, welche in bas Bereich ber Unterbeamten geboren, vollziebt, Die Correspondeng führt und Die Beschluffe bes Directoriums, bes Ausschnffes und ber Beneralversammlung ausführt. Ebenso mablen fie unter fich einen Stellvertreter bes Borfigenben fowie einen Caffirer. Die Ramen ber ermählten

Directorialmitglieber find jebesmal unter Bezeichnung bes Borfitenben, fowie bes Stellvertretere beffelben nach § 13 öffentlich befannt ju machen, mas jur Legitimation berfelben aeniiat.

> 2C. 2C.

## M. 61) Decret

wegen Bestätigung bes Regulative, bie Penfionirung ber im Dienfte ber Stabt Dreeben befindlichen Gubalternenbeamten betreffenb;

vom 4ten Juli 1862.

Machbem Ge. Königliche Majestät auf Bortrag bes Justizministeriums bie im § 12 bes Regulative über bie Benfionirung ber im Dienfte ber Stadt Dreeben befindlichen Subalternenbeamten enthaltenen Rechtsvergüuftigungen ju bewilligen Allergnabigft geruht haben, fo bat bas Minifterium bes Innern bas gebachte Regulativ mit ber Birtung beftätigt, baf ben Beftimmungen beffelben allenthalben genau nachgegangen werben foll.

Bu beffen Beurfundung ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterschrift bes Ministeriums bes Innern ausgefertigt worben. Dresben, am 4ten Juli 1862.



# Ministerium des Innern.

Für ben Minifter: Roblichutter.

Schmiebel.

Regulativ, die Benfionirung der im Dienfte der Stadt Dregden befindlichen Subalternenbeamten betreffenb.

Ceffion und ber Benfion.

§ 12. Mehr ale ein Dritttheil ber monatlichen Benfion barf weber vor ber Berfallzeit Befdlagnahme ber Benfionar freiwillig an Andere abtreten, noch darf ben Glaubigern beffelben burch Berfummerung ober Gulfevollftredung ein Recht auf ein Debreres eingeräumt werben; vielmehr ift Beibes, infoweit es biefe Anordnung überfcreitet, für nichtig ju achten.

Jedoch bleiben die vor Emanirung diefes Benfionsregulativs von Gläubigern bereits erlangten mehrere Rechte bei Rraften.

Rur die Stadtcommun ift, soweit berfelben ein Compensationerecht auftebt, befugt, ein boberes Quantum ale ein Drittheil von ber monatlichen Benfion ju ihrer Befriedigung ju zieben.

2C.

2C.

# M 62) Befanntmachung,

bie Amtsfiegel ber Notare betreffenb;

bom 11ten Bult 1862.

Es ist Zweisel erregt worben, ob ben in Gemäßheit § 5 s. s. ber Notariatsordnung vom 3ten Juni 1859 ernannten oder in Gemäßheit § 92 berselben zur Ausübung der Notariatsprafis im vollen Umfange ermächigten Notaren gestattet sei, zu notariellen Aussertigungen, ausgekändigten, zum Abruck in Siegellad oder Dblate eingerichteten Amtsssechenung ausgehändigten, zum Abruck in gerichteten, übrigens jenem genau gleichenden Stempels sich zu bedienen, was bei Wechseln und manchen anderen, auf einzelne Bogen oder Blatter zu bringenben und zur Abselndung nach auswärtigen Orten, mitunter in das serne Aussamd bestimmten notariellen Aussertigungen durch Gründung der Abrechten Zwechnstätzeit aus einzelnen dam.

Wie nun der Gefrauch eines so eingerichteten Stempels zu notariellen Ausfertigungen burch die Bestimmungen der Rotarialsordnung im Allgemeinen, nud wo er sich nicht, wie bei den in § 55 a. E. gedachten Ausfertigungen auf mehrere, durch einen in das Seiegel eingeschlossenen Faden zu verbindenden Bogen oder Blättern, von selbst verbietet, bei der blos äuserschen Bercheitenheit zwischen Abernach in Siegellack oder Oblate und Abbruck in schwarzer der bentet Karbe nicht ausgeschlossen, erfehent, so wird gestattet, daß die eingangserwähnten Rotare, welche solches wünschen, neden ihren Notariatsssen, auch einen Notariatsssen, und hann, was in S. 69, 70, 73, 74 der Notariatssochnung wegen des Notariatssssells vorgeschrieben sit, von solchen Volariatsssenden ist zu erstehen.

Da es aber bedenklich fällt, die Anschaftung von dergleichen Notariatsstempeln im bloßen Privatwege geschehen zu lassen, so haben diesenigen nach § 8 der Notariatsordnung ernannten oder nach § 92 zur Ausübung der Notariatsprazis im vollen Umsange ermächtigten Notare, welche einen Stempel neben ihrem Sieges bestigen wollen, um sich besselben zu amtlichen Aussertzgungen zu bedienen, solches dem Justizministerium anzuzeigen und sodann der Aushändigung eines ihrem Sieges gleichnben Stempels auf ihre Kosten sich zu gewährigen.

Dresben, am 11ten Juli 1862.

Ministerium der Juftig. Dr. von Behr.

Schubert.

# M 63) Generalverordnung

an bie Superintenbenten, bas Ephoralamt und beffen Berwaltung betreffenb;

Das Ministerium bes Custus und öffentlichen Unterrichts hat auf bem letzten orbentlichen Landtage in den Borsagen für eine neue Kirchenordnung der evangelisch-lutherischen Kirche und bei den Berhandlungen über bieselbe in der ersten Kammer sich über die Mängel ausgesprochen, an welchen gegenwärtig die Ephoraleinrichtung zum Nachtheise für die Ephoralberwaltung leibet.

Da biefe Mangel jum großen Theise ihren Grund barin haben, baß die Sphoren als solde bisher ein zu geringes Einfommen bezogen haben und baher in einem, überdieß noch oft gering botirten, Pfarramte nicht im Stande gewesen sind, sid die nötsige Sulfe für die Büreauarbeiten zu verschaffen und ben sonstigen burch eine sogsättige führung ihres Aufsichannts bedingten Dienflauswond zu bestreiten, so ist dem Ministerium von der Ständeversammlung eine Summe zur Diehpolition gestellt worden, um von dieser Seite die wünschesersche Abbulle zu verkänften.

Damit jedoch die Absicht, in welcher biese Bewilligung erfolgt ift, sicherer erreicht und mit ber Berbesserung ber äußeren Stellung der Ephoren auch die Ephorabeemastung zwedmäßiger geregelt werde, so ist es für angemessen und nothwendig erkannt worden, in Bodgendem die Geschökpuntte hervorzuheben, welche die Ephoren bei der Berwaltung ihres Amtes vorzugsweis in das Auge zu sassen, wolche die Sphoren bei der Berwaltung ihres Amtes vorzugsweise in das Auge zu sassen, wolche den beigenigen Sinrichtungen zu treffen, welche den heilfannen Sinfing ihres Wischens zu sicheren und zu erhöben geeignet sind.

3mar ergeben fich

Bwed und Aufgabe bes Ephoralamtes.

1. Zwed und Aufgabe bes Epforalantes in ber evangelisch-lutherischen Roberstree aus ber Natur ber Sach, wie aus ben ausbrücklichen gefehichen Bestimmungen von selbst und beiten im Bestentlichen bieselben, wie zeither. Wegeschen von ber Leitung ber Kirchen- und Schulangelegenseiten, wie sie bem Epforen, beziesendlich als Mitgliedern der Archen- und Schulinspection, nach den bestehenden Gesehn obliegt, haben es dieselben als ihre besondere Aufgabe anzuschen, nicht nur den siechkenten Gesehn obligen Justand der einzelnen Kirchengemeinden in ihren Sprengeln sorgfätig zu besochsten und genau tennen zu lernen, sondern auch die Weckung und hebung des fürchsichen Sinnes und bekens sich mit lumsch und Fiels angelegen sein zu lassen, nur de Diener an Kirch und Schule, wie die Candidate des Predigt- und Schulants in Beziehung auf Antsführung, Lehre, Leben und wissenlichtliche Fortbildung zu beaufsschiegen und ihr antliches Berbalten durch Anseilungen und Anordnungen zu regeln, sondern auch in jeder beset beziehungen je nach Bebürfnis bereathend und bestend und bestend

auf bieselben einzuwirfen, nicht minder ihr besonderes Augenmert darauf zu richten, bag ein gutes Einvernehmen zwischen bem Gemeinden, bem Geiftlichen und den Lehrern erhalten und, wo es gestört ift, durch ihr vermittelndes Eintreten wieder herzelkellt werbe.

So wenig deber geschäftliche Pünktlichkeit und psichtmäßige Fürsorge sir Aufrechthaltung der außeren gesehlichen Ordnung an den Sphoren vermist werden darf, so sachen sie es doch und Mem sich eine gegendücken, daß der eigentliche Schwecpunkt ihres Umter nicht sowost in der rein geschäftlichen Seite dessehen liegt, als vielemehr in dem kekendigen persoulichen Berkehre mit den ihrer Leitung anvertrauten Diocesanen und Gemeinden und in dem segenskeichen Einssuffen, welchen sie vermöge ihrer Stellung durch ein von acht gestischen Bildusse Wirten, durch treue Verwerthung ihrer theologischen und padagogischen Wildung und ihrer amtslichen Ersahrung, wie durch sie Verbild in Amt und Leben auszusüben berusen such

2. Damit aber die Ephoren, soviel junächst die firchlichen Juftande und bas geistliche Unt betrifft, im Staube sind, plowost die ihnen unertässtiche und von den höheren Kirchen-bestichen bei ihnen vorauszuschende specielle Locale und Bersonalkentniss durch eigene Anschaung sich zu verschaften, als auch in einen regelmäsig wiederkspenden unmittelbaren Berker unt den Kirchenpatronen, Gemeinden, Geistlichen und Kirchenbienern zu treten und ihren Einflus auf dieselben zum Berben ber Kirchenbienern zu treten und ihren gestelbt auf auf dereiben zum Bestelbt auf dereiben zu machen, haben sie die schon früher gestelbt ausgerbeit aus angeerdneten Kirchenvistationen in folgender Beist expelmässig zu balten.

Rirchenvifitationen.

3. Die Kirchenvisitationen find von bem Ephorus in ben einzelnen Parochieen, mit Ausnahme bes Ephoralortes selbst, jedesmal an einem Sonntage, in der Regel in Berbindung niti der am nächfisigenden Tage zu veranstaltenden Coal-Kirchrechnungsabnahme, rudfichtlich beren der Ephorus sich mit der betressen weltsiehen Coinspection rechtzeitig in Bernehmung zu seben hat, in einem filmistörigen Turnus zu balten.

Zeit und Turnus berfelben.

4. Die Kirchenvistation ift brei Wochen vorher bem betreffenden Pfarrer anzulfündigen, welcher biefelbe am Sonntage vor dem Bistationstage durch sirchsliche Abfaindigung der Gemeinde besonnt zu machen und außerbem die Gemeindevertreter und Kirchsäter zur Theilnahme besonders zu veranlassen, auch sonst das Ersorderliche einzuleiten und acht Tage vorher liber die firchlichen Justande der Gemeinde dem Ephorus, unter Gröffnung etwaiger Winsche führt, den Anträge, Anzeige zu erstatten dat. Die Kirchenpatrone und die eingescharten Gutsherrichassen, sowie in Sitdeten die Eindbrätze und durch bies Stadbererobneten sind zseichzigen und einzuladen.

Ginleitung berfelben.

5. Die einzelnen Bifitationsacte finb:

Bisitations.

- 1) Predigt des Pfarrers über ben vorgeschriebenen Sonntagstext, deren Reinschrift bem Ephorus sofort nach abgehaltenem Gottesbienfte zu Abergeben ift,
  - 2) Unfprache bes Ephorus,

- 3) Katechismusezamen bes Pfarrers, beziehendlich eines zweiten Geistlichen mit ber erwachsenn Jugend, welches nach Befinden von bem Ephorus fortgefetzt und mit einer kurzen Anfprache geschsossen wird,
- 4) Besprechung mit ben Batronen, Gemeinbebertretern, Rirchoatern und ben bagu sich einfindenden Sausvätern, zu welcher bie Geiftlichen und Lehrer in der Regel zuzuziehen find,
  - 5) Revifion ber Rirchenbucher und bes Pfarrarchive,
  - 6) Befprechung mit bem Geiftlichen, fowie mit ben Lehrern ber Barochie.

Sind mehrere Geistliche in ber Parochie angestellt, fo hat ber Ephorus bie firchlichen Functionen beim Bor- und Nachmittagsgottesbienfte unter bieselben zu vertheilen.

Betheiligung ber Filial- und Schwestergemeinden.

6. Filial- und Schwestergemeinden sind nur dann undedingt zu visitiren, wenn ein besonderer Geistlicher für bieselben bestellt ist; wo dieß nicht der Fall ift, da sind 16che auswärtige Krichengemeinden in der Regel, und dasern nicht der Umsang oder die Entlegenheite bereiben oder andere Umfande die Anderaumung eines besonderen Bistationstages nach dem pflichtmäßigen Ermessen des Ephorus angemessen und räthlich erscheinen lassen, nur zur Theilnahme an der Bistation am Site des Parochialgeistlichen zu veranlassen, sowie denn auch nach Berinden die Filiatitrafschullehrer zum Orgesspiel und zur Leitung des Kirchengesanges bei den Bistationsgotkesbiensten zuzugleben sund.

Berfahren bei ber Rirchenvifitation.

7. So unzweiftsfaft die Ephoren bei den Krichembistationen offenbare Gefehwörigfeiten und Ungehörigteiten abzustellen und Unordnungen, welche zu ihrer verfassungsmäßigen Competenz gehören, zu treffen haben, so ist doch der wesentliche Segen der Bistationen von dem oberhirtlichen und setsform dein Geschieden und setsform Geschieden Beschieden Beschieden werden muß, ween die School gestärt, die Lauen erwärnt, die Widerstrebenden gewonnen und überhaupt die finschieden Justande gebessent werden sollen.

Den Dienern an Kirche und Schuse gegeniber ift, wie überhaupt, so namentlich bei ben Kirchenvistlationen barauf zu sehen, baß ber gewissenhafte Ernft bes Borgefesten und bie wohlwollende Milde bes seetsorgerischen Kreundes bei ber Prüfung und Beurtheilung ihrer Leiftungen, wie ihres gangen amtlichen und außeramtlichen Berhaltens sich gegenseitig weber ausschließen noch beeinträchtigen.

In biefem Sinne und Geifte, aber auch nur in biefem, wird es möglich fein, baß ber Ephorus mit ben Geiftlichen und Lehrern burch vertraulichen Austauf in vos Innerfle ihrer perfonlichen Stellung zum Evangelium und zur Rirche eingehe, die rechte Gebundenheit und Freibett, beibes in einanber, bei ihnen fordere und namentlich auf die theologische Fortarbeit, zugleich Fortbildung des theologischen Charafters und auf die Benuhung der dazu dienlichen Mittel zunächs bei den Geistlichen, aber auch modificit durch das Padagogische und Didactliche bei den Lehren, einwirte; eudlich wird er nur so die Rechte der Individualität und ber mit ihr verliebenen besondern Gade und Aufgabe zu achten und bierin biesenige Selfsbreckeugunung

ju üben im Stande fein, ohne welche überhaupt eine mahrhaft personbilbenbe Birffamteit nicht möglich ift.

Mangel und Uebelftanbe, welche ber fofortigen Abbulfe bedurfen, aber vom Ephorus nicht beseitigt werben können. find durch besonderen, nach Beschaffenbeit der Sache in Gemeinschaft mit ber weltlichen Coinfpection ober vom Epborus allein zu erstattenben Bericht zur Kenntnik ber porgefetten Confiftorialbeborbe ju bringen.

8. Der regelmäßigen Rirchenvisitationen ungeachtet wird als felbstverftanblich voraus. Sonftige Abgefest, baf bie Ephoren, auch obne besbalb befonbere erhaltenen Auftrag, ben Gottesbienften an einzelnen Rirchorten ihres Sprengels beimohnen werben, fo oft bas Bedurfnig einer er. in ber Ephorie. gangenben Renntniknahme von ben firchlichen Berfonen und Buftanben ober fouft bas Intereffe ber Geiftlichen ober Gemeinden es munichenswerth und rathlich macht. Doch bat foldenfalls ber Ephorus, um feine Befuche por jeber Diftbeutung zu bemabren, in ber Regel fofort nach feiner Antunft ober wenigstens alsbald nach beendigtem Gottesbienfte ben Ortsgeiftlichen von feiner Unwesenheit in Renntnig ju feben, auch über bie von ibm gemachten Babrnebmungen mit bemfelben geeignete Rudfprache ju nehmen.

9. Die Bertretung ber Superintenbenten in ihrem Bfarramte an benjenigen Sonne und Bertretung ber Feiertagen, an welchen fie burch bie Rirchenvisitationen ober fonft in amtlicher Beife auswärts in Aufpruch genommen find, liegt, soweit nicht beshalb eine befondere Borfebrung bereits getroffen ift, junachft ben betreffenben Diaconen, ale vicariis perpetuis, ob. Db und inwieweit benfelben fur bie ihnen etwa baburch ermachfenbe Debrarbeit eine Entschäbigung aus Staatecaffen ju bewilligen ober ftatt ihrer bie in ber Ephorie fich aufhaltenben theologifchen Canbibaten und nach Befinden andere Diocefangeiftliche gegen Gemabrung einer folden jugugieben feien, bleibt befonderer Regulirung auf vorgangige Berichtserftattung an Die Confiftorialbeborben vorbehalten.

Ephoren im aeiftlichen Mmte.

10. Die Fürforge fur bas Schulmefen bleibt, wie zeither, ein mefentlicher Theil ber pflichtmäßigen Birffamteit ber Ebboren. Diefelben baben nicht nur bie außeren Schuleinrichtungen, bie Schulbaufer und bie Unterrichtslocale, bie angemeffene Ginrichtung ber letteren, bie Ausstattung berfelben mit bem nöthigen Inventare und bie Befchaffung ber erforberlichen Lehrfrafte beständig im Muge zu behalten und zur Befeitigung mabrzunehmender Dangel und Uebelftanbe, foweit nothig, Die Ditwirfung ber weltlichen Coinfpectionen gn veranlaffen, fonbern auch und vornehmlich burch Beauffichtigung, Anleitung und Anweifung ber Lebrer und ber Localidulinfpectoren, burd Uebermadung bes Unterrichte, bee Schulbefuche und ber Schulaucht, fowie ber Thatigleit bes Schulvorftanbes, burch bie Sorge fur zwedmagige Babl ber Lebrbucher, Lebrmittel und Lebrmetboben, für umfichtige Ginrichtung und genque Beobachtung ber Unterrichts- und Lectionsplane, auch fur bas einmutbige Bufammenwirfen aller Betheiligten bie Erreichung bes Schulzwedes und bas Bebeiben bes Schulwefene fraftig zu forbern.

Sürforge für bas Soulmefen.

Soulrenisionen. 11. Als das wesentlichste Mittel hierzu bienen auch fernerhin die geordneten regelmäßigen Schulrevisionen, durch welche ber Ephorus sich beijenige vollständige und sichere Renntnis ber Juftande und Bersonen, wie sie durch die Berichte der Cocalifulinspectoren allein nicht vermittelt werben tann, verschaffen und zugleich Gelegenheit zu unmittelbarer Einwirtung auf bie Schule und auf die welche an berkelben arbeiten, ethalten soll.

Turnus ber-

12. In beiben Beziehungen ift es nicht unbedingt nöthig, daß jede Schule alljährlich einmal von bem Ephorus reidirtt werbe. Wo Ctiebsliches zu vermissen auszustellen greufen ift, da wird er oft nicht einmal ein ganzes Jahr vorüberzischen lassen aben den Grucht seiner frühreren Anwelenseit sich zu überzugen und bei eingetretenem Personen wechsel wird einer Frühreren Anwelenseit sich zu überzugen und bei eingetretenem Personenwechsel wird er seine Bersonalkenntnig möglich bat wieder zu vervollftändigen, bei außerendentsen Bersonalkenntnig wossisch der unverzustlich der abeitzer verungen anzustellen haben, während anderwärts die Einsicht und Sergsalt des Localschulimspectore ober die erprobie Tüchtigkeit und Treue des Lehren seine regelmäßig ishtliche Wiederkehr entbestrich nachen kann. Es wird daher dem pflichtmäßigen Ermessen ber Ophoren hierin ein freierer Spielraum verstatet und im Bertrauen auf beren Gewissenschaft gesten und Privatschlich jeder Lehrer, einschlich ich er Brivatschulen und Privatschere, dasen es nicht aus trgend einem der vorangegedenen Gründe öfter zu geschehen hat, wenigstens innerhalb eines beristlichen Aktraumes einmal revoluti verben soll.

Berfahren bei ben Goulrenifionen. 13. Bet ben Schulrevisionen ift zwar zunächst die äußere Ordnung ber Schule und die Bünttlichfeit bes Lehrers in haltung ber vorfchriftmäßigen Tabellen und in Führung des Schultagebuch, welches lehtere überall zu sorbern ift, zu überwachen. Im llebrigen aber sommet es weniger darauf an, flatistische Notizen und tabellarisches Material zu sammeln, als vielniehr über den gangen Stand der Schule, über die Bestähigung, den Antseiser, die eingelnen Leistungen und das sonstigen Berhalten des Lehrers, sowie über die Thätigkeit des Localschulinspectors, beziehenblich des Schuldorstandes, ein möglicht siederes Urtheit zu gewinnen und die hieraus sich erzebende Gelegenheit und Beranlassung, durch Nath, Anleitung und Weisung sördernd einaudvirfen, zu benuben.

Der Ephorus hat vor der Schulrevision den Patron, wenn derselbe am Schulorte sich aushält, von seiner Anwesenheit in Kenntnis zu sehen oder seigen zu lassen, nächltdem auch absern nicht in einzelnen Fällen ein besonderes Bedenken dagegen obwaltet oder sonlige Hindernisse in Webison zuzugieben, über deren Ergebnis mit demselben Rücksprache zu nehmen, das Protocoll über die Schulbesuche einzusehen und auf gewissenhafte Aussibung der Vocalschulnipperion, namentlich auch auf plinktliche Erstatung und zwedmäßige Einrichtung der vorschriftnäßigen Schulberichte mit Ernst und Auchdruck zu halten.

Nicht minber ift nach beendigter Schulrevision bas Urtheil fiber ben Befund berfelben bem Lehrer, in ber Regel in Gegenwart bes Localschulinspectors, jedoch, wie fich von felbst verfieht,

nicht im Beisein ber Kinder zu eröffnen, wobei ihm zugleich wegen feines außeramtlichen Berbaltens die etwa nothigen Winke und Weifungen zu geben find.

Obschon eine sofortige Besprechung mit bem Schulvorstande ober boch mit einzelnen Mitgliebern bester jedesmal nibfig, noch auch immer zu ermöglichen sein wird, so werben boch die Ephoren eine solche dann eintreten zu lassen bezogt sein, wenn irgend welche wahrgenommene Mangel biek besonders winischensvertb und ratissis erkeinen lassen.

14. Die Fürforge des Superintenbenten für Anregnug und forberung wissenschaftlichen Lebens und Strebens und beruflichen Wetteifers unter ben Diöcesanen hat fich nicht auf ben Bertefy mit ben Eingelnen, wie er besonders durch die Kirchenvistationen und Schultrevisionen vermittelt wird, zu beschränken, sondern auch auf die Einrichtung regelmäßiger Conserenzen der Geistlichen und der Lebrer und die theils unmittesbare, theils mittelbare Betheiligung an denselben zu erstreden.

Conferenge mefen.

Jährliche Hauptconfereng ber Geiftlichen und Lebrer.

Ueberhaupt wird bei jeder diefer Conserenzen der Sphorus es sich zur besonderen Ausgabe zu machen haben, nach Massgade seiner theologischen und padsagagischen Sinsicht und seiner gesplichen Ersahrung auf das wissenschaftliche Streben und das amtliche Leben seiner Diöcesanen bestend und fördernd, etrisichend und vertiefend einzuwirten.

Die Berbindung einer außerorbentlichen gottesdienstlichen Feier mit ben Sauptconserenzen ober bie Einleitung berfelben burch einen erbaulichen Bortrag erscheint gang geeignet, benfelben eine hobere Bebeutung zu verleiben und einen reicheren Segen zu sichern.

16. Das Conferenzwesen wird feinen Zwed nur bann vollständig erreichen tonnen, wenn neben ben jährlichen Saupteonferenzen noch öfter wiederfchrende Specialconferenzen vergestalt bestehen, daß jene mehr einen officiellen, diese einen freieren Charafter haben, jene von bem Ephorus, als Borgefettem, diese von selbsgewählten Borftanden geleitet werden, jene die gesammte Diocesangeistlichkeit und Lehrerschaft repräsentlichen bestehen, jene die Britzelnung bes amtlichen und wissenschaftlichen Gemeingeistes, diese vorzugsweise der directen Förderung der wissenschaftlichen und practischen Thätige-feit beinen.

Special. conferenzen.

Benn auch ridflichtlich der Theilinahme an solchen Specialconserengen eine eigentliche Möthigung, welche leicht ben beabsichtigten Erfolg beeinträchtigen könnte, nicht stattsinden solch so do bie Sphoren die Bildung und zwednaksige Abgerenzung und berielben in ihren Sprengeln sich angelegen sein zu lassen nich siche ihre Thätigkeit in lausenber Kenntnis zu erhalten, auch von bem ihnen vorzubehpaltenden Recht der Theilinahme an den Bertammungen der einzelnen Kreise dann und dam Gebetauch zu maden.

Theilnahme ber Canbibaten. 17. Die theologischen und die Schulants-Candibaten find nicht nur gu ben betreffenben Sauptonferengen guyulassen, sonbern es ift ihnen auch, ihweit fhuntlich, Gelegenheit gur Theile nahme an einer Specialconsernz theils ber Beistlichen, theils ber Lehrer zu verschaffen, welcher solchenfalls bie Schulantskendibtaten fich nicht entgieben bliefen.

Schriftliche Anfprachen bes Ephorus.

18. Außerdem werden die Ephoren auch bei Aussendung von Missien manche geeignete Gelegenheit sinden, den Geistlichen und Lehren gegeniber ihr oberhirtlichen den sietstorgerisches Amt zu üben und nach Bestinden beim Jahreswechsel oder sonst denselben die Aufgaden ihres Amtes an das Derz zu legen, oder die bedeutenderen Erscheinungen auf dem Gebiete der Kirche und Schule oder der bet keelogaischen Wissenstellungen und ben Gebiete der Kirche

Rirdlicher Jahresbericht.

19. Die nach bem Regulative vom 3ten September 1838 in ben Ephorasstaten gut fürtlerpredigten fommen vom Jahre 1863 an in Wegsal. Anstat bes Berichts über vielsten, sowie über viel Ment, sowie über viel Ment, sowie in Wegsal. Anntat bes Berichts über viellen, sowie der vielligung und das Berhaten ver Geisstichen, ift an die Consistender Jahren gehaltenen Bistationspredigten, ein sirchsicher Jahrenbericht zu erstatten, welcher sich überschlich, aber mit Bermeibung zu weiten Eingebens auf Specialitäten, über den gesammten sirchsichen Wirtungstreis des Ephorus, über die eingetretenen Personalderänderungen und sonstige Wortsommnisse, über die vom Ephorus getrossenen allgemeinen Anordnungen, über die beranstalteten Kirchenvistationen, sowie beschaften nicht zu besonderen Berichtenung Beransassung gegeben haben, über die abgehaltenen Cocastirchrechnungen, sowie über das Conferenzwesen in der Ephorie sich zu erstreden hat.

Der Leiftungen, ber Amtsführung und des Berhaltens der einzelnen Geistlichen ist in biefem Berichte auf Grund der ben Kirchenvisstationen gemachten Wahrensmungen und des sonst in Erfahrung Gebrachten insoweit zu gedenken, als eine specielle Kenntniß davon für die oberen Kirchenbestoben von besonderen Interesse eine specielle muß.

Es find bager ebensomohl solche Geiftliche namhaft ju machen, welche durch Stichtigkeit und Treue vor Anderen fich auszeichnen, als insbesondere auch biejenigen namentlich bervorzueben, welche nach ihrer Kraft, ihren Leiftungen ober ihrem Berhalten ben an fie zu ftellenben Anforderungen gar nicht ober nur unvolltommen genigen.

Die erflatteten Jahresberichte werden von den Confistorialbehörden an das Ministerium des Custus und öffentlichen Unterrichte eingereicht und von diesem mit den von dem Geschlichte bei den Bistlationen gebattenen Bredigten dem evangelischen Landesconfistorium mitgetheit werden,

20. In gleicher Beife ift über ben Stand bes Schulmefens im Allgemeinen, über bie in ber Befetung ber Schulamter und ber Organisation ber Schulen eingetretenen Beranberungen, über bie Beichaffenbeit und etwaige Erneuerung ber Schulbaufer, über bie im Gangen ober im Gingelnen mabrgenommenen wefentlichen Sinberniffe und Uebelftanbe und inebefonbere über bie Ergebniffe ber abgebaltenen Schulrevifionen, unter namentlicher Bervorbebung ber burd ibre Leiftungen und ibr Berhalten ausgezeichneten, beziehendlich ber binter ben nothwenbigen Anforberungen gurudflebenben Lebrer, fowie unter Beifugung eines Urtheils über bie Thatigfeit ber Localidulinfpectoren und nach Befinden ber Schulvorflanbe, ein jabrlicher Hauptbericht zu erftatten.

Schulbericht.

Die fpeciellen Ergebniffe ber abgebaltenen Revisionen find in ber bem Saubtberichte beijufugenben Revisionetabelle bargulegen, in welcher, soviel bie im Laufe bes Jahres nicht revibirten Schulen anlangt, nur bie Ramen, bas Lebens- und Dienstalter und bas Gintommen ber fammtlichen Lehrer mit einem gebrangten Urtheile über beren Leiftungen und Berhalten, ingleichen bie Babl ber Claffen und ber in jeber berfelben unterrichteten Schuler, auch ber Tag ber letten Revision anzugeben finb.

Als leitenber Grunbfat ift auch bierbei bas feftaubalten, baf bie vorgefetten Beborben burd eine vollstänbige und guverläffige Ueberficht über ben Buftand bee Schulwefene im Bangen und im Einzelnen in ben Stand gefet werben, ihren forbernben und abmehrenden Ginfluß auf baffelbe nach allen Geiten rechtzeitig auszunben.

21. Unerwartet ber unter 19 und 20 gebachten Jahresberichte find Buftanbe, welche Außerorbentein fofortiges boberes Ginfdreiten im Intereffe bes Umte und ber Rirden- ober Schulgemein- liche Berichte. ben nothwendig ober munichenswerth machen, ber vorgefetten Beborbe unverweilt anzuzeigen und mit pflichtmäßiger Offenbeit baraulegen.

22. Die Einreichung ber vorgeschriebenen breifabrigen Tabellen über ben Stanb ber Aufficht über Rirdenarare foll bon ben Ephoren fernerbin nicht geforbert werben, in ber guverfichtlichen Erwartung, bag bie Sorgfalt und Gemiffenhaftigfeit berfelben in ber Ueberwachung bee Rird. rednungsmefens eine meitere Controle entbebrlich machen merbe.

bie Rirchenarare.

23. In Betreff ber jabrlich eingureichenben ftatiftifden Rirchen- und Schulnachrichten, Die fonft vorber fiber die Confessionswechsel und die confessionellen Unterrichtsverbaltniffe, ingleichen über gefdriebenen bie theologischen Candibatenvereine ju erftattenben Jahresberichte, nicht minder ber vierteljahr- und Tabellen. igen Angelgen fiber bie in ber Ephorie fich aufhalteuben Schulamtecanbibaten bewendet es bei ben bestebenben Borfdriften, wegegen von ber Ginforbernug ber nach § 166 ber Ausführungsverordnung jum Clementarvolleschulgesete bom 9ten Juni 1835 balbjabrlich jum Ephoralgrobibe abzugebenben Claffen- und Cenfurtabellen in Bufunft abgefeben werben mag,

24. Damit bie Ephoren nicht burch außerliche und mehr mechanische Arbeiten ihrem wichtigen Amte entragen und an einer fur Rirche und Schule erfprieklichen Birffamteit gebinbert werben, find biefelben gebalten, alle Covialien, Die Artenbaltung, nach Befinden bie In-

Expeditione. arbeiten.

1862.

flandhaltung des Repertoriums und Führung der Registrande, sowie überhaupt die einigen Expeditionsarbeiten, welche eine höhere Qualification nicht erforbern, an Expeditionsstelle von einem geeigneten und sown einigermaaßen geübten Expedienten beforgen zu lassen, über dessen geübten, wenn auch in Keinen Exphorien nicht ausschließlich, doch jedenfalls insoweit, als der Geläftskunfana es erforbertich macht. frei disvoniren können.

Fixirung bes Reife, unb Expeditionsaufwandes.

25. Für Fortkommen und Reiseauswand bei den unter 2, 8 und 11 gedachten Bistationen und Revisionen, sowie bei Ubnahme ber Kirchrechnungen, ingleichen für dem gesammeten Expeditionsauswand, soweit nicht nach ben zur Zeit gestenden Bestimmungen der Ansah von Gebühren nachgelassen ober die Erstattung der Sopialien, Porti und Briefträgerschne zu beausprinchen ist, werten die Ephoren durch das ihnen ansgesetzte Firum entschäbigt. Auch für etwaige ausservedentliche Revissionen ober Secalerirterungen innerhalb ihres Bezirke, welche ihnen in besonderen Fällen von der vorgesetzten Bebörde aufgetragen werden können, haben sie eine weitere Entschäbigung nicht im Anspruch zu nehmen.

In allen benjenigen Beziehungen, welche im Borstehenben besondere Erwähnung nicht gestunden haben, wird an der verfalfungsmäßigen Competenz und den gefeichen Delicenteiten der Ephoren etwas nicht geändert. Is weniger aber diest bieselben die Absicht der hierunit getroffenen Bestiehungen verfennen werden, ihrem Annte einen segensteichen Einstulls auf Riche und Schule zu ermöglichen und zu sichern, um so gerechtsertigter ift die Erwartung, daß sie im willigen Eingeben auf dassemiel, was vorsiehend beils angedeutet, theils angeoedvert worden ist, die Erkangung einer vollständigen Besanntschaft nicht den bezischiehen und Berfonlichseiten und bie erfolgreiche Einwirtung auf dieselben sieh unausgeseht angelegen sein sassen das nicht deren den die erfolgreiche Einwirtung auf dieselben sich unausgeseht angelegen sein sassen, dass nicht durch undeachtet gelassen Wängel, Uebesstände und Aergernisse Kirche und Schule Schaben erseben, daß nicht durch undeachtet gelassen Wängel, Uebesstände und Aergernisse Kirche und Schule Schaben erseben, daß nicht der eine den

Dreeben, am 13ten Jufi 1862.

# Ministerium des Cultus und öffentlichen Unterrichts.

Bausmann.

# M. 64) Berordnung,

bie Einrichtung und Abnahme ber Kirchrechnungen betreffenb; vom 13ten Juli 1862.

Nach bem Generale bom 26sten März 1810, die Abnahme und Einrichtung der Kirchrechnungen betreffend, hatte die Abnahme und Justification der Kirchrechnungen aller drei bis dier Jahre am Kirchorte, bei mehreren verbundenen Kirchen am Orte der Mutterfirche zu geschehen. Diese Vecalexpeditionen sind in den neueren Zeit, insbesondere weil sie den Kirchenararen nicht unbedeutende, auch wohl unversätlnissmäsige Kosen verursächten, oft Gegenstand der Beschwerde geworden. Run konnen sosse allerdings, namentlich da, wo die Kirche kein, oder ein sehr geringes Bermögen bestigt, beschräntt werden; sie ganz abzuschaften, erscheint aber nicht rathsam. Denn wie dies sich in dem in den Arten Kirchensel keinen der nicht rathsam. Denn wie dies sich in dem Ir und Stelle nicht nur mit einer Kirchensistlation des geistlichen Inspectors berbunden werden, sie soll auch dem weltsichen Coinspector eine regelmäßig wiedertehrende Beransassung sein, in Gemeinschaft mit dem geistlichen Inspector den Mängeln und Gedrechen im Kirchen- und Schulwesen nachzuschagen und beiden Inspectoren die für ihre Ausgabe erfordertiche Lecassenntis zu verschaften und zu erhalten.

Im Cinverstandniffe mit ben in Evangelicis beauftragten Staatsministern verordnet baber bas Ministerium bes Cultus und öffentlichen Unterrichts Folgendes:

§ 1. Die Kirchrechnungen sind in der Regel von den Kirchenvorstebern (Kirchvälzern) oder von einem derselben zu führen und allighetich abzulegen, so daß der Schluß des bürgerlichen 3ahres den Allssigietumin bitdet.

In Siabten, wo von bem Stadtratfe bafür ein befonderer Rechnungssährer angestellt wird, bewendet es babet, so lange nicht eine Abanderung von der Rirchengemeinde beantragt und von der Consssischieberde genehmigt wird.

- § 2. Der Rechnungssührer hat sich babei nach bem Formulare, welches seiner Zeit burch bie Conssistendibesbeben ben Inspectionen zugesertigt werden wird, zu richten, die erzoberlichen Belegge nach ber Reichensolge der Rechnungsausäte georduet und numerirt beizusägen, die Capitel aber, welche zu keinem Anfahre Geransfulung geben, mit "Bacat" aussufüllen.
- § 3. An ber Spite jeber Jahrebrechung ift ber Betrag bes im Jahre 1838 borhanden gewesenen Stammvermögens, welches nach § 1 bes Gesetzes vom 8ten März 1838 unvermindert erhalten werben foll, sowie bessen späterer Zuwachs zu bemerken.
- § 4. Nach Auffleslung ber Rechnung ift solche von bem Pfarrer mit ben Kirchenvorslehern burchgungefen, soweit nölisig und thunlich, zu berichtigen und sobann von dem Pfarrer und allen Kirchenvorslehern zum Zeichen ihres Einverständnisses zu unterschreiben. haben bieselben Erinnerungen gegen die Rechnung gemacht, die nicht sosort zu erledigen gewesen, so sind biese ber Rechnung beizusügen.

Bu biefer Bopprüfung ift auch ber Collator einzusaben, welchem bie Richenvorsteber auf ein Berlangen bie Richnung borber mitzusheilen haben. Seine Erinnerungen gegen bie Rechnung, insoweit sie nicht sofert Ertebigung finden, sind ebenfalls beizustegen.

§ 5. Rach Durchgehung ber Rechnung haben bie Kirchenvorsteher in Gegenwart bes Pfarrers, beziehenblich auch bes Collators, ben baaren Kaffenbestand aufzuzählen und alle zum

Rirchenvermögen und allen mit lehterem verwalteten Nebencoffen gehörige Werthspapiere und Schulbverschreibungen, ober bie darüber erhaltenen Depositenschiene vorzulegen und is, dag beiese gescheben, auch ob und inwieweit die Casse und die Documente in Richtigkeit beseinden worben, von bem Pfarrer, beziebenblich auch von bem Gollator unter der Rechnung zu attelliren.

- § 6. Sodann wird die Rechnung, damit jedes Mitglied der Kirchengemeinde sie einsehen könne, bei einem der Kirchenvorsseher, in Städten auf dem Rathhause, wenigstens 14 Tage lang außgelegt und solches der Kirchengemeinde durch Abssilbigung von der Kanzel, in Städten durch ein für öffentliche Bekanntungdungen bestimmtes Localblatt bekannt gemacht.
- § 7. Läugstens brei Monate nach Jahresschluß ist die Rechnung sammt Belegen und ben bei ber Borprüfung (§ 4) ausgestellten, noch unerseigten Erinnerungen bei dem Gerichtsante oder bei dem Stadtrathe, welchem die weltsliche Coinspection zusleht, einzureichen und von biesem gefindlich zu prüfen.
- § 8. Das Gerichtsamt oder ber Stadtrath giebt die Rechnung mit den auch von ihm bagegen aufzustellen gewesenen Erimerungen an den Superintedunten ab, welcher die Rechnung ebenfalls, vorzugsweise, aus dem Geschäftspunkte, ob ein aufgestellter Boranschlag inwegebalten und ob das Kircheubermögen mit ungehörigen oder zu hohen Ausgaben beschwert worden, zu prüsen und mit seinen Bemerkungen an bie weltliche Coinspection zurückzugeben hat.
- § 9. Die Kircheniuspection fertigt die gegen die Rechnung aufgestellten Erinnerungen und Bemertungen ben Kirchenvorstehern ober dem Rechnungsssührer zur Beantwortung, Abhülfe ober Nachachtung zu und hericht, falls gar leine Erinnerungen zu machen gewesen, ober die gemachten durch die Beantwortung ober durch abhulft erledigt worben, ober die Erledigung später zu erwarten ist, beziehenblich mit Borbesalt der noch unerledigten Erinnerungen, schriftsich die Jufffication ber Rechnung aus.
- § 10. In jedem fünften Jahre hat die Abnahme und Instification ber Kirchrechnung burch die Rircheninspection am Rirchorte, bei vereinigten Kirchpielen an bem Orte der Mutterfirche zu erfolgen.

Die Rircheninspection hat bagu, nachbem fie ihre Erinnerungen ben Rirchenvorstehern, be-

- 1) bie Rirchengemeinbe, baß fie burch ihre gefeslichen Bertreter ober (Landgemeinben) burch Abgeordnete erfcheine,
  - 2) ben Pfarrer und
  - 3) bie Rirchenvorfteber vorzulaben, auch
  - 4) ben Collator und
  - 5) bie eingepfarrten Rittergutsbefiger einzulaben.
- § 11. Dem Collator, fowie ben eingepfarrten Rittergutsbesigern ift gestattet, sich bei biesem Termine burch geeignete Bewollmächtigte vertreten gu lassen; bas gangliche Außenbleiben

des Collators hindert ebenfowenig, als das Augenbleiben eines oder aller eingepfarrten Rittergutsbesiger den Fortgang des Termins und die vollständige Erledigung der auf demselben zu verhandelnden Geschäfte.

§ 12. In bem Termine sind junachst bie Erinnerungen gegen die lebte Kirchrechnung und biejenigen Erinnerungen gegen frishere Richnungen, beren Erledigung etwa bis zu einer münbliden Bernehmung auszusehre gewesen, burchzugeben und bon ben Kirchenvorstebern (beziehenblich bem Richnungssishere) zu beantworten.

hierauf ift ber baare Caffenbestand ju prufen, ber Bestand an Documenten burchzugeben und bie Bermaltung in jeber anderen Beziehung zu revibiren.

- § 13. Sind die Rechnungen richtig bestunden oder bemerkte Fehler berichtigt worden, so wird bon der Kircheninspection die Instification der Rechnung jum Protocolle erklärt, auch auf Berlangen dem Rechnungsführer noch besonders beschienigt.
- § 14. Die Kirchrechnungen bei Filialfirchen werden zugleich mit ber Kirchrechnung bei ber Mutterfirche abgenommen.
- § 16. Die Speifung ber Richeninspection und anderer Personen, welche bei der Rednungsabnahne gegenwärtig sein müssen ober tonnen, auf Rechnung des Kirchenärars wird hierdurch gänglich untersagt.

Der weltliche Coinspector hat, wenn ber Termin nicht an feinem Bohnorte gehalten wird, ben Erfag bes Reisfertlommens und bie taxmößige Auslösung, ba nötbig aus für einen Actuar, aus bem Kirchenarur ober von ber Kirchengemeinbe zu erhalten. Der Superintendent hat bagegen weder sir Reiseloften, noch für Zehrung eine Bergiftung zu beanspruchen, sondern allen Auswahl von bem ibm antsgesehten Kird zu bestreiten.

Damit, nach Wegfall ber Speisung auf Kosten bes Kirchenarars, nicht ber Pfarrer mit einem Aufwambe besasste ber bei biefem, baß er bie Speisung ber Kircheninspection stbernehme, und ber Kircheninspection, baß sie eine folche vom Pfarrer annehme, hierdurch untresaat.

§ 17. Wenn 'eine Kirche ein größeres Bermögen besight, so doß es ratssam erschein, scherer, auch wohl regelmäßig alle Jahre die Rechnungen an Ort und Stelle adzunehmen, so ift barüber besondere Bestimmung mit Genehmigung der Conssistatioschödere zu treffen, welche lettere auch biegfalls bem Superintenbenten eine Bergutung für Reifeaufwand und Zehrung aus bem Rirchenarar bewilligen tann.

§ 18. Das Generale vom 26ften Marg 1810, bie Abnahme und Einrichtung ber Rirchrechnungen betreffend, wird bierburch aufgehoben.

Dreeben, ben 13ten Juli 1862.

# Ministerium bes Cultus und öffentlichen Unterrichts.

Sausmann.

# M. 65) Decret

wegen Beftätigung ber Statuten bes Grebit- und Borfchugvereins zu Commabich;

Rachbem Se. Königliche Majeftät auf Bortrag des Justigninisteriums die in §§ 13 und 30 B. der Statuten des Credits und Borfchusvereins zu Lommahsch enthaltenen Rechtsvergünftigungen zu bewilligen Allergnädigst geruht haben, so hat das Ministerium des Innern diese Statuten mit der Wirtung bestätigt, daß den Bestimmungen derselben allenthalben genau nachgegangen werden soll.

Bu beffen Beurfundung ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterfdrift bes Minifteriums bes Innern ausgefertigt worben.

Dreeben, ben 27ften Juni 1862.



# Minifterium des Innern. Arbr. v. Beuft.

Demuth.

Statut für den Credit- und Borichugverein zu Lommatich.

. 20

§ 13. Die Namen des Directors, Cassirers und Schriftsihrers, ingleichen ihrer Stellvertreter, sowie jeder in den Personen verselben eintretende Wechsel sind burch das Directorium sowost in dem Lommassfer Localblatte, als auch in dem Amtsblatte des Etabtraths zu Lommassic internation auch eine Amerikanschaften und bei Bellentich bekannt zu machen.

Diefe Befanntmachung vertritt bie Stelle ber Legitimation.

2C.

2C.

#### Borrechte und Brivilegien bes Bereins.

§ 30.

## B. Bertauf ber beponirten Bfanber.

Sind von einem Mitgliebe gur Sicherftellung bes erhaltenen Boriduffes Staats, und andere Werthspapiere ober fonftige Gegenstände als Bfand beponirt, fo ift in bem Falle, wenn bas Bfand burch Rudiablung bes Borfduffes nicht eingelöft wirb. bas Bfand nach Ablauf einer bem Schuldner angufundigenben furgen Frift befimoglichft zu verfaufen und bie Forberung mit bem Raufpreife ju beden.

Rallt ber Berpfander in Concurs, fo ift bas Bfand auch nur gegen Rablung bes bollen Schulbbetrage an Die Concuremaffe abguliefern; erfolgt biefe Bablung nicht, fo ift bie Anftalt befugt, jur Berfallzeit bas Bfant, wie oben angegeben, ju regliffren und nur ben Ueberfchufe jur Maffe abzugeben, ober bas Fehlenbe beim Concurfe zu liquibiren.

Berbote gegen Ausgntwortung bon Bfanbern. Bollftredung ber Sulfe in biefelben ober beren Bindication find ungulaffig ober unwirffam, außer infoweit nach völliger Tilgung ber Forberung bes Bereins noch ein Ueberfchuf vorbanben ift.

Derjenige, welcher ben Bfanbicein bringt und bas Darlebn fammt Binfen berichtigt, wird als legitimirt jum Burudempfange bes Bfanbes angefeben.

# M. 66) Befanntmachung,

bie Eröffnung bes Betriebs auf ber Tharanbt- Rreiberger Staatseifenbahn und bie Dragnifation ber Betriebspermaltung auf berfelben betreffenb:

pom 29ften Juli 1862.

Das Kinanzministerium hat nach Bollenbung bes Baues ber Tharandt-Freiberger Staatseifenbabn beichloffen, ben Betrieb barauf: für Berfonen und Frachtverfebr

am 11ten Muguft laufenben Jabres

eröffnen zu laffen.

Diefe Babu, auf welcher

bas Gifenbabnamt Freibera.

bie Gifenbahnerpedition Rlingenberg = Colmnit, fomie für ben Frachtverfebr mit ben fiscalifden Mulbenbutten

eine Guterexpedition auf biefen Butten felbft und endlich

ju Bodenborf, Bobrigfd und Bilbereborf

Balteftellen und awar an ben erfteren beiben Orten mit ber Ginrichtung fur befdrantten Guterverfehr errichtet worben find, mabrend in Tharanbt bie Stationeverwaltung ber Alberteifenbabn zugleich für die Staatsbahn mit fungirt, ist dem Complere der östlichen Staatseifenbahnen augetheilt und bie Betriebsvermaltung barauf ber Staatseisenbabubirection au Dresben mit übertragen worben.

Auf ber Tharanbt-Freiberger Staatsbabn tommen bie Borfdriften fur Berfonene. Reifegepad., Equipagen., Leichen. und Thierbefordering bom 29ften December 1859 und ber provisorifde Nachtrag bazu vom 1sten März 1862, sowie bas allgemeine Guterbeförberungsreglement mit ben von ber Staateifenbahnbirection allbier befaunt gemachten befonderen Beftimmungen von bemfelben Tage in Anwendung.

Die Tarifbestimmungen sowie ber Fahrplan werben von ber genannten Direction veröffentlicht werben.

Es wird bieg ju Bebermanne Nachachtung befannt gemacht,

Dreeben, ben 29ften Juli 1862.

# Kinang Ministerium. Arbr. p. Friefen.

Reuter.

# M. 67) Berordnung,

einige Bestimmungen über bie gerichtliche Bolizei betreffenb;

nom 31ften Juli 1862.

n Art. 75, Abf. 2 ber Strafproceffordnung ift bestimmt, baf bie Befcafte ber gerichtlichen Bolizei unter ber oberften Auflicht und Leitung bes Inflicministeriums von ben mit ber Sandbabung ber Siderbeitspolizei beauftragten Beborben und Beamten, fowie von ber Staatsanmaltichaft beforat werben follen.

Bur Ausführung biefer Boridrift und Erledigung mehrerer mit ihr iu Berbindung ftebenben Fragen wird, mit Allerhöchster Genehmigung, von ben unterzeichneten Ministerien Folgenbes verorbuet:

§ 1. Rach ber, in Art. 75, Abf. 1 ber Strafprocefordnung befindlichen Beftimmung forict bie gerichtliche Bolizei verübten frafbaren Sandlungen nach, fammelt bie Beweismittel und überweift bie ber That Berbachtigen ben guftanbigen Gerichten gur Untersuchung.

Nach Magfigabe biefer Bestimmung geboren zur Gerichtspolizei alle biejeuigen Erörterungen. welche zur Borbereitung eines ftrafgerichtlichen Berfahrens bienen, gleichviel, ob folieflich ein foldes eingeleitet wird ober nicht. So lange baber ein foldes nicht eingeleitet ift, find bie Erörterungen als gur gerichtspolizeilichen Thatigfeit geborig gu betrachten.

Es macht bierbei auch feinen Unterschied, ob bie Beborbe, welche mit biefen Erorterungen beschäftigt ift, eine Berichtsbeborbe ober eine Boligeibeborbe ift.

Insbesondere find die Antrage, welche nach Art. 109, Abs. 2 von der Staatsanwaltschaft bei den Gerichten gestellt werden, als sierher geftörig au betrachten und als Requisitionen au bekandelt; verzi, jedog Art. 84, 110, 112, 113.

\$ 2. Die Gerichtsbandlungen, welche die Feststellung des objectiven Thatbestandes beavoeden, find, so lange die Unterluchung nicht eröffnet ift, zur gerichtspetigelichen Thatbestellungen ur rechnen; veral, bierbei Urt. 118, 2161. 3 der Ertenfprocespordnung.

§ 3. Bei welchem Gerichte im einzelnen Falle die diehfallsigen Antrage der Staatsanwalticaft zu stellen sind, bat lettere nach Lage der Sache zu ermessen.

§ 4. Bei ber Prüfung, welche von bem Gerichte nach Art. 81 ber Strafprocessorbnung bezüglich einer gerichtspeligielichen Berwahrung anzustellen ist, hat dasselbe, da hier nur Berersterungen in Frage, welche noch nicht zum Abschussellen igt nicht lowohl bie Frage in Trodaung zu gieben, ob ber gegen ben Bezüchtigten erhobene Berbacht zu bessen ber ihren leberssprachen werbe, als vielmehr, ob bie sernere Berwahrung gerechstertigt sei, weil ber Angeschulbigte Anslalten zur Flucht gemacht habe ober sont er Vucht verbächtig erscheine, ober ob einer ber in Art. 151, 266, 2 bemerkten Fälle vorliege.

Befdließt bas Gericht bie Entlassung und war bie Berwahrung vom Staatsanwalte verfügt worben, so ift ber Bestimmung in Art. 136, Abs. 3 ber Strafprocegorbnung nachzugeben.

- § 5. Wird ein Gericht ober eine Polizeibehörbe jur Bornahme einer Erörterung requirit, so find bie hieriber aufgenommenen Protocolle in ber Urfchift ober in beglaubigter Aberift an bie requirirende Behörde abzugeben. Die Gerichtsämter haben bagegen die Protocolle, welche sie fiber Erörterungen in Fällen, beren Untersuchung num Untrefeilung zur Competenz ber Begirtsgerichte gehört, ausinehmen, dann, wenn sie biese Erörterungen von Anntswegen und ohne Requisition von einer anderen Behörde vorgenommen haben, an den Staatsanwolf abzugeben.
- § 6. Beschwerben von Beborben ober Brivaten fiber einzelne Sanblungen ober Unterlassingen ber Boligeisehovben, Gerichte und Staatsanwalle in Sachen ber gerichtlichen Poligei find von bem Oberstaatsanwalte und in höherer Instanz von bem Justigministerium zu erlebigen.
- § 7. Auf die Aundgensb'armerie leibet die Borifprift des vorigen Paragraphen keine Anwendung. Bielinehr beweidet es betreffs berfelben und ihrer Unterordnung unter die höheren Berwolftungsbedden die den geisperionen Beftimmungen.

Dreeben, ben 31ften Juli 1862.

# Die Ministerien bes Innern und der Justig. Frbr. v. Beuft. Dr. von Behr.

## M 68) Decret

wegen Bestätigung ber Statuten bes Borfchugvereins ju Berbau;

Nachem Se. Königliche Majeftät auf Vertrag bes Justigministeriums die in §§ 14, 28 Nr. 2, Abs. 4 und 31 sub b, Abs. 2 und 3 der Statuten des Borschüßvereins zu Werdau enthaltenen Rechtsvergünstigungen zu bewilligen Allergnddigt geruht haben, so hat das Wienisterium des Innern diese Statuten, jedoch ohne die Beilagen, mit der Wirkung bestätigt, daß ben Bestimmungen berselben allenthalben genau nachgegangen werden soll.

Bu beffen Beurfundung ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterschrift bes Ministeriums bes Innern ausgesertigt worben. Dresben, ben 18ten Juni 1862.



# Ministerium des Innern. Arbr. v. Beuft.

Demuth.

#### Statuten bes Borfchugvereins zu Berbau.

§ 14. Die Namen bes Directors, bes Cassirers, bes Schriftsuberes, ber Ausschussellung interent Detellvertreter, sowie jeder in den Bersonen eintretende Wechsel sind das Directorium öffentlich beatom zu machen.

Diefe Befanntmachung vertritt bie Stelle ber Legitimation.

. 20.

Baffiva ber Gefellichaft.

§ 28. Gie befteben:

2) in benjenigen Gelbern, die von den Mitgliedern des Bereins freiwillig der Caffe übergeben werden. Ueber Annahme, Berginfung und Rüdgaftung dieser Gelber, sowie über Beurfundung dießfalliger Korberungen werden vom Gesammtvorstande von Zeit zu Zeit Reglements aufgestellt und vom Director veröffentlicht.

Das bermalen bestehende Reglement ift unter Nr. III. diefer Statuten beigesügt. Die Annahme solcher Einlagegelder darf niemals berweigert werden. In Betreff berfelben sind die Einleger nicht als Gesellschaftsgenossen, sondern als Gläubiger des Bereins zu betrachten.

Bei geserberter Rückzahsung auf Einlagen wird ber Ueberbringer bes Quittungsbuch ber Anstalt gegenüber als Bevollmächtigter bes Einlegers angesehen und hat Lesterer ben Quittungskrintag accen sich aesten zu laffen.

2C.

#### Borrechte und Privilegien bes Bereins.

§ 31.

#### b) Berfauf beponirter Bfanber.

Sind von einem Mitgliede zur Sicherung bes erhaltenen Borfchusses Staats- und andere Bertspapiere ober sonstige Gegenstände als Pfand deponirt, so ift in dem Kalle, wenn das Pfand durch dusch barch Aldgaftung des Borschiffles nicht eingelöft wird, das Directorium ermächtigt, das Pfand nach Ablauf einer dem Schuldner anzulfündigenden kurzen Frist bestmäglichst zu verkaufen, und die Forberung mit dem Kauspreise zu beden.

Fällt ber Berpfänder in Concurs, so ift bas Pfand auch nur gegen Zahlung bes vollen Schulbetrags an bie Concursunffe abguliefern; erfolgt die Zahlung nicht, so ift die Anftalt befugt, zur Berfallzeit bas Pfand, wie oben angegeben, zu realisiren und nur ben Ueberschuß zur Maffe abnaeben, ober bas Reblenbe beim Concurse zu flaufe abnaeben, ober bas Reblenbe beim Concurse zu flaufe abnaeben.

Berbote gegen Ansantwortung von Pfandern, Bollstredung der hulfe in dieselben, ober deren Bindication sind unzulässig oder unwirtsam, außer insweit nach völliger Tigung der Forderung des Bereins noch ein Ueberschus vorhanden ist. Derzenige, welcher den Pfandschein bringt, wird als legitimitit zum Rudempfange des Pfandes angeschen.

2C.

----

# M. 69) Berordnung,

ben Bau ber Chemnig : Annaberger Gifenbahn betreffenb;

bom 2ten Muguft 1862.

Unter Bezugnahme auf die unterm 29sten April b. 3. wegen Expropriation von Grundeigenthum für Anlegung ber Chemnit . Annaberger Sifenbahn ergangene Berordnung (Gesehund Berordnungsblatt vom Jahre 1862, Seite 49 fg.) wird audund bekannt gemacht, daß
im Fortgange des Baues der nurgedachten Sifenbahn nach Maasigabe der genehmigten Detailplane auch die Fluren ber Orte:

Ebersborf, Nieber - Wiefa, Ober - Wiefa

bon berfelben berührt merben.

Dreeben, ben 2ten Auguft 1862.

Minifterium bes Innern. Frbr. v. Beuft.

Demuth.

# M. 70) Befanntmaduna,

bie ben Borfchuß- und Crebitvereinen zu Bauțen, Mügeln, Commabsch und Werbau bewilligte Stempelbefreiung betreffenb;

Das Finanzminisperium hat ben Borfchuß- und beziehendlich Creditvereinen zu Bauhen, Mügeln, Lommahlch und Werdau in Anerkennung des gemeinnutzigen Zwecks dieser Bereine für die bei denselben vorkommenden Wechsel, Schuldverschreibungen und Bürgschaften, welche bei gagebenen Borfchussen mus Sitrzen welche bei gagebenen Borfchussen welchellt werben, insoweit die Borschussen, oder von den Fredregern oder den Butrgen aussgestellt werben, insoweit die Borschusse den Betrag von Kunfzig Thalern — nicht übersteigen, Befreiung von der in der Stempelage des Mandats vom 11ten Januar 1819 unter den Worten "Schuldverschreibung" und "Fidejussiones und Bürzscheine" gerodneten Stempelagae bis auf Widerrus bewilligt, wogegen eine weitere Befreiung von der Stempelabgabe, sowohl den Schuldwerschreiben des Werthstembel, in Angelegenbeiten der genannten Bereine nicht kattfindet.

Dieft wird bierburch jur Nachachtung für Alle, Die es angeht, jur öffentlichen Renntnig gebracht.

Dresben, am 6ten Muguft 1862.

Finang=Ministerium. Arbr. v. Friesen.

Benfer.

# Gesetz-und Verordnungsblatt

# für das Konigreich Sachsen,

10tes Stud vom Jabre 1862.

# M. 71) Decret

wegen Bestätigung ber Statuten bes Spar- und Borfchugvereins zu Bolfenftein; bom 23ften Juni 1862.

Nachdem Seine Königliche Mojestät auf Bortrag des Justigministeriums die in § 38 sub b und § 39 der Statuten des Spar- und Borschuspererins zu Wolkenstein enthaltenen Rechlsvergünstigungen zu bewilligen Allergnädigft gerußt haben, so hat de Ministerium des Innern biese Statuten, jedoch ohne die Beilagen, mit der Wirkung bestätigt, daß den Bestimmungen berselben allemhalben genau nachgegangen werden soll.

Bu beffen Beurfundung ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterfdrift bes Minifteriums bes Innern ausgefertigt worben.

Dresben, am 23ften Juni 1862.



Minifterium bes Innern.

Frbr. v. Beuft.

Demuth.

Statuten bes Spar- und Vorschuftvereins gu Bolfenftein.

.

§ 38. Alle ben Berein betreffenden öffentlichen Bekanntmachungen find in dem Amts- Modalital ber blatte ber § 39 unter 1 genannten Behörde, in den § 39, s etwähnten Fällen aber außer- Bekannt- bem in der Leipziger Zeitung zu erlassen. Im Besonderen sind auf diesem Wege öffentlich machannt zu machen:

b) Die erfolgte Bafil bes Directors, bes Caffirers und bes Borfitenben bes Ausschuffes, fowie jede in ben Personen berfelben eintretenbe Beranberung. Dies Befanntmachum vertritt bie Settle ber Leait im aut ion. Befonbere Rechte — Brivilegien bes Bereins. —

- \$ 39. Besondere Rechte bes Bereins:
  - 1) ber Berein erlangt burch bie Beftätigung Seiten ber hohen Staatsregierung bie Eigenschaft und Rechte einer mozassichen Beforn, und hat vor verzienigen Behörbe, welche die Unftipffege in Wolfenftein ausübt, Recht zu nebmen.
  - 2) Bermöge ber dem Bereine von dem Königlichen hoben Finanzministerium widerrussich zugestandenen Bergünstigung sind die auf Weiteres die dei Bereine
    vorsommenden Wechsel, Schulde und Bürgschaftsscheine, welche bei Borschussen,
    sicherftellung der Casse von den Mitgliedern oder deren Bürgen ausgestellt werden,
    insoweit die Borschusselle den Betrag von 50 Thin. nicht übersteigen, von
    ber in der Stempeltage des Mandals vom 11ten Januar 1819 unter den Worten
    "Schuldverschreibung und Fideijussiones und Bürgscheine" geordneten Stempelabgade befreit. Dagegen ist der Stempelssche berechtigt, zur Bahrung des Steuerinteresses die Schriften und Rechnungen des Bereins sederzeit einzussehen.

3) Sind von einem Mitgliebe zu Sicherung eines ihm gewährten Borichusses Staatsund andere Werthpapiere, ober andere Gegenstände als Pfond deponit worden, so hat, wenn das Pfond innerhalb der bestimmten Brist nicht wieder eingelöft wird, das Directorium nach Berlauf einer dem Schuldner zu sehenden Frist von einem Monate das Pfand öffentlich zu verlaufen, und von dem Erisse die Forderung der Casse, du beden, den etwaigen Ueberreft aber dem Schuldner auszugahlen.

Entifelt zu bem Bermögen bes Berpfinders ein Schuldenweien, so ist das Pfand nur gegen Zahlung bes vollen Schuldertags an die Concursmasse liefern, ausserbem basselbe für Rechnung bes Bereins zu verwerthen, und nur ber etwaige Ueberschuß ber Concursmasse zu übersaffen, wogegen aber auch das Fehlende beim Concurse sindlit werben kann.

4) Rudzahlungen auf Schulbicheine und auf Onittungsblicher aber Grundeinlagen ber Mitglieder erfolgen nur an die in solchen benannten Eigenthumer berfelben ober legitimirte Bebollmächigte der lehteren; dagegen erfolgt die Ridzahlung von andern Einlagen, mit Ausnahme des unter 5 gedachten Folles, an den Ueberbringer des betreffenden Einlagebuchs. Der Berein tann für den Nachtheil, der aus dem Misstauche eines solchen Buchs dem Eigenthumer entfleben sollte, nicht verantwortsich gennacht werben.

Es find baber bie Einlagebuch er auf bas Gorgfaltigfte gu bermabren.

5) Geht nichtsbestoweniger ein Einlagebuch verloren, so ist bessen Berlust alsbald bem Director anzugeigen; dieser hat ben Berlust mit Angabe ber Rummer bes Buchs, beziehenblich bes Namens, welcher in solchem eingetragen ist, in der § 38 bestimmten Beise bekannt zu machen, und ben Inhaber aufzusorbern, binnen 3 Monten seine Anspelage geltend zu machen.

Bird bas Buch von einem Anberen, als bemjenigen, ber ben Berfuft angezeigt bat, producirt, so wird die Sache zur Erörterung und Entscheidung ber oben unter 1 genannten Gerichtsbeborbe übergeben.

Außerbem hat nach Berlauf obiger Frift ber Anmeiber ben Berluft bes Buchs, begiehendlich bas Eigenthum an solchem, vor ber genannten Behörbe eiblich ju erhätten, und es wird ibm sobann, gegen Erstattung ber burch die Belanutmachung ze. entflandenen Kosten ein neues Eingebuch ausgeserigt, bas abhanden getommene aber für ungültig erslärt, und baß solches geschehen, auf seine Kosten abermals öffentlich belannt gemacht werden.

8) Gegen die in dem vorliegenden Statuten angedroßten Rchisnachibeile und das Berfäumniß der darin seitgene Fristen sinder eine Wiedereinsehung in den vorigen Stand nicht Statt.

2C, . 2C.

# M. 72) Befanntmachung,

die Aufnahme auf der Forftacademie gu Tharandt betreffend;

bom 7ten Auguft 1862.

In ber Berordnung des finangministeriums vom 27sten November 1851, den Staatsforstdienst betreffend, wird im § 14 unter 2 als ein Exforderniß zur Anstellung im höheren Horstdienste "eine solche wissenschaftliche Borbildung, wie sie als Bildungsziel der Realschaftlen verlangt wird," aufgesührt und im § 15 ist bestimmt, daß bis zur völligen Einrichtung des Realschwesenschaftlen im Lande der Rachweis der obenerwährten wissenschaftligen Bordildung durch ein Zeugniß der Realschuse zu Reusladt - Dreeden beigebracht werden solle. Diese letztere Bestimmung ist durch die Verrodnung des Cultusministeriums wom 2ten Juli 1860 im Einverständnisse mit dem Finanzunisterium dass abgeändert worden, daß zum Nachweise der verlangten Bordistung die Reiszeugnisse aller derzeugen Realschulen genügen sollen, welche zur Beranstaltung von Maturitätsprisipungen berechtigt sind.

Sternach ift nun mehrsach angenommen worben, daß nach der Berordnung vom 27sten November 1851 ber Nachweis ber zur Aufmahme auf der Forstacademie zu Tharandt erforbersichen Borbildung nur und ausschließlich durch das Reisezeugniß einer Reasschlache gestückt werden tonne.

Diese Auffassung entspricht aber weber bem Wortlaute, noch ber Abstiger Berordnung. Denn biefelbe ftellt im § 14 unter 2 bas Bilbungsgiel ber Realfqusen nur als Maaßtab, jur Beurtheilung ber erfordertichen Borbisbung auf und gewährt im § 15 ber Realschnie zu Reustadb-Dreiden, unerwartet ber allgemeinen Regulirung bes Ralfdusbeseine), bas Recht zur Ausstellung ber zum Nachweise jeuer Borbisbung bienenben Reifezeugnisse; sie enthalt aber feine Borforift, burch welche ber Nachweis ber erforberlichen Borbilbung auf einem antberen Wege ausgeschossen. In ber Absicht bes Kinangaministeriums kaun es aber nicht gelegen haben, burch obige Borforift junge Leute, welche ben gleichen ober sogne einen höberen Grad ber Borbilbung auf einem Ghmnasium ober ber polytechnischen Schule erlangt haben und von bort genügende Zeugnisse beistringen, von der Aufnahme so lange ausguschließen, bis sie auch noch eine Brüfung bei einer Realschule bestanden und von letzterer ein Reifgegugnis beigebracht haben.

Bur Erfauterung ber Berorbnung vom 27ften Rovember 1851 wird bager mit Allerbochter Genehmigung bierburch bekannt gemacht, bag jum Rachweise ber bort im § 14 unter 2 gebachen Borbibbung

- a) ein Maturitatezeugnig eines inlanbifden Gymnafiums, ober
- b) ein Zeugniß ber polytechnischen Schule allbier über Die erlangte Reife jum Gintritte in Die obere Abtheilung berfelben, ober endlich
- e) ein Reifegeugn is einer gur Beranstaltung von Maturitätsprüfungen berechtigten Realfaule, weiches in Bezug auf die mathematischen Wissenschaften wenigsten bie zweite Cenfur enthält,

beigubringen ift.

Sollte übrigens in einzelnen Fällen bie Beibringung eines Zeugniffes ber unter a — c gedachen Art unthuntich ober mit besonderen Shwierigleiten verbunden sein, so behält Sich das Finanzuminstenum vor, bispensationsweise zu gestatten, daß ber Nachweis der erforderlichen Borbsibung auch auf anderem Wege, nach Besinden durch das Bestehen eines besonderen Aufnahmerzamens bei der Academie zu Tharandt gesührt werde.

Dreeben, ben 7ten Muguft 1862.

# Kinana : Ministerium.

Bir ben Minifter: von Broizem.

Berger.

# M. 73) Berordnung,

gu Bekanntmachung ber mit ber Großberzoglich Olbenburg'ichen Regierung getroffenen Uebereinkunft wegen koftenfreier Erledigung von Requisitionen in Eriminal- und Bolizeiuntersuchungen;

bom 7ten Muguft 1862.

Aachdem mit der Großherzoglich Oldenburg'schen Regierung eine Uebereinkunft wegen kostenfreier Erlebigung von Requisitionen in Criminal- und Bolizeiuntersuchungen nach Inhalt der nachstehenden Ministerialerkarung vom 7ten Juli 1862; die gegen eine gleichlautende Erkarung des Großperzoglich Obendurgschen Staatsministeriums vom 23sten Juni 1862 ausgetauscht worden, zum Abschusse gekommen ist, so wird solche mit Genehmigung Seiner Wazielkat ves Königs hierdvurch zur Nachachtung bekannt gemacht.

Dreeben, ben 7ten August 1862.

# Ministerium ber Juftig. Dr. von Bebr.

Rofenberg.

Bwifden ber Königlich Sachfifden und ber Großbergoglich Oldenburg'ichen Regierung ift wegen ber in ftrafrechtlichen Untersuchungen erwachsenben Kosten folgende Uebereinfunft geschlossen worden:

Artitel 1. Wenn in strafrechtlichen Untersuchungen burch bie Requisition einer Gemethebsprebe bes einen Staates an eine solche bes anderen bei letterer baare Austagen nothwendig werben ober sons Gebüspen und Rosten entstehen, so soll ver requirirenden Behörde
eine Bergütung bieser Aussagen und Kosten niemals angesonnen werben, und zwor ohne Unterschied, ob bas endliche Erkentlniß die Tragung ber Kosten einer Untersuchung ber Staatscasse, ober bem Angeschaldigten ober sonst einem Berpflichteten zuweisen wird. (Bergs. jedoch
Art. 2.)

Bu solden baaren Auslagen und sonstigen Kosten werben insbesondere gerechnet: alle Auslagen für Berpfiegung, Transport und Bewachung der Gelangenen, Botenlöhne, Protocollitungs, Schreib und Albichristsgebühren und Stempellagen, sowie alle an Gerichtspersonen, Zeugen und Sachverständige ober an Gerichts- ober öffentliche Cassen sonst zu entrichtende Gebühren und andere Kosten beiser Art.

Artitel 2. Da übrigens burch biefe Uebereintunft die Berbindlichteit berjenigen Privaten, welche die Koften zu tragen verurtheilt werben, nicht aufgehoben fein soll, so wird die requirirte Gerichtsbehörbe die burch Erfüllung ber Requisition erwachsenen Roften nach ben im Insande geltenden Normen in gehöriger Weife aufeben und ein Berzeichnis berfelben ber requirirenden Behörde mittheilen, welche ihrerfeits die Bereinnahmung diefer Kosten mit ben ibrigen in der betressendischen Sache erwachsenen Kosten geeigneten Falls veransafzen und, sofern sie von dem hierzu Berpflichteten erlangt werden, ber requirirten Behörde Tostenstreit Weben.

Artitel 3. Die bergleichen Requisitionen betreffenben Correspondengen ber Behörden sollen, wenn sie mit entsprechender Ausschaft verschen und unt bem vorschriftsmäßigen Diensteigel verschossen sind als Oficialfachen im Ginne des Art. 28 bes Bostvereinsvertrags vom 18ten August 1860 behandelt werben.

Artifel 4. Diefelben Grunbfate follen bezüglich ber Requifitionen in polizeilichen Unterfudungsfällen gur Anwenbung tommen.

Artifel 5. Borftebenbe Bestimmungen follen bom Tage ihrer Befanntmachung an in Bolling gefett werben und vorläufig auf Die Daner von zwölf Jahren, vom Iften Januar 1863 an gerechnet, bann aber fo lange gillig fein, bis einer ber beiben contrabirenben Theile durch vorgängige einjährige Klindigung dem anderen Theile feine Absicht mitgetheilt baben wird, gegenwärtige Uebereinfunft außer Bollgug gu feten.

Bierliber ift Roniglid Cadfifder Geite gegenwartige Ministerialerflärung

ausgefertigt und mit bem Königlichen Inflegel verfeben worben.

Dreeben, ben 7ten Juli 1862.

Ronialich Sachfische Ministerien ber auswärtigen Ungelegenheiten und der Juftig.

Arbr. p. Beuft.

Dr. b. Bebr.

## M. 74) Befanutmadung,

bie Ernennung bes Commiffars fur ben Ban ber Chemnit : Annaberger Staatseifenbabn betreffenb : bom 14ten Muguft 1862.

Das Kinanzministerium hat

ben Directionerath Robert Theobor Opelt

jum Commiffar fur ben Bau ber Chemuit-Annaberger Staateifenbabn ernannt,

Es wird bief mit bem Bemerten, bag ber Genannte von fünftigem Monate an in Chemnis feinen Bobnfit nehmen wirb, andurch jur öffentlichen Renntnig gebracht.

Dresben, ben 14ten August 1862.

Finang = Minifterium. Frbr. v. Friefen.

Schreiner.

## Me 75) Berordnung

ju Musführung bes Gefehes vom 19ten October 1861, Die Bahlen ber Abgeorb. neten beiber Rammern ber Stanbeversammlung betreffenb;

bom 21ften Muguft 1862. Hu Ansführung bes Gefetes, die Bahlen ber Abgeordneten beiber Rammern ber Stanbeverfammlung betreffent, vom 19ten October 1861, wird mit Allerhochfter Genehmigung Gr. Majeftat bes Ronige bierburch Folgenbes verorbnet:

#### Bu Abfchnitt I. bes Gefetes.

Bon ber Stimmberechtigung, Wahlbarfeit und Annahme ber 2Bahl.

§ 1. Nach § 2 lit. d. bes Gesehes schließt jebe über ein Jahr bauernbe Säumniß in Allebung ber bort bemerkten Asgaben von ber Seimmberechtigung aus. Es sommt baber auf ben Umfang bes rückftanigen Abgabebetrags nichts an, auch ift bie Jahresfriß von Fälligsteit der Abgabe nicht von ber im Gesehe vorgeschriebenen Erinnerung an beren Abentrichtung an au bererchnen. Endlich bedarf es nicht ber speciellen Mahnung ber einzelnen Reflanten, sondern genftgt, wo solche üblich ist, die allgemeine Erinnerung durch öffentliche Blätter ober in anderer geeigneter Weise.

Allgemeine Borfdriften betr. Bu § 2 bes Gefetes.

- § 2. Begen bes fruberen Aufenthalts in einer Befferungsanftalt für Kinber und jugenbiche Bersonen geht nach § 2 lit. h. Die Stimmberechtigung nicht verloren.
- § 3. Die Regel, bag bas Stimmrecht personlich auszullben ift, leibet nur in bem § 84 Bu g 3 bes bes Gesebes erwähnten Falle eine Ausnahme.
- § 4. Bei ben § 3 bes Gefetes gebachten Rutnieftern geiftlicher Lehne ift lebiglich an solche Bersonen zu benten, welche kraft ibres Amtes jum Nieftbrauche berechtigt find.
- § 5. Bon mehreren gleichberechtigten Bertretern einer juriftischen Berson, ingleichen von mehreren Nugnießern besselbstigen geistlichen Lehns hat nur einer das Stimmtrecht auszulichen, über bessen Person bei Bertretern ber erftgebachten Art bie Gesammtheit der nach §§ 1 und 2 des Gesehs für ihre Berson aufässigen Bertreter zu entscheiden hat. Die getroffene Bestimmung is den mit Filhrung der Bahlisten beauftragten Obrigsteitet und Commissanen (§ 55 bes Gesehe) rechtzeitig angugeigen und von ihnen in die Kiste eingutragen.
- § 6. Unter ber "Regierungsbehorbe" find bier und überall, wo im Gefete berfelben . Erwähmung geichiebt, bie Rreisbirectionen au verfleben.

Bu & 6 bes Gefetes.

§ 7. Die nach bem Schluffate in § 7 bes Gefetes ber Regierung guftebenbe Entscheibung bleibt bem Ministerium bes Innern vorbebalten.

Bu & 7 bes Gefeges.

- § 8. In Gemäßheit der Bestimmung in § 10 Abs. 2 des Gesethes hat über die Bu- 3u § 10 des Cksischie des Austritts aus der Kammer nach Berfdiedensheit der hierbei bentbaren, in der Beleves. Dauptsach den im Isen Absahe von § 10 bemerkten Boraussehungen entsprechenden Fälle die Kreisdirection ober die Kammer zu enticheiben.
- § 9. Das Berzeichniß ber Mitterguter ift mit Berordnung vom 6ten November 1832 (Gefetfammlung vom Jahre 1832 Seite 427 n. fg.) bekannt gemacht worben, und hat es babei, insoweit nicht fpater einzelne Abanberungen ersolgt find, auch ferner zu bewenden.

Die rittericaftlichen Bablen betr. Bu § 17 bes Gefetes.

Begen Revifion ber bei ben Bablen bisber jum Anhalte genommenen Ertrage-Abichang ergebt befondere Berordnung.

Die flabtischen Bahlen betr. Bu § 22 bes \$ 10. Dinfichtlich ber ftabtifchen Babibegirte bewendet es gur Zeit bei ber beftebenben Gintbeilung.

Bu \$\$ 24, 26, 27 bes Befenes.

§ 11. Als Ortseinwohner find nur biejenigen zu betrachten, welche ihren wesentlichen Bobnfit im Orte baben.

§ 12. Soweit die Stimmberechtigung nach § 24 lit. a. auf bas Eigenthum an einem Bobnhaufe gegrundet wird, tompt auf die Steuerentrichtung nichts an.

Dagsgen ift in ben § 24 lit. b., § 26 und § 27 lit. aa. gedachten Fällen ber Anfaffigleit ber hinzutritt ber Steuerentrichtung zu bem bürgerlichen Eigenthume nothwendig. Dafern
also in biesen Fällen z. B. Jemand zwar noch Sigenthumer eines Grundflücks ist, die Steuerentrichtung aber in Holge eines abgeschlossenn Kausvertrags bereits durch ben Käuser und
Naturalbessper erfolgt, so kann auf diese Steuerentrichtung leiner von beiben das Stimmrecht
oder die Balbisverleit beartinden.

- § 13. Der §§ 24, 26 und 27 vorgeschriebene Steuercensus tann auch burch Grund-fleuern von ftabtischen Grundfluden, welche außerhalb des Wahlbegirts liegen, erfüllt werben.
- § 14. Insoweit die Sobe bes Cenfus nach ber Große ber Stadt verschieben ift, wird fie für jeben Stimmberechtigten nach seinem Bohnorte bestimmt.

Für bie Eintheilung ber Stabte in grofe, mittlere und fleine find auch bei ben Lanbtagsmablen bie für bie Gewerbesteuerentrichtung bestehenben Claffen maafgebenb.

Bu § 29 bee Befetes.

- § 15. Die Mitglieber ber Stabtrathe und die Stabtverordneten sind nach § 29 bes Gesetze zwar ohne Rudsicht auf Anfassatie ber Stenerentrichtung flimmberechtigt und wählbar, jedoch nur unter ben sonstigen in §§ 1, 2 und 4 bes Gesetze für die Stimmberechtigung und Wählbartit aufgestellten Boraussegungen.
- Die bauer- § 16. Bauerliche Grundstüde, welche in Berbindung mit einem Rittergute besessen wertiden Babien ben, sind, auch wenn sie im Grund- und Dppothetenbuche auf bem Folium bes letteren einbetr. Bu § 31 bes getragen sind, bennoch nicht als Zubehörungen bes Altitergutes im Sinne ber § 31 bes Gesehes Gefebes. 31 bet vachten.
  - § 17. Die bisher bestandene Eintheilung der Baftbegirfe wird einer Revision unterworfen werden, bis nach beren Ersolg es bei erfterer bewendet.
- 31 85 33 bis \$ 18. In Bezing auf die Bestimmungen in \$\$ 33, 34 und 35 bes Gesches leiben 35 bes Gesches leiben analoge Anwendung.
- Bu § 37 bes Befetes.
- § 19. Rittergutobefiger find unter ben im Gefete (§ 37) bemerken Boraussegungen an bem Orte, wo ihre bauerlichen Grundstüde liegen, stimmberechtigt und wahlbar, wenn fie auch ihren Bohnfit nicht baselbit haben.

- § 20. Dafern Rittergüter ober andere, einem Gemeinbebegirte nicht angehörige Grundflude nicht in einem Dorfe gelegen sind, ist wegen beren zu bem § 37 Abs. 2 gedachten Zwede erforberlichen Ueberweisung an ein Nachbarborf burch bie Kreisbirection an bas Ministerium bes Innern Ungeige zu erflatten.
  - § 21. Für bie Bahlen bes Sanbels- und Fabrifftanbes umfaßt

Die Bahlen bes Sanbelsund Fabrilftanbes betr. Bu § 38 bes Gefebes.

ber er fie Babibegirt ben Regierungsbegirt Dreeben mit Ausnahme ber Amtsbegirte bemeißen, Großenhain, Riesa und Lommabsch, ingleichen ben Regierungsbegirt gubiffin,

ber zweite bie Angehörigen bes Sanbels ftanbes im Gemeinbebegirte ber Stabt Leipzig,

ber britte

- a) bie Angehörigen bes Fabrifftanbes im Gemeinbebegirte ber Stabt Leipzig,
- b) ben fibrigen Theil bes Regierungsbegirts Leipzig, bie Amtsbezirte Meifen, Großenhain, Riefa, Lommahich, Erimmisican, Werbau und Remie, fowie bie Schonburg'ichen Recefherrichaften Glauchau und Walbenburg,

ber vierte bie Amisbegirte Chemnin, Frankenberg, Limbach, Stollberg, Augustusburg, Deberan, Ifchopau, Lengefeld und Boblic,

ber fünfte bie übrigen Theile bes Regierungsbezirte 3widau.

- § 22. Zur Theilnahme an den Wahlen ist der personliche Wohnsis im Wahlbezirke 3u § 40 bes nicht ersorberlich. Das Stimmrecht ist da auszullben, wo das Etablissement sich besindet.
- § 23. Ift ein und baffelbe Audiffement burch Zweigniederlassungen oder in ben verschiedenen Branchen eines Geschäfts (3. B. Beberet, Walteret, Farberet ec.) liber mehrere Dre ansgedefint, so ist berjenige Ort als Sie bes Etablissements anzusehen, welcher bei Anmelbung ber Firma als socher bezeichnet worben ift.
- § 24. Der Besiger mehrerer selbsssiger, in verschiedenn Orten eines und besselben Babisezirks bestindiger Etabisssemats hat das ihm für fehrer inngesommt gussemmt gebe Simmerecht, wenn er im Bezirke wohnt, an seinem Bohnorte auszuben. It er außerhalb bes Babssbezirks wohnsatz, bo bet er selbs von ben verschiedenn Orten seiner Etabisssem bei jenigen, wo er vom Stimmrechte Gebrauch machen will, unter gleichzeitiger Angabe des Siges seiner übrigen Etabissements ben Derigkeit anguseigen, von welcher er sobann in die Abslisse Orts eingetragen, den Obrigkeiten ber anderen in Frage kommenden Orte aber hiervon Rachricht gegeben with.
- § 25. Die von mehreren selbstftänbigen Etablissements besselben Besiters zu entrichtenben Gewerbesteuern bürsen für bie Bahl ber Bertreter bes Danbels- und Babritmejens nicht zusammengerechnet werben. Der Inhaber ift baher zur Theisnahme an letterer nur insoweit 1882.

berechtigt, ale bie einzelnen Sanbele- ober Fabritgefcafte im Catafter mit bem § 40 vorgeidriebenen Steuerbetrage angefest finb.

Bu \$ 43 bee Befetes.

\$ 26. In \$ 4 Abf. 1 bes Gefetes ift bereits barauf bingewiefen, bag bie bort aufgestellte Regel in bem § 43 bes Befebes gebachten Falle eine Ausnahme erleibet. Es find nämlich unter ben bier bemertten Boraussehungen bei ben Bablen bes Sanbels - und Nabritftanbes auch bie Bertreter von juriftifden Berfonen (insbefondere von beftätigten Actiengefellicaften) mabibar.

Bu Abfchnitt II. bes Wefeges.

#### 23om 2Bablverfahren.

Das Bablvergemeinen betr. Ru 8 45 bee Befetee.

§ 27. Die obere Leitung bes gefammten Bablgeschäfts ftebt ben Regierungsbeborben fahren im All- au. und bewendet es binfichtlich ber Competeng ber einzelnen Rreisbirectionen bei ben Boridriften in SS 5 und 6 ber Berordnung vom 6ten April 1835 (Gefete und Berordnungsblatt Seite 237 u. fg.); binfichtlich ber Bablen bes Banbels- und Fabrifftanbes aber wirb biefe Leitung auch ferner

im erften Bablbegirte ber Dregbner.

im ameiten und britten ber Leipziger,

im vierten und fünften ber Zwidauer

Rreisbirection übertragen.

§ 28. Die Bablcommiffare find berechtigt, jum 3mede bes Bablgefcafts bie Ditwirfung aller Unterbehörben bes Landes in Anfpruch zu nehmen, auch foweit nothig an bie benfelben untergebenen Organe (g. B. Gemeinbevorftanbe, Ortegerichtspersonen ac.) unmittelbar gu berfügen.

Ibren Antragen ift von allen Unterbeborben zu entsprechen.

Auch mit fämmtlichen Mittelbebörden bürfen diefelben fich unmittelbar in Bernehmung fetsen. An bie ihnen nach § 27 vorgesette Kreisbirection ift von ihnen in allen Källen, wo es vorgeschrieben ober fonft nothig ift, und namentlich auch bann Bericht zu erftatten, wenn fie an eine Oberbeborbe Untrage gelangen laffen wollen.

§ 29. Die vorbemertten Befugniffe fieben auch ben mit Leitung von Bablen außerhalb ber Grenze ihres amtlichen Begirte etwa beauftragten Obrigfeiten (vergl. §§ 77 und 82 bee Befetes) ju, boch haben biefelben nicht unmittelbar an bie Rreisbirection, fonbern an ben Bablcommiffar Anzeige zu erftatten.

Bu \$ 48 bee Gefetee.

\$ 30. Die jum Bebufe ber Abstimmung auszutheilenben Stimmzettel find borber burch einen Stempelabbrud ju beglaubigen.

\$ 31. Der Berfcblug bes Bebaltniffes für bie Stimmzettel bat burch ben bie Babl leitenben Commiffar ober Beamten und burch einen Stimmberechtigten ober Gemeinbevertreter zu erfolgen.

Die Biebereröffnung ift bann bei Beginn ber Stimmengablung und, soweit thunlich, in Beisein berfelben Bersonen vorzunehmen, welche ben Berfchluf bewertstelligt baben.

- § 32. Die Stimmzettel find vor der Gröffnung zu gablen, um fich zu überzeugen, ob beren Jahl mit der Zahl der Personen, welche an der Abstimmung Theil genommen haben, übereinftimmt.
- § 33. Rach erfolgter Ausgählung ber Stimmen felbst find bie Stimmzettel von bem bie Babl leitenben Commissar ober Beamten zu verfiegeln und aufzubewahren.
- § 34. In bem fiber die Beimmengablung aufgunehmenben Protocolle ift zu bemerten, Bu § 49 bes 60 und auf wie vielen Stimmgetteln etwa zu wenig Namen aufgeschrieben worden sind und wie groß auf jedem berfelben die Zahl ber fehlenden Namen ift.

§ 35. Der Theilnahme Richtberechtigter an ber Bahl ift ber Hall gleichzuachten, wenn Bu § 50 bes fic bei ber § 32 oben gedachten Zahlung ber Stimmgettel mehr bergleichen vorfinden follten, Gefebes. als von ben Abflimmenben abzuschen waren,

§ 36. Daß die Theilnahme Nichtberechtigter an einer Bahl für bas Ergebniß ber lehteren einflußlos gewosen sei, läßt sich mit Sichereit nur bann annehmen, wenn der Erwählte selbst unter der Boraussehung, daß alle Nichtberechtigten ihre Stimmen für ihn abgegeben hätten und diese deshalb seiner Stimmengahl abgerechnet würden, dennoch die ersorderliche Maloieität bekält.

Insoweit zur Bast absolute Stimmenmehrheit erforbert wird (§ 54 bes Geses), find bie von Nichtberechtigten etwa abgegebenen, ebenso wie audere ungultige Stimmen bei Berechmung ber erforberlichen Dehrheitszahl zuvor von ber Gesammtzahl ber Stimmen in Abzug zu bringen.

- § 37. In Gemäßheit ber Borichrift in § 51 bes Gesetzes ift sowohl über bie Abgade, Bu § 51 bes aber bie Eröffnung ber Stimmentell und Ausgahlung ber Stimmen ein Protocoll auf. Weiebes.
- § 38. Es ift nicht ausgeschloffen, daß der die Wahl leitende Beamte selbst das Pro-
- 3ft, abgesehen von diesem Falle, ein Protocollant der im Gesehe bezeichneten Art nicht zu erlangen, so tann eine zum Protocolliren befähigte Person als Protocollstherer besonders verpflichtet werden.
- § 39. Bei Gleichheit ber auf mehrere Perfonen gefallenen Stimmengahl hat zwischen Bu § 52 bes Letteren, soweit nötfig, bas Loos zu entscheiben.
- § 40. Der Massischundlung ift die gebufprende Feierlichfeit zu geben, insbesondere ist vor Bu g 53 bes Seiges des Schollen bes Schollen von Gefeben vorzeichriebenen Gelöbnisse auf die Bebeutung besselben von Geseiche. Dem Commission aufmerklam zu machen.

3m Uebrigen hat sich ber Bahlact auf bas nach bem Gefete und gegenwärtiger Berordnung Erforderliche ju beschränken und find weitere Berhandlungen nicht zu gestatten.

§ 41. Berben von einer Berfammlung mehrere Bafien vorgenommen, so ift im Protocolle burch Ramfofinnachung bessenigen, welcher bie zu befegende Stelle vorber eingenommen hat, ober sonft in geeigneter Beise genau anzugeben, für welche Baft jede besondere Abfilmmung gette.

Bu § 55 bes Befetes. § 42. In ben Liften für die Maßlen ber Rittergutsbefiger find die bles Stimmberechtigten, die in beibe Kammern Baftsaren und die nur für die zweite Kammer Baftsaren gesondert zu verzeichnen.

Binfichtlich aller anderen Bablen haben die Obrigfeiten für jeben Ort besondere Liften

- a) für bie flattifden ober bauerlichen Bablen.
- b) für bie Bablen ber Bertreter bes Banbels- und Fabritmefens

zu halten, in beiben Listen aber die blos Stimmberechtigten von benjenigen, welche zugleich als Abgeordnete wählbar find, zu trennen, und in den unter a. bemerkten Listen außerdem die zu Abgeordneten und die nur zu Wahlmannern Wählbaren zu unterscheiden.

Der Gintrag einer jeben Berfon tann lebiglich bort, wo fie ftimmberechtigt ift, erfolgen.

§ 43. Sammtliche Wahllichen find in tabellarischer Form ausunstellen, und find die Eingetragenen unter forlausenden Rummern nach Namen und Bornamen Cegiehendlich unter Beifügung ihres Amtes oder Gewerbes), sowie nach ihrem Alter ausgussibren. Es genügt in lesterer Beziehung die Angabe, ob Jemand das 25ste oder 30ste Lebensjahr erfüllt bat; boch erscheint bei benen, welche zwischen nurgebachten Altersjahren stehen, bie Beifügung bes Geburstages für die Fortsubrung ber Lifte empfehenswerth.

Daneben finb

- A. in ben Liften für bie ritterschaftlichen Basten ber Name jedes von ben Eingetragenen beseinen Mitterzutes und beisen Jahrevertrag (nach ber § 17 bes Gesches gedachen Mischaftung), sowie ber Zag bes erkangen bürgerlichen Eigentschen Gigentsums;
- B. in ben Liften für die ftabtifden ober bauerliden Bablen bie von ben Eingetragenen befessen Strie, lewit nötig unter Bemertung bes Orte, wo sie gelegen sind), und beren nach 2 26 des Geleges zu berechnete Grundfeuer, ferner die nach dem Cataster zu entrichtende Gewerde- und Personassteuer, ber Gelmuntbetrag aller Steuern, der Zeitpunst bes im Bahfbezirte genommenen Mohnstee, der erlangten Gemeindemitgliedschaft und beziehenblich des erworbenen bürgerlichen Eigenthums, nicht minder der Beginn der Steuerentrichtung;
- C. in ben Liften fur bie Bafien bes Sanbels und Fabritftanbes, bafern ein Eingetragener fich wefentlich außerhalb bes Orts auffalt, beffen Bohnfit, ferner bas

Geschäftsetablissent und bessen firma (wenn es nicht im Orte besindlich ist, unter Angabe seines Sipes), der Beginn des wesenlichen Ausenthalts im Lande und der Umsana der Steuerentrichtung

anzugeben. -

Endlich ift in allen Liften bie lette Tabellenspalte für besondere Bemerkungen, welche 3. B. wegen zweiselscheter Simmberechtigung oder Wahlbartet, nicht minder in Bezug auf Erbfälle (§ 17, 27, 35 des Gefebes) oder auf Grund der Borschrift in § 29, sowie in § 16 und 18 in Berbiudung nit § 25, 28 und 36 des Gesehes zc. zu machen sind, offen zu haten. — In den zu verössenlichtenden Copien der Wahltliften sind die auf zweiselschafte Simmberechtigung zc. bezüglichen Bemerkungen wegzusassen.

§ 44. Die fur bie Angabe ber Steuerbetrage in ben Bablliften erforberlichen Unterlagen haben fich bie Obrigfeiten burd Ginficht ber Steuercatafter und ber Beberegifter ber Orte-

einnehmer ju verschaffen.

Infoweit bie Bewerbe- und Berfonalfteuer-Catafter auf bie geheimen Rentenrollen (vergl. § 22 bes Gefetes, Die Ergangung und Abanberung ber Bewerbe- und Berfonaffteuer betreffent, vom 23ften April 1850. Gefet . und Berordnungsblatt v. 3. 1850 Geite 25) verweisen, ericeint eine fpecielle Mittbeilung ber in letteren eingetragenen Steuerbetrage an bie Obrigleiten obne ausbrudlichen Untrag ber Betbeiligten nicht ftattbaft. Es werben baber bie Begirteffeuereinnahmen zwar von bem Rinangminifferium angewiesen merben, alliabrlich im Dai ben mit Führung ber Bablliften beauftragten Obrigfeiten ein Bergeichnift berjenigen Berfonen mitgutbeilen, welche - abgefeben bon Auslandern, unverehelichten Frauenspersonen und Unmunbigen, Die fich nicht in vaterlicher Gewalt befinden - nach ben gebachten Rentenrollen allein ober mit Singurechnung ber im Gewerbes und Berfonalsteuer-Catafter felbft eingetragenen Steuerentrichtung ben § 24 sub b., § 26, § 27 sub b., bb., \$ 33 sub b. und \$ 34 bes Befetes bemertten Cenfus erfüllen. Infomeit aber Jemand eine weitergebenbe Berudfichtigung bes fur ibn, refp, feine Chefrau ober Rinber in ben Rentenrollen eingetragenen Steuern, namentlich g. B. wegen ber Möglichfeit ber Bugiebung bon Sochftbefteuerten (SS 30, 34, 35 bes Gefetes) bie fpecielle Angabe biefer Stenern in ben Bablliften wunfcht, ober ein Bablrecht zugleich auf bie geheime Rentenrolle und aufe bas Grundfteuercatafter ober auf Steuerentrichtung aufferhalb feines Wohnorts (bergl. § 57 bes Gefetes) grunben will, bat berfelbe bie in ber Rentenrolle eingetragenen Steuerbetrage ber mit Rubrung ber Babllifte beauftragten Obrigfeit fveciell anzuzeigen.

Ift einer Obrigfeit ein Berzeichniß ber obenbemertten Urt von ber Begirtsseuereinnahme bis Enbe Mai nicht zugestellt worben, so ift anzunehmen, bag Bersonen ber bezeichneten Gattung in bem obrigfeitlichen Bezirte nicht vorbanden finb,

§ 45. 3u Anfang bes Monats Juni ift von ben mit Filhrung ber Liften beauftragten gu § 56 bes Obrigseiten und Commiffaren öffentlich auf Die vorzunehmenbe Revision ber Bablliften, auf Gefetes.

bie jedem Betheligten freistehende Einsigt derfelben und die Nothmendigkeit, etwaige Reclamationen rechtjeitig anzubringen, ingleichen auf die Bestimmungen in § 58 Abs. 1 und 2 des Gesesse aufmerksam zu machen.

- § 46. Bei der Revision der Liften wird namentlich auch durch Befragung der Ortsseuereinnehmer ze. zu ermitteln sein, welche Bersonen mit Absiliprung von Landes- oder Gemeindeabgaben in Rudstande und baber, soweit dies nicht schon geschehen ift, in Gemässeit von § 2 lit. d. des Gesches von der Stimmberechtigung ausguschließen sind.
- Bu \$ 5.7 res \$ 47. Wenn bie in \$ 5.7 bes Gefetes, ingleichen in \$\$ 5, 24 und 44 gegenwärtiger Berodnung vorgeschriebene Angeige ber Bethefeligten unterbleibt, so ift bei Führung ber Liften after bie nicht angegeigten Ehaflachen feine Rudsicht un echmen.
  - § 48. Auf die Bahlen bes Danbels und Fabrifftandes leibet die Borfchrift in § 57 bes Gefetes nach §§ 22 und 25 oben teine Anwendung.
- - § 50. And eine Uebertragung ains einer Rategorie ber Berechtigten in eine andere, 3. B. aus ber Lifte ber nur Stimmberechtigten in die der Wählbaren, findet nach Schlub ber Lifte nicht mehr Statt.
  - § 51. Ift Jemand in der Lifte als Stimmberechtigter oder Bahlbarer eingetragen, welchem diese Eigenschaft nicht zukommt, so ift dieß, sobald es bemerkt wird, zu berichtigen.
- Bu § 59 bes Gefetes vorausgesette Fall lann nicht nur Geispes. bei den Bahsen der Rittergutsbesiter, der Städte Dresben und Leipzig, ingleichen des Handles und Fabrissandes vortommen, bei benen in einem und bemselben Wahles jeden des Handles jeden der Auffer find, sondern auch dann, dem 3. B. ein ritterschaftlicher Abgeordneter ber zweiten Kammer in die erste, ein flabisscher Abgeordneter gum Bertreter des Handles und Fabrisweiens ober umgekehrt gewählt wirt, ze.
  - § 53. Gventuelle Bablen find niemals fruber vorzunehmen, als nachbem alle einer Bablerfammlung fonft obliegenben Bablen beenbigt find.
  - § 5.4. Wenn in Folge einer Ablesmung bes guerft Gewählten eine eventuelle andere Bad flattgefunden hat, so ift über die Statthaftigfelt der Ablehnung nichts besto weniger nach § 10 bes Gefetes zu entickeiben.

\$ 55. Tritt bie Boraussehung, unter welcher bie eventuelle Babl erfolgt ift, nicht ein, nimmt alfo 1. B. in bem \$ 52 bemerkten Falle ber Erwählte bie auf ibn gefallene anderweite Babl nicht an, wird bie nach § 8 Lit. c ober d bes Gefetes erflarte Ablehnung nach 6 10 ebeubafelbft für unftatthaft erachtet ober auch bie Babl, burd welche eine Ebeutualmabl veranlafit worben ift, caffirt (§ 60 bes Gefetes), fo ift ber eventuellen Babl feine Folge ju geben.

\$ 56. Nach Bollenbung ber Babl bat ber Commiffar, unerwartet ber \$ 60 vorgeschrie- Bu § 60 bes benen Brufung, von bem Erwählten beffen Erflarung über Unuahme ber Babl gu erforbern, benfelben aud, foweit nötbig, jum Rachweife ber Benehmigung feiner vorgefetten Dienftbeborbe (vergl. § 75 ber Berfaffungsurfunde und Dr. V. bes Befeges, einige Abanderungen ber Berfaffungeurfunde betreffend, vom 19ten October 1861, Gefes- und Berordnungeblatt v. 3. 1861 Geite 286) ju veranlaffen.

Gefetee.

Die Ginfenbung ber Acten an bie Rreisbirection ift besbalb nicht zu beanftanben, ber weitere Cachverlauf aber ber Letteren nachtraglich anguzeigen.

§ 57. Die Rreisdirection bat bas Ergebnig ber Babl unverzüglich bem Minifterium bes Innern anzuzeigen, mit Ausfertigung ber Legitimationsurfunde aber fo lange Anftand gu nehmen, bis ihr bie Angeige bes Commiffars über bie Erflarung bes Gemablten u. porliegt,

Durch eine auf gefetlichen Grunden nicht berubenbe Ablebnung ber Babl (6 11 bes Befeges) wird bie Ausstellung ber Legitimationsurfunde nicht gebinbert,

Rad Ausfertigung ber letteren ift von ber Kreisbirection anbermeiter Bortrag an bas Minifterium bes Innern ju erftatten.

§ 58. Die Bergutung ber Auslagen erfolgt nach ben in ber Beifuge gub ⊙ entbal- Bu § 61 bes

Gefebes.

tenen Bestimmungen. Die zu ben Ucten zu bringenbe Berechnung berfelben bat ber Commiffar, soweit bie Bergutung nicht ibm felbit guftebt, ju prufen und gutachtlich feltruftellen. Die befinitive Reftftellung geschiebt bei bem Minifterium bes Innern, von welchem auch bie Auszahlung bes Betrage augeordnet wirb.

- \$ 59. Wird eine Bahl gang ober theilmeife fur ungultig erflart, fo baben bie Beborben und Commiffare, welche bierbei eine Berichulbung trifft, feinen Erfat ihrer Auslagen gu beanfpruchen.
- \$ 60. Die Bablliften für bie ritterschaftlichen Bablen werben von ber Kreisbirection nach erfolgter Brufung mit ber Genehmigungsbemertung verfeben gurudgegeben, boch wirb burch lettere eine fpater in Gemägbeit von § 58, Abf. 3 bes Gefetes zu faffenbe Entfoliegung nicht ausgeschloffen.

Ritterfcaft= liche Bablen insbefonbere betr.

Bu & 63 bee Befetes.

\$ 61. In beiben \$ 64 bes Gefehes angeordneten Ginladungen find die borgunehmenben 3n 8 64 bes Bablen foweit thunlich genau ju bezeichnen, auch ift auf bie Borfdriften in § 54 Abf. 1-3 bes Befeges aufmertfam au machen.

- \$ 62. Die in \$ 64 bes Befetes borgefcriebene Frift muß gwifden bem Tage bes erften Abbrude ber Ginlabung in ber Leipziger Zeitung und bem Babltage inneliegen,
- § 63. Die befondere Ginlabung an Die Stimmberechtigten (§ 64 Abf. 2 bes Gefenes) tann auch burd Umlaufidreiben erfolgen.

Ctabtifche Bablen inde besonbere betr. Gefetes.

\$ 64. Es ift bier gunachft an bie Bervollständigung ber Bablliften fur bie Urmablen ju benten. Ergiebt fich bie Rothwendigfeit biergu aus ben Bablliften, fo baben bie Dbrig-Bu § 66 bes feiten bei beren Ginfendung bie jugugiebenben Sochftbesteuerten ju bezeichnen.

Bu & 67 bes Gefetes.

- \$ 65. Die bem öffentlichen Anschlage beiguffigenbe Copie ber Bablifte ift amtlich qu vollziehen. Diefelbe fann - auch abweichend von ber Driginglifte - nach alphabetifcher Ordnung ber Ramen bergeftellt werben, muß aber bieffalls neben ber neuen fortlaufenben Nummer bie Nummer, unter welcher feber Gingetragene in ber urfprunglichen Bablifie aufgeführt ift, angeben.
- § 66. Der öffentliche Anfchlag fammt Babilifte bleibt mabrent bes Laufs ber § 67 bes Gefetes vorgeschriebenen Brift ausbangen und ift fobann mit barauf gebrachter Bemerkung über ben Anschlag und über bie Abnahme zu ben Acten zu nehmen,

Bu §§ 67 u. 69 bes Wefetes.

- \$ 67. Die Ginladung ber Stimmberechtigten muß bie Babl ber von jedem ber Letteren aufzuschreibenben Berfonen, und zwar in bem § 69 Mbf. 2 bes Befetes gebachten Falle, foweit nöthig, für jebe Bablabtbeilung befonbers, angeben.
- 6 68. Bur Abstimmung felbft ift in ber Einladung eine angemeffene, jebenfalls mehrftunbige Frift festzuseten.

Bu § 68 bee Gefetee.

- 6 69. Der Commiffar bat bie Angall ber in jeber Stadt ju ernennenben Bablmanner au bestimmen und bie Obrigfeit bei Ginfenbung ber Babiliften (§ 69 bes Gefetes) fich bierüber unter Anzeige ber Einwohnerzahl bes Orts gutachtlich ju außern.
- Bu § 69 bes Befetee.
- \$ 70. In bem \$ 69 Abf. 2 bes Gefetes bemerkten Walle ift bie Babl nicht auf bie Bablbaren ber Abtheilung beschränft, fonbern tann aus ber gangen Ortelifte getroffen werben.

Ru & 70 bes Befetes.

- \$ 71. Wenn nach \$ 69 Abf. 2 bes Gofenes Bablabtheilungen gebilbet werben, fo ift für jebe berfelben ein Bablausichuß zu beftellen. llebrigens ergiebt fich aus § 70 bes Gefetes, baf - fo munichenswerth bie Anwefen-
- beit ber Ausschufimitglieder bei ber Babibanblung ift boch bas Nichterscheinen berfelben bie Bornabme ber Babl nicht binbern foll.
- \$ 72. Die Stimmengablung ift nach Ablauf ber fur Die Abstimmung festgeseten Krift fofort ober, wenn bieß an bemfelben Tage nicht möglich ift, am nachftfolgenben Tage vorzunehmen.
- § 73. Bum 3mede ber § 71 bes Gefetes vorgeschriebenen Brufung ber Urmablen finb Bu 5 71 bee Befetes. fofort nach beren Bollenbung bie barüber gebaltenen Acten an ben Commiffar einzureichen,

- § 74. Dafern bei einer bem Gefehe nicht allenthalben entsprecheuben Wahl ber Fehler ohne völlige Wiedercholung der gangen Rahl verbeffert werden laun, ist auch nur die theilweise Wiedercholung der fehteren anzwordnen.
- § 75. Die Lifte ber ju Abgeordneten Bahlbaren ift aus fammtlichen obeigkeitlichen 3m § 72 bes Babliffen nach ben Bohnorten und in alphabetischer Auseinaberfolge ber Ramen gufammengufellen, anch soweit nötsig, von bem Commissar burch Aufnahme ber gunächst am höchsten
  Besteuerten (vergl. § 30, Abf. 2, § 66 bes Gefepes) zu vervollfändigen.
- § 76. Bei ber Einsabung zur Bahl ift ber Borfdrift in § 61 biefer Berordnung nachzugeben; auch leibet auf biefelbe bas § 63 oben Bemerke Anwendung.
- § 77. Dbicon ber Commissar bei Bilbung bes Wahlausschusses nicht an ben Ort, wo 3u § 73 bee bie Bahl fattfinder, gebunden ift, werben die Mitglieder des Ausschusses den in ber Regel Gesebes.

  aus bem Wahlorte zu nehmen fein.
- Die Zuziehung von Bahlmannern als Ausschufmitgliedern ist, soweit thunlich, ju vermeiben.
- § 78. Die Obrigkeiten haben bei Einsendung der Bahllisten an den Commissar die Orteeinwohnerzahl anzugeigen. Letzterer wird übrigens schon vorher im Stande sein, nach dem veröffentlichten Ergebnisse der letzten Bollegablung den Plan fur die Bildung der Bahlabtheilungen zu machen.

e Banerliche Wahlen insbefondere betr. Bu §§ 75 und 76 des Gefebes.

§ 79. In ber Regel ift in jeder Bahlabtheilung nur ein Bahlmann ju mablen, doch ift niemals ein Dorf in mehrere Bahlabtheilungen ju fpalten, bielmehr find in größeren Börfern mach ber § 75 bes Gesehes enthaltenen Norm mehrere Bahlmanner in einer Bahl zu ernennen.

Mehrere Dorficaften follen nur, wenn es nicht gu vermeiben ift, in eine, gu Ernennung mehrerer Wahlmanner berechtigte Abtheilung vereinigt werben.

- § 30. Bei Bildung ber Mohfolbigliangen ift auch barauf Radficht zu nehmen, baß in ieber betjelben mindeftens so viel Gemeinberathsmitglieber vorhanden sinh, als der § 78 bes Geices vorgeschriebene Nublafausschufe erfordert.
- § 81. In ben aus mehreren Dörfern aufammengefesten Bahlabtheilungen ift, soweit Bu § 78 bes thuntich, aus jedem Dorfe wenigstens ein Gemeinderathsmitglied in ben Mahlausschuß zu Gefebes. berufen.

Die Gemeinbevorstände und Gemeinbellteften ber im § 54 ber Landgemeinbeordnung bom 7ten Rovember 1838 gebachten fleinen Gemeinden find bierzu gleichsalls befähigt.

§ S2. Auch bei ben bauerlichen Wahlen ift ben in §§ 64 — 69, 71, Abf. 2 bis § 78 Bu § 79 ber gegenwärtigen Berordnung enthaltenen Borschriften, soweit sie auf jene anwendbar find, Gefebes. nachzugeben.

47

Die fammtlichen Ortswahlliften find als Babllifte für bie Abtheilung gufammenguftellen.

Der im \$ 67 bes Gefetes vorgefdriebene Unichlag ift in allen zu einer Bablabtbeilung geborigen Orten au bewertstelligen.

Bablen bee Santele- unb Kabrifftanbes inebefonbere

§ 83. Ale Begirtemabilifte find bie Orteliften - und zwar, wenn nach § 82 bes Gefetes Bablabtbeilungen gebilbet werben, nach letteren - gufammenzuftellen.

heir. Ru & 80 be8 Befetee.

Ru & 82 bes

\$ 84. Bei Bilbung ber Bablabtbeilungen ift außer ber Lage und ben Berfebreverbalt-Gefetee. niffen ber zusammenzuschlagenben Orte, soweit möglich, auch bie Gemeinschaftlichkeit ber gewerbliden Intereffen in letteren au berudlichtigen.

Bu & 83 bee § 85. Sind in einem Bablbegirte Abtheilungen gebildet worben, fo ift auf ben Stimm-Gefettes. zetteln bie Rummer ber Abtheilung ju bemerten.

> Der ben Stimmberechtigten juguftellenbe Abbrud ber Babilifte bat fich bann auf ben bie Abtheilung betreffenben Theil ber Lifte ju beichranten.

Bu § 84 bes Befchee.

\$ 86. Die auf ben Stimmzetteln bemerkte Rummer ber Bablabibeilung ift von ben Stimmberechtigten auch auf ber Mufienfeite bes verfiegelten Stimmzettels ober auf beffen Couvert anzugeben, bamit, wenn bie Leitung mebrerer Abtheilungswahlen in ber Banb bes Commiffare ober einer und berfelben Obrigfeit vereinigt ift, feine Bermechelung ftattfinden fann,

Bu & 85 bee \$ 87. Der Bablausiduk fann auch bereits vor bem Schluffe ber Abftimmung gebilbet Wefepes. und von bem Tage ber Stimmengablung mit ber Aufforberung, berfelben beiguwohnen, benachrichtigt werben.

Ru & 86 bes 8 88. Muf Die Bablen bes Banbels- und Nabrifftanbes leiben Die Borichriften in 6 71. Befetes. Abf. 2, 56 73, 74, 76, 77 oben gleichfalls Anwendung, 3ft bie Bebandigung ber Ginlabung jur Sauptwahl burd bie Boft erfolgt, fo ift bie § 72 bes Gefetes vorgeschriebene Frift in Gemafibeit ben \$ 83 ju berechnen.

Dresben, am 21ften Muguft 1862.

Ministerium des Innern. Arbr. v. Beuft.

Somiebel.



# Beftimmungen

über die Bergütung von Auslagen in den die Candtagsmahlen betreffenden Angelegenbeiten.

Die nachfolgenben Bestimmungen gelten für alle Beborben, sowie fur biejenigen Bahtcommissare, welche ein Staatsamt besteiben, für bie Borsibenben ber Ritterschaft in ben verschiebenen Kreisen und ben Lanbestiteften ber Obersausis.

- 1. Alle Beamten erhalten bei Geschäften außerhalb ihres Wohnorts auch in Landiagswahlangelegenheiten bie ihnen nach ben sonst bestehenden allgemeinen Borschriften zukommenbe Austölung.
- 2. Der Aufwand an Reisefortkommen wird benfelben hierbei gleichsalls nach ben hinsichtlich amtlicher Reisen geltenben Rormen vergütet.
- 3. Borftebende Bestimmungen (unter 1 und 2) erleiben insoweit eine Ausnahme, als ein Beamter bei einer Baftsantlung zugleich als Stimmberechtigter ober Wassimann gegenwärtig zu sein hat. Soldensalls hat berselbe weber auf Auslösung, noch auf Fortsommen-Bergitung Anfpruch zu maden.

Letteres gilt auch von ben Commiffaren für bie ritterfcaftlichen Bablen.

4. Den von ben Bahlcommiffaren bei ber Sauptwaft jugezogenen Protocolführern wird, auch wenn bie Bahlhanblung an ihrem Bohnorte stattfindet, für ihre Dienftleistung bei letterer eine Entschädbigung von

1 Thir. 15 Rgr. -

gewährt.

- 5. Copialien werben nur fur mirflich nothwendige Rein- und Abschriften, und gwar
- a) mit

- 2 Mgr. 5 Bf. für ben Bogen

(mit Einschluß von Tabellen) vergütet, zu ben Copien ber Wahllisten wird aber überbem bas erforberliche bebruckte Papier geliefert.

b) Zu ben Borlabungen ber Bahlmanner und anderer Stimmberechtigter, welche einzeln vorzulaben sind, ingleichen zu ben Simmugetteln find, insoweit ber Drudauswand gertinger ift, als ber Betrag ber Schreifischen, gebruckte Schemata zu benuben.

- c) für bas Muffillen, Abressiren und Berfiggeln ber Borlabungen tann für jedes Stüd 3 Bf., wenn aber Converts nötsig werben, baneben für sehtere pro Dubenb 1 Ngr. 5 Bf.,
- d) für Bestempelung und sonft etwa nöthige Erganzung gebrudter Stimmzettel für je 100 Stud 2 Rgr. 5 Pf.,
- e) bafern die Stimmgettel nicht gebrudt werben, fur die vollständige herstellung jebes
- 6. Für die Aubeftung und Ubnahme jedes öffentlichen Anschlags nebft Lifte wird gusammen 1 Rgr. 5 Bf. vergutet.
  - 7. An Botenlöhnen find folgenbe Gabe gulaffig:
- a) für munbliche Bestellung einer Person ober Behandigung einer Zusertigung am Orte 1 Rgr. 5 Bf.;
- b) basern gleichzeitig mehr als 4 bergleichen Bestellungen ober Behändigungen vorzunehmen sind, sin 5-20 Bersonen — 6 Ngr. —, und wenn vergleichen mehr als 20 sind, für die nächsten 4 Bersonen wie suld a, für 5-20 vergleichen fernerweit — 6 Ngr. — u. s. w.;
  - c) für bas Abtragen von Schreiben gur Boft zc.
    - aa) für 1-10 Stüd . . 1 Mgr. 5 Bf.,
    - bb) für 11—30 Stüd . . 3 \* \*
    - cc) für mehr ale 30 Stüd . 5 . :
    - dd) für ichwerere Actenpactete 2-5 Mgr. -
- d) Bei Botengängen außerhalb bes Orts werden bas Botenlofin nach ben Borfdriften ber allgemeinen Tagordnung, nud wenn die Bestellung oder Behändigung an mehrere Personen auszurichten ist, danchen sür die zweite umd solgende die sub b vorstehend bemerkten Sähe vergütet. Es ist übrigens in der Liquidation die Entsernung vom Orte, und wenn der Bote von einem auswärtigen Orte zum anderen zu gehen hatte, die Entsernung der lehteren unter einander anzugeben.
- e) Reben ben borftebenben Gagen (a-d) tann eine befonbere Gebuhr wegen ber Melbung ber Boten über bie bewirfte Behanbigung zc. nicht fiquibirt werben.
- 8. Das von ben Behörben und Commissaren bezahste Postporto ift bei Eingang ober Absenbung von Schriften zu bemerken und wird als baarer Bersa erflattet.
- 9. Sollten andere, als die worbemerkten Berlage vorkommen, fo werben biefelben, wofern fie nothwendig waren, nach ber zu bescheinigenden Sobe vergütet.

# M. 76) Decret

megen Bestätigung ber Statuten bes Niebermurichniger Steintoblenbauvereins; pom 22iten Muguft 1862.

Nachbem Se. Königliche Majestät auf Bortrag bes Justizministeriums bie in §§ 10, 12 und 51 ber Statuten bes Diebermurfdniter Steinfoblenbaubereine enthaltenen Rechtebergunftigungen ju bewilligen Allergnabigft geruht haben, fo bat bas Ministerium bes Innern biefen Statuten bie beantragte Beftätigung mit ber Wirfung ertheilt, bag ben Beftimmungen berfelben allenthalben genau nachgegangen werben foll.

Bu beffen Beurfundung ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterschrift bes Ministeriums bes Innern ausgesertigt worben.

Dresben, ben 22ften Anguft 1862.



# Ministerium des Innern.

Für ben Minifter:

Dr. Meinlig.

Demutb.

2C.

\$ 10. Divibenben, welche innerbalb brei Jabren, von bem in ber § 9 ermabnten Befanntmachung gefetten Zahlungstermine an gerechnet, nicht erhoben find, verfallen bem Referbefend und, wenn biefer bereits erfüllt ift, ber Gefellicaftecaffe. Die Divibenbenideine merben mit Ablauf biefer Frift ungültig.

Benn ein Mortificationsversabren ftattgefunden bat (§ 12), fo verfallen biejenigen bei Eintritt ber Rechtsfraft bes Bracinfivertenntniffes icon gabibar gemefenen Divibenben, welche wegen Mangels ber Divibenbenicheine nicht erhoben werben tonnten, ebenfalls bem Referbefond, refp. ber Befellicaftecaffe, wenn fie innerhalb eines Jahres, vom Gintritte ber Rechtsfraft biefes Ertenntniffes an gerechnet, nicht erhoben werben.

Rach Ablauf biefer breis reft, einjabrigen Berjabrung erlifcht jeber Anfpruch an bie Befellfcaft.

§ 12. Begen untergegangener ober ihren Inhabern sonft abhanden gekommener Actien, (Interimsactien), Divibenbenfcheine ober Leiften finbet auf Untrag ber Betheiligten und auf tionsverfahren. beren Roften bas Ebictalberfahren zum Behnfe ihrer Mortification Statt. Daffelbe erfolgt gang in bem Daage, wie es fur Koniglich Gachfifche Staatepapiere gefetlich vorgefdrieben ift und werben in biefer Begiehung Uctien und Interimeactien ben Staatefdulbideinen, Divibenben-

scheine und Leisten aber ben Binsscheinen und Binsleisten ber Staatspapiere gleich behandelt; es tritt jedoch bier, anfatt ber für Staatspapiere im Reserviele vom fiten October 1824 vorgeschriebenen gehnjährigen Berjährungsfrift bei Bereinsactien und Interimsscheinen schon eine vierfabrige ein.

Rach vollftanbiger Beenbigung bes Mortificationsverfahrend durch eingetretene Rechtstraft bes Präckusperfenutnisse findet die Aussertigung neuer Documente Statt. Die § 15 genannte Gerichtsbeborde ist auch die für das Mortificationsverschoren bestygte Beborde.

Rechtliche Bertretung. § 51. Dem Directorium liegt in allen und jeben Rechtsengelegenheiten bie active und possible Bertretung bes Bereins de. Giner besonderen Legitimation bedarf es außer der § 43 vorzeschriebenen öffentlichen Belanntmachung der Namen nicht.

Die Mitglieder bes Directoriums haben auch, wenn ber Berein Processe führt, Die ertannten Gibe Ramens ber Gesellicaft zu leiften.

Die im Ramen bes Bereins ausgussellenben Urfunden find in der Regel von sammtlichen ber Directoren zu unterzeichnen, in dringenden Fällen soll jedoch die Unterzeichnung von zwei Mitgliedern genfigen.

2C.

2C.

# Gesetz-und Verordnungsblatt

# für das Ronigreich Sachsen,

1 1 tes Stud vom Jahre 1862.

# M. 77) Befet,

bas Immobiliar - Brandverficherungswefen betreffenb;

BBR, Johann, von GOTTEE Gnaden König von Sachsen

haben eine zeitgemäße Abanderung und Berbesserung ber zeitherigen Geschgebung Aber das Immobiliar Brandversicherungswesen beschossen und verordnen demnach mit Zustimmung der getreuen Stände des Königreichs Sachsen durch gegenwärtiges

Gefet

wie folgt:

Erfter Abfchnitt.

Bom Immobiliar . Branbverficherungewefen im Allgemeinen.

§ 1. Die in den alten Erklanden des Königreichs Sachlen durch das Mandat vom 1 den Nobember 1784 gegründete und in Holge des Bertrags vom 27sten Nobember 1848 auf die Oberlausig ausgebehnte

Lanbesimmobiliar - Brandverficherungsanstalt bes Königreichs Sachfen wird in nachftebenber Maake von Neuem geordnet.

- § 2. 3m Berhaltniffe gur Berficherung bei ber Lanbesanftalt find brei verschiebene Arten von Immobilien und Zubehörungen zu unterscheiden, nämlich:
  - a) folde, welche beitrittspflichtig,
  - b) folde, welche blos beitrittefabig

unb

- c) folde, welche nicht beitrittefabig finb.
- § 3. Alle Gebaute, soweit sie im Gesete (§§ 4, 5 und 6) nicht besonders ausgenommorben, sind, mit Einschluß bessen, was zum inneren Ausbaue gerechnet wird, sowie bei 1882. 49

Rirchen und anderen öffentlichen Gebauben mit Inbegriff ber Orgeln, Thurmuhren und Gloden, beitrittspflichtig und muffen bei ber Landesanftult verfichert werben.

- § 4. Blos beitrittefabig, aber nicht beitrittepflichtig find bagegen
- 1) bie wirklichen Refibengichlöffer;
- folde Luft und Gartenhäufer, bie nicht jum Bewohnen ober gewerblichen Zweden bienen und mit Feuerungsanlagen nicht verfeben find;
- 3) Schaufpielbaufer;
- 4) Begrabniggebaube ;
- 5) Ueberbrudungen ber Rluffe, ober Biabucte von Gifenbahnen und Strafen;
- 6) biejeuigen Gebaubegubeforungen an gewerbitden Gerathschaften und Maschinen, welche mit ben Gebauben, worin fie fich bestinden, in seste Berbindung geseh find und die Beilage gub I. als untrittefable beziechnet.
- Es tann jedoch wegen zu großer Gefährdung ber Landesanstalt die Annahme von Maschinenversicherungen verlagt und die Wiederaussedung ichon bestehender versteilichen Berscherungen, im letzteren Falle nach vorausgegangener breimonatlicher Kündigung, verstigt werden, wenn der Eigenthluner die von der Kandwerscherungkcommission für nothwendig erdannten Sicherheitsmaastregeln gegen Feuersgesahr nicht ausführt und die ersorderlichen Löschappparate nicht beschafft.

Gegenstände, welche bieber als versicherungsfähig anerkannt gewesen und bei der Landesanstalt versichert sind, denen aber die sernere Theilnahme durch gegenwärtigtes Geseh versagt wird, fonnen bis zum Eintritte einer, entweder in Begug auf die Bersicherungssummen, die Bersicherungsklasse, oder die Berson des Bersicherten sich zutragenden Beränderung der zeitberigen Bersicherung, jedoch nicht langer als bis zu dem durch die Ausstungsverordnung zum gegenwärtigen Geseh noch zu bestimmenden Termine, bei der Landesanstalt versichert bleiben.

- § 5. Nicht beitrittsfähig und baber von ber Berficherung bei ber Landesanstalt ausge-foloffen find:
  - a) Bulvermühlen,
  - b) Bulvermagagine und Bulverbaufer,
  - c) Gebäube, welche jur Fabrilation ober Aufbewahrung von Schiegbaumwolle ober von anderen, bem Schiegbulber in der Wirtung und ber Entzinblicheit abnlichen, sowie von exploiereben Sieffen bestimmt find.
  - d) Weuerwertslaboratorien,
  - e) alle Gebaube, welche mit Gebauben ber vorfpergenannten Art im unmittelbaren, baulichen Jusammenhange fieben, ofine bavon burch Brandmauern vollständig abgetrennt zu fein, und
  - f) Gebaube, welche nur eine vorübergebenbe Bestimmung haben, ober öftere trunslocirt werben.

- \$ 6. Die Beitrittspflichtigfeit fowohl, als bie Beitrittsfähigfeit gilt nur von folden Berficherungsobjecten, beren Zeitwerth minbeftens 10 Thaler betragt.
- § 7. Die § 4 als beitrittssabig bezeichneten Gegenstände bleiben; ben baselis gebachten Fall ber Kündigung ausgenommen, nach einmal erfolgter Berscherung bei der Landesanstatt so sange versicherungspflichtig, bis ein Bechsel in der Berscherung des Berscherung der Berscherung bet Berscherung fattsfindet, und bis in dem einen, wie in dem anderen Falle die Entlassung aus dem Berscherungsberdande mit der Landesanstalt von der Anderscherungsberschafte mit der Landesanstalt von der Pandverficherungscommission ausbricklich bewilligt worden ift.
- § 8. Der Zutritt zu einer anderen Feuerversicherungsanstalt als ber Laubesimmobiliar-Brandverticherungsanssalt, mag berfelbe neben der Bersicherung bei setztere, oder eine solche gleichzeitige Affecuranz erfosgen, ist in Ausehung der beitrittspflichtigen Gebäude sammt Zubehör unbedingt verboten.

Diefes Berbot bezießt fich auch auf bie gutrittsfäßigen Objecte (§ 4 Rr. 6), wenn und finge beren unter Einer Catafternummer aufgeführte Beftanbtheife gang ober theilweise bei ber Landesanftalt verfichert finb.

§ 9. Die Landesimmobiliar-Brandversicherungsanstalt versichert nur gegen Schäben, welche entweber durch Feuer, ohne Unterschied der Entstehungsursache, oder durch Blib, mag diefer gegündet haben oder nicht, oder aber durch die zur Bewältigung eines entstandenen Brandes Amtswegen getroffenen, oder nachträgsich sir nothwendig befundenen Maagkregelin herbeigeführt worden sind und leistet den Bersicherten zur Wiedersperstellung der auf diese Weise gang oder theisweise gerflörten Gebäude sammt Judebör die im Gelege bestimmte Entschädung.

Andere bei Gelegeuheit von Branben erfolgte ungerechtsertigte und muthwillige Zerftörund und Befchabyungen werben ebensowenig als solche Schaben vergutet, welche lebiglich burd Erbelionen entftanben find.

- § 10. Die Berficherungen bei ber Landesanstalt find in jedem Falle nach ber Sobe bes vollen Zeitwertes zu bewirten.
- § 11. Bas in gegenwärtigem Gesete in Ansehung ber Gebäude bestimmt ift, findet auf bie § 4 unter 6 gebachten Zubehörungen, wenn und soweit dieselben bei der Landesanstalt versichert werben sollen ober versichert find, analoge Anwendung.
- § 12. Als Berficherter im Sinne biefes Gefehes und ber Lanbesanstalt gegenüber gilt ber jedesmalige rechtliche Eigenthumer bes Berficherungsobjects.

Ber bie Rechte eines Berficherten in Anspruch nimmt, hat sich , ba nöthig, als Eigenthumer zu fegitimiren. Bis bieß gescheben, wird das Berficherungsverhältniß des bisherigen Eigenthumers als sortbeschem angeschen. § 13. In allen das Immobiliar- und Mobiliar- Brandversicherungswesen betreffenben Angelegenseiten bilbet das Ministerium bes Innern die oberfte, die Brandversicherungscommission die mittlere und die für jeden Ort competente Ortsobrigkeit in Berwaltungssachen die untere Inflanz.

Die specielle Leitung ber Laubesimmobiliar Brandversicherungsanstalt liegt ber Brandversicherungscommission ob.

- § 14. Der Competenz ber Ortsverwaltungsobrigfeit ift traft biefes Gesehes in Brandversicherungsangelegenseiten Beber, obne Unterschied seines perforsichen Gerichtsftaubes, wegen
  feiner im Berwaltungsbezirte befindlichen Berficherungsobjecte, unbeschade ibrer Buftanbigfeit
  in anderer Beziebung, unterworfen.
- § 15. Die Bertretung ber in Brandversicherungsongelegenheiten von und bei den Ortsbehörden begangenen Berfchulbungen liegt gegen die Anstalf sowohl, als gegen die einzelnen davon betroffenen Interessenten
  - a) wegen ber Roniglichen Gerichtsamter bem Staatsfiscus;
  - b) wegen ber Stabtrathe ber betreffenben Stabtgemeinbe;
  - c) wegen ber Gerichtsbeborben in ben Schönburgifden Recefherrichaften ben Inbabern ber Gerichtsbarteit

ob, vorbehältlich der Regregnahme gegen Diejenigen, welche durch ihre handlungen ober Unterlassungen bie Bertretung herbeigeführt haben.

- § 16. Die Landesimmobiliar Brandversicherungsanstalt hat die Rechte einer Staatsanstalt und geniest Stempel- und Portofreibeit, lettere für die gefammte amtlice Correspondeng, und für Gelbsendungen von ihr und an sie. Reine bieser Befreiungen erstreckt fich 'aber auf Berfügungen gegen sumige Obrigeiten, sowie auf sonft portespflichtige Sachen.
- § 17. In den Angelegenheiten der Anftalt ift mit Ausnahme der Reiselofen und Diaten ber technischen Anftalebeamten bei ben außer den frismagigen Zeiten besonders berdangten Butberungen und Localexpeditionen, sowie mit Ausschluß des §§ 41 und 42 angeführten Halles in allen Instanten fossenfrei zu expediten.

Der gesammte sonftige bei ber Brauberficerungscommission und beren Casse entstehenbe Berwaltungsausvond wir aus ber LandesimmobiliarBrandversicherungscasse bestreiten. Desgleichen ift aus berselben ber Ausward an Reiselosten und Diäten zu übertragen, welcher einer Berwaltungsobrigkeit durch die auf besondere Anordnung der Brauberficherungscommission erfolgte Berwendung oder Jugiehung des Borstandes berselben, eines Affelsors, Actuars oder Protocollanten zu auswärtigen Expeditionen in Brandversicherungsangelegenseiten erwachsen ift.

#### Ameiter Abichnitt.

#### Bon ber Unmelbung jur Berficherung,

- § 18. Die Anmelbung jur Berficherung hat bei ber Ortsverwaltungeobrigkeit ju ge-fcheben. In Ansehung ber § 3 bezeichneten Immobilien liegt bie Berpflichtung bagu ob:
  - a) bei versicherungsefischigen Brivatgebäuben sammt Jubebor bem Eigenthümer ober bem gesehlichen, ober besonders ernannten Stellvertreter (Bormund, Ehemann, Bevollmächtigten z.) befielben.

Wer in anderen öffentlichen Berhaltniffen, 3. B. bei Leiftung von Communalobliegenheiten als Stellvertreter bes Eigenthumers beglaubigt ift, wird im Falle ber Abwelenheit des lehteren und in Ermangelung eines besonderen Bewollmächtigten auch im Berhältniffe gur Landesansalt als legitimirt betrachtet, bergestalt, daß gegen beffen Erflärung von Seiten bes Gigenthumers fein roldwirfenber Miberruf flatifindet:

- b) bei öffentlichen, Stiftungs- und anderen Gebäuden bieser Urt ben Administratoren und was infonderseit die Commungebaude in Städten und auf dem Lande anlangt, den Stadt- und begießendlich Gemeinderätsen, bei geistlichen Gebäuden, Rirchen, Pfarrwoofnungen, Schulen u. f. w. dem Kirchen- und Schullinspectionen;
- c) bei ben unter Sequestration befindlichen versicherungspflichtigen Objecten, bent Eigenthumer, unter bimutretenber Autorisation bes Richters ber Sache, und
- d) bei ben ju einer Concursmaffe gehörigen bergleichen, bem Guterbertreter unter Concurrent bes Concursrichters.
- § 19. Begen neuer aus rober Burgel aufgeführter, sowie wegen wieder aufgebauter Gebaude ist die Amnerbung binnen langftens 14 Tagen von Beit der Bollendung bes Baues in allen seinen, der Berscherung unterworfenen Theilen an gerechnet, und jedensalls noch vor ber Ingebrauchnahme bes Gebaudes zu bewirfen.
- § 20. Die obstehende Borfdrift über die Zeit, in welcher die Anmelbung zu geschehen hat, gilt auch für solche, an bereits versicherten Gebauden ze. in Folge von Anbanen ober sonstigen Baulichfeiten eingetretene Beranderungen, durch welche entweder der Zeitwerts bes Berlicherungsobjects, sei es an sich oder in Bezug auf bessen Beschaffenheit und Infland, sich erhöht, oder die Beitragselasse (§ 31 fg.), in welcher basselber gestanden, sich geanbert bat.
- § 21. In beiben vorgebachten Sallen (§§ 19 und 20) ift es jedoch gestattet, die Anmelbung gur Bersicherung auch früher, und schon von ber Zeit an, wo der Bau mit obrig-teitlicher Genehmigung in Angriff genommen worden, bei der Derigkeit angabringen. Desenschete bleibt aber in diesem Falle verpslichtet, gum Zwede der Witrberung und Einschaftung (Calastration) eine zweite Anmelbung in der § 19 bestimmten Zeit zu bewirfen.

- § 22. 3n Anfehung ber noch § 4 blos beitritisfäbigen Bejecte tann bie Annehung auch nach bem § 19 angegebenen Zeitpunkte beliebig vorgenommen werben. Umsgenommen find jedoch biejenigen Objecte, welche nach § 7 versicherungspflichtig geworben sind Auf biese leiben die Borschriften in den §§ 19, 20 und 21 gleichfalls Anwendung. Die Berechtigung und resp. Berpflichtung zur Anmelbung solcher Berscherungsobjecte ist nach § 18 zu bewitbeilen.
- § 23. Dat sich an einem bei der Landesanstalt versicherten Gebäude z. eine solche Wertsberringerung der Benutzungsberadnerung zerignet, daß dadurch eine Verminderung der Berscherungshumme, oder die Verminderung der Berscherungshumme, oder die Versiches der über Dbrigkeit von dem nach §§ 18 und 22 dazu Verpssichteten behuss der anderweiten Würderung und Catastration anzuzeigen. Lettere kaun jedoch im Halle einer Wertsbeverringerung unterbseichen, wenn sich der Eigenthumer anheischig nacht, das Versicherungsobject innerhalb der achhelten fech Wonate wieder in den vorigen Stand zu sehen.

Betben Gebaube, um fie umgubauen, ober um an beren Stelle gang neue gu errichten, abgetragen, fo bleibt beren Beficerung bis gur Aumelbung ber neuen Gebaube umverandert im Catafter mit ber Burtung fteben, bag inmittelft bie Beitrage in ber bisberigen Bobe fort- guentrichten find.

§ 24. lleber jede Anmeldung jur Berficherung ift von der Ortsverwaltungsobrigkeit fofort und längstens binnen 72 Stunden von dem Eingange der Anmeldung an gerechnet, eine Bescheinigung (Anmeldesschein) dem Bersicherten ausgustellen und auszuhändigen oder beziehendich zugesenden, auch ein Duplicat davon gleichzeitig an die Brandversicherungscommission abzusertigen.

Obige Frist von 72 Stunden wird mit Musscheidung ber etwa einfallenden Sonne, Festund Feiertage berechnet.

- § 25. Bergögerungen in ber Ausstellung, Aushändigung ober Abfertigung biefer Ammedescheine gieben, unbeschobet des Regresanspruchs für die daraus den Berstickerten entstandenen Rachtheite, Ordnungsstrafen von 1 Thater die zu 100 Thatern nach sich.
- § 26. Die Obrigkeiten haben Amtshalber barther zu wachen, baß Neubaue (§ 19) und Beränderungen au bereits catafrirten Gebaben (§ 20 und beziehntish § 22) nicht munangemeidet bleiben und nötbigenfalls die Eigenthümer der betreffenden Berscherungsobjecte, ober deren Stellvertreter, zur Anmeldung anzuhalten. Wird die Anmeldung versicherungsplichtiger Objecte verzögert, so verfällt der nach § 18 deshalb Berpflichtete in eine nach habe versichen Betrags der der verziehrungseaffe entgegenen Brandversicherungsbeiträge au bemelfinde Geldftrafe.

#### Dritter Abidnitt.

#### Bon ber Burberung und Ginfchabung.

- § 27. Bebe von ber Lanbesanftalt übernommene Berficherung bestimmt sich nach bem burch sachverftänbige Würberung (Alfschäung) sellgestellten Zeitwerthe bes Berficherungsobjects. Die Sobe ber Berficherungssumme tommt bem Zeitwerthe gleich und barf biefen nicht übersteigen.
- § 28. Die Abfcanng hat sowohl ben Reubauwerth, also biejenige Summe, welche ersowerlich sein würde, wenn bas Versicherungsobject zur Zeit ber Catastration neu bergestellt werben sollte, als benjenigen Werth, welchen basselbe zur Zeit ber Abschaung noch wirflich hat, nach technischen Grundlügen seinnbliden seinnbliden seinnbliden bei bet, mach technischen Grundlügen

Außer Anfchlag find babei gu laffen:

- 1) bie in ber Erbe liegenben, bom Feuer unangreifbaren Grundmauern,
- 2) ber Grund und Boben,
  3) ber von ber Lage bes Grunbftliche abfangige Werth und ber ortsubliche Berfaufbreis.
- 4) bie etwa auf bem Grunbftude haftenben Gerechtigfeiten und
- 5) bloße Bergierungen und andere berartige Gegenstände best Luzus, welche bom Baufible nicht notswendig bebingt find (Wandmaterein, Lapeten ze.) infoweit beren Berifderung nicht ausberückfich berefangt wirb.
- \$ 29. Bei der Gestschung ber Zeitwertse und Berficerungsjumme ift so zu verfahren, ba bie 100 Thaler und mehr betragenden Summen' in 20, und die unter 100 Thaler belebenden in 10 aufgeben.

Die babei aussallenben Zwischennummen von weniger als beziehendlich 10 Thaler und 5 Thaler find underlicksicht zu fassen, die Mehrbeträge aber für volle, resp. 20 Thaler und 10 Thaler, anzurechnen.

- § 30. Mit ber Burberung (Abichatung) wird bie Ginichatung (Clasifification) berbunben. Dieselbe bat gum Zwede:
  - 1) bie Beitrageclaffe (§ 31) unb
- 2) bie Gesammtzahl ber Beitragseinheiten (§§ 32 und 33) für bas Bersicherungsobject festzustellen,
- § 31. Der Maafstab, nach welchem die Brandversicherungsbeiträge zu leisten sind, wird theils durch das Berhälfnis, in welchem die verbrennbaren zu den nicht verbrennbaren Besten des Bersicherungsobjects stehen, theils durch den Grad der Feuersgeschaft, welche dem Bersicherungsobjects stehen bern Bersicherungsobjecte mit Rücksich auf Dachungsart, Feuerungsanlagen, Schutzverrichtung gegen Bis-

fchlag und Betriebs- und Benugungeweise eigen ift, bestimmt. Aus bem biernach flattfindenben nieberen ober größeren Risso ergeben fich bie verschiebenen Beitragsclassen.

\$ 32. Die Beitrageclaffen bestimmen bie Bahl ber auf je 100 Thaler Zeitwerthe- und Berficherungssumme gu legenben Beitrageeinheiten,

Mit jeber aufsteigenben Claffe erhöht fich biefe Bahl.

§ 33. Die Classifification ober Abstufung bes Beitragsverhältnisses erfolgt bis auf Beiteres nach ben in ber Beisage aub II und ben dazu gehörigen Tabellen aub III A, B, C. ausgestellten Grundsigen. Die mit ber Zeit etwa nöthig werbenden Mobificationen und Ergangung der Classificationstabellen ist das Ministerium des Innern ermächtigt, im Bege der Berordnung und durch öffentliche, im Geseh, und Berordnungsblatte zu ersassenber Bestanntmachung vorzunesmen.

Eine Abanderung bes angenommenen Claffificationsfpftems tann nur burch Gefet erfolgen.

§ 34. Bei jedem Berficherungsobjecte find bie barauf zu legenden Beitragseinheiten

nach halben und gangen Ginheiten anegutverfen.

Bei Berficherungssummen unter 100 Thalern werben die Einheiten in der Beise berechnet, daß ieder Bruchtbeil unter & für eine halbe und jeder Bruchtbeil über & für eine gange Einheit in Ansah sommt. Dagegen werben bei Bersicherungssummen von 100 Thalern und darüber alle Bruchtbeile unter & nicht beruchtstelle und Bruchtbeile unter die bertellichtigt und Bruchtbeile von du und bariber als gange Einheiten angenommen.

- § 35. Neber die Ab. und Einschähung ist von ben technischen Bezirssbeamten ber Anstalt für jeden Ort ein gesondertes Protocoll in tabellarischer Form abzusaffen und mit ber eigenen Unterschrift zu verseben.
- § 36. Die Orisverwaltungsobrigkeiten sind verbunden, jum Zwede ber Ab- und Einschäung von ben bei ihnen angemeldeten und ihnen sonst bekannt gewordenen Reubauten und Beränderungen an den bereits verscherten Objecten in viertelishestichen, durch Berordnung näher zu bestimmenden Fristen, unter Bessissung der dazu gehörigen Unterlagen, den betreffenden technischen Bezirtsbeamten ber Anstalt in Kenntnik zu feben.
- § 37. Nach Eingang einer jeden solchen Notification (§ 36) haben sich die technischen Beanten solchen fich die technischen Ermittelungen, sowie der Ansahme der Catasfrationsprotocolle (§ 35) zu unterziehen und letzter dinnen der im Bererdnungswege vorgeschriedenen Frist an die betreffende Odigsteit zum Abange zu bringen.
- § 38. Bunfot ber Eigenthumer, daß die Alsschüng feines gur Bersicherung angemelbeten neuen Gebaubes er. ober ber vorgenommenen Beränderung an einem bereits versichevenschieden der Bergug und noch vor ber dazu bestimmten Zeit vorgenommen werde, so hat die Obeigteit sofort nach der geschebenen Anmeldung den technischen Beamten mit Uebersendung der benöftigten Unterlagen (§ 36) dubon zu benachrichtigen und letterer ist bierauf ver-

pflichte, fich der Catofitation der hierzu angemelbeten Objecte bergeflalt zu unterziehen, daß das Catofitationsprotocoll binnen einer Frist von längstens zehn Tagen bei der Obrigkeit eingelt.

- In biefem Falle ift jedoch ber technische Beamte berechtigt, die Berlage für Fortkommen und die Diaten nach ben auf bem Berordnungswege bestimmten Sagen zu liquibiren und die Dbrigfeit verbunden, ben Betrag von bem Antragsteller einzuzieben und an ben technischen Beamten abuliefern.
- § 39. Nach Eingang des Ab. und Einschausgeprotocolls (§ 35) hat die Obrigkeit einen Bersicherungsschein nach dem durch Berrordnung vorzuschreibenden Schema auszustellen und biesen bem Bersicherten gegen Rudgabe des Ammelbeschins oder beziehendlich des bieherigen Bersicherungszugnisse, Recognitions oder Bersicherungsschenis binnen acht Tagen, vom Eingange jenes Protocolls an gerechtet, auszuschändigen oder guzuschtigen. Ein Duplicat ift gleichzeitig an die Brandversicherungscommission abgulenden.
- § 40. Ift ber Bersicherte mit bem Ergebnisse ber Ab- und Ginichabung nicht einberstanden, so tann er eine Revision berfelben verlangen. Der Antrag darant muß jedoch bei Berlust bes Reclamationsrechts vor Absauf bes zehnten Tages nach ber Behändigung bes Bersicherungssicheins bei der Obrigseit angebracht werden, und die specielle Angabe sowost ber Punkte, gegen welche die Reclamation gerichtet sein soll, als auch die Gründe enthalten, auf welche die Reclamation gestügt wirb.

Bis zu einer anderweiten Feststellung bleibt bie angesochtene Ab- und Einschäung in Kraft.

§ 41. Ginden durch die in Folge einer folden Reclamation junadft von der Obrigkeit burch ben technischen Beamten ber Anfalt borgunehmenden weiteren Erdrerungen die gemachten Ausstellungen ihre Erledigung nicht, fo hat darüber die Obrigkeit an die Brandverficerungscommission unter Beistaung der einschlen Arten zu berichten.

Diese veranstaltet durch einen anderen technischen Anftalisseamten, sowie unter Zuzichung bes Reclamanten und bessenigen technischen Beamten, der die erfte Ab- und Einschähung besorgt hat, eine Revision ber bestrittenen Ab- und Ginfchaung und entscheit fodann in letter Inftang.

Dem Reclamanten bleibt es unbenommen, sich bei vieser Gelegenheit auf seine Kosten eines selbsperählten Sachren der Abeitralbs zu bedienen, es kann der kepter jedoch nur dann zur Betheiligung an vor anderweitern We und Guischäung zugekassen went, weum er entweder als Baumeister oder als Architect legitimirt ist, an dem betressenden Waue nicht betheiligt gewesen und vorher eidlich im Psiicht genommen worden ist. Diesenigen Pauske des Who und Einschäungsprotocolls, gegen welche in der bestimmteu Frist nicht speciell reclamitt worden ist, sind als anerkannt zu erachten.

- \$ 42. Pallt des Refullat der Reclamation gegen den Reclamanten aus, so ift berielbe gebalten, die durch seine Reclamation der Obrigkeit und den technischen Anflaltsbeamten veranfasten Koften zu bezahlen.
- § 43. Ben jeber Orteberwaltungeobrigfeit find über bie in ihrem Bezirte für bie Lanbesanftalt laufenben Berficherungen folgende Catafter zu halten:
  - a) bas Driecatafter,
  - b) ein Sauptcatafter, wenn mehrere Orte jum Bermaltungsbezirte geboren und
  - c) halbjährliche Catasternachträge über bie in ber Zeit beziehenblich vom Isten April bis letten September und vom Isten October bis letten März jeden Jahres vorgesommenen neuen Berficherungen und Berficherungsveränderungen.

Diefe Catafter fammt Rachtragen find in doppetten Trempfaren gu fertigen und unterliegen der Prufung und, ba notig, Berichtigung, sowie ber Befatigung ber Brandversicherungscommission. Bon biefer ift über fammtliche Orte bes Landes ein Dauptcatafter au baften.

Dat eine Berichtigung ber Catafter und refp. Catafternachtrage ftattgelunden, fo find auch bie betreffenden Berficherungsicheine von der Obrigleit nachtraglich damit in Uebereimstimmung au bringen.

§ 44. Den Gemeindevertretern und dem mit Gebäuden angesessen Gemeindemitgliedern wird dos Bestugnis gegenseitiger Controle rüldsichtich der Angemessenseit ber Alle und Einfahung der Bestschetzen josobschetz eingeräumt, so daß dem Gemeindevertretern sowohl sale den Dausbestigten freisteht, sodald sie den Dausbestigten freisteht, sodald sie den Anabestigten freisteht, sodald sie den Anabestigten muthwilliger Deterioration Kenntuis erhalten, hierisber der Derigseit, den technischen Ansalatsbeamten, oder auch unmittelbar der Brandversicherungscommission Angeige au erflatten.

Bum Behufe ber Ausubung biefer Controle ift ben Gemeindevertretern zu jeder Zeit bie Einsicht ber Catafter von ber Obrigkeit zu verstatten.

§ 45. Gleichwie ben Obrigfeiten die Berpflichtung obliegt, die ihnen angezeigten ober von ihnen selbst ein Unrichtigkeiten ber § 44 bezeichneten Art zu erörtern und darüber an die Brandversicherungscommission von betrichten, so hat auch die Legtere, wenn solch undrichtigkeiten zu ihrer Kenntniß gelangen, das Besugniß und die Obliegenheit, Special und Lecalrevisionen in dem ihr nötigi geheneben Umfange zu verstügen und nach dem Ergebnisse das Weitere zur Verichtigung anzuerden.

Eine allgemeine Catasterrevifion tann nur auf besondere Anordnung bes Ministeriums bes Innern erfolgen.

§ 46. Obrigfeiten, welche fich bei Erfüllung ber ihnen nach gegenwärtigem Abschnitte gulommenden Obliegenseiten Berfülluniffe zu Schulden tommen laffen, verfallen in Orenungsftrafen von 5 Thalern bis 50 Thalern.

### Bierter Abichnitt.

Bon ben Brandberficherungsbeitragen und ben fonftigen Mitteln gur Deding bee Bebarfe.

- § 47. Die Brandversicherungsbeiträge werben nach Einheiten (§ 32 und 34) umgelegt und balbifchrlich in zwei Terminen, am I ften April und I ften October jeben Jahres, erhoben.
  - § 48. Diefelben zerfallen in orbentliche und außerorbentliche.
- § 49. Die ordentlichen Beiträge sind zu Bestreitung des laufenden und nach den zeitherigen Ersobrungen als regelmössig anzuschenden Sabresbedarfs der Anstalt bestimmt und beetragen jährlich Drei Pfennige von der Einheit, und zwar zwei Pfennige auf den ersten und einen Pfennig auf den zweiten halbighrigen Termin.
- § 50. Die ordentlichen Beiträge werden ohne besonderes Ausschreiben erhoben und find bon allen gur Berficherung angenommenen Gegenständen nach ber in ben Berficherungsscheinen angegebenen Sahl ber Giubeiten au entrichten,

Bon brei zu brei Jahren ist ben verfassungemäßig gusammentretenben Stänbeversammlungen über bie bei Berwaltung ber Immebiliar-Brandversicherungscaffe in ber vergangenen Beriode getrossenen Machtegein Rechenschaft abgulegen.

- § 51. Die Berpflichtung bes Berficherten zur Zahlung ber Brandversicherungsbeiträge tritt gleichzeitig mit der Berbindichfeit ber Landebanstall zur Schödenvergütung (§ 69) in ber Maafe ein, baß sowohl von neuen Berficherungen, als von ben die bisherige Bersicherung iberfteigenben Mebreträgen
  - a) ber volle Beitrag eines halben Jahres, wenn bie Aushandigung des Anmelbefcheins in ben Monaten Januar, Rebruar, Marg, Juli, Auguft ober September, und
  - b) bie Salfte eines halbjafrigen Beitrags, wenn bie Aushandigung in einem ber fibrigen Monate erfolgte,

an bie Obrigfeit ju gablen ift.

Lettere bat biefe Beitrage mit ben currenten Beitragen an bie Brandverficherungscaffe abzuliefern.

§ 52. Die Beitrage von folden Gebauben, berein Berficherung in bem Beitraume vom tften April bis 30sten September ober resp. vom tsten October bis 31 ften Mary vermindert wird, tommen erft mit bem barauf folgenden isten Januar ober resp. Iften Just in Aufrechnung und sind bis zu biefen refp. Terminen nach ber bis bahin bestandenen Bersicherungsjumme zu leisten. Es follen jedoch bie bezahlten Beiträge von berjenigen Summe ber Beitragseinheiten, um welche sich bie Bersicherung gemindert hat, in bem Falle verhältnißmäßig restituirt werben, baß in der Zeit bis zum Eintritte der Wirflamleit des betreffenden Catasternachtrags sich ein Brand an bem fraglichen Obsecte ereignet bat.

Bei ber Berechnung bes Betrags ber biernach ju restituirenben Summe tommen jeboch

nur bie bollen Monate in Aufat.

§ 53. Benn ein Berficherungsobject gang ober theilweise abgebrannt, ober bei Gelegenbeit eines Brandes beschäddigt, ober zum Biederaussaue abgetragen worben ift, so dauert gleichwost bie Berpflichung des Berscherten zur Bradblung der Beiträge nach ben bieberigen Einbeiten so lange fort, bis entweder die Biederherstellung und die Anmesdung zur anderweiten Berscherung ersolgt ift, ober der Berscherte bei der Ortsobrigkeit auf Gewährung der Brandschledenvergiltungsgelber verzichtet bat.

Sind jedoch hypothefarische Gläubiger vorhanden, so sind bieselben im lehteren Halle zur Wahrenbunng ibrer Rechte von der Bergichtling durch die Grund- und Hypotheselbesche in Kenutnis zu sehen. Den Sinwilligung der hypotheselassigen ist eine Berzichsleistung auf die Brandscheibung nicht zulässig. Es lann aber diese Einwilligung nach Maaßgade der Bestimmungen in § 57 des Gesetes, die Grund- und hypothesendiger und das hypothesenwesen betresen, vom 6ten November 1843 (Seite 189 Geset, und Berrordmungsblatt vom Jahre 1843) ergänzt werden.

- § 54. Benn versicherte Gebäube auf andere Beife gerflört ober abgetragen werben, und ber Berficherte giebt vor ber Obrigkeit die Erffarung ab, biefelben nicht wieder berftellen gu wollen, so bort beffen Berpflichtung zur Leiftung ber Beitrage von und mit bem auf biefe Erffarung nachfolgenden Monate an auf.
- § 55. Jeder Berficherte hat die Verpflichtung, seine Beiträge an ben § 47 bestimmten kerminen und fängstens innerhalb ber darauf folgenden acht Tage an den Einnechner (§ 59) unausgesobert abzustüberen. Lehterer ist gehalten, die eingehenden halbsährigen Beiträge bis pätestens den 21sten April und resp. 21sten October an die Obrigseit abzusiesern und über die etwa verblichenden Reste gleichzeitig ein specielles Bergeichnis einzureichen. Die Einrechnung und Mosendung der Beiträge an die Brandversicherungscasse ist die zum Schlusse der gedachten Monate von der Obrigseit zu bewirten.
- § 56. Reichen in bem einen ober bem anderen Jahre die ordentlichen Beiträge, sowie ber nach § 66 angefammelte Borfcuse und Referebond zur Dedung ber von der Anfalt zu leistenden Zahlungen nicht aus, so ist das Ministerium bes Innern ermächtigt, außererdentliche, nach Bestinden, auf mehrere Termine zu verthellende Beiträge, die ebenfalls nach Einbeiten und gleichzeitig mit ben ordentlichen Beiträgen zu erheben sind, anzuordnen.

- § 57. Sollten die ordentlichen Beiträge eines Jahres bessen eigenen Bedarf übersleigen, so sind die Ulekerschiffe zunächt zur Deckung des etwa aus einem vorherugegangenen Jahre hereihrenden Beschiet zu erweichen, umd soweit dieß nicht nöthig, dem nach § 66 anzusammeluben Refervesond bis zu bessen Schillung zuzweisen, außerdem aber auf die zu eisebenden Brandversichserungsbeiträge bes nächten Jahres abzurechnen. Solchenfalls hat das Ministerium bes Innern den Procentsfap sessyallesen und durch das Geseh, wir Westerungsblatt bekannt zu machen, welcher auf die ordentlichen Weiträge weniger zu erheben ift.
- § 58. Die Berpflichtung ju Entrichtung bes Brandversicherungebeitrags ift eine auf bem betreffenben Grundflide und bessen bei ber Sandesanflatt versicherten Zusehber enhende Laft. Die Zahlungsverbindlichkeit geht bei Besichveränderungen, auch wegen ber Rudstande, auf ben neuen Eigentstumer über.
- § 59. Jebe mit einem eigenen Ortscatafter versehene Gemeinde ift verbunden, die Beiträge burch einen bazu geeigneten Ortseinnehmer rechtzeitig erheben und an die mit Berwaltung ber Brandversicherungsangelegenheiten beauftragte Obrigkeit abliefern zu lassen.

Busammenliegende Meinere Gemeinden tonnen fic jur gemeinschaftlichen Unnahme eines Brandonffengelbereinnehmers bereinigen, auch ift es gestattet, daß sich beshalb eine Meinere Gemeinde einer größeren anschließt.

- § 60. Die Gemeinden haben ihre Ortseinnehmer in der ortsverfassungsmäßigen Beise ju mablen, die getroffene Bahl jedoch der Obrigfeit anzuzeigen und die handlungen und Bernachlässigungen der von ihnen bestellten Einnehmer zu vertreten.
- § 61. Jur Bestreitung bes Receptur- und Berwastungsauswandes werden bei einer Gesammtversicherungskumme eines Ortsectasses bis zu 50,000 Thatern ? Procent, ister Gesond Khafer bis mit 100,000 Thatern 1½ Procent und über 100,000 Apaler Perocent won den baar eingesenden Beiträgen bewilligt und sind in der Einrechnung zu verausgaden.
- § 62. Bon ben Einnehmergebuhren § 61 hat die Ortsobrigfeit und ber Localeinnehmer je bie Balfte zu beziehen.
- § 63. Gegen Berficherte, welche mit ber Zahlung ihrer Brandversicherungebeitrage in Rudfland bleiben, finbet executivisches Zwangeversabren Statt.

Obrigfeiten und Localeinnehmer, welche bie Einrechnungsfriften nicht inne halten, verfallen in Ordnungsfrafen von 1 Thaler bis 20 Thalern.

Im Uebrigen finden in Bezug auf die Stellung der Localeinnehmer, die Müuzsotten und bie Berpadung der Gelder und sonst die wegen Erfebung und Derechnung der Staatsstenern gefestlichen und verordnungsamfligien Berlimmungen Unwendung.

\$ 64. Die Brandversicherungsbeitrage genießen bei Concurfen baffelbe Borgugsrecht wie rudftanbige Steuern.

§ 65. Bei unter Sequestration befindlichen ober zu Concursmaffen gehörigen Gebauben ze. find die Beitrage vom Richter, welcher die Sequestration führt, ober bet bem bet Soncurs anhangig ift, gleich anderen laufenden Berwaltungskoften, aus ber vorhandenen Daffe zu bezahlen.

§ 66. Um die Brandversicherungsanstalt in den Stand zu sehen, ihren Berpflichtungen gegen die Abgebrannten rechtzeitig nachzusommen, baneben aber auch die haufigen Schwantungen ber Brandversicherungsbeiträge zu vermeiben, und mit ber Zeit zu einer möglicht gleich-

maßigen Umlage zu gelangen, wirb

a) ein Borfduff- und Refervefond bei ber Brandverficherungscaffe unterhalten,

b) ber Anstalt für ben Bedarfefall ein unberginslicher Crebit bei ber Staatscaffe bis gur Sobe von 100.000 Thalern gewährt.

unb

c) ber Brandversicherungscommission die Ermächtigung ertheilt, mit Genehmigung bes Winsteriums bes Junern zinstbare Darlehne auf ben Erebit ber Ausstalt aufgunehmen und für die Dauer bes Richtbedarfs die Cassenschaftlich und Cassenschaftlich ein Staatspapieren augustgen, oder gegen Einsehung sicheren Effecten zinsbar ausguteisen.

Die der Casse der Landesimmobiliar Brandversicherungsanstalt für bergleichen Darlehne unterpfandlich übergebenen Gegenstände können unter keinem Borwande von irgend Jemandem der Casse unentgeschich abgeforbert werden. Gebesowenig sann die Mieserung zur Concursmasse des Berpfanders anders, als gegen Zahlung des vollen Schuldbetrags, verlaugt werden; erfolgt biese nicht, so ist die Schuldbetrags, verlaugt werden; erfolgt biese nicht, so ist die Schuldbetrags, verlaugt werden; erfolgt biese nicht, so ist die Pfandstüden burch einen verpflicheten Sensal zu verlausen und nur den Ueberschus zu der Nogle auszuantworten oder, eintretenden Falles, das Fessensche dei dem Concurse zu siguivieren.

§ 67. Dem obgebachten Borfcug- und Referbefond find zuzuweifen:

 ber Beftand bes unter obigem Namen bereits bestehenben, in ben Brandbersicherungscassenrechnungen quantificirten Fonds;

2) bie nach § 127 für erloschen ju achtenben, sowie die jur Brambversicherungscasse restliutiren Immobiliantrand- und Benerisifigeratife Godbenvergitungen, ingleichen sonstige, auf die Casse augewiesen und berfelben aus irgend einem Grunde wieder anheimsalende Bewilligungen;

3) bie eingehenden Gelbstrafen und Sporteln, sowie die ber Brandverficherungscaffe nach \$ 138 aufallenden Entschäugungsgelder;

4) bie Binfen bes für bie Dauer bes Richtbebarfe ginsbar angelegten Borfchuß- und Refervefoude und ber fonftigen zeitweilig entbebrlichen Baarbeftaube;

5) bie bon ben ausgeschriebenen Brandverficherungsbeiträgen bem Bebarfe gegenüber fich ergebenden Ueberfcule fo lange, bis ber Refervesond bis auf ben Betrag von Einviertelsprocent ber Gesammtversicherungssumme gebracht fein wirb.

§ 68. Ueber Sinuahme und Ansgabe bei ber Brandversicherungscaffe ift auf jebes burgerliche Jahr Mechnung abzulegen und biefe an die Oberrechnungstammer zur Prüfung und Justification einzureichen.

Auch hat bie Braubversicherungscommission auf Gruud ber 3ahredrechnung allisorlich eine specielle Uebersicht über Ginnahme und Ausgabe angufertigen und durch ben Drud zu veräftentlichen

#### Rünfter Abichnitt.

Bon ben Branbichabenvergutungen und ben fonft aus ber Branbverficherungscaffe ju gewährenben Entichabigungen und Beibulfen,

- § 69. Die Berpflichtung ber Lanbesimmobiliar-Brandversicherungkanftalt zur Bergütung ber § 9 ausgeführten Schäben beginnt mit dem Tage, an welchem der Bersicherte ben Anmelbeschein (§ 24) empfangen hat.
- § 70. Die Bergutung wird nur bis zu bem burd borgungige technische Burberung (§ 82 fg.) ermittelten Betrage bes wirflich erlittenen Schabens gewährt.
- § 71. Ift ein burch Brand (§ 9) beschäbigtes Berficherungsobject feit ber setzten Cataftration in seinem Umsange, Bestande oder seiner baulichen Beschaftenbeit erwiesenermaaßen bergestalt geringer geworden, daß die eingetragene Berficherungssumme ben Werth des betreffenben Gegenstandes gur Zeit bes Brandes übersteigt, so ift auch bei der Wilderung und Schäbenvergütung nur der erweistlich eingetretene Minderwerth zu Grunde zu Gegen.
- § 72. Totale Brandichaben werben mit Ausnahme bes § 71 gebachten Falles nach Bobe ber vollen Berficherungshumme veraftet.

Alfe totaler Schoben ift angulefen, wenn bas Berficherungsobject entweber völlig gerfter, ober so bebentenb beschrieb, bas bie noch übrig gebiebenen Theise eine Benutung zur Wieberherfellung in ben vorigen Stand nicht gestaten.

- § 73. Ift ber Schaben nur ein theilmeifer (Bartialicaben), alfo von ber Beicaffenheit, baß Theile des Berficherungsobjects verschant geblieben und gur Wiederherstellung des Gangen noch braucher find, und bedarf es baber nur einer theilweifen herstellung, ober der Ausbeifferung größerer oder geringerer Beschädigungen, so ist der dafür zu gewährende Bergütungsbetrag zur vollen Berscherungssplumme nach demschen Berfichtlifte zu berechnen, in welchem der Wiedertrellungsbarbwand zum Reudanausbande berberftellungsbarbwand zum Reudanausbande berberftellungsbarbwand zum Reudanausbande berberftellungsbarbwande in ber Berschledungsbarbwande zum Reudanausbanden ber Berschledungsbarbwand zum Reudanausbanden ber Berschledungsbarbwande zum Reudanausbanden ber Berschledungsbarbwande zum Reudanausbanden ber Berschledungsbarbwande zu ber ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschledungsbarbwande zu ber Berschled
- § 74. Wenn aus senerpolizeilichen Rudsichten und im Interesse des Brandversicherungsweiens der Abbruch solcher Theile eines partiell beschädigten Gebäudes im Einverständnisse mit der Brandversicherungscommission angeordnet wird, welche von dem Brande und den Solchankalten verschont und ftehen geblieben sind, so ist der von der Anstalt zu leistende Schadenersad auch auf diese Theile zu erstrecker.

- § 75. Ereignet sich Beandbigaben (§ 9) an einem noch nicht catastritten, jedoch vorschriftungig angemelbeten Bersicherungsobjecte, so wird nach vorgängiger Fessikutung bes Beitwertse und Schabens die Bergütung ebenfalls nach Maafgabe ber Bestimmungen in ben §§ 70 fg. gewährt.
- § 76. Bei allen Branbschäbenvergiltungen (§§ 70 bis mit 75) wird der Rerth der greetleten und noch nugbar zu verwendenden Baumaterialien und sonstigen in ber Berscherung begriffenen Effecten nach demignigen Betrage in Agung gebrach, um welchen der Werth dieser Betraging, sowie durch ihre Abragung, sowie durch Sortirung oder Jusammenstellung der Baumaterialien, Amsbaugegenstände und einzelnen Theile der versichenen und Betriebsgeräthschaften und überhaupt durch die Räumung der Brandselle entstanden sind.
- § 77. Sind bei einem Brande unbewegliche, vom der Berficherung ausgeschloftene Genftände, namentlich Hof- und Gartenmauern und andere Tuifriedigungen, Brunnen ober Basserbeiter in Folge ber zu Göschung bes Feiters ober zu Beschränkung bes Feiterschoens getroffenen Anstallen niedergerissen ober beschäften in bem Eigenthümer bafür auf bessen unter unter ber § 9 gedachten Borausseigung eine von der Brandverscherungschaft und bem Eigenthümer bafür auf bessen unter ber Brandverscherungsche beschäften ber ber Brandverscherungsche bewilligt werben.
- § 78. Der Anfpruch auf Schäbenbergütung ift binnen langstens 72 Stunben, von Ausbruch bes Branbes an gerechnet, bei der Ortsobrigkeit augumelben. Werben wegen nicht rechtzeitig angemelbeter Schäben besondere Expeditionen nothwendig, so ist der Calamitose ben baburch für die Obrigkeit und die technischen Anftaltsbeamten entstehenden Kostenausvand zu bezahlen verpflichtet.
- § 79. Bor erfolgter Schöbenwurderung ift sowohl bie Entjernung nicht wöllig gerftörter Baumaterialien, Ausbaugegenftanbe, Theile von Gloden und Maschinen, ingleichen anderer in ber Berficherung begriffener Effecten an Metall ic., als bas Abtragen ober Nieberreißen flehen gebliebener Gebäube und Gebaubetheile, sowie jede Zerftörung ober Beschädigung anderer Berficherungsobjecte ober einzelner Theile berselben und überhaupt jede nachtheilige Beranderung baran schleeberbings verboten.

Berficherte, welche felbft, ober burch Andere, obigem Berbote zuwiderhandeln, brauchdore Baumaterialien, Ausbangegenflände er. berheimlichen oder der Schödenwürderung entzießen und sich solch Weise einen unerlauften Bertheil zu verschaffen such jaden, haben nicht nur zu erwarten, daß nach Befinden strafrechtlich gegen sie versahren wird, sondern auch sich die Rürzung ber ihnen zusommenden Bergütungssumme nach Sobse bessenigen Betrags gefallen zu lassen, auf welchen sich der von ihnen der Laubesanstalt zugesügte Schaden und Nachtheil berechntet.

Obigen Berbotes ungeachtet verbleibt ber Ortsverwaltungsobrigkeit bas Recht, zu Abwendung etwaiger Gefahren, namentlich wenn der Einsturz von Schornsteinen, Giebeln ze. zu beforgen ist, auf Grund technischen Gutachtens die nöthigen Borkehrungen zu treffen und Ausnahmen von diesem Werbote zu gestatten.

§ 80. Die Brandbeschäbigten sind verpslichtet, die jum Wiederaussauen och brauchbaren Gebaudetheite, sowie die jum Fabrite und Gewerksbetriebe gehörigen und mitversicherten Zube-hörungen, insoweit sie nicht gang zerflert und wieder herzustellen sind, durch solvrige Andendung meddelenschiefter Wittet gegen die Einssusse und Betschäung zu soulle gegen die Einssusse und Betschäung zu schüben.

Die burch Richtbeachtung biefer Borfdrift entftanbenen Schaben werben nicht vergutet.

- § 81. Die Sorge für Reinigung der Brandfelle vom Brandfoute und des Sammeln, Sortiren und Aufftellen der noch brauchtern Baumaterialien, Ausbaugegenstände ze. sowie für die fichere Ausbewahrung derfelben, liegt dem Calamitofen ob.
- § 82. Die Burberung ber Branbichaben geschiebt burch ben technischen Bezirtsbeamten ber Aufhalt in Gegenwart bes Calamitofen ober bessen Ertellvertretere (§ 18) und von Ortszeugen, beren Ernennung ber Obrigfeit überfassen bleibt. Der Brandversicherungscommission freht es frei, zur Leitung bes Würberungsversahrens und zur Festiellung ber aus ber Brandversicherungscoffe zu gewährenden Bergitung einen Commission abguorbnen.
- § 83. Ueber die Ergebniffe der Schäbenwürderung hat der technische Anflaltebeaunte ein, Protocolf an Ort und Settle aufzunehnen, daffelde feinem gangen Insalte nach in Gegenwart der Ortsgeugen dem Calamitosen oder bessen Gestellvertreter besamt zu machen und nach ersolgter ausseitiger Sollziehung und beziehenbisch Genehnigung der Obrigkeit zuzustellen.
- § 84. Wiberfprüche und Einwendungen gegen die Schäbenwürberung find nur inseweit, als die Birberung nicht bereits ausbrudisch anertannt worben, judifig und mulisen bei beren Berluste von bem Casamitofen ober bessen verlem Setsuberteter entweber sofort bei der Bekanntmachung bes Mibrerungsprotocolie angekracht ober bei der Dritverwastungsobrigkeit spätestens in ben nächsten der die unt bie Bekanntmachung sosgen zugen geltend gemacht werben.

Erfolgt eine nach Obigem julaffige Reclamation, fo ift bis jur Enticheibung baruber bie Branbftatte in unverandertem Auflande ju laffen.

Gefen ber Brandversicherungscommifsion felbst gegen bie Richtigkeit ber Schabenwurderung Bebenten bei, so kann fie eine Revision veranftalten.

§ 85. 3ft gegen bie Schabentvürberung rechtzeitig reclamirt worben, so ift bieriber binnen brei Tagen an bie Brandversicherungscommission zu berichten und von biefer, soweit nöligig, eine nochmalige Burberung in ber §§ 41 und 42 vorgeschriebenen Beise zu veranstalten, bei beren Ergebnisse es sobann fein Bewenden sat.

§ 86. Die enbliche Feststellung ber bem Berficherten ju leiftenben Bergittung erfolgt von ber Brandversicherungscommission auf Bericht ber Obrigeit.

Diefer Bericht, und in Fallen ber Behinderung, Die Anzeige ber Anflandsurfachen, ift binnen acht Tagen, vom Gingange des Burderungsprotocolls an gerechnet, bei Behn Thaler Strafe jum Abgange zu bringen.

- \$ 87. Die Ausgablung ber Branbvergutungen erfolgt;
- a) bei Totalfdaben in zwei gleichen Theilen; jur einen Salfte, sobald ber Abgebrannte bie jum Biederaussaue erforberlichen Baumaterialien augeschaftft bat, und jur anderen Salfte, sobald das neue Gebande in feinen Umssalungen, Giebein, Treppen und Schornfteinen ausgerichtet und unter Dach gebracht worden;
- b) bei Partialschäben zur einen Sälfte nach Anschaffung ber zur Wiederherstellung nötbigen Baumaterialien, und zur anderen Sälfte, wenn nachgewiesen ift, bag bie erste Sälfte in ben Bau verwendet worden und die zweite Balfte noch zur vollständigen Aussussische Baues erforberich ift.

Beträgt bie Schäbenvergutung überhaupt weniger als 25 Thaler, fo wird fie ohne Beiteres in ungertrennter Summe geleiftet.

- § 88. Die Brandichübenvergütungen und sonstigen Bewilligungen aus der Brandversicherungscasse werden entweber in baarem Gelbe ober in Cassenbilles nach dem Geset vom 16ten April 1840 § 5 (Geset, und Berordnungsblatt v. 3. 1840, Seite 54) gewährt. Anstatt ber unmittelbaren Zasslung flesst die Brandversicherungscommission Certificate auf die Brandversicherungscommission Certificate auf die
- § 89. Geht ein Bergutungecertificat vor ber Ausgaftung verloren, fo ift ber Berluft bei ber Brandverficerungscommiffion fofort anguzeigen und zu beidelnigen.
- § 90. Die Brandversicherungscommisston hat hierauf durch die Berwaltungsobrigteit des Brandvetes eine öffentliche Bedonntmachung mit der Aufsoberung an den unbekannten Inshaber des Certificats, dassselbe binnen einer Frist von sechs Monaten bei der Obrigeit vorzulegen und unter der Berwarnung zu erkassen, das bas Certificat, wenn es innerhalb biefer Frist nicht vorzeleat worden, für ungültig und ertossen.

Diefe Belanntmachung ift auf Koften Dessenigen, der ben Berluft erlitten hat, von der Obrigfeit gewöhnlichermaaßen öffentlich anzuschsagen, sowie dret Mal in die Leidziger Zeitung und das betreffende Amtsblatt einzurucken.

§ 91. Wird in Folge beffen bas Certificat vorgelegt, fo ift bem Antragfteller hiervon Renntnif au geben und ibm ju überlaffen, fein Recht gegen ben Inhaber geltend au machen.

Lauft bie Frift ohne Biebererlangung bes Certificats ab, fo wird baffelbe auf Anzeige ber Obrigleit von ber Brandversicherungscommission durch eine zu den Acten zu bringende Resolution für nichtig erklärt, an bessen Stelle ein Dupsicat ausgestellt und bieses Demjenigen, ber

ben Berluft angezeigt hat, ausgehanbigt, jugleich aber auch bie erfolgte Nichtigleitserflatung in ber § 90 bemertten Beise zur öffentlichen Kenntnig gebracht.

§ 92. Die Branbifchenvergutungsgetber folgen bem Grundfinde, ju welchem bie gerftörten ober beifchabigten Gebaube nebt Zubehörung rechtlich gebrei und burfen, beenn nicht anderes und ben ber Branbereficherungscommission ausbrudlich genehmigt worben, nur zur Wiederberfellung ber eingelicherten ober beschäbigten Berficherungsbojecte verwendet werben.

Dieselben unterliegen, außer in ben unter § 96 fg. gedachten gallen ber Abtretung, weber ber Bertammerung, noch tonnen fie getrennt bom Grundfide jum Ofilfsgegenfiande angegeben werben.

§ 93. Ueber bie Modalität, in welcher gerflörte ober beschäbigte Berflicherungsobjecte nach einem Brande wieder bergeftellt werben sollen, hat sich der Casamitose entweder sofort bei der Schäbenwürderung au Protocoll zu erliären, ober darüber noch vor der Aushändigung best ersten Certificats bei der Ortsverwaltungsobrigfeit Ungeige zu machen.

Wird die Wiederherstellung in einer Beife beabsichtigt, daß die Brandichabenvergitungsgelber nicht vollftändig jur Bermenbung tommen, so ift die Zustimmung der hppothetarischen Gläubiger zu bem geringeren Bane erforderlich. Es sindet aber eine Ergänzung biefer Zutimmung duch den Richter in gleicher Weife, wie oben § 53 bestimmt ift, auch bier in dazu geeigneten Fällen Statt.

§ 94. Abgebrannte Gebande, für welche die Brandschabenvergiltung in Anspruch genommen wird, sind in der Regel nicht nur in dem bieherigen Gemeinbebegirte, sondern auch
auf dem Grundstüde, zu dem sie gehörten, wieder aufzubauen. Jum Aufbaue auf einem
anderen, jedoch in demselben Gemeinbebegirte gelegenen Grundstüde ist, von bau- und seuerpolizeltichen Bedingungen abgesehen, und mit Ausnahme bes § 101 fg. gedachten Falles, die
Austimmung der beportbetatischen Glaubiger erforderlich.

Der Anbau in einer anderen Gemeinbe hingegen ift nur ausnahmsweise unter besonderen Umpfanden und nach bergängigen Gefor ber Gemeinde bes Branborts verstattet und sest überbieß swohl die Genehmigung ort phothelarischen Gläubiger, als die Concurrenz der Steuerund Abgabenbehotde zu Regulirung ber babei in Frage tommenben Staats-, Communas- und
sonfligen Reallasten vorans.

Inwiefern bie Genehmigung berjeutgen Gemeinbe, in welcher ber Abgebrannte bas neue Gebaube aufbauen will, erforbertig fei, ift nach ben uber bie Rieberlaffung geltenben gefehilden Beftimmungen mie beartheilen.

§ 95. Unter ben § 94 gebachten Boraussetungen fann auch die Bereinigung abgebrannter Gedaube, Gebludecompfege ober Gehle mit einer anderen Bestung und die Berwendung der Bergutungsgester, sowohl zur Ansstührung neuer Gebäube auf vereinigten Baufellen, als zur Bergrüngsgester, sowohl zur Dereiffen Derfellung anderer Gebäube, welche ich an dem

felben Orte im Befice bes Calamitofen ober Desjenigen befinden, ber bie Branbstelle mit ber Branbschäbenvergutung an fich gebracht bat, genehmigt werben.

§ 96. Den Brandbefchabigten ist unverwehrt, ihre zu gewarten habenden Brandschabenvergüttungsgelber gang ober zum Theil an Diejenigen abzuteten, von denen sie auf Credit
Bauholg ober andere Baumaterialien zum Wiederaussaue ber abgebrannten ober beschädigten
Gebaude, ober zu bemselben Endzwecke baare Borschuffe erhalten, ober welche die Aussührung
bes Baues ins Gebinge übernommen baben.

Bur Gultigkeit solder Abtretungen ist erforderlich, daß ber Calamitose fich hierzu vor ber Ortsverwaltungsobrigkeit bekannt hat. Die bei bergleichen Abtretungen vorkommenden Amts-handlungen sind ftempel - und koftenfrei zu expediren.

- § 97. In allen anderen Fallen bedarf die Abtretung von Brandschöbenvergitungsgelbern an britte Bersonen ohne ben gleichzeitigen Bertauf ber Brandflätte nebst Bubebor ber vorschaftlen Genehnigung ber Brandversicherungscommission, und ift nur in bem Falle guläfig, bag
  - a) ben Bebingungen in § 94 genugt wird,
  - b) bem Autrage beachtenswerthe Billigfeitegrunbe gur Geite fteben, und
  - c) nachgewiesen ift, bag bie Brandichabenvergutung zu Aufführung anberer, aufgerbem nicht zum Ausbaue tommenben Gebaube aus rober Burgel verwendet werben foll.

Die betresseinde Regierungsbebörde und die Brandversicherungscommisson haben zu ermessen, ob und von welchen weiteren Bebingungen in Midficht auf das seuer- und baupolizeiliche Interesse denehmigung etwa noch abhängig zu machen fei.

- § 98. Inseweit die ersolgte vollständige Berwendung ber Bergütungsgelber zu Wiederferstlellung ber vom Brande ober ben Löschanftalten betroffenen Bersicherungsobjecte ober zu
  ben nach § \$ 94, 95 und 97 lit. c nachgelassen Bweden nicht burch ben Tagationswerth
  bes Gebaubes ober sonst nachgewiesen werden tann, ift ber Ueberrest zur Brandversicherungscasse zurückzuerstatten.
- § 99. Kommt ein brandbeichabigtes Grundstüd zur Subhaltation, fo find mit Ausnahme bes § 121 bemertten Falles bem Erfleher die nich muerhobenen Brandschöbenvergitungsgelber unter bezielben Beraussichung und Bedingung zu verabsolgen, unter welchen diese Gelder bem Calamitosen zu gabsen geweien wären.
- § 100. Melbet sich im Licitationstermine Riemand, so ist die Brandstätte in die Caducität zu sehen und die Brandvergittungsgelder sallen auf so lange der Casse anseien, die sich Zemand zum Wiederaussausschaue verselben sinder. Lehteren Falles sind die Brandentschabigungsgelder, vorausgeset, daß die Serjäsprungsfrist (§ 127 sub 2) noch nicht abgelausen ist, in der § 87 bestimmten Maasse zu gerähren und beshalb anderweit angutweisen, davon jedoch die auf die

Beit, mahrend welcher die Brandflatte in die Caducitat verseht gewesen, zu berechnenden Brandversicherungsbeitrage in Abzug zu bringen.

§ 101. An Orten, wo ein Brand statigefunden, hat die Localbaupolizeibeförde jedesmas au ermessen, ob im össenstigen, seuer- oder gesundheitspolizeilichen Interesse der Wiederaussau auf der Brandstelle zu gestatten, oder ob eine Beränderung und beziehendlich Berlegung der Baustelle vorzuschreiben sei.

Ift aus dem einen oder dem anderen dieser beiden Gründe der Wiederaussau auf der bisberigen Stelle nicht zulässig und tritt die Nochwendigsteit ein, die Baustelle zu verändern, oder ganz zu verlegen und mit einem anderen Plate zu vertaussigeit ein, die Baustelle zu verändern, oder Casamitose oder der Pelispungssiger eine solche Beränderung oder Verlegung gegen Entschädigung der ihn dabei etwa verloren gehenden Grundräume, Brunnen, Gebäude, Gebäudetheile und solcher Grundmauern, weche nach den nach veränderung der Frunnen, Gebäude, Gebäudetheile und solcher Grundmauern, weche nach den nach verloristen werden der feine Wirden, sowie der den sich technischen Trusssigen auf bisheriger Stelle nach brauchbar gewesen siehen solchen bes nach technischem Trusssigen auf bei neren Bausssisch und fleien Wirden, sowie der eine Würden, sowie eine Andere Grundbesigter des Gemeindebezirls nöbigenfalls gehalten, von seinem Grundeigentspume so wiel an nach unbekantem Areale, als zur Beränderung oder Bersgung der Baustelle des Calamitosen ersorden und weben der Wertsgung der Baustelle des Calamitosen ersorderich, gegen volle, in Geld oder Grund und Boden zu gewährende Entschädigung abzutreten.

Die Berpflichtung zur Gewährung ber obgedachten Eutschäbigungen liegt ber Gemeinbe bes Branbortes ob.

- § 102. Gefchen die § 101 bemertten Beränderungen zugleich im Interesse dimmobiliar Brandversicherungsanstalt und wird hierzu von ber betreffenden Gemeinde die Bewilligung einer Beibülfe aus ber Brandversicherungsansse fie beansprucht, so sind bei Baupolizeieberdren berpflichtet, vor besinitiver Regulirung ber Angelegenheit die Entschliebung der Brandversicherungscommission einzubosen.
- § 103. Ift hingegen ber Brand von bebeutenberem Umsange, und bie zeitherige Bauart ober Lage bes eingeässerten Orts ober Ortstheils feurzgefährlich ober ungesund gewien, so barf ber Bieberausbau nur in einer Beise erfolgen, bag die Biebertehr größerer Brande berbüttt wird und auch die öffentliche Gestundbeitsbiffent bie ersorberliche Berücksichtung findet.
- Bu biefem Zweife ist auf Kosten ber Gemeinde und unter beren Theilnahme behuse bes Biederaussause ein Plan zu entwerfen und nach bessen non ber betreffenden Regierungsbeborde, im Einverständnisse mit ber Brandversicherungscommission erfolgter Brüsung und Genehmigung als Banuorm vorauschreiben.
- § 104. Wiberspricht die Gemeinde durch ihre gesehlichen Bertreter ben von der Localbaupolizeibehörde in den Fillen §§ 101 und 103 aus seuer- oder gesundheitspolizeilichen Rüdlichten für nöthig erachteten Maaftregelu oder einzelnen Beftimmungen des entworfenen

Bauplans, fo hat hieruber gunachft bie Rreisbirection und in letter Inftang bas Minifterium bes Innern au entideiben.

§ 105. Bei der Entwetjung des durch einen vorherzegangenen Brand beranlaften Neubauplans ift zwar auf fhunlichte Schonung der beitebenden Befig und sonftigent Berhattniffe,
jowie auf Bermeidung jedes entbehrlichen, zur Erreichung des in § 101 fg. bemertten Zwecks
nicht unbedingt erforderlichen Aufwandes Bedach zu nehmen. Finden es jedach die Gemeindebehörden und die Gemeindevertreter selbst für notig, daß noch andere wohlfahrtsposigeiliche,
jowie insbesondere allgemeine Bertehrs. oder Gewerdsinteressen ber Ste zur Abhilfe der in
ber einen oder anderen haficht vorhandenen llebesstände und Bediffnisse auf der mit berücksichtigt
werden, so kann auf beren Aufgat deren Auftimmung der Bauplan auch hietauf ausgebent werben.

Bur Gilligfeit eines in biefer Beife ausgebehnten Bauplans und bes etwa gur naberen Unsfliftung besselber entworfenen Bauregulativs, ift jedoch außer ber iberbieß noch einzuholenben Genehnigung ber Regierungsbehorbe und ber Brandberscherungscommission ein berssallungsmäßiger Gemeiubebeschluß erforberlich, burch welchen bie Bestimmungen bes Bauplans und Bauregulativs zum örlichen Statute erhoben werben.

§ 106. Die Leitung ber in ben oben §§ 101 und 103 bis mit § 105 gebachten Kallen nöttigen Erörterungen und ber Berhandlungen, sowosst mit ber Gemeinbe, ale mit ben beiheitigten Grundvesstern lieft ber in Bausachen competenten Ortspoliziesössöse ob, wenn nicht besondere Commissate von der betreffenden Regierungsbehörbe und der Brandversicherungscommission dazu bestellt worden sind. Jene, wie diese, haben sich aber in jedem Kalle dieser Art zumächst die Bermittelung eines guttlichen Absommens mit der Gemeinde und den Betheisigten, sowoss wegen der Fesstelltung des Bauplans, als wegen der Entschädigung der einzelnen Interessenten, angelegen sein zu lassen und zu diesem Behusst werden, dazu besonders
anzuberaumenden Termine den Betheisigten den entworfenen Bauplar vorzusegen, dabet die
für zeden Einzelnen nötzige Anskunft zu ertheiten und diesen mit ihrer Ertlärung darauf
an bören.

Rann eine allfeitige Berftanbigung und Bereinigung mit ben Intereffenten nicht erzielt werben, fo bat über bie unerlebigt gebliebenen Wiberlprüche gunachft bie vorgefeste Regierungs- beborbe Entichliefgung zu fassen.

Bezieht fich jedoch ber Biberfpruch auf die Sobe ber zu gemahrenden Entschäbigung, fo tritt bas \$ 109 vorgeschriebene Berfabren ein.

§ 107. Der nach §§ 103 ober 105 seftgestellte Reubauplan ift von ber Localbattpolizelbehörde burch öffentliche Befanntmachung zur allgemeinen Kenntnif zu bringen und hat bon ba an gegen alle Angesessen bes Gemeindebegirts verbindliche Krast.

3ft baber zu Ausführung beffelben bie Abtretung von Bauftellen ober von anderem Grund

und Boben, ober bie Astragung von Gebäuben, Gebäubetheilen ober Gebäubezubehörungen erforberlich, so find die Grundbesiber bes Gemeindebezirts, ohne Unterschied, ob sie vom Brande mit betroffen worben ober nicht, verpflichtet, zu obigem Zwede gegen von der Gemeinde ihren uach Maaßgade § 101 zu gewährende volle Entschäbigung die Beränderung, Verlegung ober Bertaufchung ihrer Bauftellen sich geschieden und sowost die zu befeitigenden Gebäude, Gebäudebeite und fondlichen Bauftsteten, alle den benötibieten Grund und Boden abuntreten.

§ 108. Die Ermittelung ber Entschädigung für abzutretendes Areal, für abzutragende Gebaude, Gebaude, der andere Baulichfeiten, sowie sir auf dem abzutretenden Grund wir Boden etwa besindlichen Früchte, Obstbaume 2c., soweit nicht durch Zweisjang eines anderen Flüdenraums von gleichem Berthe eine Ausgleichung erfolgt, sowie sir bertoren gehende, nach technischem Ermessen Wiedenbe, nach technischem Ermessen wie Bertieflichtigung des am Orte üblichen Grund- und resp. Ertragswerthes, der einschlagenden Bewirthschaftungsverhältnisse, sowie der Baumaterialienverste und bonn au erfolgen.

Bon ber ausfallenden Entigabigungssumme ift ber Werth für die vorhandenen, wieder brauchderen Baumaterialien, nach Abgug der Gewinnungskoffen und bes Betrags ber etwa durch die Lage der neuen Baunftle bebinden Kubrische. au Kirzen.

§ 109. Oft wegen ber nach § 108 ju gewährenden Entschädeligungen zu einem gütlichen Uebereinkommen unter ben Betheiligten nicht zu gesangen, so hat deren Ermittelung und Festielung auf Kosten der betreffenden Gemeinde durch brei vorher gehörig zu verpflichtende Sachverständige zu erfolgen, welche mit ben Betheiligten weber durch Berwandsschaft, nach durch Schwägerschaft, Beides bis mit dem dritten Grade ungleicher Seitenlinie, nach durch das Rand der Se verkunden find

§ 110. Bon ben Sachberständigen wird ber Eine burch die Ortsverwaltungsobrigteit, ber Andere von ben betigeligten Grundbesigern und ber Dritte von biesen Sachverständigen selben Sachverständigen selben sentiget.

Sollten die Betheiligten binnen ber bon ber Localbampolizeibeborbe vorgeschriebenen Frift im Cachverfandigen nicht ernannt haben, so hat beffen Wahl burch bie Begirtsamtshaupt-mannibabt zu erfoleen.

Daffelbe Berfahren findet Anwendung, wenn bie gemablten Sachverständigen über bie Babl bes Dritten fich nicht einigen tonnen,

§ 111. Bermögen sich die Sachverstäntigen fiber die höße ber ju gewährenben Entschädigung nicht zu vereinigen, so ist ber Durchsmitt aus allen brei Tagen zu ermitteln und als Antischädigung zu gewähren. Glaubt sich der Eigentsümer bei der durch die Berwaltungsbehörde sestgestellten Antischädigung nicht berubigen zu können, so tritt die auf diesen Fall sich beziehende Bocicorist § 31 ber Berjassmanntrunde ein. • § 112. Durch Abtretung, Confolibation ober Umtausch von Baustellen u. f. w. werben bie auf ben betreffenden Grundstüden haftenben Gesten und Gerechtigfeiten, soweit nicht eine anderweite Regulirung des Stenerverfälinisse, gemäß §§ 18 und 19 des Gefeces vom 9ten Geptember 1843 (Gefeb und Berordnungsblatt v. J. 1843, Seite 101 fg.) zu erfolgen hat, nicht alterirt, vielmehr gehen bieselben, ebenso wie die Hypotheten und anderen Realsverbindlichkeiten, welche auf der verlassen Bauftelle haften, auf die neue Bauftelle über.

Behalt ber Besiger noch einen Theil ber alten Baustelle, fo bleibt auch bieser ben Realberechtigten verhaftet.

- § 113. Pfanbsläubiger und andere entfernte Interessenten im Sinne § 167 bes Wibsspangssefepes bom 17ten März 1832 (Sammlung der Gese und Berordnungen v. 3. 1832, Seite 209) haben sein Recht, der Abritung und Abschädung zu wöbersprechen, oder diese Jandbungen anzuseschen. Es sehrt ihnen aber frei, sich wegen ihrer Rechte an die Entschädungsgesber zu halten. Die Zahstung der sehreres het dehalb an die etressenden odliche, die Rechte der gedachten Interessenten und zu diesen, der es sodam obliegt, die Rechte der gedachten Interessenten und zu diesen aber alle die Abschülung seiner Krift von mindestens sechs eine Mosche der Wecken der inte Hespflegung einer Krift von mindestens sechs den und unter der Bertwartung, das Etilch schweigen während dieser feit als Berzicht auf Befriedigung von den Antschädungsgestdern und auf deren Sicherschlung durch Dehosition gelte, nicht nur durch die Leitziger Zeitung und das betressend und mitschaft, sondern auch mittelst eines an diesenigen Interessen Zeitung und das betressens der Antschaft, sondern auch mittelst eines an diesenigen Interessen zu deltendmachung jener Rechte bekannt zu machen, in Anschung deren die Instituation des Vatentes dien besonders eschwieristeiten stattsinden kann.
- § 114. Der festgestellte und genehmigte Bauplan ift ber Grund- und Sopothelen-
- § 115. Für ben mit ber Aussuhrung berartiger Bauplane verbundenen Gesammtaufwand hat die Gemeinde bes Brandorts aufzukommen.

Wird jedoch burch einen solden Bauplan nach dem Ermessen ber Brandversicherungscommission zugleich das Interesse der Brandversicherungsanstalt geseirbert, und die Keuersgesahr für die Zukunst gemindert, so ist die Brandversicherungsanmaste geködert, und die Keuersbei versicherten und nach Machgade des Bauplans abzutragenden Gebäude oder Theise der selben, sowie für die versoren gehenden brauchsaren Grundmauern zu gewährenden Bergütungen ganz oder theisweise auf die Brandversicherungskasse zu übernehmen. Sollte der ausserden moch ersoressiche Ausbauch die Kräfte der betressen Gemeinde übersteigen, so saun das Ministerium des Innern auch sierzu den betressen Gemeinden theise aus der Staatscasse unter Anweisung des Betrags auf die für Rechnung derartiger Zwecke bestimmte Ctatsposition, theis aus den Mitteln der Landesimmobiliar-Brandversicherungsanstat weitere Beibüllen bewölligen.

- In jebem folden Falle ift ber Bauplan jeboch vorher bem Minifterium bes Innern gur Genebmiqung vorzulegen.
- § 116. Bur Bestreitung ber Bergiltung für bie an ben Fenerissichgeralben bei Branben entiflefenben Schöben, sowie zur Berbesserung und Unterhaltung ber Löfdanftalten überhaupt, soll jeber Gemeinde Ein Procent von ber Summe ber eingegangenen Ortsbrandversicherungs- beiträge füberlaffen bleiben.

Dieser einprocentige Betrag ist von der Obrigseit der Gemeinde oder dem in Bezug auf die Unterhaltung der Feuerlöscheraltsschaften und Löschamstalten zusammengetretenen Kerkands ofort gegen Quittung zurüdzugassen und gleich den Einnehmergebühren in den halbsjährlichen Tinrechnungen auf Grund der den tein tehe diesten beizussigenden Quittungen in Ausgade zu stellen, von der Gemeinde oder von dem obgedachten Verkande aber in der bereits bestehnden oder neu zu errichtenden Feuerlösscasse zu vereinnahmen und unter der Controle der Obrigsteit der Bestimmung gemäß zu verwenden.

- § 117. Die Brandversicherungscommission ist ermächtigt, für die zwei ersten bespannten Sprigen, welche an Orten außerhalb des Brandes und seines Sprigenwersandes sich bei einem Brande eingefunden und istätig und istätig erwiesen haden, sowie für sonstig ausgezeichnete Dienstleisungen beim Löschen entstandener Feuerebrünste. Delchnungen aus der Brandversicherungscasse zu bewiligen, auch beisenigen Schotnungen aus der Brandversicherungscasse zu bewiligen, auch beisenigen Schotnungen zu vergüten, welche an auskandischen Feuerschlichgerätsschießen bei Gelegenseit eines Brandves im Insande entstanden und auf glaubsachte Weise nachgewiesen worden sind.
- § 118. Die Brandversicherungscommission ist serner besugt, nach ihrem in jedem Halle eintretenden pstichtmäßigen Ermessen zur Umwandlung weicher in harte Dachung von Metall, Ziegel oder Schiefer aus dem Frand ber Brandversicherungsanstalt Beihülfen bis zur Hässte von dem technischen Anfaltsbeamten zu veranschagenden und von der Brandversicherungscommission estackellten Bauaufwandes zu bewississen.

Die gleiche Ermächtigung flest berseiben ju in Bezug auf die hersellung von Brandgiebeln bei einem ober mehreren Gebauden eines Gehöftes, welches in einer sortlausenben Reihe seuergefährlicher, mit Brandziebeln nicht versehner Gebaude liegt und sonst seiner ausbrechenden Beuter einen Buntt abziebt, wo der weiteren Fortpflanzung des Feuers Einhalt gethan werden tann. In beiben Fällen tann die Bewilligung nur in der Boraussehnng ersolgen, daß der Eigenthumer der betreffenden Gebaude nach den maafgebenden bauund feuerpolizeilichen Borschriften nicht ohnehin zu herftellung harter Dachung und Brandgiebel verpflichtet ist.

Desgleichen ift bie Brandversicherungscommiffion berechtigt, die Gewährung ber Beihülfe noch von anderen, die fünftige Berminberung ber Feuersgefahr bezwedenben Bedingungen abbangig zu machen.

§ 119. Richt minder können behafs ber Berminderung und Beschräntung zebserer Feuersbeführt in zusammengebauten, besonders feuergefährlichen Orten ober Ortekheiten, jum successiben massiven umbaue derselben, sowie zu Gewinnung freier Pläge sir die Löschanstalten bei einer ausbrechenden Feuersbrunft und zum Schube der öffentlichen Gebäude durch ganzliche Beseitigung seuerzefährlicher Bauten nach einem vorher im Einverständnisse der Ortsobrigkeit, der Gemeindevertretung und der betspiligten Grundbessehe vereindarten und auf Bortrag der Regierungsbeside von dem Ministerium des Innern genehmigten Baupsane Beissüssen das der Hosenschaften bis zur Höse von 75 Procent der Verschungssumme von den zum Umbaue bestimmten Gebäuden aus der Brandbersschaftenungseasse gewährt werden.

In welcher Reihenfolge und Ausbehnung mit biefen Sicherheitsmaaßregeln nach und nach vorzugefen und welche Summe mit Rudficht auf ben jeweiligen Stand ber Brandversicherungscasse in jedem Jahre darauf zu verwenden ist, hat das Ministerium des Innern auf Bortrag ber Brandversicherungscommission zu bestimmen.

- § 120. Die in ber Berordnung vom 26sten October 1833 (Gefets und Berordnungsblatt Seite 125) wegen ber auf Entbedung vorsätzlicher Brandfifter ausgesetzten Belohnungen werben, wie zeither, zur halfte aus ber Brandversicherungscasse übertragen.
- § 121. Wer sich eines Berbrechens ber Art. 208 und 210 bes Strafgeschuche gedachten Art, oder der Betheligung daran, sei es als Miturhecer oder als Anfister, duch Beihilfe, Begünfligung oder unterlassen Berhinderung, schuldig gemacht, oder aber einen Brandin der Art. 214 ebendasselhst bezichneten Weise veranlaßt hat, vertiert dadunch nicht nur jeden
  wegen des don ihm solchergsstat verschuldeten oder ihm mit zur Laft sallenden Brandes zu erbebenden Anspruch auf Schölenvergilung gegen die Landesansalt, sondern ist beier auch zum
  Erlage bes ibr durch diesen Brand verunkachen Scholens und Ausvande verpflichtet.
- § 122. Auf die Dauer ber gegen einen Calamitosen wegen einer verbrecherischen Sandlung ober Unterlassung ber § 121 angegebenen Art eingeleiteten polizitiden Erörterung ober straftechilichen Unterstuchung ist die Zahfung der Brandlichabenverglitung gurickzuhgalten und besele erst dann zu verahfolgen, wenn entweder das gegen ben Angeschwichten eingeleitete Bersabren wieder eingestellt, ober der Angestagte durch Erkenntniß in der einen oder der anderen im Art. 302 ber Strasprocesordnung vorgeschriebenen Form freigesprochen worden ist.
- § 123. Inwieweit in solchen und in anderen Fällen ber Berfchulbung ober Bermahrlofung eines Brandes die Berpflichtung jur Schabloshaltung ber Laubesaustalt einzutreten habe, ift nach bem gemeinen Rechte ju beurtheilen und barüber im Rechleswege zu entscheiben.
- § 124. Denjenigen hopothekarifchen Glaubigern, welchen eine Mitschuld ober Theilnahme au bem Berbrechen, welches ben Berluft ber Brandschabenvergitung zur Folge gehabt hat, nicht beizumessen gewesen ist, bleibt ber Anspruch wegen ber zur Zeit bes Brandes bereits

eingetragenen hypothelarischen Ferberungen an die Brandschübenvergütungsgelber ungeschmälert erhalten, insomeit nicht der außerdem verbleibende Werth des Gnundflicks die gedachten Forderungen beckt.

- § 125. Wird ein, ben Berfust ben Brandschebergitung nach § 121 nach sich zichenbes Berbrechen erft nach bereits erfolgten Anshiftung ber Brandschewergitungsgelber in rechtliche Gewischeit geseht, so ist der Anshiruch auf Zurulderstatung ber gezahlten Bergiltungsgeber, sammt Bergussinsen babon und bem § 121 bezeichneten Schabenbetrage gegen ben Schulbigen ober bessen erfen Erben im Rechtwoge gestend zu machen.
- § 126. Bon bem eingetretenen Berlufte ber Brandichabenbergiltung find die etwa vorhandenen hypothetarifden Gläubiger durch die Grund- und Oppothetenbeforde, mit welcher fich, da nothig, die Ortsverwaltungsobrigkeit beshalb in Bernehmung zu fesen hat, zu benachrichtigen.
- § 127. Ueber das Erlöschen ber Unsprüche auf Bergittung von Brand- und anderen Schaben, auf Besohnungen und sonstige Zahlungen aus ber Brandversicherungscaffe burch und nach Absauf gewisser Friften, getten folgende Bestimmungen:
- 1) Ift ber Schaben au Berficherungsobjecten bei ber Obrigfeit (§ 78) nicht angemelbet worben, so geht ber Unspruch auf Entschäftigung aus ber Unfallscasse burch Ablauf von 30 Tagen, vom nächsten Tage nach bem flattgefundenen Branbe an gerechnet, verloren.
- 2) Ift hingegen ber Schaben vor Ablauf obiger Frift jur Bergiltung angemelbet worben, bie Bieberherftellung ber abgebrannten ober beifchligten Berficherungsobjecte aber binnen gehn Inderen, vom nächsten auf ben stattgefundenen Brand folgenden Tage au gerechnet, nicht erfolgt, sie erflicht ber Anheruch gegen bie Anfalte mit Albauf obiger gebn Jobre.
- 3) Beeben Beaubichabenvergiftungsgelber, ungeachtet ber erfolgten Serflellung ber Gebier, nicht erhoben, jo berfallen biefelben nach Alfauf von zehn Jahren, bom Tage ber Anse ftellung ber betreffenden Ertiffcate an gerechnt, bee Brandverficherungsearse.
- 4) Schaben an nicht versicherten Gegenständen (§ 77) milfen, bei Berlinft des Anfpruchs auf deren Bergittung, binnen brei Tagen, vom Tage des Braudes an gerechnet, bei der Obrigteit angeniesdet, desgleichen muß die dassu angewiesene Bergütung dei deren Berlust binnen Jahresfrift, von Ausstellung der hierüber ausgesertigten Certificate an gerechnet, bei der Brandversichenungskasse erhoden werden.
- 5) Der Anfpruch auf Belohnungen und Prämien ber § 117 gedachten Art erlischt, wenn er nicht binnen acht Tagen, der Anfpruch auf die ebendorlisst bemerkte Eutschäldigung aber, wenn er nicht längstens binnen vier Wochen, in beiden Hällen vom Tage des Brandes an gerechnet, bei der Betwaltungsobrigkeit des Brandests geltend gemacht wird. Ein gleicher Berluft tritt ein, wenn die hierauf bewilligten Summen nicht innerhalb eines vom Tage der Ausstellung des betreffenden Certificats an beginnenden Inches erhoben werden.

- § 128. Die im vorstebenben Paragraphen bemerkten Berjährungsfristen sinben auf die jemigen Unsprüche an die Landbesanstalt, welche sich aus der Zeit vor Publication diese Gesehrer berschen, nur insoweit Unwendung, als im § 88 des Gesehres vom 14ten November 1835 (Gesehr und Berordnungsblatt v. 3. 1835, C. 544) nicht bereits wegen der Berjährung Bestimmungen getrossen sim von jengen gesehren Falles erst vom Tage der Bekanntmachung des gegenwärtigen Gesehre an zu saufen.
- § 129. Gegen ben Absauf ber in Diesem Gesethe geordneten Friften findet eine Biebereinsetzung in den vorigen Stand nicht Statt.

#### Gedifter Abidnitt.

Bon bem Privatfeuerverficherungsmefen und ber Dobiliarverficherung.

- § 130. Alle von der Theilnahme an der Landesimmobiliar-Brandversicherungsenstalt nach § 5 ausgescholoffenen Immobilien, sowie die (§ 4) als blos zutrittssähig bezeichneten Gebäude und Gebäudezubehörungen, insoweit sie nicht der Landesimmobiliar-Brandversicherungsanstalt beigetreten sind, ingleichen das bewegliche Bermögen (die Mobilien) dürfen die den in Sachsen zum Geschätsbetriebe berechtigten Privatseuerversicherungsanstalten versichert werden.
- § 131. Das Privatseuerversicherungswesen steht unter ber Aufsicht ber § 13 bezeichneten Berwaltungsbehörden.

Das Liquidiren von Koften und bie Berwendung von Stempel in biefen Angelegenbeiten hat fich nach ben in Polizeisachen beshalb geltenben allgemeinen Grundfagen zu richten.

- § 1322. Aur benjenigen Privatfeuerweficherungsanstalten ist ber Geichaftebetrieb im Königreiche Sachsen erlaubt, welche bagu besondere Concession von dem Ministerium des Innern erhalten haben.
- Die Concession verpflichtet zur genauen Beobachtung aller im Geset, und Berordnungswege hinsichtlich des Privatseuerversicherungswesens ergangenen, sowie ber in der Concessionsurfunde enthaltenen Bestimmungen und ift jederzeit widerruflich.
- § 133. Die Bermittelung von Berficherungen für Privatenerversicherungsanstalten barf nur durch die dazu befonders concessioniten Agenten gescheben. Privatanstalten, welche sich nichtoncessionitrer Agenten bedienen, sowie Personen, welche, ohne concessionite Agenten zu sein, Agentungeschäfte dieser Art betreiben, bersallen in Gelostrasen von 5 Thaleen bis bi 50 Thaleern. Mit gleicher Strafe werden Privatansstalten und Agenten belegt, welche die Ausstudung und Bermittelung von Berichterungen durch britte Bersonen besogen lassen.
- § 134. Bede Berficherung, welche bei einer Bribatfenerversicherungsanstalt genommen wird, ist unbeschabet bes früheren Eintritts ber Wirfjamteit ber abgeschlossenen Bersicherung ber Ortsverwaltungsobrigkeit binnen acht Tagen nach Abschluß bes Bersicherungsvertrags mit

Einreichung ber Police (Berficherungsurfunde) und eines für die Obrigteit bestimmten Duplicats der Police sowohl, als der Declaration (Antragebogen) von dem betreffenden Anstaltsbeamten und beziehendlich von dem Agenten, welcher die Bersicherung vermittelt hat, anzuzeigen.

Den Inhalt ber Police hat die betreffende Berficherungsanstalt bem Berficherten gegenüber fo lange und insoweit als für sie verbindlich anzuertennen, als sie nicht einen bem Bersicherten in Bezug auf bas Bersicherungsobject zur Laft fallenben Betrug ober Irrthum nachzuweisen vermag.

Der Dörigkeit verbleibt jeboch das Archt, salls ihr gegen eine Bersicherung Bebenken beigeben, das gur Constatirung der einschlagenden Berhältnisse und resp. zur Berichtigung ober Aussehung der Bersicherung Röblige anzuordnen.

§ 135. Die in einem und bemfelben Gebandecompteze befindlichen Mobilien ein und beffelben Insadere bürfen in ber Regel nicht bei mehreren Privatfeuerverscherungsanstatten versichert werben. Eine Ausnahme sinder nur in dem Falle Statt, daß erweislich bie volle Berscherung von Einer Anstalt nicht hat übernommen werden wollen und zur Berscherung bei mehreren Anstalten von der Obrigkeit vorherige ausbrildliche Genehmigung ertheilt worben ift.

§ 136. In feinem Falle barf bie Berficherungssumme, mag bie Berficherung bei nur einer ober bei mehreren Anstalten genommen werben, ben wahren Berth bes Berficherungs-

objecte überfteigen.

§ 137. Wird gegen bie Borfchriften §§ 132, 134, 135 und 136 gehandelt, so verfällt sowohl der schuldige Berscherte, als Derzeinige, weicher die betreffende Berschiedung vermittelt, und die Verflegerung übernammen hat, und zwar ein Iedes in eine nach dem Grade der Berschuldung und nach Berhältniß der Berscherungssumme, mit Rücksicht auf dem Wiederbolungsstall zu bemessende Gerafe von 5 Thaleen die 1000 Abaten, mit kildsicht auf dem Bescherbolungsstall zu bemessenden in; wechges kestere ziedech die Dauer von vier Monaten uicht übersteigen darf. In dem § 136 gedachten Falle bleiben jedech die Eersteffende Berscherungsansfall und beziehenblich der bestätigt und bei der Berscherung betheiligt gewesene Agent strasse, wenn nachgewiesen werden fann, daß die Ueberverscherung ohne ihr Wissen un ohne ihr Wissen und ohne ihr Wissen ihr Wissen und ohne ihr Wissen und ohne ihr Wissen und ohne ihr Wissen und ohne ihr Wissen und ohne ihr Wissen und ohne ihr Wissen und ohne ihr Wissen und ohne ihr Wissen und ohne ihr Wissen und ohne ihr Wissen und ohne ihr Wissen und ohne ihr Wissen und ohne ihr Wissen und ohne ihr Wissen und ohne ihr Wissen und ohne ihr Wissen und ohne ihr Wissen und ohne ihr Wissen und ohne ihr Wissen und ohne ihr Wissen und ohne ihr Wissen und ohne ihr Wissen und ohne ihr werden fann, daß die Ueberverschaften und ohne ihr Wissen und ohne ihr Wissen und ohne ihr werden ihre werden fann, daß die Ueberverschaften und der Wissen und der W

§ 138. Entsteht an einem ber nach §§ 7 und 8 verbotswiderig versicherten Gegenstände ein Braudischoen, so ist die betreffinde Privatseurverscherungsanstalt, und wenn babei mehrere bergleichen Anflatten beiheiligt sind, eine jede berselben zwar verpstichtet, den Braudischaben nach Berbstäniss der Berscherungssumme zu vergüten, es versalten jedoch die den Calamitosen ans ben Privatanstalten hiernach zufammenden Eutschabigungssummen je zu einem Drittet der Casse der Landesimmobiliar-Brandversicherungsanstalt, der Ortssarmencasse und der Dritsseuerischkannt

Rach bemfelben Berhaltniffe find auch die § 137 obengebachten Gelbstrafen zu vertheilen.

- § 139. Sebe in Sachlen zugelaffene Brivatfeuerverschierungsgefellschaft ist verpflichket, von der Gefaunatsunune ber Pramien, welche sie von ihren an einem Orte laufenden Berschere ungen zu beziehen bat, einen jährlichen Beitrag nach Sobe von Einem Procesat zur Ortsfeuerlössiches zu leisten und benselben an die Ortsverwaltungsobrigteit portofrei abzuliefern.
- § 140. Alle frühren gesehichen Borschriften über das Brandversicherungswesen, insbesondere die Gesehe vom 44ten November 1835 und 11ten Juli 1840 nebl' dazu gehörigen Anshührungsverordnungen, ingleichen die Allerhöchste Berordnung vom 110ten December 1858, treten von der Zeit der Wirksamteit des gegenwärtigen Gesehes an, außer Kraft.
- § 141. Unfer Ministerium bes Innern ift mit bem Bollguge biefes Geseges beauftragt und hat im Berordnungswege gu bestimmen, von welchem Zeitpunkte ab baffelbe gang ober theilweise in Birtsamteit zu treten hat.

Diejenigen Bestimmungen best Gesehes, welche bie Formen ber Geschäftsführung betreffen, tonnen nach Zeit, Umstäuden und Bedürfnig durch administrative Anordnungen abgeandert werben.

Urfunblich haben Wir gegenwärtiges Gefet eigenhandig vollzogen und bas Königliche Siegel beibruden laffen,

Gegeben ju Dreeben, ben 23ften Auguft 1862.

# Johann.



Friedrich Ferdinand Freiherr von Beuft.

## L

# Specielle Bezeichnung

berjenigen Gebäubezubehörungen an Mafchinen- und anderen gewerd- und landwirthschaftlichen Geräthschaften, welche mit ben Gebäuben, wortunen fie sich bestüben, in seste Berbindung geseth und und § 4 Ar. 6 bes Gesches bei der Landesimmobilian-Brandversicherungsanftalt aufrittefähig find:

- a) fammtliche Motoren, als: alle Arten von Basserräbern und Turbinen, Dampfmaschinen, burch Bind bewegte Räber, Göpel, Trampel und bergleichen mehr;
- alles gebende und treibende Zeug an hölgernen ober eifernen Wellen, mit darauf befindlichen hölgernen ober eifernen Triebrüdern und Scheiben und mit den zugehörigen Lagerftißlen, Sängearmen und bergleichen mehr;

- c) der Mechanismus aller Arten von Missen, sowohl zum Mahlen ves Getreibes, als auch der Farbehötzer, Genbürge, Choclade, Ochfarben, Anochen und aller anderen Gubsausen, mit den zugeschrigen Silfsmaschinen, an Meinigungsmaschinen, Bentelmachmen, Etwatoren und bergleichen;
- d) ber Dechanismus aller Arten Bret mithlen und anderen Borrichningen gum Sagen und Bufdneiben von Bau- und Anshölgern, Fournierschneidemaschinen mit bergleichen;
- e) alle Mafchinen, sowie die Gerathschaften und Gefässe in Papierfabriten, gleichviel vo felbige nach Alterer Art für Hand- ober Blittenpapier, ober vo fie nach neuerer Art für Maschinenpapier eingerichtet find;
- f) alle Maschinen gum Spinnen von Baunnwolle, Chaswolle, Flache, Samf, Berg, Seibe und bergleichen Stoffen;
- g) alle Mafdinen jum Rammen bon Schafwolle;
- h) alle Mafdinen gum Beben baumwollener, fchafwollener, leinener, feibener und anberer Stoffe;
- i) alle Appreturmafdinen für baunwollene, ichafwollene, feineme, feibene und anbere Stoffe, ale: Balten, Bafdmafdinen, Trodenmafdinen, Raubmafdinen, Saermafdinen, Callanber, Mangeln, Decatirmafdinen und bergleichen:
- k) alle Mafchinen jur Strumpfwaarenfabritatton, fowie jur Berfertigung von Betinet und Bobinet und von anderen bergfeichen Stoffen;
- 1) alle Mafdinen und Apparate ber Kattunbrudereien von wollenen und anderen Stoffen, ansichließlich ber Drudformen und ber metallenen Drudwalgen;
- m) alle Maschinen und zur Fabritation geborigen Gefäge und Gerathschaften ber Farbereien und Bleichereien;
- n) alle gur Fabritation gehörigen Apparate, Gefäge und Gerathichaften ber Branntweinbrennereien, Deftillationsanstalten und ber Bierbrauereien;
- o) alle Sulfsmafchinen und Borrichtungen in Mafchinenbauanstalten und Metallgießereien, alle: Orehbaute, Sobelmafchinen, Raberschneibemafchinen, Bohrmafchinen, Durchtöße, Balzwerte, Sammerwerte, Schmelzöfen, Geblafe, Ambofe, Blafebalge, Schraubftode mit ben zugehörigen Bertbarten und bergleichen;
- p) alle Arten von Breffen, ale hybraulische Breffen in jeder Berwendung, Buchbruderpreffen, Baarenpreffen, Beinpreffen und bergleichen;
- q) alle Arten von metallenen Reffeln, gleichviel ob mit ober ohne Fenerungsanlage;
- r) alle Arten won Heizungsapparaten, als Dampf-, Waffer- und Luftheigungsröhren und bergleichen mit Zubehörungen.

hierbei ift zu bemerten, bag bie zu biefen heizungsvorrichtungen geborigen gemauerten Feuerungsanlagen als Bubeforungen ber betreffenden Gebande zu betrachten und baher bei der Landesanstalt nicht blos versicherungsfäbig, fondern ver- ficerungsplichtigtig und sonach mit ben Gebuben zu catestrien sind;

- s) alle ju landwirtsicaftlichen Zweden bienenben Mafdinen, ale: Oreichmafdinen, Bafc- und Schneibemafdinen für Kartoffeln, Rüben und bergleichen;
- t) alle Arten von Bumpen und Bafferhebungsvorrichtungen mit ben jugeborigen metallenen, fleinernen, thonernen ober bolgernen Robrenleitungen;
- u) alle Riemen, Gurte ober Ketten jur Uebertragung ber Bewegung von ben Motoren und von ben Wellen und Scheiben bes gangbaren Zeugs auf die betreffenben einzelnen Machbinen:
- v) alle Gasbereitungsapparate nebst Zubebor, ferner bie an ben Gebauben befindlichen Gasleitungsröhren und Gasmeffer (Gasubren) nebst ben an ersteren angeschraubten Leuchtern' mit Brennern und Sahnen, jedoch ausschließlich ber sogenannten Kronleuchter.

Bei Annahme ber vorstehend unter a bis v bezeichneten Objecte wird jedoch vorausgefett, bag biese nitweber in Folge ibrer festen Berbindung mit bem versicherten Gebaube als Bubebir besieben zu betrachten, ober boch ihrer Beschaffenfeit nach nicht im Gangen von ihrem Stanborte entsernt werben tonnen,

#### Es find baber nicht verficherungefähig:

- I. alle beweglichen Gerathichaften und Requifiten jum induftriellen, gewerb. und landwirthichaftlichen Betriebe, 3. B.
  - 1) die zu ben verschiedenen Spinnmaschinen, Schafwollkammereien, Bebereien, Rauhmaschinen, Strumpffühlen ze, gehörigen Bulchwalzen, Spublen, Aufftedespindeln, Pfeisen, Kartenstäbe, Decativorrichtungen, Karten, Bappen, Lunten, Töpfe, Bolle, Garne, Körbe, Käften, die nicht besechigten Waagen, die hierzu und zu den befestigten Baggen gehörigen Gewichte u. f. w.;
  - 2) bie Formen, gravirte Blatten und Balgen in ben Bengbrudereien;
  - 3) bie jum Bandwerlögebrauche bestimmten Bammer, Feilen, Bohrer, Meisel, Stemmeisen, Sandbägen, Schraubenschunden mit Baden und Bobrern, Richtschlegen, Bintel, Bangen, Gefense, Schmeistiegel, Formtaften, Giestellen und bergleichen in ben Meldichtenbananstalten und Metallaiestereien;
  - 4) bie bei verschiebenen Breffen gebrauchlichen Pregptatten, Bregbreter, Pregfpahne, Brandpappen, Rilge und bergleichen;
  - 5) bie Setfaften und Lettern in ben Buchbrudereien;
  - 6) bie gewöhnlichen Beber-, Strumpfwirter- und Bosamentirftuble ber Miethbewohner u. f. w.

- II. alle Refervetheile für industrielle, gewerbliche und landwirthschaftliche Maschinen und bergleichen
- III. alle in ber Bearbeitung begriffenen Materialien und Stoffe, wenn fie fich auch auf ben Mafchinen befinden.

## П.

## Grundfate ber Beitrageclaffification

für die bei ber Lanbesimmobiliar : Brandversicherungsanstalt versicherten Gebäude und Zubebörungen, sowie ber versicherungsfäbigen, bem Fabril :, Gewerbs : und landwirthschaftlichen Betriebe angebörigen Gegenstände.

## I. Beitragsclaffification ber Gebanbe.

Die Feuersgefahr ift im Wefentlichen eine zweifache und zwar:

- a) eine bir ecte ober eigene Gefahr, ober eine folde, welde in ober an einem Gebaube fellft burch bessen Banart, Einrichtung, Benuhung ober sonst unmittelbar für selbiges erzenat wirb;
- b) eine in birecte ober frembe Gefahr, welche für ein Gebaube burch ein außerhalb beffelben an einem anderen Gebaude ober sonft bereits entflandenes Schabenfeuer berbeigeführt werben tann.

Bei ber vorliegenben Beitragsclassification ift das bieherige Unterfilhungsprincip ber Anflatt möglicht erhalten worden, dergestalt, daß nicht massive Gekaube unter weicher Bedadung im Durchschnitte teine böheren Beiträge zu leisten haben, als in der Finansperiode 18 & erhoben worden sind, wenn nicht eine Erhöbung bes bisherigen Bedarss eintritt, oder biese Gekaube zu einem seurarklörssichen Geworde benutst werden.

Aus biefem Grunde tommt im Wefentlichen nur die birecte ober ei gene Gefahr in Vetracht. Bei biefer unterscheiben fich bie Gebaube

- A. ohne Fenerungsanlagen und mit vorfdriftsmäßigen, ben Erforderniffen ber Sicherheit entfprecenben Feuerungsanlagen.
- B. mit mangelhaften, ben Borfdriften und ben Erforberniffen ber Sicherheit nicht . entfprechenben bergleichen Anlagen,
- C. mit barter Bebachung.
- D. mit weicher bergleichen,
- E. nach ihren burch Feuer verbrennbaren Theilen,
- F. nach ibrer Benubungs- ober Betriebeart, und
- G. burch ben Cout, welchen Blipableitungen gemabren.

unb

Rach bem möglich gewesenen Ermittelungen find serberft bie Berhaltniffe sestgestellt worben, in welchen bie gwei hauptarten ber Gekaube sub A und B, ingleichen die harten und weichen Bebachungen sub C und D in Rudflicht auf birecte ober eigene Gefahr zu eine ander fleben.

Sierauf find sub E die Gebaude nach ihrer Bauart und ber Quantität ihrer verdrennbern Theile in Betracht gezogen, diese nach Zehntseilen und dann die Gebäude nach ihrer Benubungs- der Betriebent (sub P) in sechs Abtheilungen unterschieden worden, wie fosat:

Die erfte Abtheilung umfußt alle Gebaude, welche ju Bohnungen, bem Betriebe ber gemöhnlichen hausinduftie ober hauswirtsichaftlichen ober diefen gleichen effeutlichen Bwecken
benuth werben und beren Benuthungsweise nicht mit erhöheter Geuersgesah verbunden ift,
namentlich auch Abohnackande mit eingebautem Stalle und Schuppen.

- Bu ber zweiten Abtheilung geboren:
- a) Gebaube mit Borrichtungen jum Erwarmen nicht brennbarer Flüffigteiten;
- b) Gebaube ju gewerblichen ober landwirthichen Bweden mit mechanischen Borrichtungen und vorherrichend eifernem Triebwerte und bergleichen gangbarem Beuge;
- c) Gebaube mit Einrichtungen jum Baarentrodnen mittelft Dampf ober Barmwasserheizung, sowie jum Trodnen nicht brennbarer Stoffe mittelft Dfenheigung;
- d) Gebaube mit Borrichtungen jum Schmieben und Balgen von Detallen;
- e) Bebaube jur Berarbeitung nicht ober nicht leicht brennbarer Stoffe;
- f) Gebaute ju Rieberlagen ober Magaginen von zwar breunbaren Stoffen, jeboch in festem, geprefem, resp. verpadtem und baben nicht leicht entgunbbarem Ruftanbe:
- g) Gebaube mit Wohn, Stall 4, Scheunen- und Schuppenrafumen unter einem Dache (gleichviel of massive aber weiche Dachung) und ohne nassive Abtrennung ber Scheunen und Schuppen und ebenso bieselben Gebaube eines Gehöstes, bafern beren Gesammtzeltwerth nicht mehr als 1500 Thater beträgt.
- Ru ber britten Abtbeilung find zu rechnen :
- a) Gebaube mit Borrichtungen jum Erwarmen brennbarer Muffigleiten und Stoffe;
- b) Gebaube mit Borrichtungen jum Comelgen von Metallen und Ergen;
- c) Gebaube mit Borrichtungen gum Erbarten und Brennen nicht brennbarer Stoffe:
- d) Gasbereitungsanftalten;
- e) Gebaube gur Berarbeitung brennbarer Stoffe in nicht gelodertem Buftanbe und bei borberrichend eifernen ober metallenen Bulfamafdinen und gangbaren Zeugen;

- f) Gebaube zu gewerblichen ober landwirthichaftlichen Bweden mit mechanischen Borrichtungen und borberrichend bolgernem Triebwerte und eifernen gangbaren Zeugen;
- g) Gebaube ju Nieberlagen von brennbaren Stoffen in mehr gefodertem und beshalb leichter entgunblichem Zuftanbe\*);
- h) Gebaube, in welchen nur zeitweilig theatralifche Borftellungen gegeben werben.
- Bu ber vierten Abtheilung geboren :
- a) Gebaube mit Borrichtungen jum Erwarmen feichter entgunbbarer Fluffigfeiten und Stoffe;
- b) Bebaube jur Berarbeitung brennbarer Stoffe in nicht gelodertem Buftanbe bei vorberrichenb bolgernen Sulfemafdinen und gangbaren Beugen;
- c) Gefaute jur Berarbeitung brennbarer Stoffe in gelodertem Buftanbe bei vorherrichend eifernen Sulfsmafdinen und eifernen gangbaren Bengen;
- d) Gekande mit Mublen- und Sagewerten aller Art, Schleifereien und bergleichen mit vorherrichend eifernen Triebwerten und gangbaren Rengen;
- e) Geblude zu gemerblichen und landwirthichaftlichen Zweden mit niechanischen Borrichtungen und vorherrichend holzernen Triebwerten und bergleichen gangbaren Zengen;
- f) Gebaute gu Magazinen und Nieberlagen leicht entzunblicher Stoffe und Fabritate, ausschließich ber explobirbaren Stoffe;
- g) Gebaude ju Scheunen und Futterraumen bestimmut, mit nicht maffin abgeschiedenen Stallen \*);
- h) Gebaube mit Einrichtungen jum Baarentrodnen mittelft birecter Ofenbeigung ober Deigung mit erwarmter Luft, bei nicht leichter Entzunbbarfeit bes Stoffes, ingleichen Darren aus nicht völlig unverbrennbarem Materiale bestehenb, sowie Rauchvarren.
- In bie fünfte Abtheilung werben eingereiht:
- a) Gebanbe gur Fabritation von Lad und Firnif farben, Druderfcwarge, wenn bie Balfsmafdinen vorberrfchend bolgern find, ingleichen Bechnitten;
- b) Gebaube jur Berarbeitung brennbarer Stoffe in gelodertem Buftanbe, bei vorherrichenb hölzernen Bulfsmafdinen und holgernen gangbaren Beugen;

<sup>\*)</sup> Anmerkung. Ausgenommen hiervon find bie im Iften Abichnitte 2te Abibeilung naber bezeichneten Gebande landwirthicaflicher Gehöfte.

- c) Gebaube mit Mühlen- und Gagewerten aller Art, sowie Soleisereien und bergleichen mit vorherrichend hölgernen gaugbaren Beugen und bolgernen Triebwerten;
- d) Schaufpielbaufer mit Bafferbrudwerten.

Enblich geboren in Die fechfte Abtheilung:

- a) Fabrifen und Nieberlagen von Bundwaaren und Bundrequifiten, mit ben bagu geborigen Substangen und Praparaten;
- b) Fabriten und Niederlagen von Minerals und atherischen Delen, sowie von brennbaren Gafen;
- c) Schaufpielbaufer obne Bafferbrudmerte.

Done Ginfluß auf bie Erhöhung ber Beitrage für bie Gebaube bleiben:

- a) alle bybraulifden Umtriebsmafdinen, ale: Bafferraber, Turbinen und bergleichen;
- b) Bafferpumpwerte jeder Art mit ben zugehörigen Röhrenleitungen und Refervoirs;
- c) alle metallenen und aus nicht brennbaren Stoffen bestehend Maschinen und Getätischaften obue Feuerungsanlagen, welche nicht brennbare Stoffe verarbeiten, z. B. Dampfmaschinen ohne Resiel, eiferne gangbare Zeuze, eiferne, lebiglich in Metall arbeitenbe Sulfswertzuge ber Maschinen, Fabriten und bergleichen;
- d) metallene Dampf- und Bafferleitungeröbren:
- e) alle ber fogenanuten Sausinduftrie und bem handwerksmäßigen Betriebe augehörigen Mafchinen, Apparate und Betriebsgerathichaften.

Aus ben verschiedenen gedachten directen Gesahren sind durch Combinationen die Beitragscalfen berechnet worden, in welche ein jodes Gebaude nach dem Grade seiner directen Gesahr zu stehen tommt und haben sich darnach sitt die Gebaude der siene Benutungungs ober Betriebsart 34, mit allen Geschorserhöhungen aber 69 verschiedene Beitragsclassen expeden,

Für die Berminderung der Gefährdung, welche durch Bligableitungen gewonnen wird, ift allgemein anzunehmen, daß Gebäude mit Bligableitungen gegen solche von gleicher Urt ohne derzleichen um eine Beitragsclasse nieder je nieder gen ftellen sind. Aus drejem Grunde mußte in der beigefügten Tadelle sub III, A mit der Ilten Beitragsclasse begonnen werden, indem sich durch die Berüdsichtigung der Bligableitung die Iste Beitragsclasse sejonnen werden, indem sich

Daß die 16 Beitragsclassen 1, 40, 42, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 67 und 68 in der augezogenen Tabelle nicht vorkommen, obgleich die Alassen bitt 69 gehen, ertlärt sich aus den Reihen, welche die Combinationen der Berhältnisse unter sich bitden und welche, in ganzen Zassen ausgedräft, dies Beitragsclassen und welche, in ganzen Zassen ausgedräft, dies Beitragsclassen im ganzen Zassen

ergeben, weshalb eigentlich ohne Berudfichtigung ber Blitableitungen nur 53, mit biefen aber 62 Claffen in Anwendung fommen.

Nach diesen Grundsagen ist für die Gebäude die bereits vorstehend angezogene Beitrageclassificationstabelle sub III. A ausgestellt worden.

Die zwei haupthorizontalfpalten berfelben, A und B, umichließen bie Beitragsclaffen nach ben Gefahren sub A und B.

Die erste breite Berticalspalte enthalt bie mit römischen Zissen Geseichneten Abibeilungen ber Gebäube, in welche bieselben nach ihrer Benuhungs- ober Betriebsart nach ber im Eingange sub F gedachten Gesahr und Bestimmung zu stehen tommen.

Die zweite größere, in 10 tleinere getheilte Berticasspalie enthält die Beitragsclassen für bie Gebäude mit harter Bedachung nach ber Quantität ihrer verbrennbaren Theile von 11 gu 316 gerechnet (sub C und E) und

bie britte größere, ebenfalls in 10 Heinere getheilte Berticalfpalte bie Beitragsclaffen für bie Gebaube mit wei der Bebachung in gleicher Abfufung wie bie zweite (sub D und E).

Die Benutung ober Betriebsart eines jeben Gebäudes, die Beschaffenheit seiner Feuerungsanlagen, die Quantität seiner verbrennbaren Theile, die Bedachungsart und ob das Gebäude mit Bitgableitung versehen ist, ergiebt sich aus den Unterlagen zu den bermaligen Brandversicherungskatastern sammt dazu gehörigen Nachträgen.

## II. Beitrageclaffification ber bloe verficerungefähigen Objecte.

Die Claffification ber bem laudwirthicaftlichen, Fabrit- und gewerblichen Betriebe angeborigen versicherungsfähigen Apparate, Majchinen und Gerathe hangt ab:

- a) von der Claffenstellung der Gebaube, in welchen fic bergleichen Objecte befinden, und
- b) von ber mehr ober minber leichten Berftorbarteit biefer Objecte an fic.

Da bie meisten biefer Gegenftanbe verhaltnigmäßig leichter burch Beuer und Lofchanstalten au gerstoren ober boch ju beschädigen sind, als die bei den Gebauden als verbrenntar angunehmenden Theile, so bedingen sie auch eine höhere Classenstellung und gerfallen darnach überbaupt in zwei hauptarten, nämlich:

- 1) in Solde, welche ben zerftörbaren Theilen ber betreffenben Gebaube gleich zu achten, und
- 2) in Solde, welche verhaltnigmäßig leichter als bie Beftanbtheile ber Bebaube, in benen fie fich befinden, burch Feuer und Bofcanftalten zu beschäubgen und zu gerftören find.

Die Ersteren kommen in dieselbe Beitragsclasse des Gebäudes, in welchen sie sich befinden, die Anderen aber sind nach Maaßgabe ihrer mehr oder weniger leichten Zerstörbarkeit in 5 verschieden Kategorien getheilt und bilden mit der ersteren überhaupt 6 Kategorien.

## Diemach geboren:

#### ju ber I. Rategoriet

- a) alle Seizungsvorrichtungen zu industriellen Zweden, insoweit solche nicht ale Zubehör bes Gebaubes zu betrachten und in Nachstehenbem barüber leine besonberen Bestimmnugen getroffen find;
- b) bie in Brivatgebauben befindlichen Orgeln, Großuhren, Gloden u. f. m.;

## in bie II. Rategorie:

- a) bie Cupolofen ber Gifen- und Metallgiegereien ;
- b) bie Retorten, Conbenfations, und Reinigungsapparate, sowie bie Gasometer mit Bubehörungen ber Gasbereitungsanstalten;
- c) die Dampflessel, Braupfannen und alle librigen mit Feuerungsanlagen berfebenen metallenen Reffel und Pfannen, in welchen fich in der Regel Fluffigkeiten befinden;
- d) die vorherrichend eifernen Waffertaber und Turbinen, Die Dampfmafchinen, Die eifernen gangbaren Benge, Die Bafferbrudwerte mit ben zugehörigen Röhrenleitungen und Refervoirs?
- e) bie metallenen Dampf- und Bafferleitungeröhren;
- f) bie eifernen Gasleitungeröhren und Gasmeffer (Gasuhren) mit Brennern, Sahnen, Leuchtern und Zubehörungen;
- g) bie lediglich in Metall ober in nicht brennbaren Stoffen arbeitenben und in ber hauptfache felbst aus biefen Stoffen bestehenben Sulfswertzeuge ber Majchinenfabriten und bergleichen;
- h) bie Balgwerke und Schmiebehammer mit Zubehörungen ber Stabeifen- und Metallfabritation;
- i) bie metallenen Geblafe mit Bubebbrungen, sowie bie eifernen Rrabne ber Gifen- und Metallaieferreien;
- k) die sammtlichen burch Sand betriebenen Maschinen und die Apparate und Betriebsgerutsischaften ber sogenannten Hausindustrie, sowie des handvorksmuksigen Betriebs, einschließlich der durch Menschenkraft in Bewegung gesehten Buchdrucker- und lithogradbischen Preffen und bergeleichen;

#### in bie III. Rategorie:

a) bie in Solz ober in anderen brennbaren Stoffen arbeitenben, im Wesenklichen aus Gisen und Metall bestehenden Sulfswertzeuge ber Maschinenbauanstalten und ber sonstigen berartigen Fabriten;

- b) die vorheurschend and Eifen bestehenden und mit eisemem Triebwerte versehenen Maschinen ber Zwirnereien, Wirkereien, Webereien, Walten, Appreturanstalten und bergleichen;
- c) bie Buchbruderpreffen und bergleichen Dafdinen mit medanifdem Betriebe;
- d) bie vorherrichent aus Gifen bestehenben gangbaren Zeuge ber Papiermublen und Bavierfabriten:
- e) bie vorherrichend aus Metall bestehenben Maschinen ber Kattun- und Zeugbrudereien, ber Kammgarnspinnereien und mechanischen Wollfammereien;
- f) bie Apparate und Betriebsgerathicaften ber Branntweinbrennereien, Deftillationsanftalten und ber demifden Rabrifen und Raboratorien:
- g) bie jum Betriebe ber Landwirthichaft bienenben, an einer bestimmten Stelle im Betriebe befindlichen Majchinen;

### au ber IV. Rategorie:

- a) bie in holf ober in anderen brennbaren Stoffen arbeitenben und im Wefentlichen selbst aus Bolg bestehnten Gulfewertzeuge ber Waldienenbauenstalten und ber sonstigen bah nebbrigen Babrilen, einschließlich ber vorherrichend aus Bolg bestehenben gangbaren Zeuge ber Babriemiliblen und Babiersfabrifen;
- b) die vorherrichend aus holg bestehenden und gang ober theilweise mit holgernem Triebwerke bersehen Maschinen der Zwirnereien, Wirkereien, Webereien, Walten und Appreturanstalten und bergleichen;
- bie vorferricent aus hofz bestehenben und theilmeise ober gang mit hölgernem Triebmerte versehenen Maschinen ber Kattun- und Bengbrudereien und ber Kammgarnspinnereien;
- d) die vorherrichend aus Eisen und Metall bestehenden und mit eisernem Triebwerke verfebenen Walchinen ber Spinnereien von Baumwolle, Flachs, hanf oder Werg und ber Streichgarnspinnereien reiner Schafwolle ohne Beimischung von Baumwolle:
- a) die Mahimilifen jeder Art, sowie die Delmuflen, Bod- und Stampfwerle mit vorherrichend eifernem gangbaren Zeuge, ingleichen die Delraffinerien;
- f) bie Mafchinen und Betriebsgerathichaften ber Buderfiebereien und Raffinerien;

## gu ber V. Rategorie:

a) die worherrichend aus holz bestehenden und gang ober theilmeise mit balgernem Triebwerte versehenen Maschinen ber Spinnereien von Baumwolle, Flachs, hanf aber Werg und ber Streichgarnspinnereien reiner Schafwolle, ohne Beimifchung von Baumwolle;

- b) bie borfertifiend aus Eifen bestehent und mit eifernem Triebwerte verfehenen Mafchinen ber Streichgarufpinnereien von Schafwolle mit Baumwolle gemifct, die fogenannten Bigogne-Spinnereien, sobald bie Wolfe in einem besonderen Locale, getrennt bon ben ibrigen Maschinen fleben;
- c) bie vorherifdenb holgernen gangbaren Benge ber Mahlmufien jeber Art, ber Delmublen, Rod- und Stampfwerke;
- d) bie Schneibemublen und Fournierfagen mit vorherrichend eifernen Beftanbtheilen und eifernen Triebwerten;
- e) bie Mafdinen und Gerathicaften ber Flachebereitungeanftalten mit vorberrichenb eifernen Gestellen;

### au ber VI. Rategorie:

- a) die vorberzichend aus holg bestehenben und theilweise ober gang mit bolgernem Triebwerte verschenen Maschinen ber sogenannten Bigogne-Spinnereien, sowie auch dann, went die Wosse Bigogne-Spinnereien in einem und bemfelben Locase mit ben übrigen Maschinen stehen;
- b) bie Schneibemuffen und Fournierfagen mit vorherrichenb bolgernen Bestandtheilen und bolgernen Triebmerten;
- c) bie Mafdinen und Gerathidaften ber Flachsbereitungsanftalten mit vorherrichenb bolgernen Beftanbtbeilen;
- d) alle borberrichend ober burdigungig holfgernen Triebwerte und gangbaren Beuge in fammtlichen Fabriten;

e) bie Mafdinen und Gerathichaften ber Bunbmaaren- und Bunbrequifiteufabriten.

Soviel sich aus den über die Sefährbung der in den mehrernöhnten seche Kalegorien aufgesibrten versicherungsfähigen Objecte bisder gemachten Erschrungen abseiten lät, erwöht sich Geschr in den sind sehren Kalegorien je um zu dergestalt, daß die versicherungsfähigen Objecte der I. Kategorie mit deutselken Eiche Geschaube, in welchem sie sich befinden, diejenigen der II. Kategorie aber mit einem Zuschlage von circa zu, der III. Kategorie mit zu der V. Kategorie mit zu der V. Kategorie mit zu der V. Kategorie mit zu der V. Kategorie mit zu dereite den find.

Siernach find bie Beitragsclassen ermittelt worben, in welche bie in ben lebten fünf Kategorien ausgeschiern Objecte gegen biejenigen ber Gebaute, in welchen sie fich besinden, zu siehen sommen und baraus hat fich bie Beitragsclassisischen stabelle ber versicherungsfähigen Gegenstände sub III B ergeben.

Raφ berfelben würden an fich für die 62 Beitragscfassen der Gebäude überhandt 209 Beitragsbuden ausmichnen sein. Σα jedoch folgende 58 Beitlen, nämlich: 91, 99, 102, 108, 112, 115, 117, 121, 126, 130, 132, 133, 139, 141, 144, 147, 148, 150, 152, 154, 156, 157, 159, 160, 162, 165, 166, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 180, 182, 183, 184, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207 und 208, durch die Genübination der Berfüllnisse unter sich und vorgen der Bestimmung nach gangen Jahsen in den Reißen nicht versemmen, so ergeben sich im Sanzen 209 — 58 = 151 Beitragseschsien sich versemmen, so ergeben sich versemmen, so ergeben sich im δen Reißen nicht versemmen, so ergeben sich im δen Reißen nicht versemmen, so ergeben sich im δen Reißen nicht versemmen. Heitragseinseiten wir den in fortsausenden Nummern 1 — 151 in der Tackelle III, C angegebenen Beitragseinseiten.

(Siebe übrigene bie Erläuterung im Schluffate sub III.)

Die erste, siebente und dreizehnte mit den römischen Ziffern I bezeichneten Berticalspatten biefer Beitragselassischaften bie 62 Beitragselassen der Gekaube, wie sich solche aus der Beitragselassischaften bet Beitragselassischaften bei der Beitragselassischaften bei der Beitragselassischaften bei der fich bie berischen Beitragselassischaften bei der fiche und bei der fich bei der fiche und bei der fich bei der fiche und bei der fich bei der fiche und bei der fich bei der fiche und bei der fich bei der fiche und bei der fiche und bei der fiche und bei der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche der fiche

Die anderen, mit ben romifchen Biffern II, III, IV, V und VI überfchriebenen Bertical-fpalten enthalten bie jeber ber Rategorien entsprechenben Beitragsclaffen.

#### III. Bestimmung ber Beitragseinheiten.

Das zur Bebingung gestellte Unterstügungsprincip bestimmt, baß bie nicht massiven Gebäube unter weicher Bebachung, obne besonbere Gesabreerbähung burch ihre Benut und ung ober Betriebsart bas 17 gache ber Beitragseinheiten bon ber niedrigsten Beitragseinheiten bon ber niedrigsten Beitragseinheiten bei berichreiten.

Da nun diese bedingenden Gebäude in die 34 Beitragsesassen gir stehen kommen, so erhält man, wenn die erste Beitragselasse aus practischen Gründen für die Berechnung mit zwei Beitragseinheiten beginnt, sur die 34ste Casse  $2 \times 17 \frac{1}{2} = 35$  Beitragseinheiten. Da nun jede Beitragslasse un eine Einheit steigt, sobetragen die Conseiten für die Beitragslasse classe wir allen Gefahrserhöhungen 70, und für die höchste ber berscherungsstäßigen Obiecte 210 ober das Orteigade der böchten Gebaudeeinheiten.

Die Tabelle ber Beitrageeinheiten von 100 Thalern ber Berficherungefumme sub III, C ergiebt fich baraus von felbft.

Die erfte, britte, fünfte und fiebente Berticaspale enthalten bie aus ben Tabellen sub III, A und B gefundenen Beitragsclaffen, nud die zweite, vierte, sechste, achte und zehute Berticasspasse bie zu biesen gehörigen Beitragseinheiten von 100 Thalern Berficherungssmume.

1862.

In biefe Tabelle ift nur die Jahl der 151 wirklich in Anwendung kommenden Beitragsclaffen (vergl. den II. Abschnitt) aufgenommen worden, indem die Beitragsklassengenaften ununterfröchen und ohne Ridsschauf dur die einzelnen von Classe 91 an unberührt bleibenden Beitragssussen von 1 bis 151 fortgefeyt, dadei aber die den beitragsstussen Beitragsstusen, sür welche die ununterbröchene Classengablenweise substitutie ist, wirklich zusallenden Beitragseinheiten in Ansat gebracht sind.

# Ш.

# Cabellen

über

# die Classification der Berficherungsobjecte

bei ber Landesimmobiliar = Brandverficherungsanftalt.

Α.

Bestimmung ber Beitrageclaffen fur Die Bebaube.

B.

Bestimmung der Beitragsclaffen fur Die versicherungsfähigen, dem Fabrit., Gewerbs. und landwirthichaftlichen Betriebe angehörigen Gegenstäude.

C.

Bestimmung der Beitragseinheiten fur jede Claffe von 100 Thalern Berficherungsfumme.

## A. Gebaube,

| welche zu ber nach-<br>ftehenben                           |      |                                     | tein, | Bie  | geln | Da<br>, Scappe | hiefe | r, 9 |      |       | bon         | Etr<br>Bret | ођ, 8 | Rohr  | eiche<br>, Ho<br>warte<br>Me | ge u | nb 8     | չ<br>կան | chind<br>'scher | eln,       |
|------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-------|------|------|----------------|-------|------|------|-------|-------------|-------------|-------|-------|------------------------------|------|----------|----------|-----------------|------------|
| Benutungs.                                                 |      | im Betrage ber verbrennbaren Theile |       |      |      |                |       |      |      |       |             |             |       |       |                              |      |          |          |                 |            |
| ober                                                       | bie  |                                     | - 1   |      |      | über           |       |      |      |       | bis         |             |       |       |                              | über |          |          |                 |            |
| Betriebsart<br>gehören                                     | 1/10 | 1/10                                | 2/10  | 3/10 | 4/10 | 0/10           | 6/10  | 7/10 | 8/10 | 9/10  | 1/10        | 1/10        | ²/1 o | 3/10  | 4/10                         | 6/10 | 6/1 o    | 7/10     | 8/10            | 9/10       |
| • ,                                                        |      |                                     |       |      |      | bet            | 3 30  | itwe | rthe | 8 00  | m g         | anze        | n G   | ebäu  | be                           |      |          |          |                 |            |
| A. ohne ober mit<br>vorschriftsmäßigen<br>Feuerungsanlagen |      |                                     |       | *    |      | gel            | þörer | in į | пафі | teben | be <b>L</b> | Beitz       | agsc  | laffe | n:                           |      |          |          |                 |            |
| I. Abtheilung                                              | 2    | 6                                   | 8     | 10   | 11   | 12             | 13    | 14   | 15   | 17    | 6           | 9           | 11    | 13    | 15                           | 17   | 19       | 21       | 24              | 26         |
| II. "                                                      | 3    | 8                                   | 10    | 12   | 14   | 15             | 16    | 17   | 19   | 21    | 8           | 11          | 14    | 16    | 19                           | 21   | 23       | 26       | 29              | 32         |
| III. "                                                     | 4    | 9                                   | 12    | 14   | 16   | 18             | 19    | 20   | 22   | 25    | 9           | 13          | 16    | 19    | 22                           | 25   | 27       | 30       | 34              | 3          |
| IV. "                                                      | 4    | 11                                  | 14    | 16   | 18   | 20             | 22    | 33   | 25   | 28    | 10          | 15          | 19    | 22    | 25                           | 28   | 31       | 35       | 39              | 4          |
| V. "                                                       | 5    | 12                                  | 16    | 18   | 20   | 23             | 25    | 26   | 28   | 32    | 11          | 17          | 21    | 25    | 28                           | 32   | 35       | 39       | 44              | 41         |
| VI. "                                                      | 5    | 13                                  | 17    | 20   | 22   | 25             | 27    | 29   | 31   | 35    | 12          | 18          | 23    | 27    | 31                           | 35   | 39       | 43       | 49              | 5          |
| B. mit nicht<br>vorfdriftsmäßigen<br>Fenerungsanlagen.     |      |                                     | -     |      |      |                |       | 140  |      |       |             | - Contract  |       | -     |                              |      | ha wagan | bec.no.  | area            | A possible |
| I. Abtheilung                                              | 5    | 8                                   | 10    | 12   | 14   | 15             | 17    | 1,9  | 20   | 22    | 8           | 11          | 14    | 17    | 20                           | 23   | 26       | 29       | 32              | 3          |
| П. "                                                       | 6    | 10                                  | 13    | 15   | 17   | 19             | 21    | 23   | 25   | 27    | 9           | 14          | 17    | 21    | 25                           | 28   | 32       | 35       | 39              | 4          |
| III. "                                                     | 7    | 12                                  | 15    | 17   | 20   | 22             | 25    | 27   | 29   | 32    | 11          | 16          | 20    | 25    | 29                           | 33   | 37       | 41       | 46              | 4          |
| IV. "                                                      | 8    | 14                                  | 17    | 20   | 23   | 25             | 28    | 31   | 33   | 36    | 12          | 19          | 23    | 28    | 33                           | 38   | 43       | 47       | 52              | 5          |
| v. "                                                       | 9    | 16                                  | 19    | 22   | 26   | 28             | 32    | 35   | 37   | 41    | 14          | 21          | 26    | 32    | 37                           | 43   | 48       | 53       | 59              | 6          |
| VI. "                                                      | 10   | 17                                  | 21    | 24   | 28   | 31             | 35    | 39   | 41   | 45    | 15          | 23          | 29    | 35    | 41                           | 47   | 53       | 59       | 65              | 6          |

### Regeln bei der

<sup>1)</sup> Bebes unter einem Budftaben und mit einem befonberen Beitwerthe cataftrirte Gebaube ober andere verficherte Object ift fur fich ju claififeiren.

für fich ju elassisseiten 200 gene Breden benut, so wird bie Frueregefahr nad Daaggabe ber gefahrvolleren Benutunge ober Betriebart bestimmt.

<sup>3)</sup> Beres nur theilmeife mit hartem und theilmeife mit welchem Material gebedte Gebaube ift als Gebaube mit welcher Bebachung gu betrachten.

<sup>4)</sup> Rit ein Gekaube mit Blipableitung verfeben, fo wird baffelbe um eine Claffe niedriger eingereiht, als in der Tabelle aub A angegeben ift.

# B. Berfiderungsfahige Gegenftanbe

ber

| _  |     | _    | -   |    |     |    |     |      |     |    |     |    |     |      |     |    |     |
|----|-----|------|-----|----|-----|----|-----|------|-----|----|-----|----|-----|------|-----|----|-----|
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | I. | II. | III. | IV. | v. | VI. | I. | II. | III. | IV. | v. | VI. |
|    |     |      |     |    |     |    |     |      |     |    |     |    | l . |      |     | 1  | ļ.  |

## Rateaprie

asharan in nachitehanda Maitraaselaffan

| Per cum | 70 The Real Property lies |    |    |    | ,  | gehöre | n in n | achitel | henbe | Beitra | geclaffe | : n | -  |     | -   |     |     |
|---------|---------------------------|----|----|----|----|--------|--------|---------|-------|--------|----------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 1       | 2                         | 3  | 4  | 5  | 5  | 22     | 32     | 41      | 50    | 59     | 68       | 43  | 61 | 79  | 95  | 109 | 121 |
| 2       | 4                         | 5  | 6  | 7  | 8  | 23     | 33     | 43      | 52    | 62     | 71       | 44  | 62 | 80  | 97  | 110 | 122 |
| 3       | 5                         | 7  | 8  | 10 | 11 | 24     | 34     | 44      | 54    | 64     | 74       | 45  | 64 | 82  | 99  | 112 | 125 |
| 4       | 6                         | 8  | 10 | 12 | 14 | 25     | 36     | 46      | 57    | 67     | 77       | 46  | 65 | 84  | 100 | 114 | 127 |
| 5       | 8                         | 10 | 13 | 15 | 17 | 26     | 37     | 48      | 59    | 70     | 80       | 47  | 67 | 86  | 102 | 116 | 129 |
| 6       | 9                         | 12 | 15 | 18 | 20 | 27     | 39     | 50      | 61    | 72     | 83       | 48  | 68 | 88  | 104 | 118 | 131 |
| 7       | 11                        | 14 | 17 | 20 | 23 | 28     | 40     | 52      | 63    | 75     | 86       | 49  | 69 | 89  | 105 | 120 | 132 |
| - 8     | 12                        | 16 | 19 | 23 | 26 | 29     | 41     | 53      | 65    | 77     | 89       | 51  | 72 | 92  | 109 | 123 | 135 |
| 9       | 13                        | 17 | 21 | 25 | 29 | 30     | 43     | 55      | 68    | 80     | 91       | 52  | 74 | 94  | 110 | 125 | 136 |
| 1.0     | 15                        | 19 | 24 | 28 | 32 | 31     | 44     | 57      | 70    | 83     | 94       | 53  | 75 | 96  | 111 | 127 | 137 |
| 1.1     | 16                        | 21 | 26 | 31 | 35 | 32     | 46     | 59      | 72    | 85     | 97       | 54  | 76 | 97  | 113 | 128 | 139 |
| 12      | 18                        | 23 | 28 | 33 | 38 | 33     | 47     | 61      | 74    | 88     | 99       | 55  | 78 | 98  | 115 | 130 | 140 |
| 13      | 19                        | 25 | 30 | 36 | 41 | 34     | 48     | 62      | 76    | 90     | 101      | 58  | 82 | 103 | 120 | 134 | 143 |
| 14      | 20                        | 26 | 32 | 38 | 44 | 35     | 50     | 64      | 79    | 92     | 104      | 59  | 83 | 104 | 121 | 135 | 144 |
| 15      | 22                        | 28 | 35 | 41 | 47 | 36     | 51     | 66      | 81    | 95     | 106      | 61  | 86 | 107 | 124 | 137 | 146 |
| 16      | 23                        | 30 | 37 | 44 | 50 | 37     | 53     | 68      | 83    | 97     | 108      | 62  | 88 | 108 | 126 | 138 | 147 |
| 17      | 25                        | 32 | 39 | 46 | 53 | 38     | 54     | 70      | 85    | 99     | 110      | 64  | 90 | 110 | 125 | 141 | 148 |
| 18      | 26                        | 34 | 41 | 49 | 56 | 39     | 55     | 71      | 87    | 100    | 112      | 65  | 91 | 111 | 130 | 142 | 149 |
| 19      | 27                        | 35 | 43 | 51 | 59 | 40     | 57     | 73      | 90    | 103    | 114      | 68  | 95 | 116 | 133 | 144 | 150 |
| 20      | 29                        | 37 | 46 | 54 | 62 | 41     | 58     | 75      | 91    | 105    | 117      | 69  | 96 | 117 | 134 | 145 | 151 |
| 21      | 30                        | 39 | 48 | 57 | 65 | 42     | 60     | 77      | 93    | 107    | 119      |     |    |     |     |     |     |
|         |                           |    |    |    |    |        |        |         |       |        |          |     |    |     |     |     |     |

#### Einschätung.

- 5) Bilhableitungen werben nur fur biejenigen Gebaube in Rechnung genommen, auf welchen fich biefelben befinden.
- 6) Wenn unter ein und berfelben Zeilwerthefumme fich verficerungefähige Gegenftanbe verschiedener Rategorien befinden, fo wirb bie Beltragerlafie ftete nach ber bober beften erten Rategorie beftimmt.
- 7) Die erfte Rategorie ber verficherungsfabigen Gegentaube fällt mit ben Claffen A gusammen, baber bie Beitrageeinbeiten nur nach ber Glaffe, in welche bas betreffenbe Gebaube gehört, in Rechnung zu beingen find.

# C. Beftimmung ber Beitragseinheiten

für jede Claffe von 100 Thalern Berficherungefumme.

| Bei:    | trage=    | Beit    | ragë:     | Bei     | rage=     | Bei     | rage.     | Bei     | trage.   |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|
| Claffen | Ginheiten | Claffen | Ginheiten | Glaffen | Ginheiten | Ctaffen | Giuheiten | Claffen | Gluheite |
| 1       | 2         | 32      | 33        | 63      | 64        | 94      | 96        | 125     | 138      |
| 2       | 3         | 33      | 34        | 64      | 65        | 95      | 97        | 126     | 139      |
| 3       | 4         | 34      | 35        | 65      | 66        | 96      | 98        | 127     | 141      |
| 4       | 5         | 35      | 36        | 66      | 67        | 97      | 99        | 128     | 143      |
| 5       | 6         | 36      | 37        | 67      | 68        | 98      | 101       | 129     | 144      |
| 6       | 7         | 37      | 38        | 68      | 69        | 99      | 102       | 130     | 146      |
| 7       | 8         | 38      | 39        | 69      | 70        | 100     | 104       | 131     | 147      |
| 8       | 9         | 39      | 40        | 70      | 71        | 101     | 105       | 132     | 150      |
| 9       | 10        | 40      | 41        | 71      | 72        | 102     | 106       | 133     | 152      |
| 10      | 11        | 41      | 42        | 72      | 73        | 103     | 107       | 134     | 154      |
| 11      | 12        | 42      | 43        | 73      | 74        | 104     | 108       | 135     | 156      |
| 12      | 13        | 43      | 44        | 74      | 75        | 105     | 110       | 136     | 159      |
| 13      | 14        | 44      | 45        | 75      | 76        | 106     | 111       | 137     | 162      |
| 14      | 15        | 45      | 46        | 76      | 77        | 107     | 112       | 138     | 164      |
| 15      | 16        | 46      | 47        | 77      | 78        | 108     | 114       | 139     | 165      |
| 16      | 17        | 47      | 48        | 78      | 79        | 109     | 115       | 140     | 168      |
| 17      | 18        | 48      | 49        | 79      | 80.       | 110     | 117       | 141     | 169      |
| 18      | 19        | 49      | 50        | 80      | 81        | 111     | 119       | 142     | 172      |
| 19      | 20        | 50      | 51        | 81      | 82        | 112     | 120       | 143     | 177      |
| 20      | 21        | 51      | 52        | 82      | 83        | 113     | 121       | 144     | 180      |
| 21      | 22        | 52      | 53        | 83      | 84        | 114     | 123       | 145     | 182      |
| 22      | 23        | 53      | 54        | 84      | 85        | 115     | 124       | 146     | 186      |
| 23      | 24        | 54      | 55        | 85      | 86        | 116     | 125       | 147     | 189      |
| 24      | 25        | 55      | 56        | 86      | 87        | 117     | 126       | 148     | 195      |
| 25      | 26        | 56      | 57        | 87      | 88        | 118     | 128       | 149     | 198      |
| 26      | 27        | 57      | 58        | 88      | 89        | 119     | 129       | 150     | 207      |
| 27      | 28        | 58      | 59        | 89      | 90        | 120     | 130       | 151     | 210      |
| 28      | 29        | 59      | 60        | 90      | 91        | 121     | 132       |         |          |
| 29      | 30        | 60      | 61        | 91      | 93        | 122     | 135       | 1       | 1        |
| 30      | 31        | 61      | 62        | 92      | 94        | 123     | 136       |         | ì        |
| 31      | 32        | 62      | 63        | 93      | 95        | 124     | 137       |         |          |

Bei ben Berficerungssimmen unter 100 Thalern, alle: 10, 20, 30, 40 u. i. w. bis 90 Thaler, werden die Einheiten in der Beise berechnet, daß jeder Brachfiel unter 1/4, führelt, sie v. im dere Brachfiel über 1/4, Cinheit, für eine volle Einheit in Ansaf fennnt, dagegen werden dei Berchecungsimmen von über 100 Thaler alle Bruchtiellen unter 1/4, gang weggelassen und Brachfiellen / 1/4, Einheit und Brachfiellen / 1/4, Einheit und Brachfiellen / 1/4, Einheit und Brachfiellen / 1/4, Einheit und Brachfiellen / 1/4, Einheit und Brachfiellen / 1/4, Einheit und Brachfiellen / 1/4, Einheit und Brachfiellen / 1/4, Einheit und Brachfiellen / 1/4, Einheit und Einheit ungefreit und Brachfiellen / 1/4, Einheit und Einheit ungefreit und Brachfiellen von der Verlagen von der Ver

# M. 78) Berordnung

gur Ausführung ber funf erften Abschnitte bes Gefetes, bas Immobiliar-Brandversicherungswesen betreffenb;

vom 23ften Muguft 1862.

In weiterer Ausstührung der die Bersicherung der Gebäude nebst Zubehörungen behandelnben stünf ersten Abschnitte des Gesess über das Immobiliar- Brandversicherungswesen vom heutigen Tage wird auf Grund § 141 besselben und mit Gr. Wajestät des Königs Allerhöchster Gesuchnigung hiermit Folgendes verordnet:

# Bum erften Abfchnitte.

(§ 1 bis mit § 17).

- § 1. Die Berficherung ber in ber Gesebesteilage sub I. nicht ausgeführten, und baber micht gutritissstigen, gegenwärtig aber noch bei ber Landebeinmobiliar-Brandverscheungen and Maschinen und gewerblichen Geräthschaften, er-lischt sperschen mit bem Schulfe bes Jahres 1864 ober schon früher, solad eine ber im § 4 bes Gesebes bemerkten Beränderungen eintritt, so daß vom Isten Jamuar 1865 an nur noch die in dem obengedachten Berzichnisse all gutritissship aufgesührten Gegenstände biefer Art verlichert bleiben.
- § 2. Gebande, welche langer als brei Jahre bestehen sollen ober fleben bleiben, find ben § 5 sub f bes Gefehes gebachten, ju vorübergebenben 3weden bestimmten Gebanden nicht beigugaften.

Dergleichen Gebaube find von und mit bem Iften Januar bes vierten Jahres ihrer Erbauung, bas Baujahr für voll gerechnet, als versicherungspflichtig zu behaubeln.

- § 3. Die bei ber Landesanstalt bermalen unter einem besonderen Buchstaden versicherten Gegenstände, deren Gesammtzeitwerth die Summe von 10 Thalern nicht erreicht (§ 6 des Gesesch), sind, insoweit sie nicht mit anderen Objecten in Berbindung stehen oder zu den Leteren nicht geschängen und mit diesen unter einer Summe versichert werden können, mit Eintritt der Wirsamstellung eine Brandversicherungscalaster, von der serneren Bersichtung anstallschlieben.
- § 4. Bu ber in § 7 bes Gefetes gebachten Erneuerung ber Berficherung ift auch ber Fall einer nothwendig werdenben Beränberung ber Werthsabichatung, ober ber Claffificirung gn rechnen.

Gesuche um Entlassung beitrittsfähiger Gegenstäube aus bem Bersicherungsverbande mit ber Landesanftalt (§ 7 bes Gesetes) sind von ben Eigenthumern bei ber Ortsverwaltungsobrigfeit anzubringen und von Letterer unter Beifügung ber bie betreffenden Catafterunterlagen entbaltenden Acten an Die Brandversicherungscommission einzuberichten.

§ 5. Ilm bas im zweiten Sage § 8 bes Gefetes verfetene gemische Berscherungen verhältnis zu verhülten, hat die Ortsverwaltungsobrigfeit die nach § 134 bes Gesetes über die bei dei Privatseuerverscherungsanssausalten genommenen Berscherungen einzweichenden Declarationen und Vossen mit dem Prandversichenungseataster der Landesanstalt zu vergleichen und die babei ober sonst vondherungen einzweichenden und bracken mit dem Prandversichenungseataster der Landesanstalt zu vergleichen und die babei oder sonst vondherung der Erhateren, gegen die Contravenienten nach Maansaac der einfalagenden Bestimmungen des Gesetses un verfahren.

Alle zur Zeit ber Bublication bes Gefehes bei Privatfenerversicherungeanstalten befiehenben Berlicherungen solcher nach § 4 Rr. 6 bes Gefehes gutrittsfähigen Gegenfande, welche bereits bei ber Landesanstalt mit versichert find, treten von und mit dem 1sten Juli 1863 auber Mirffamkeit.

Die betheiligten Bersicherten sind verpflichtet, die Ausschlung der hiernach nicht weiter zulässign Versicherungen zu besorgen nud baß solches geschehen, der Ortsvertwaltungsobrigkeit die mit Ende des Monats Juni 1863 nachzuweisen, die Lettere aber hat die Befolgung diefer Anordnung zu liberwachen.

- § 6. Diejenigen Personen, benen bei einem entstandenen Brande die Leitung der Feuerlöschanstalten auntlich obliegt, haben ungerechtsertigte und muthwillige Zerstörungen und Beschädbigungen von Berscherungsobjecten und einzelnen Teilen berzelben (§ 9 des Gefetes) zu
  verhindern und dassur zu sorgen, daß die Personen, welche sich dergleichen Bergeben zu Schule
  ben sommen sassen, soson das Bergeben des Brandes ermittelt, aufgezeichnet und beziehendlich zur Bestrafung angezeich werden.
- § 7. Den Antshaubtleuten liegt, außer ber Beforgung ber ihnen burch gegenwärtige Berorbnung ober in einzelnen Kallen burch bie Prantbersicherungscommifson besonders übertragenen Geschäfte im Allgemeinen bie Ausstick über bie Haubhabung ber Feuerlöschanstatten und ber Reuerboligie ob.
- § 8. In Begug auf Die Besorgung ber technischen Geschäfte ber Brantberficherungsanstalt sind Die Dier Regierungsbegirfe in Die aus ber Beilage aub IV ersichtlichen 29 Inspectionsberite abartbeilt.

Einem Jeben ber 27 Bezirke für Gebäubeversicherungen sieht ein im Fache bes Sochund Landbauwesens und einem Jeben ber beiben Bezirke für die Maschienwersicherungen eine im Maschienebausache gebildeter und geprüster Techniker vor. Diese technischen Beamten werden von dem Ministerium des Junern auf Borschag der Brandberschennungkommissionangestellt, führen das Diensprädicat: "Bezirkskrandberscherungsbinspecter" und sind zumächst. der Verudverscherungkommission, als deren Diensbesche, untergeordnet, den Orisbervalltumssohriafeiten und Keutervolleicommissionen aber coordinate. Mit ber Function ber am Sibe einer ber vier Kreisdirectionen angestellten Brandverficherungsinhectoren (bermalen isten Inspectionsbegirfe bes Bubiffiner, liten bes Oresbener, fiften bes Leipziger und Illten bes Zwidaner Regierungsbegirfs) ist das Dienspradicat: "Dberinspector" verbunden.

Die außerbem gegenwärtig noch als Brandversicherungsoberinspectoren prabicirten techniichen Anstaltsbeamten bleiben für ihre Person berechtigt, Diefes Dienstpradicat fortzusuben.

Mit ber Revision von Tagationen, Einschätzungen und Brandschädenwurderungen in den §\$ 41, 42 und 85 bes Gesehes gedachten Fällen ift jedesmal ein Oberinspector zu beauftragen (vergl. § 48).

- § 10. Filt die Alfgrenzung der Geschäftle zwischen ben bau- und maschinenverstäntigen Brandversicherungeinspectoren ift in Bezug auf die nach § 4 Nr. 6 des Gesehes bei ber Landesaustalt versicherungsfäbigen Gegenstände bas Regulativ (Beilage aub V) maafigebend.
- § 11. An ber Aussührung, Leitung, Beaufsichtigung ober sonstigen Beforgung von Privatbauen haben sich bie Prandversicherungsinspectoren nur inspweit zu beiheiligen, als ihnen von der Brandversicherungscommission, oder von den Veraldversichehren, beziehenblich in Gemässicht des Gesches, das Berfahren in Baufachen betreffend und der Aussührungsverordnung besselben, dag Auftrag ertheilt wird.
- § 12. Die gur Unterftugung ber Obrigfeiten, sewie gur Forberung ber Lanbesimmobiliar-Brandversicherungsanftalt in feuerpoligeilicher hinficht, ingleichen gur Leitung ber Feuerlöschanftalten bestellten Feuerpoligeicommissare nebst Stellvertretern behalten bis auf Beiteres ihre zeitherige Birtsamfeit.
- § 13. Die anberweite Afgreugung ber Feuerposigicommisseratobezieste und die Rebision der Instruction der Feuerposigicommissiare wird befonderer Anerdnung vorbehalten. Bis dabin fai es bei den bestehenden Einstäftungen und Borfdriffen zu bewerden.
- § 14. Die etwa immittest in einzelnen Fällen fich nötfig machenben Abanberungen in ber Diftrictseintheitung, sowie die Beränderungen, welche in ben Personen und mit ben Wochn-1862.

orten ber Feuerpolizeicommiffare und beren Stellvertreter vorfommen, find, nach erfolgter Genehmigung Seiten ber betreffenben Areisbirection, von den Amtshauptleuten durch die Amtsbildter zur öffentlichen Renntil zu bringen, auch der Brandversicherungscommission durch die Kreisbirection besant zu machen.

- § 15. Die Reigleoffen und Austöfungen in Brandversicherungsangelegenheiten werben in ben Gallen, in weichen beren Ansah überhaupt flatthaft ift, folgenbermaaßen bestimmt, und flub barnach au ben Acten zu flaubiren:
  - I. An Reiselosten für bie Mitglieber ber Ortsobrigkeiten und bie technischen Beamten obne Unterschied ber bienftlichen Stellung
- a) das tarifinksige Bersonengetd auf ber Gifenbash ber II. Wagenclasse, und außerbeun an Nebenansgaden bei bem Zugange jur Cischashn und bem Abgange von berseiben, und zwar wegen jobes Au- und Abganges zusammen zehn Neuaroschen.

Bo Gifenbahnen nicht benutt werben tonnen,

- b) das Personengelb ber Sif- ober Personen-Fohrhoften; und nur wenn in der Richtung ber Reise, oder zu ber Zeit, wo lettere notswendig wird, Posten nicht gehen, oder nicht benutt werden fonner.
- c) ber fur ein zweispanniges Lohngeschirr nach ber beizubringenben Bescheinigung wirtlich bestrittene Aufwand.

Wenn bei ben auswärtigen Gefcaften mehrere Beamte, welche bie Reise von einem und bemfelben Orte aus autreten, betheiligt find, fo haben fie fich in bem gub o bemertten Falle eines gemeinschaftlichen Fortkommens zu bebienen und erhalten biefes Fortkommen nur einfach vergütet.

- II. An täglichen Aussöfungen ober Tagegelbern, bei beren Berechnung ber Tag zu 24 Stunden, zwölf Stunden und barilber für einen bollen, weniger als zwölf Stunden aber für einen halben Tag gerechnet werden, gebühren
- a) ben Mitgliebern ber Orteverwaltungeobrigfeiten:
  - 2 Thir. 15 Mgr. Bf. bem Borftanbe,
  - 2 - bem Affeffor bei ben Berichteamtern und
  - 1 15 - bem Actuar oder Protocollanten;
- b) ben technifden Begirtebeamten:
  - 2 Thir. Rgr. Pf. in ben §§ 38 und 78 sowie in ben §§ 41, 42 und 85 bes Gefebes gebachten Fällen, wenn ber Reclamant die beranlaßten Kosten au bezahlen verkunden ift:
- c) ben Brandverficherungsoberinfpectoren aber
  - 3 Thir. Rgr. Bf. in ben § 41, 42 und 85 bes Gesetes bemerkten Fällen ohne Unterschied, ob bem Reclamanten bie Bezahlung ber Kosten

zuerkannt wird ober nicht, und zwar bei b und c einschließlich ber bamit verfundenen idriftlicen Arbeiten.

In Gallen ber § 38 bes Gelete gebachten Art hat ber technische Beamte ben ibm zubommentben Betrag für Fortionmen und an Auskölung bei Bertuft seines Anspruchs sosort auf bem Califrationsprotocolle zu liquibiren.

Werben auf einer und berselben Reistedur gleichzeitig mehrere bergleichen Catastrationen expedient, so ift bas Portkommen und ber Betrag ber Auskofing und zwar letztere nach Maafsgabe ber auf die einzelne Expedition verwendeten Zeit und Muse auf fammtliche betheiligte Antragkelter antheilig zu repartiren.

Bei Aushändigung ber Bersicherungsscheine find biese Kosten von den Autragstellern durch die Obrigkeit einzuziehen und darauf an den technischen Beamten porto - und kostenstrei abzuliefern.

Obrigfeitliche und technische Beamten haben weber Fortfommen noch Auslösung zu beans fpruchen, wenn die Expedition an dem Orte stattfindet, wo fie ihren Sit haben.

Eine Ausnahme hiervon findet nur iusoweit Statt, als in dem § 38 des Gesehes bemerkten Falle der Antragsteller berbunden ist, an den technischen Beamten für jede am Orte vorzunehmende neue Catastrirung eines Gebäudecomplezes eine Gebühr von überhaupt 10 Mgr. zu bezahlen.

# Bum zweiten Abichnitte.

§ 16. Die Annelbung gur Berficherung, ohne Unterschied ber Beranlassung bazu, bat, unter genauer Bezeichnung ber Gegenstände, entweder mündlich, oder mittelst schriftlicher Eingabe bei der Ortwoerwaltungsobrigleit zu erfolgen.

Bei munblicher Anmelbung ift barüber ein von bem Antragsteller mit zu unterzeichnendes Brotocoll aufzunehmen.

Ri bas angemelbete Berficherungsobject gang neu (aus rober Wurzel) entflauben, so ist baffebe sogleich mit ber bemjesben im Braubberficherungscatafter zu gebenben Nummer zu bezeichnen.

Tritt baffelbe bagegen an Stelle eines früheren, icon versichert gewesenen Gegenstandes, ober bat baffelbe nur eine, bie neue Anmedung bebingende Beränderung erlitten, so muß bei ber Anmelbung bie bisherige Bezeichnung im Brandbersicherungscatafter nach Nummer und Buchftaben mit angegeben werben.

§ 17. Bei versicherungsfähigen gewerblichen Geräthschaften und Maschinen muß ber Anneldung auch ein specielles Bergeichnig ber neu und beziehenblich anderweit zu casalirirenben Gegenfähne mit Anache ibere Acht und ibere Bestimmung, sowie der Genfernummern und Buchftaben ber Gebaube, in welchen fich bie Berficherungsgegenftanbe befinden, in boppelten Exemplaren beigefügt fein.

§ 18. Die Anmelbung tann zwar zu jeber Zeit, nuff aber bezüglich ber verficherungspflichigen Objecte innerhalb ber §§ 19, 20 und 21 bes Geseich vorzeschriebenen Frift erfolgen.

Bu thuntichser Bermeidung bon Berfaumniffen in ber Anmeldung haben die Ortsvervoaltungsobrigkeiten bie Betheiligten bei ber baupoligeilichen Genehmigung von Benkanten, ober von baulichen Beränderungen an ichon versicherten Objecten, anf die obgedachten gesehlichen Berfariften, sowie auf die nach §\$ 26 und 69 des Gesehes sie treffenden Berlufte aufmertsam zu machen.

§ 19. Die Anmelbescheine find nach bem Formulare sub VI auszusertigen.

Die Absertigung der Duplicate an die Brandversicherungscommission erfolgt unter Couvert. Bei gleichzeitiger Absendung mehrerer Anmeldescheine ist ein specielles Berzeichnis berselben beignisigen.

Den einzureichenden Unmelbescheinen fiber Mafchinen und andere Bewerbs- und Fabrifgerathfcaften ift bas Duplicat von dem § 17 vorgeschriebenen speciellen Berzeichniffe beignheften.

Auf bem am bie Brandversicherungscommiffion einzusenbenn Duplicate bes Anmelbe-

- § 20. Sinfichtlich ber Zusenbung ber Anmelbescheine an bie Berficherten finden bie allgemeinen, wegen ber Infination von gerichtlichen Zusertigungen geltenben gesehlichen Bestimmungen Anwendung.
- § 21. Die Berwaltungsobrigfeit hat zur Controlirung über die in ihrem Berwaltungsbegirte zur Bersicherung angemesteten Objecte und ber barüber ansgestellten Anmedescheine ein Register nach bem Schema unter VII zu halten und die erforberlichen Einträge in basselbe ziedental sofort und noch am Tage ber Anmeldung und beziehendlich ber Ausstellung bes Anmelbeschauf aus bewirfen.
- § 22. Desgleichen hat bieselbe über die nach § 26 des Gesebes verwirften Strafgelber nach bem Formulare sub VIII ein Register zu führen, diese alljährlich ben 15 ten December abzuschließen, die Beträge einzugieben und diese noch vor Ende December jeden Jahres mittelst Lieserschein unter Beiffügung einer Abschrift von bem besagten Register an die Brandversicherungskasse abzuschesen.

## Bum britten Abfchnitte. (§ 27 bis mit § 46.)

§ 23. Die Ermittelung und Feststellung bes Reubaus und Zeitwerthes ber Berficherungsobjecte, sowie bie Ginicatung (Classification) berselben und die Bestimmung ber Beitrags-

einheiten ift von bem technischen Beamten jederzeit an Ort und Stelle und auf Grund vorganiger, genauer Besichtigung, Aufnahme und Bermeffung ber betreffenden Gegenstände vorzunehmen.

- § 24. Der Eigenthumer ober beffen Stellvertreter hat babei entweber felbst, ober auf feine Soften bem technichen Beamten bie nothige Dulfe zu leiften, auch bleibt ihm anheimgestellt, zur vollfähnigen Beurtheilung bes Bauwerthes und resp. ber Anschaftungstoften ben preciellen Nachweis burch Borlegung ber Bauriffel, Koftenanschläge, Bau- und Dieferungscontracte, Rechnungen und bergeichen beimbringen.
- § 25. Bei der Berechnung des Neubaus und des Zeitwerthes sind stets die zur Zeit der Alfhagung am Drte gesteuden Materialienpreise und Löhne zu Grunde zu legen und die etwo flattsindenden eigenthömsichen Cockorefolituffe, durch voelche der Bauanswahm ist bedingt wird, nicht minder die Art und Beschaffensteit des Baues selbs zu bericksichtigen, bei der Bestimmung des Zeitwerthes aber ist überdieß noch der bauliche Zustand, das Alter, die besseringere Unterhaltung und die Abnuhung des Bersiederungsobjects mit in Anschlag zu beinaen.
- § 26. Die Ermittelung bes Neubau- und Zeitwerthes von Gebäuben hat fich sowohl auf die Souterrains und Reller, als auf ben gangen Oberban vom Fußboben bes Erdzeschoffes an aufwarts, einschließlich bes Ausbaues, sowie auf die außeren und ber Befchäbigung durch geuer ausgesehten Gebäudetheile an Freistuffen, Blipableitungen, Dachrinnen, Abfallrohre, Renfterlaben, Krufteraiter z. zu erftreden.
- § 27. Will ber Gebäubeeigenthumer, wie ihm nach § 28 Rr. 5 bei Gesethes freisteht, auch die vorsandenen Bergierungen und andere derartige Gegenstände des Luus, welche ohne Decinträchtigung der in dem Sthe des Baues ausgelprocenen Kunstidee zu entbehren und daher an sich bei der Schäung nicht zu berückschien sind, alse Wishbauerabeilten, plastische Drumannente, Statnen, Reliefs, "Tapeten, Goldeisten, Wande und Deckenmalereien, tinsstide Pusiboden (Wosial, Barquets und bergleichen), tünstliche Kamine, derzleichen Kochbeerde und Kochmassinen ze. mit versichen, so hat er oder bessel Welfen Seichverteter dies entweder vor der Abschaufglinen ze. mit versichen, so hat er oder bessel Welfen Seichverteter dies entweder vor der Abschaufgling bei dem technischen Beamten ausbrücklich zu beantragen, so daß noch bei der Welfdahung bei dem technische Verschaussellich zu beantragen, so daß noch bei der Welfdahung barauf Rückschaussellicht genommen werden kann.
- § 28. Die Ermittelung bes Neubauwerthes geschieht entweber burch specielle Berechnung (Beranschagung) nach ben bierunter geltenben allgemeinen tednisonen Regeln, ober aber burch summarische Bürberung, indem der Berth burch Bergeichung bes in Frage stehenben Berschierungsobjects mit anderen ibm gleichen ober abnlichen und bereits speciell abgeschätten Diecten bes Orts ober ber Raddearschaft feftgestellt wird.

Bur Unterlage für die fummarische Abschätzung dienen die von dem technischen Beginte nin Ansehung aller in feinem Begirte vorfommenden verschiedenen Geburdegaltungen, Maschinen u. f. w. vorgenommenen speciellen Probewürderungen und die im Algemeinen für die berfeidenen Gegenstände und die einzelnen Theile derfelden geltenden Normaspreise und Normalbantschlenftae.

- § 29. Zu ben nach § 25 bei jeder Abschaung zu berücksichtigenden besonderen und bitlichen Berkültnissen ist namentlich mit zu rechnen, von welcher Beschauftenbeit des Damanterial, die Bauaussschlen und der Ausban ist, ingleichen de etwa der Eigenthümer Rohmaterial an Steinen, Ledm, Sand zu, welches am Orte anderweit mit Nuhen nicht zu verwerthen ist, von seinem eigenen Grund und Boden entnommen und zum Baue verwendet hat, indem, wo dieß der Fall und das Berhältnis ein bleidendes ist, nur der wirkliche Auswaha an Gewinnungs. und Transvortsoften in Ansas fommen kann.
- § 30. Jum Bwede ber Classification, sowie zu größerer Sicherheit der Witberung der Brandschaben nuch der Reubau- und Zeitwerth eines jeden unter einem besonderen Buchstaben zu catastriereben Gebäudes in doppelter Weise selfgestellt werben, nämitsch:
  - a) mit Ginfdlug ber maffiben und unverbreunbaren Theile und
  - b) mit Ansichluß berselben, also lediglich nach ben verbrennbaren und leichter zerstörbaren, nicht melliven Gebanbetbeilen.

Zu

a) find gu rechnen:

alle Umfassungen, Giebel und Scheidungen, welche ohne holge ind au und baher burch gung augig aus behauenen ober Bruchfteinen, gebrannten, ober an ber Luft getrodneten Ziegeln, Schliebelen, Schliebelen, Sealtpijfee, ober aus Weller (gestampter Erbe ober Lehm) ober Lehmpasen Leine Art Lustziegeln von größerer Form mit Stroh und bergleichen vernengt) bestehen, serner bie steinernen und eisenen Treppeu, die auf umassiere Gesindungen wiedenden in Westellvechung, alle Verselschen Dachslatten, gang eiserne Dachoenstruction mit Wetallveckung, alle Arten Gewösse und Gewösse der die Arten Gewösse und Gewösse der die Arten der die Reicher und der die Arten Gewösse und Gewösse und Gewösse und Gewösse und Gewösse und Gewösse und Gewösse und Gewösse und Gewösse und Gewösse und gewösse und gewösse und gewösse und gewössen " die Gewösse und Gewösse und Gewösse und Vauerantern und Steinststäten, Gewösse und Mauerantern und Seteinstammern, sowie die auf massien Gestücktägern, Gewösse und Mauerantern und Seteinstammern, sowie die auf massienen Denamente, Statuen, Reliess und dergleichen, sowei die Gesenstände

Bu

b) geboren bagegen:

alle anderen, als die vorstehend unter a anfgeführten Bestantheile des Gebändes, namentlich asso die lunfassungen unter a ansgeführten Bestantplauf alles Mauerwert, welches mit Holzwert, (Sänlen, Schwellen, Rahmen, Riegeln u. f. w.) in der Art verbiniden iff, daß das Mauerwort ohne das Holzwert für sich allein oder getrennt davon nicht stehen kann, ferner die nicht auf massieus Mauerwert ge-gründeten, sowie des auf Polz geschleisten Schonleine, alle Adder, mit Ausnahme der auf eisener Dachconstruction ruhenden Metallbedahungen, nicht minder alle Urten von Ausbaugegenständen an höszernen Terpren, Orden, Husbödden, Orfen, Thüren, Fenstern der Betreistenden, einschließisch der zum Hausburten Doppetsenker, Kensterläden, eisenen Gebäude selchst aussendenten Oppetsenker, Kensterläden, eisene Sitter, äußerliche nicht massive Freitreppen, nicht massive Dach und andere Sinte, Blishbeitungen. Dachrinnen. Absörinzen. Mösalkrobre u. f. w.

Desgleichen bie mit zur Berficherung tommenben Gegenstände bes Luxus, soweit fie nicht oben unter a ben maffiven Beftanbtheilen gugegablt finb.

- \$ 31. Mus bemfelben Grunde ift es benunächft ersorberlich, bei Gebauben mit Kellern, ober anderen versicherungspflichtigen Substructionen biefer Urt ben Reubau- und Zeitwerts, einmal mit Guischluß und zum Anderen mit Ausschluß biefer Substructionen aufzustellen. Letterer sie dager der Wetter für den Debetau des Gedaubes. Wenn berfelbe von dem Gesamntwerthe des Gebaubes mit Einschluß der Substructionen abgezogen wird, so ergiebt sich ber Westert, welchen die letteren sir sich allein geben. Jedensalls muffen aus den Catasterunterlagen (Satasfrationsprotocoll) die Neudau- und Zeitwerthe für die Keller und anderen berartigen Substructionen, sowie für der Debetau erstählsich fein.
- § 32. Benn nach § 19 bes Gesehes die Catastration eines Gebäubes wegen Ingebrauchnahme bessellsten vor vollendung des Baues zu erfolgen hat, so ist die Abschung des Beubau- und Zeitwerses nur nach dem Zustande zu bewirfen, in welchem das noch unvollendete Gebande bei der Schäpung gesunden wird.
- § 33. Bei Ermittelung und Geststellung bes Zeitwerthes find noch folgende Gesichts-
- 1) Bei gang neuen Gebanben ober Zubefhörungen (§ 4 Rr. 6 bes Gefehes) gilt ber Reubauwerth zugleich als Zeitwerth. Wenn jedoch alte, schon gebrauchte Materialien ober bergleichen Ansbaugegenflände mit vertwendet worben und beieflen minder werthvoll als neue bergleichen sind, ind, ist der Minderwerth berefelben in Abzug zu bringen.
- 2) Bei nicht gang neuen Gebäuden ober anderen Berficherungsgegenstäuben ift hauptfachlich zu beruchfichtigen, ob biefelben in allen ihren Theilen noch in gutem, baulichen Befen er-

halten find und keiner Reparatur bebürfen, ober ob und welche Werthsverminderung sie in Folge vernachfässigner Inftantbaltung ober sonst better, Einflus der Witterung, Benutung, Construction und die Qualität der verwendeten, mehr oder minder der Abnuhung unterworfenen Baumaterialien u. f. w. erlitten faben. Es kann baser bei alten und solchen Berschere ungsobsecten, deren Baumaterialien nicht mehr in gang gutem Justande sich besinden, nur derzeinige Werts in Unschlag gebracht werden, den biese Baumaterialien nach billiger Schäung wirflich noch baben.

Auch das Arbeitstohn ift in diefem Falle nicht nach seinem vollen Betrage zu veranschlagen, sondern nur biefenige Luote desselben bei der Rutberung in Beridfictigung zu ziehen, welche bem Berhältniffe des Berthes der Baumaterialien nach Maachgabe ihrer bei der Schäung gefundenen Beschaffenseit zu bem Berthe, welchen dieselben im volltommen guten Zustande haben wultden, entforicht.

Bei gang aften, ber Ausbefferung nicht mehr fabigen und bem Berfalle entgegengehenben Gebauben und anderen Berfaderungsgegenftänden bestimmt sich ber Zeitwerth nur nach bem Bertibe berjenigen Baumaterialien, Ausbaugegenftände u. f. w, welche nach bei einem Wiederausbaue, ober einer Erneuerung brauchder fein, ober eine andere nuthfare Berwendung gestatten würden, sowie nach dem in gleicher Beise zu berechnenben Betrage der Arbeitslähne, unter Albug ber Abtragungsfosten.

- § 34. Bei Ermittelung bes Beitwerthes ber jur Berficherung gelangenben Mafchinen und anberen in biefe Rategorie geförigen versicherungsfäsigen Gegenftänbe find außer ben in § 33 gebachten Abnuhungsberbalftniffen auch bie Bertisven minberungen mit zu beruchsicht, wolche in neuen Erfindungen und Berbefferungen ibren Grund baden.
- § 35. In ähnlicher Beise wie nach § 29 bes Gesehes bie Zeitwerthe- und Bersicherungesummen abzurunden sind, milffen auch die Reuseunderthssummen in runden Zahlen und zwar in solden angesehe werden, welche bei einem Gesammtneubauwerste unter 100 Thalern in 5, ei einem höhrer aber von 100 Thalern an in 10 aufgeben. Die auskallenden Zwischen, summen von weniger als beziehendisch 2½ und 5 Thalern sind unberücksichtigt zu saffen und Mehrbeträge für volle 5 und 10 Thaler augunehmen.
- § 36. Bei ben über bie Ab- und Einfchähungen (vergl. bie Anweisung Beilage sub IX) in tabellarifcher Form aufzunehmenben Catastrationsprotocollen haben sich

bie Sauberftändigen Brandverficerungeinspectoren bes Formulars unter X, a und
bie machinenbauverftändigen bes unter X, b
au bebienen.

Das bagu erforberliche fchematifirte Papier wird ben Brandversicherungsinspectoren von ber Brandversicherungscommission auf Koffen ber Anstalt geliefert.

- § 37. Ueber jeden Ort find besondere Catastrationsprotocolle angusertigen und diese von der Obrigseit in besondere Acten zu bringen. Daffelbe gilt auch von dem Falle, wenn ein Ort aus mehreren Catastreabtheilungen, deren jede mit Nr. 1 anzusangen hat, besteht, oder in mehrere gestheilt wird.
- § 38. Gleicher Maasen ist über die Ab- und Einschätzung (Catastration) von dem technischen Beaunten sur jeden Ort und jede Catastratstheliung ein, dem Formularen § 36 sich anischlichendes Aufnahmeduch zu führen. Diese Aufnahmeduchen sind sie Jeden mann derftändlich und in Uebereinstimmung mit dem Catastrationsprotocolle zu hatten. Sie milisen außer den sieden der Geschündelseile (Substruction, Stockwerke, Dächer u.g. w.) sie jede Quadratelle Grundfläche nagenommenen Renbautosten, swie die den Meubautwerke des gangen Gebäudes und beziehenblich einzelner Theile des Gebeildelseile (Substruction, Stockwerke, Dächer u.g. w.) swohl eine als ausschießich des Wanerwerks rücksichtlich des Alters, Juflandes z. zur Zeit der Catastration gemachten, in Summen auszubrickenden Albeitges sie zur geit der Eatastration gemachten, in Seitwerthes, ein und ausschließlich der massiven und under Vereinung des Reubau- und Zeitwerthes, ein- und ausschließlich der massiven und under Vereinung der Areiben, nnter einem besonderen Buchsaben catastritien Bersicherungsobsecte nachweisen.

§ 39. Die Regeln, nach welchen bei bem Classifificiren und bem Berechnen ber Beitragseinheiten zu versahren ift, sind in ben Gesetheilagen sub II und III, A, B und C enthalten.

Bum weiteren Berftändniffe biefer Beilagen bient bas alphabetifch geordnete Berzeichniß sub XI ber in die II. bis VI. Abiheilung ber Benuhungs - ober Betriebsarten gehörigen Ge-baube, woraus die betreffende Abiheilung zu erfeben ift.

§ 40. Statt ber früher in den Catastrationsprotocollen den einzesnen Gebändecomplexen beigefügten Situationszeichnungen find von den Brandversicherungeinspectoren nach und nach aufammenhängende Ortsplane anzufertigen und in selbigen die vorsommenden Beränderungen in geeigneter und beutlicher Weise nachutungen.

An Orten, für welche bergleichen Plane noch nicht bestehen, find bie Situationszeichnungen einstweilen noch in ber bisherigen Beise bem Catastrationsprotocolle bei jedem Compleze beigufügen.

Diese Situationsplane find nach ben einzelnen Orten, beziehendlich Octstheilen in besonberen Mappen zu halten. Die erstmalige Anschaffung ber letteren ersolgt auf Koften ber Brandversicherungseasse. Die fernere Unterhaltung bagegen liegt als Berwaltungsauswand ben Ortsobrigktiten ob.

Die jur Anfnahme ber Plane benöthigten Meggefülfen, sowie bie babei erforberlichen Bfable, Stangen zc. haben bie betreffenben Gemeinben, wie bieber fcon, auf ihre Koften zu ftellen und zu beschaffen.

§ 41. Die viertelfahrlichen Friften, in welchen nach § 36 bes Gefetes bie Ortsverwaltungsobrigfeiten bie bei ihnen angemelbeten ober sonst ihnen befannt geworbenen, vollen-1802. 56 beten und beziehendlich anmelbepflichtigen Reubauten und Beränderungen an bereits versicherten Objecten ben betreffenden technischen Beamten behufs der Ab- und Einschätzung mitzutseilen haben, werden zwar in der Art hiermit sestgesselbelt, daß die Mittheilung der angemeldeten ober anmelbepflichtigen Baue auf die Monate

Marg, April und Mai bis gum 15ten Juni, Juni, Juli und August bis gum 6ten September, September, October und Nobember bis gum 15ten December, December, Januar und Rebruar bis gum 6ten Märg

bei Bermeibung der § 46 des Gesetes angebrohten Ordnungsstrase zu bewirken ist, es soll jedoch für Orte, wo viele Baue vorkommen und die Anmeddungen sich drangen, und wo Obrigsteit und Brandversicherungsinspector gemeinschaftlich ihren Sit haben, der Brandversicherungscommission ansnahmsweise nachgesassen in und Beschen, der Mandversicherung des Schastrationsgeschäfts auf besonderen Antrag des Bezirtsbrandversicherungsbispectors klützere
und nach Besinden monatliche Frisken, factt der viertelfährlichen, anzuvohnen.

Die § 46 des Gesehes angebrohte Ordnungsstrasse ist auch in dem Halle sur verwirft zu erachten, wenn die von der Brandversicherungscommission angeordnete kürzere Frist nicht innenebalten wird.

Bum Zwede biefer Mittheilungen genugt bie Uebersenbung einer einsachen Abschrift ber Cosennen 1 bis mit 8 bes Anmelberegisters (Beilage VII, § 21) sowie die Beilegung ber bie allgemeinen und Nachtragscatastrationsprotocolle enthaltenden Acten, serner ber Situationsplane und berzenigen Acten, in welchen sich die obrigkeitlichen Genehmigungen zu ben ausgesibrten Bauten und die zugeforigen Duplicate der Baurisse besinden.

§ 42. Die technischen Beamten hoben nach Eingang ber Annetbungen § 41 bie Albund Einschäftigung bergestatt ju beichsteunten, bag bie darüber aufzunehnenben Cataftrationsprotocolle sammt Unterlagen binnen längstens fünf Boden, bom Tage bes Eingangs ber obrigteitlichen Notification an gerechnet, an die Obrigsteit gesangen. Lettere hat über die bis zu
biefer Frist bei ihr nicht eingegangenen Catastrationsprotocolle sammt Unterlagen ber Brandversicherungscommission Angeies au erflatten.

Geboren mehrere Orte zu einem Berwaltungsbegirte, so hat ber technische Beamte bie Abfendung ber vorbefagten Schriften nicht erft nach ber Aussuführung ber Catastration in fammtlichen Orten, sondern nach und nach Ortsweise und sofort nach erfolgter Anfertigung bes betreffenden Ortscalastrationspretoefolls zu beforgen.

§ 43. Da es im Interesse ber Anflatt und ber Berficherten liegt, baß die neuen versicherungs- und classificationeffoligen Gegenstände und alle an ben versicherten Chiecten vorgetommenen Beränderungen so schnell als möglich zur Catastration gelangen, so ift es ben technischen Beamten unbenemmen, die ihnen bei ihrer Unwesenheit am Orte unmittelba von den Interessienten bezeichneten, catastrationsfähigen, aber nech nicht im Anmelberrgister aufge-

führten Objecte sosort mit zu catastriren, wenn nur der Anmeldeschein beigebracht wird. Es ist aber im Catastrationsprotocolle, daß die Ab- und Einschähung auf unmittelbaren Untrag ersolgt sei, besonders zu bemerken.

§ 44. Finden bie technischen Beanten bei Ausführung von Catastationen nicht angemeldete, nach §§ 19, 20, 22 und 23 bes Gefebes aber bereits anmelbepflichtig gewordene neue, ober veränderte und baher anderweit zu catastrirende Bersicherungsobjecte vor, ober werden ihnen bergeichen am Orte der ausguführenden Catastration bezeichnet, so haben sie derem Abund Einschäung zwar sosen in terzumehmen, dieselben jedoch in dem Catastrationsprotocolle ausbricklich als unangemelbet zu bezeichnen. In biesem Falle hat die Ortsvertwaltungsobrigkeit nach Eingang des betreffenden Catastrationsprotocolls nicht zu unterlassen, des Genlobiagn. nach Besinden, und Befinden, und Befinden, und Befinden, und

In bergleichen Fällen bebarf es ber Ansfertigung eines Anmelbescheines nicht, sonbern es ift sofort mit ber Ausstellung bes Bersicherungsscheines (§ 45), welcher bann zugleich die Stelle bes Anmelbescheines mit vertritt, zu versahren. Die Berpslichtung ber Canbesimmobiliar-Branbersicherungsanstalt zu Berglitung ber in § 9 bes Gesehres ausgesührten Schäben beginnt im vorgebachten Falle mit bem Tage, an welchem ber Betheiligte ben Bersicherungsschein emplangen bat.

§ 45. Die Bersicherungsscheine (§ 39 bes Gesehes) sind nach dem Formulare Beilage unter All auszufertigen und ben Bersicherten gegen Erlegung des nach § 51 des Gesehes zu leistendem Stüdseitrags auszuhändigen. Die Zusertigung der Bersicherungsscheine an die Bersischerten hot mit Rückschaft auf die in § 40 des Gesehes nachgeschsene Reckamationsfrist in der oben § 20 wegen der Anmeldescheine borgeschriebenen Weise zu ersolgen. Hir die Absendbersichen Der Duplicate au die Brandversicherungscommisson million gilt die § 19 getrossen Bestimmung, jedoch bedarf es lünftig nach Eintrit der Wirtsmarkt der neuen Cataster der Witeinsendung der Unterlagen dazu nicht weiter, da die Rüslung der Brigiung der Brigians der Wirtscherungsscommisson million gleichzeitig mit dem betressendschaft geschießt.

Ueber Die ausgestellten Berficherungsscheine und Die nach § 51 bes Gefebes zu erhebenben Berbungsbindbeitrage ift Das Ersorberliche in Das nach § 21 zu haltenbe Register nachutragen.

- § 46. Bei Reclamationen (§ 40 bes Gesetes) hat ber Reclamant bestimmt anzugeben, ob sein Einspruch
  - a) gegen bie Abschäung, also gegen bie angenommene Sobe ber Neubau- ober Zeitwerthe, entwober mit ober ausschließig ber massiven und unverbrenubaren Theile ober gegen beiberlei Werthe ober aber
  - b) gegen bie Einschätzung bes Berfiderungsobjectes in bie vorgeschriebenen Claffen und bie Sobe ber barnach berechneten Einheiten

gerichtet ift und inwiefern eine Abanberung beanfprucht wirb.

Ift die Reclamation gegen die Werthstagen gerichtet und beträgt die Differenz zwischen ber noch Borstebendem zugleich zu bewirkenden eigenen Berthsdangade des Reclamanten und der Tage des lechnischen Anfalten teine Weachtung finden, da ein so geringfligiger, zwischen weit verschiedenung bei ber Bereclamation teine Beachtung finden, da ein so geringfligiger, zwischen weit verschiedenen Abschaungen sich leicht ergebender Unterschied keinen genügenden Grund zur Anfachtung der Tage abgiebt.

§ 47. Das Reclamationsversahren nach bem zweiten Abjahe § 41 bes Gesches wird unter Leitung eines don ber Brandversicherungscommission abjuordnenden Commissions depaten. Lehterer hat einen Termin jur Bornassine der Rebisson ausgebraumen und dazu den Reclamanten oder bessen Verning ihre Bornassine der Rebisson geschen Geschen der Verning werzusahren von der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Benennung eines nach den freigen Geschen Geschen der Benennung eines nach den freigen geschnet des Geschenftlichen Gescherftänigen freignstellen.

Bon ber Instinuation bieser Borsabung bis jum Termintage muß eine Frist von 14 Tagen innentiegen. Das Angenbieben bes Reclamanten ober bessen Bevollmächtigten beeinträchtigt be Legglität ber Revollmächtigten beeinträchtigt ber Legglität ber Revollmächtigten das nuch in bem Holle nicht, vonn bie Berhinberung am Erscheine ibren Grund in unverschuleten äußeren Umständen gehabt haben sollte. Dem Reclamanten und begießenblich bessen geben das Recht zu, eine einmasige Weiterverlegung bes Revisionstermins, jedoch nicht weiter als auf höckstens 14 Tage, vom anderaumt geweienen Termintage am gerechnet, zu versangen.

Der bießfallfige Antrag muß aber innerhalb ber obengedachten, zwifchen ber Insimuation ber Bekanntmachung und bem Revissonstermine innestegenben vierzehntägigen Frift, also noch vor bem zur Revisson anberaumten Termintage bei ber Obrigkeit, von welcher die Bortabung erfolgt ift, angebracht werben.

Eine Reftitution gegen biese Fristversaumniß sindet nicht Statt. Demnächt ist der Arclamant, der eine solche Bersegung des Revissonstermins verlangt, ohne Unterschied, ob die Revision nachber für oder gegen ihn ausfällt, alle in Folge der Terminverlegung erwachsene Kosen mit Einschluß berzenigen, welche etwa für Fortkommen und an Diaten des Commissars und der technischen Unstaltsbeamten bereits entstanden sein sollten, aus eigenen Mitteln zu tragen verbunden.

Der von dem Commissa auf einen berartigen rechtzeitig angebrachten Antrag andertweit anzuberaumende Termintag sit in der Art anzusepen, daß vom Tage der Instinuation der anderweiten an dem Reclamanten oder dessen Bebollmächtigten zu erfassenden obrigsfeitlichen Bosladung bis zu dem nunmehr anderaumten Termintage mindestens acht volle Tage, die einsallenden Some und Heftiage mit eingeschlossen, dazwischen liegen. Im liebrigen gesten auch sir diesen auchertweiten Termin und bessen Bekanntmachung die oben wegen des ersten Termins gegebenen Bessimmungen. § 48. Bei ber nach bem angefügten Formulare sub XIII zu bewirkenben eiblichen Berpflichtung bes von bem Reclamanten prafentirten Sachverftanbigen ift biefer auf die ihm vorzuhaltenben, fiber bas 216 - und Einschäungswesen geltenben Bestimmungen, die beiben technischen Anftaltsbeamten aber sind auf ihren geseisteten Pflichteib von bem Commissar zu verweisen.

Neben bem Begirtsbrandversicherungsinspector ift als zweiter technischer Anftalisbeamter nach § 8 jebergeit ein Brandversicherungsberinspector bes betreffenden Regierungsbegirts und wenn die Reclamation gegen die Ab- und Einschäftung eines Brandversicherungsoberinspectors gerichtet ift, ber nächfte Oberinspector besselben ober eines anderen Regierungsbegirts auguzieben.

Sierauf wird entweber von ben Sachverständigen gemeinschaftlich eine Prifung der von dem Reclamanten zur Begründung seiner Reclamation vorzusegenden Rechungen und sonstigen Rachweise vorzenommen, und der Berth des Reclamationsobjects, sowie bessen Beitragsclasse gemeinischaftlich seftigen Beitragsclasse gemeinischaftlich seine Berth des Berth des Berthetn jeder der adhöbirten Sachverständigen zu einer selbsstilten Schäung des fraglichen Bersiedenungsobjects veranlaßt, nach bessen Ergebnisse aus diesen verschiedenen Schäungen der Durchschnittsbetrag ermittelt und nach dem Ergebnisse der anzunehmende Werth des Gegenstandes und beziehenblich die Beitragsclasse der bestimmt.

§ 49. Das Refultat ber Revision ift bem Reclamanten ober bessen Bevollmächtigten von bem Commissa sofort nach beentigter Expedition ober, wenn keiner von beiben erschen war, von der Ortsvervaltungsobrigseit, in bem einen, wie in bem anderen Halle unter Einstämmung einer Präckuspirist von acht Tagen zur Algade seiner Ertfärung befannt zu machen.

Nach Ablauf biefer Frist, es mag nun eine Ertlärung ersolgt fein ober nicht, hat die besagte Obrigkeit unter Beisigung der ergangenen Acten an die Brandversicherungscommission zu berichten und diese Lethere sodann in lethter Instanz über die Reclamation zu entschien.

- § 50. Die nach § 43 bes Gesehes von der Ortsverwaltungsobrigfeit zu haltenden Cataster und Rachtzte find auf Grund der tabellarischen Catastrationsprotocolle und Situationszeichnungen der technischen Beamten und nach der Unweisung Beilage unter XIV anzusertigen. Dabei bient
  - a) für bas Ortscatafter bas Formular Beilage sub XV a,
  - b) für bas Hauptcatafter bas Formular Beilage sub XV b,
  - c) für bie halbjährlichen Ortscatasternachtrage bas Formular Beilage sub XVI a und
- d) für ben halbjährlichen hauptcatafternachtrag bas Formular Beilage sub XVI b jum Anhalten.
  - § 51. Die Ortecutafternachtrage find auf bas balbe Jahr:
  - a) bom iften April bis 30ften September, bis gum 10ten Rovember unb

- b) vom Iften October bis 31sten Marg, bis jum 10ten Mai jeben Jahres unter Beifügung ber betreffenden Catastrationsacten und Ortssituationsplaine zu Bermeidung
  ber § 46 bes Gefehes angebrobten Ordnungsfrase bei der Brandversicherungscommission in vopersten Exemplaren einzureichen. Neue Orts und haupicatafter sind
  nur in Folge und nach der besonderen Anordnung der Brandversicherungscommission
  anzusertigen.
- § 52. Anstatt der besonderen Approbationsbecrete, welche bisher auf die Cataster und Nachträge gebracht worden sind, werden mit Eintritt der Wirksamteit der neuen Cataster, die Duplicate der bei der Brandversicherungscommission geprissen und soweit nösig berichtigten Cataster und Catasternachträge zum Zeichen der Approbation mit dem Abruck eines besonders dazu bestimmten Stempels versehen und in dieser Art abgestempelt an die Berwaltungsobrigsteiten zurückgesendet werden.

Ergeben fich bei Brufung ber Catafternachtrage Unrichtigkeiten, so hat gleichzeitig bei Rudaabe ber abbrobirten Catafternachtrage und ber bagn geborgen Unterlagen

- a) die Brandversicherungscommission der Obrigteit die zu ziehen gewesenen Erinnerungen zur Erledigung nunstertigen, sowie die nachträgsiche Erbebung und Berechnung der etwa zu wenig erhobenen, ober die Restitution und beziehendlich Berandsgabung der zuviel gezahlten Brandversicherungsbeiträge in der nächsen Einrechnung anzurobnen und
- b) die Obrigfeit von ben betreffenden Eigentfümern der Bersicherungsobjecte die ihnen ausgehändigten Wersicherungsscheine jurischaftlichern und an beren Eint auf Grund ber apprositiett Casalternachtrag eines Versicherungsschein ausgundelten und abenfeitzen.
- § 53. Um hinterziehungen ber Borfdrift § 23 bes Gesehes, nach welcher bie an ben berscherten Gebäuben z. vorsommenden Wertsbeveringerungen aller Art, sowie die in ber Bauart oder Benuhung der Berscherungssosjecte eingetretenen Beräuberungen rechtzeitig anzumelden sind, möglicht zu verhindern, milften die Ortspolizieroganne von der Obrigseit zu gehöriger Ausmerssamlich und beshalb mit Instruction versehen werden.
- § 54. Bur Aussichrung ber erstmaligen allgemeinen Einschäung (Classifification) sämmticher bei ber Landesanstalt zur Zeit der Publication best Gefetes versicherten Gebäude und
  anderen Objecte haben die Obrigsteiten sir jeden Dert ihre Bezirfs ein Personalerzeichnis
  ber dermaligen, mit ihren vollen Bor- und Junamen aufzusübrenden Eigenthümer der Bersicherungsgegenstände auzusertigen, auch dem Bezirfsbrandversicherungsinipector auf dessen der 
  trag die auf die letzte allgemeine Catastration und die späteren Catasternachträge bezistlichen
  keten und Situationspische nebt jenem Berfonalverzeichnisse binnen 14 Tagen mitzubeiten.

Der technische Bezirtsbeamte hat sich bierauf der Einschabung nach Anleitung der in der Beisage unter XVII enthaltenen Anweisung zu unterziehen, das Ergebuiß in den Catastrationsprotocollen in Gemäßheit der ferneren Beisage sub XVIII nachzutragen und sodann die befagten Catasterunterlagen mit bem obgebachten Bergeichniffe an Die Brandversicherungscommiffion binnen ber von Letterer zu bestimmenben Frift einzureichen.

- § 56. Un bem Saupigebalbe eines jeben Grunbfilds ift auch ferner, wie bisber, biejenig Mummer, welche es im Brandverficherungscatafter führt, auf eine vor bem geschloffenen Gebötte sichtbare Mife oberhalb bes Sauptzugangs anzubringen.

# Bum vierten Abichnitte. (§ 47 bis mit § 68.)

- § 57. Bei ber Einrechnung ber balbiährlich in zwei Terminen, am Iften April und Iften October jeben Sahres einzuschennten, und an die Landesbrandverficherungskaffe abzueilefennben Brandverscherungskeitrage haben fich die Obrigkeiten ber Formulare in ben Beilagen unter XIX a, b, e und d zu bedeinen.
- § 58. Die nach § 51 bes Gefebes von neuen Berficherungen ober von ben in Folge eingetretener Beranberungen die bisherige Einheitengahl übersteigen Mehrberträgen zu bezahlenden Brandversicherungsfludbeiträge find jedesmal zu denigenigen Termine zur Einrechnung zu bringen, an welchem auf Grund ber approbirten Catafternachträge von diesen neuen Berficherungen oder Berficherungserhöhungen die Laufenden Beiträge zum erften Male eingerechnet werden.
- § 59. Macht sich auf Grund von §\$ 52 und 54 des Gesetes eine Restitution von Beiträgen nothwendig, so hat die Obrigstit die jur Begründung berselben nöthigen Erörterungen anzustellen und das Ergebnis bei Einreichung der halbfährlichen Catasternachträge der Brandversicherungkommisssommisssom mit anzugeigen.

- § 60. Die Ortsverwaltungsobrigkeit hat bem von der Gemeinde mit der Exhebung der Brandversicherungsbeiträge beauftragten Ortseinnehmer (§§ 55 und 59 des Gesehes) das erforderliche und nach der Anlage unter XX anzufertigende Heberegister mintestens 14 Lage vor Eintritt des Jahlungstermins zugustellen. Bon dem Einnehmer ist diese Heberegister an dem seingesten Tage bei Ablieferung der erhobenen Beiträge und unter Angabe der eitwa verbleibenden Reste an die Obrigkeit wieder zuridzugeben.
- § 61. Ift ber beitragspflichtige Eigenthümer an bem Orte, wo sich das Bersicherungsobject befindet, am Zahlungstermine nicht anwesend, sie ift berselbe verpflichtet, einen Bewollmächtigten zu bestellen und biefen mit ber Abführung ber Brandversicherungsbeiträge zu beauftragen. 3m Untertassumgehalle hat sich bie Obrigkeit wegen Absührung ber Beiträge an ben § 18 bes Gesethes bezeichneten Stellvertreter zu halten.
- § 62. Ift bas Berficherungsobject gemeinschaftliches Eigenthum Mehrerer, so haftet jeber Miteigenthumer fur ben gangen Betrag.
- § 63. Die Beitrage von ben im Eigenthume bes Staates besindlichen Bersicherungsobjecten werben unmittelbar aus ber Staatscasse zur Landesimmobiliar-Brandversicherungscasse
  bezahlt und sind ber Letteren baber von ber Obrigseit auf bie einzurchnenden Beiträge in Burechnung zu beingen (vergleiche hierzu bas Formular, Beilage XIX a). Bet anderen öfsentsichen und Sissungsgebänden u. s. werden bagegen die Beiträge von benzingen erhoben,
  welchen nach § 18 sub b bes Gesetes die Berpflichtung zur Anmelbung obliegt.
- § 64. Wegen Erhebung und Berechnung bes Zuschlags, welcher für ben nach § 11 bes Bertrags über ben Anschlich er Oberlausst in bie allerbländische Immobiliar-Brandversicherungsanstalt vom 27sten November 1848 bestehen Oberlausster Brandversicherungsschalben-Tilgungssow von ben zur vormaligen Oberlausster Vrandversicherungssocielat gehörig geweienen Ortschaften durch die Obrigleiten mit zu erheben, an die Brandversicherungscasse abzuliesern und von bieser na die betreffende provinzialffländische Wehörde abzugeden ist, ergehet nach beschaft mit den Oberlausster Vorgenzungschaften der nach beschaft mit den Oberlausster Vorgenzungschaften der nach beschaft mit den Oberlausster Vorgenzungschaften vorgen zu tressenden Ubereinfunst besondere Bererdnung.
- § 65. Ueber ben nach §§ 66 und 67 des Gesetes ju unterhaltenden Borfchuß- und Refervefond ift ben nach § 68 des Gesetses von bem Landestimmobiliar Brandversicherungscassiter abzulegenden Jahresrechnungen eine besondere specielle Berechnung beizufügen, aus 
  welcher ber Zuwachs und Abgang, sowie die Höhe des gedachten Fonds am Schusse jeden
  Jahres bertvorgebt.

# Bum funften Abichnitte. (§ 69 bis mit § 129).

§ 66. Bon jedem Brandfalle an ober in Gebäuben haben die Ortspolizeiorgane ber Berwaltungsobrigkeit, falls fie fich nicht am Brandorte felbst befindet und burch ben Feneriärm

Nachricht erhalt, fofort nach bem Ausbruche bes Feuers, ba nothig, burch Gilboten, Renntmiß ju geben.

- Obliegenheit ber Berwaltungsobrigkeit ift es, sich sogleich nach erhaltener Kunde und wo möglich noch während bes Brandes an Ort und Stelle zu begeben und baselbst nicht nur über die Enstledign bes Brandes, sondern wenn ein Anfpruch auf Schädenvergutung an die Landesanstalt fattfindet, auch über die Wirtung des Brandes, sowie über die burch die Löschanfalten verursachten Schäden die nach allen Richtungen bin nöthigen Erörterungen vorzunesmen.
  - § 67. Bu biefem Behufe muß babei insbesonbere Folgenbes berudfichtigt werben:
- 1) Es find die Personen namhaft zu machen, welche die Völschanstalten geleitet haben, serner sind die beim Brande anwesend gewesenen Sprigen in der Reihensolge ihrer Ankunst und mit ungefährer Ungade der Zeit ihres Eintressen ach Andernach des Feners, sowie der Entserung des Ortes, von dem se bereckselschaft worden, speciell aufzusühren, auch ist zu bemerken, ob sie mit Zudeingern und Schläuchen versehen gewesen oder nicht, ob sie in Thätigsteit gesommen sind und ob sie sich benachen erwiesen gewesen oder nicht, ob sie in Thätigsteit gesommen sind und ob sie sich benachen erwiesen haben.
- . 2) Demnadft find biejenigen Sprigen zu bezeichnen, benen nach § 98 eine Pramie gebubert.
- 3) Sind beim Brande ausländifche Feuerlöfchgerathfcaften thatig gewefen, fo muffen bie baran etwa entftanbenen Schaben conftatirt werben.
- 4) Diejenigen Bersonen, welche sich beim Lofchen besonders ausgezeichnet, ober zur Beschränung des Brandes, Berhinderung der Weiterverbreitung des Feuers, ober zur Berminderung der Schäden wesentlich beigetragen haben, sind mit Angabe ihrer besonderen Leiftungen namentlich aufzusibren.
  - 5) Getrennt von einander find bie
    - a) burd Brand unb
    - b) burd bie Lofdanftalten

theils total gerflörten, theils partiell beschädigten Berficerungsobjecte uad ben Mummern und Buchftaben bes Brandversicherungscatafters aufzuzeichnen und die Eigenthümer berfelben anzugeben.

- 6) Finden fic darunter zwar angemeldete, aber noch nicht cataftrirte Gegenftände, fo ift burch forzistlige Erörterungen ausseich feftaustellen, in welchem Buftande fie fich unmittellear vor bem Brande befinden haben, fowie of nub feit wann sie foon in Benuchung genommen worden, oder völlig bergestellt gewesen sind.
- 7) Die Partialichaben jedes Beficherungsobjects find möglicht genau zu beichreiben und war beigeftalt, daß zu erfeben ift, welche Theile noch vorhanden und ohne Beschädigung geblieben find.

8) Mit Rudficht auf § 77 bes Gefețes muffen auch die an ben bort genannten, nicht versicherten Gegenftänden durch die Generlöfdmachregein veraulöften Schäden genan verzeichnet nub babei fowoft die Catastennummern, als die Eigentstumer ber Grundflude, zu welchen die zeistörten und befchäbigten Objecte gehören, angegeben werden.

9) In Bezug auf die unter 5 b und 8 gebachten Schäben ist zu ermitteln, auf weffen Anordnung die fraglichen Zerflörungen und Beschäbigungen gescheben, sowie, wenn sie nicht auf autliche Anordnung erfolgt find, ob und inwiesern sie gerechtsertigt und zweckmäßig ge-

wefen finb.

10) Durch Befragung der Ortsgerichtspersonen, Gemeindebeamten und anderer zuwerläffiger Ortseinwohner ist demnächt möglicht in Gewisseit zu stellen, ob die durch Brand oder durch die Lössemagregelin zerstörten oder beschädigten Bersicherungsobjecte vor Eintritt des Brandhalles noch in der zulest catastrierten Maasse vorhanden gewesen sind, oder die da mas sich etwa schon vorber daran durch Abtragung, Abundung oder in sonst einer Weise verändert gehabt hat.

11) Auf Grund ber Borfchriften §§ 79, 80 und 81 bes Gefehes muffen sowohl die Calamitofen, als die Ortspoliziergane mit eutsprechether Anweisung verschen und erstere zu gleich vor jeder Zuwiebergandlung vertwarnt, jedoch zugleich verfländigt werben, daß von ihnen gleichwohl die Reinigung der Braudfleite vom Schutte, insoweit nicht eine Ausnahme der unter 13 gedachten Art flatifindet, sowie das Sammeln, Sortiren, Ausstellen und sicher Ausbewahren ber und brauchbaren Materialien und Ausbauggegenkände vorzumehnen sei, damit sich die Braudflätte vor der Witchenung in einem solchen Zustande befindet, daß eine genaue Untersuchung der Schüben und der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wandrickung der Wa

12) Es ift femer Anordnung zu treffen, daß die befchäbigten, zum Kabrit-, gewerfe und laudwirtsschaftlichen Betriebe gehörigen Maschinen- und auberen berartigen Berscherungsobjecte, inschweit sie nicht ganz zerstärt und zu einer Weberberstellung in den vorigen Stand
noch geeignet sind, durch sofortige Anwendung zweckvienlicher Mittel vor weiterer Zerstörning
und Beschädigung durch Rost u. f. w. geschüst, insbesondere alle dassin gehörigen, einer
weiteren Beschädigung ausgesetzten Gegenstände gereinigt und was die metallenen Theise betrifft, eingest werden.

13) Bei Gekanben, welche mit Gloden verschen und mit Ausser ober anderem Metalle abgedett gewesen lind, ift zwar alles im Brantschuftle sichtene Metall sofort zu sammeln und unter Berichtig zu beingen, im Uebrigen aber anzuertnen, baß ber Schut bis zur Antunft bes Bezirkstandverscherungsinspectors in unveranderten Zusande verbleibe.

Eublich ift

14) vorläufig in Betracht zu ziehen, ob nach Maaßgabe ber einschlogenden bau- und fenerpolizeilichen Borichriften ber Wiederaufbau auf berselben Stelle zu gestatten, oder ob eine Beränderung und nach Besinden die vorherige Ausstellung eines Neubaupsanes nothwendig fei.

Wird ein Anspruch auf Vergütung solcher Schüben geltend gemacht, welche durch sogenannte falle Betterschage eutstanden sind, so hat die Obrigsteit zunächt die Entstehungsursacher der Schäben zu eröttern und weum sich ergiebt, daß sie durch falten Blissfolg veranlaßt worden, das Weitere unter analoger Anwendung der vorstehenden Bestimmungen zu beforgen.

- § 68. Ueber die § 67 gebachten amtlichen Erörterungen und Besorgungen, welche von der Ortsverwaltungsobrigfeit in Gegenwart bes Feuerpolizeicommissars oder berjeuigen Personen, welche die Feuerfolchaustalten geseitet haben, sowie ber anwesend besindlichen Casamitofen zu veranstalten sind, ift an Ort nud Stelle und nuter Angabe ber zugezogenen Personen ein genaues Protocoll ausgunchmen.
- § 69. Der Bezirfsbrandverficherungeinspector hat, wo möglich, ber Localexpedition beis zuwohnen und in biefem Falle bie Obrigfeit thunlichst babei zu unterflüßen.

Bei Brauben solcher Berficerungsobjecte, beren Berficherungssumme 10,000 Thir, und mehr beträgt, sowie solcher, bie mit Gloden versehen ober mit Metall abgebeckt fünd, muß ber Bejirtsbrandbersicherungsinspector von ber Bornahme ber amtlichen Localerörterung schleunigst in Kenntnig gesett und zur Theilnahme aufgesebert werben.

- § 70. Ueber jeben im Berwaltungsbegirfe vorgesommenen Brandfall, gleichviel ob ein Schaben aus ber Brandverscherungscasse zu verschie fit, ober nicht, sowie über jede burch alten Wischsch ertschaben. Zerstörung ober Beschädigung eines Berschwerungsobsjectes hat die Berwaltungsborigteit nach erhaltener Kunde binnen 24 Stunden an die Bezirksautehanpt-manuschaft nud die Kreisbirection, binnen 72 Stunden aber an die Brandversicherungscommission, zedoch ohne Beissigung der Arten, Auzeige zu erstatten, diese Anzeigen auch innerhalb ber ausgeschenen Zeit zum Abzange zu Vringen.
- § 71. Ift ber Brand von größerem Umfange, erstredt er sich auf gange Ortstheile ober betrifft er eine Fabrit, so hat die Obrigseit noch vor Erstatung jenes Berichts und soladt ift bie Nachricht von Brande guggangen ift, oder sie die größer Andehenung desselben ju übersehn vermag, der Brandversicherungseommission burch eine vorfanfige Angeige unverweilt und auf flügestem und schneichten Wege bavon Kenntnis zu geben.
- § 72. Der an bie Brandversicherungscommission zu erftattenbe Bericht muß Folgenbes enthalten :
  - a) ben Ramen bes Branborts,
  - b) bie Zeit vom Ausbruche bes Branbes nach Tag und Stunbe,
  - e) ein Bergeichnis fammtlicher gerftörter ober beschäbigter Berficherungsobjecte, mit Augabe ber Nummern und Buchflaben, unter benen sie resp. in bem Brandversicherungsoctafter, ben Nachträgen ober in ben Annelbe- und Bersicherungssicheinen ausgeführt find,
  - d) bie Benennung ber Eigenthumer berfelben unb

e) bie Bemerkung, ob fich bei bem Bieberaufbaue eine Beranberung ber Bauftellen nöthig macht.

Der Obrigkeit ift nachgelaffen, jur Abfürzung biefes Berichts eine Abschrift von bem über bie Localexpedition nach § 68 aufgenommenen Brotocolle beigufügen.

§ 73. Ueber jeben Brand find, getrennt von ben Ecten, welche fic auf die polizeitiden Erörterungen über bessen Gerichen, besondere Brandschäbenacten zu halten, welchen auch bas § 68 vorgeschiebene Brotocoll einzuverfelben ist.

Diese Acten sammt benjenigen, welche die Satastrationsprotocolle und die Annelde- und Bersicherungssicheine über die bei der Schädenwärderung in Frage tommenden Versicherungs
objecte enthalten, sowie serner diejenigen Acten, in denen sich die Declarationen und Policen
über die Versicherungen besinden, welche die Sasamiosen ohne Unterschied, ob Gebauberigenthümer oder nicht, mit Privatseuerversicherungsanstalten eingegangen sind, hat die Obrigkeit
unter Bestingung der betrefsenden Situationspläne dem Bestedswäderundsersicherungsinspector
binnen längstens sechs Tagen, dom Tage des Brandes an gerechnet, augustertigen, dabei auch
die Ortseugen mit zu benennen, welche der Schödenwörderung bestundshen haben.

§ 74. Der Tag bes Wirberungstermins ist von der Ortsverwaltungsobrigkeit nach vorheriger, sokald als möglich nach Ausbruch bes Brandes einzuleitender Vernehmung mit bem
Bezirlöbrandversicherungseinspector anzusehen und gleichzeitig der Brandverssicherungseommission
anzuseigen. Desgleichen hat die Obrigkeit die Ortszeugen zu bestellten, sowie die Verandcalamitosen, ober im Falle der Abwesenheit berselben die in § 18 des Gesehes gedachten
Stellvertreter zum Erscheinen in Berson, oder durch gestörig legitimirte Bewollmächtigte unter
ber Vertwarmung vorzuladen, daß im Falle des Aussenbleibens gleichwohl mit der Schadenwirderung werde bersahren werden. Nicht minder ist dem Peuerpolizeicommissa, oder wer
sonlt die Schamfalten geseint bat, von dem Tage der Wirderung Nachtscht zu geben.

Bei Bestimmung des Bürderungstermins ist jederzeit darauf Audsicht zu nehmen, das das bei der ersten Vocalexpedition ben Casamitossen aufgegebene Naumen der Brandstelle dis zum Termine vollendet sein sann, und daß im Falle der Abwesenheit eines oder des andere Casamitosen und dessen der Stellvertreters zwischen Dage der Institution der obrigkeitlichen Borladung und dem Widderungstermine eine Frist von mindestens der Zagen innenliegt.

Sind vom Brande Maschinen und andere in biese Kategorie gehörige Gegenstände mit betroffen worben, deren Burderung nach § 10 bem naschinentenländigen Brandversicherungsinspeeter zu überlassen ihr, so ist Lestereim bierüber unter Angade bes angesehten Bürderungstags von bem Bezirkovandversicherungsinspeetor Notification zu ertheilen und die ihm obliegende Schadenwürderung an bem angesehten Termintage mit vorzunehmen.

§ 75. Die Schabenwurderung und Feststellung ber zu gewährenben Bergitung ift, wenn von ber Brandversicherungscommission nicht etwas Anderes angeordnet, ober bagu ein besonderer Commissar abgesenbet wird, von ben technischen Beaunten am bestimmten Tage und

im Beisein ber bestellten Ortszeugen, bes etwa in Folge ber obrigkeitlichen Bekanntmachung erschienenen Feuerposigicommissen, ober bessen, ber sonst bie Löschanstalten geleitet hat, sowie unter Anziehung berjenigen Calamitosen ober beren Stellvertreter und beziehenblich Bevollmächtigten, welche sich zur Theilnahme eingesunden haben, ins Wert zu sehen. Dabei sind nicht nur die § 73 gedachen Unterlagen gehörig zu berücksichen, sondern insbesondere auch noch nachstehenbe Borchoristen zu beobachen:

1) Es ift zu erörtern, ob bie Manmung ber Branbstelle ordnungsmäßig erfolgt und durch gewinnsuchtige Eutjernung nicht völlig gerflörter Baumaterialien, Ansbau- und anderer in der Bersicherung begriffener Gegenstände, oder durch Jerstörung und Beschädung der vom Brande verschonten Bersicherungsobjecte, oder einzelner Theile derselben, oder überhanpt durch filt die Laubesanstall nachtheilige Beränderung der Brandstätte dem Bersoch in § 79 des Gesess nicht entgegengebandelt worden ist.

Die burch bergleichen Zuwiberhanblungen ber Lanbesanftalt zugefügten Schaben find abzuschäuen und bei Berechnung ber Bergitung in Abzug zu bringen.

- 2) Mit Rudficht auf § 71 bes Gefetes ift ferner gur Bervollständigung ber vorgangigen obrigfeitlichen Erörterungen (§ 67) genau zu conflatiren,
  - a) ob sämmtliche zu bem betreffenben Complexe nach ben Cataftern und ben Rachträgen bazu geförige und als versichert eingetragene Gegenfände vor bem Brande noch wirflich vorhanben und ob sie auch noch in einem versicherungsfähigen Zuftanbe gewesen sind, indem entgegengeseten Kalls bafür keine Schäbenvergütung flatissinbet,
  - b) of sich bas beschäbigte Bersicherungsobject zur Zeit bes Brandes noch in dem Bertisgussande befunden, welchen es bei der letten Catastration gehaft hat, oder od basselbe seit bie seit in seinem Umsange, Bestande oder seiner baulichen Beschäftenheit bergestalt geringer geworden, daß die in Wirkung stehende Bersichen geworden, daß die in Wirkung stehende Bersicherungssumme den Berth zur Zeit des Brandes übersteigt. In letterem Falle ist er Betrag dieser Werthsverminderung abzuschähren und burch Abzug von den catastrirten Reubau- und Zeitwerthssummen berjenige Bau- und Zeitwerth zu berechnen und seitzuschen, den der Gegenstand vor dem Brande wirklich noch gehabt bat.

Um ben Betrag ber Zeitwertisverminberung verminbert fich auch bie bei ber Schäbenregulirung jum Grunbe ju legende Berficherungssumme.

c) De eine nach § 8 bes Gefehes verbotene Berficherung besteht, was burch Bergleichung ber Catastrationsprotocolle zc. mit ben über die mit Privatfeuerversicherungsanstalten abgeschlossenen Bersicherungen bei ber Obrigkeit ausbewahrten Declarationen und Bolicen sefthankellen ift.

- 3) Die Untersuchung bes Schabens beginnt mit ber speciellen Besichtigung ber Braubfatte, Bergleichung und Prifinng bes Protocolls § 68 mit bem Befunde am Tage ber Schädenwürderung, sowie mit genauer Aufzeichung ber Schäben und ihrer Entstehung, serner ber etwa sich herausstellellenden Differenzen und aller berjenigen Momente, welche auf die Tagation ber Schäben und Berechung ber Berglitung von Ginflus sind.
- 4) hat ber Schaben ein gwar angemelbetes, aber noch nicht catastrirtes Bersicherungsobject betroffen, so ift vorerst ber Reubaus und Zeitwerth besselfelen unmittelbar vor
  bem Brande burch alle sich hierzu barbieteniben Bulfennittel, als Bernnessungen ber
  etwa noch vorsandenen Bestandbfeile, Bestragung ber Ortszeugen und anderer glaubwürdiger Personen, Ginsicht in die Bauriffe, Anschäungen und bergleichen
  festaustellen.

Wegen solcher burch Brand u. f. w. betroffenen Objecte, welche ver bem Brande noch nicht zur Berficerung angemelbet worden, tritt weber eine Bertise noch eine Schöbenermittelung ein. Daffelbe ift ber Fall wegen ber nicht zur Berficherung angemelbeten, burch Anbaue u. f. w. flattgesunbenen Berbefferungen ober Beränderungen an ferrits berficherten Dbiecten.

- 5) Ift ber Schaben nach § 72 bes Gefehes als ein totaler zu achten, so kommt, mit Ausnahme bes § 71 bes Gefehes gedachten Kalles, bei ber Schäbenberechnung bom ber Berficherungssimme blos ber Werth in Abzug, welchen bie in § 76 bes Gesehes naber bezeichneten Ueberreste, abziglich ber ebendactlesse bemertten Koften, noch haben.
- 6) It ber Schaben nur ein theilweifer (Partialschaben), so ift zuwörberst zu unterschen, ob ein bereits cataftricte Object in Frage steht, indem es dann der Trmitteling des Neukauanspandes nicht bedarf und der achterite Reukauntert zum Grunde zu segn ist, oder aber od es sich und ner under Indem zwarficherung zwar angemeldeten, aber noch nicht catostricten Gegenschand handelt, indem dann zumächt der Reukaus und Zeitwerth auf die in Punkt 4 vorgezichnete Weise ermittelt werden muß. In beiden stätlen ist hierauf der Betrag berginigen Kosten, welche zur Wiederperschlung der beschädigten Theile in derigen Stand erforderlich sind, unter Verlässigkagen, oder auch da, wo es ausreichend erscheint, auf Grund der bereits bestehenden Normalsähe auszumitteln. Derschellungen, welche zwar nölbig, aber nicht durch den Vannt, oder in Folge besselleben, sondern schan vor dem Brande durch mithvillige und ungerechselteste Vernachslissigkt Unterhassung veranlaßt oder durch muthvillige und ungerechseltestelle Zerförungen bei oder nach der Wande vor den den den den den den der der der der Bereichen ungsochecte herbeigeführt worden sind, sommen nicht mit in Ansa.

In annlicher Beife wie bei ber Berechnung ber Reubauwerthe (vergl. § 35) find auch bie Bieberherstellungskoften in Summen auszubruden, welche, wenn ber

Koftenauswand unter 100 Thalern beträgt, in 5, wenn er 100 Thaler ober mehr beträgt, in 10 ausgeben.

Bei ber hierauf vorzunehmenben schließlichen Berechnung ber Schäbenvergitungsjumme ift bavon ausgugeben, baß sich bie Entschäbigung zu bem Betrage ber Berscherungs- und Zeitwerthösumme genau so zu verhalten hat, wie der Wiederfestellungsaufwaud zum Neubanauswaube. Wenn baher ein Gebäude ober ein anderes Dhject, bessen Reubau 5000 Thaler ersorbert, einen Partialschaden erfeibet, in bessen Beien Biede ein Wiederherstellungsauswand von 500 Thalern herbeigeführt wird, so ift bas Schäbenverbaltnis ober die Schäbenvoute

 $=\frac{500}{5000} = \frac{1}{10}$ 

Beträgt nun serner die Zeitwerths und Bersicherungssumme für das gange Object 4500 Thater; so ist für die durch den Brand entstandene, den zehnten Theil (476) des gangen Neubauwerthes betragende Beschädigung auch der zehnte Theil der gangen Zeitwertss- oder Bersicherungsbumme und folglich

4500 Thaler × 10 = 450 Thaler

ale Bergütung zu gewähren.

Es berbalt fich baber

Bei Partialschaben, durch welche ber größere Theil des Bersicherungsobjects gerflört worben ist, kann der Wiederschlellungsausbaud auch in der Weise berechnet werben, daß der zu ermittelnbe Neubanwerth der übrig gebliebenen, zur Wiedersperstellung
des Objects in vorigen Stand brauchbaren Theile vom Gesamuntneubanwerthe bes
Objects abgegogen wird, wobei der Reft die Wiederheftellungsschen ergiebt.

Beläuft fich alfo ber Reubauwerth eines beschäbigten Gebaubes auf

ber Rentbaumerth ber noch vorhandenen Gebaubetheile, 3. B. eines maffiven Erdgefcoffes, einschießlich ber von gerftorten Theilen vorhandenen Baumaterialien, Anebaugegenftaube ze. aber auf

400 Thaler.

so murben bie Reparatur- und Wiederherstellungefoften bes ganzen Gebäubes 1000 — 400 = 600 Thaler

betragen, wobei fich bann ein Partialfchaben bon

berausftellt, fo bag ber Befchabigte & feiner Berficherungssumme gu beanspruchen bat.

Uebrigens find bei Berechnung bes Bieberherstellungsauswandes für partielle Beschählaungen bie Räumungkloften ber Branbstätten mit zu berudfichtigen.

7) Bei Ermittelung ber Entschädigung für Gloden ober Metallbacher ift folgenbermaagen au verfabren:

Der Bezirksbrandversicherungsinspector, welcher sich auf die Nachricht eines Branbes von mit Glocken oder Metallötächern versseinen Gehäuben unverzüglich nach dem Brandvorte und auf die Brandsstätte begeben muß, hat zunächst den Brandschutt dieser Gehäube zu untersuchen und dassür zu sorgen, daß derzienige Schutt, in welchem sich das geschwolzene Metall besindet, von dem übrigen Brandsschutte gesondert und von dem Eigentstümer beausssichtigt werde, damit davon Nichts abhanden komme.

Die vorhandenen gangen Metallftide find sofort zu verwiegen und bem Eigenthumer zur einsweifigen Aufbewahrung zu übergeben, auch ist vom technischen Beamten über ben Bestund sogleich an die Brandversicherungscommission Auzeige zu erstatten, welche barauf einen Sachverständigen abordnen wird, unter bessen bas im Schutte besindliche Metall durch Ausgen von Schutte gestörig zu sondern, zu reinigen und mit ben in gangen Stüden vorhandenen, noch mit Steinen, Schoden, Cisen und berzsseichen vermengten Metallüberresten aus- und umpuschmelgen ift.

Bei biesen Arbeiten hat der Eigenthümer oder Abministrator des betreffenden Gebäudes dem adgeordneten Sachverfländigen die jur Sonderung, Reinigung und jum Schmelgen des Medalls nötsigen handseiter zu fellen, die ersordrichen Requisten und Materialien zu beschaffen und überhaupt dem Sachverständigen bei diesem Geschäfte jede Unterstähung zu gewähren. Das auf solche Weise gewonnene, sowie das in gangen Stilden auftenachter einen Wetall haben sodann der Bezirtebrandversicherungsinspecter und der abgeordnete Sachverständige gemeinschaftlich verwiegen zu sassen und seinem wahren Werthe abzufchäten, dabei jedoch die zu specificirenden Kosten vor Gewinnung, einschassisch der Kosten des Transports des Metalls dies an den Ort der Bermerthung, in Mögug zu bringen. Das Juotaldversätlinis des Schadens zu der Zeitwerthes und Versicherungssumme und die danach zu gewährende Bergütung ist in der sir der für die Abschäftung der Partialschaden oben unter 6 angegebenen Weise zu berechnen.

8) Wird auf Grund von § 77 bes Gesehes eine Entschäbigung für in Folge ber Lösch auftalten gerflörte, ober beschäbigte Sof- und Gartenmanern und anderen Einfriedigungen, ingleichen sir Bennnen ober Wasserbeiter beausprucht, so hat der technische Begirte beaunte gunachst unter Berüflichtigung der in dem Besundvotecolle § 67 Puntt 8 und 9 enthaltenen Riederschielten zu ermessen und sestigatellen, ob und in wie weit bieser Auspruch nach § 9 des Gesches gerechtstat gerichtet. Dei der Feststellung der Wiederferfellung der Wiederschielten und felt geschen wirtlich veranlagten

Befchäbigungen in Betracht, mit Ausschluß aller berjenigen Schäben, welche burch bas Feuer felbst und auf anbere Beise entstanben finb.

Bei ber Abschung ift auch lediglich ber Buftand, in welchem fich bie beschäbigten Gegenstäube bor bem Brande befinden haben und ifr barnach zu bemessenz Zeitwerth zu berucksich, sowie ber Werth ber vorsandenen, zur Wieberverwendung noch brauchbaren Baumaterialien im Abyna zu bringen.

9) Das vom technischen Beamten nach § 63 bes Gesehes aufzunehmende Protocoll hat das Gesammtergebnis der nach Borstehendem angestellten Erörterungen, namentlich die Resultate der Alchaung der Schrieben, die Bekanntmachung der Wirberungsergebnisse und die von den Calamitosen absegebenen Ertsärungen zu enthalten. Die Wirderungsergebnisse sich find in der als Theil des vorgedachten Protocols zu betrachtenden Tadelle (Beilage sub XXI) zusammen zu stellen.

In Fällen, wo bon einem Brande mehrere Gebäude betroffen worden, ober wo eine Beränderung mit ber Bauftelle in Frage sonunt, ift nicht nur über die Lage ber total gerftörten, ober partial beschäubegten Gebäude und die ben neu zu errichtenden Gebäuden zu gebende Stellung eine unter Berücksichten der nächten Umgebungen augusertigende Situationszeichnung, sondern auch das technische Gutachten über den beim Wiederausbaue zu befolgenden Bauplan beigustügen. Das Protocoll ift nehft den Brandhabenacten und den son hort Dbrigfeit erhaltenen Unterlagsacten längstens am zweiten Tage nach der vollzogenen Würderung an die Obrigfeit zum Abgange zu bringen.

§ 76. Da die Brandentschäung unter der Bedingung geleistet wird, daß das Gedäude, sir welches die Vergitung ju gewähren ist, in der Regel auf dem Grundssilde, zu dem essebrt und so wiederhergestellt wird, daß es dem abgedrannten Gebäude dem Umfange, Wesen und Zweck nach gleichset, so ist nach den Ungaden des Casanitosen von der und über die etwa Gedäutischen Dauveränderungen, wo möglich sogleich bei der Schädenwürderung das Röbigs über die Bauart des Gedäudes, die Entsernung bessellten von anderen z. sestzustellten und im tadellarischen Teseile des Schädenwürderungsprotocolls, unter Verücksigung der Vorschiften §§ 92 sp. des Gesegke, zu bemerken.

§ 77. 3ft wober der Calamitofe noch bessen etwalesterte bei der Schabenwürberung ausgen gewesen, so hat die Ortsvertwaltungsobrigkeit dem ausengebliebenen Calamitofen auf seine Kossen sofen sofen in betressen Schabenwürberungsprotocolls den ihn betressen Ehntleben in beglaubter Abschrift unter der Bertwarung auglertigen und legal insinuiren zu lassen, daß, wenn binnen der in § 84 bes Geseyes vorzeschriebenen breitägigen Frist eine entgegengesete Erstaung nicht eingebe, die Wirberung und Feststellung der Schabenvergütung für genehmigt zu betrachten und eine spätere Reclamation nicht zu beachten sein.

- § 78. Auf gesehlch gulaffige Reclamationen gegen bie Schabenwürberung findet bas oben § 47 vorgeschiebene Berfahren mit der Mobisscation analoge Aubendung, baß an die Gelle der dort gedachten frist von 14 Tagen eine bergleichen von nur 8 Tagen tritt. Bei den diesselle Perclaerderen von der den beiffallsigen Localerörterungen und Berhandlungen ift namentlich mit zu constation, ob der bei der ersten Schabenwürderung vorgesunden Schaben spater nicht etwa durch den Betheiligten ober dritte Personen absichtlich ober aus Fahrlässselle vergrößert worden ift.
- § 79. Geben ber Brandversicherungscommission gegen bie Richtigkeit ber Schäbenwürderung Bebenten bei, so hat sie die Redission binnen brei Tagen, vom nächsten Tage nach Eingang bes Brandsichbenberichts § 80 an gerechnet, anzuvordnen. 3m Uebrigen sommen auch in biefem Kalle die Borichristen § 47 und 78 im Anwendung.
- § 80. Der haupforanbifchörenbericht, welchen die Orthvertwaltungsbeitigfeit nach § 86 bes Gesches an die Brandbersicherungscommission an erstatten hat unt die demselchen beigustständeren, best derhandblungen enthaltenden Brandbichtenacten simb dernatig abgusassen und einzurichten, das derhandblungen ints einzurichten, das dernats im Allgemeinen Alles hervorgeht, was zur Begründung einer Entschiegung iber die Festschung und Anweisung der aber Brandbersscherfückerungskasse zu gedabsenben Entschiedungen aller Art, Sprisenprämien, außerorbentstähen Beschiumgen ze, und anderen wegen Berwendung der Ammobiliarbrandschödbenvergütungen ober sonft in der einen oder anderen Beziehung nötsigen Anordnungen erforderlich ist. Insbesondere ist dabei nach Kolandbes zu beachtern
  - 1) Die § 73 gedachten Acten muffen nicht nur bas Schabenwurderungsprotocoll, fonbern auch die Situationszeichnung und bas über ben Wieberaufbau abgegebene technische Gntachten in ber Urschrift enthalten.
  - 2) Dem Berichte ift außer ben Acten unter 1 und ben Acten über die betreffenben Berfichrungen eine auf Grund bes Schöbenwährberungsprotocolls nach bem Schema unter XXII ausgufertigenbe Schäbentabelle beigufügen. Die darin angegebenen Namen ber Eigenthümer ber beschäbigten Gebäube ze. muffen mit ben Namen im Grund- und Sppothetenbuche übereinstimmen und die Obrigkeit hat, daß dieß ber Fall, zu attestiren.
  - 3) Es ift ferner anzugeben, ob und wie lange bie Calamitofen und andere Bewohner ber befofdbigten Gebande das Mobiliar bei Privatfeuerversiderungsanstalten, ingleichen bei welchen und wie hoch versichert haben und ob sich bei ben diessialligen Erörterungen eine verbotswidrige Bersticherung peransgestellt hat. Die die betreffenden Duplicate ber Declarationen, Policen ze. enthaltenden Acten sind beigufügen.
  - 4) Ueber bie auf Grund § 77 bes Geseiches Geonspruchten Entschäbigungen, sowie über be Söhe ber aus ber Vraubversicherungsensse zu gewährenden diessläusigen Bergütungen, sowie über die nach § 117 bes Gesehes etwa zu bewilligenden Spripenprä-

mien und außerorbentlichen Belohnungen bat bie Obrigfeit fich gutachtlich zu außern und über bie Sobe folder Bewilligungen motivirte Borfchlage zu machen.

- 5) Es muß namentlich hervorgehoben werben, ob und welche Bau- und andere Beränderungen bei Wieberherftellung der bom Brande betroffenen Gebäude und sonstigen Objecte vorgenommen und in welcher Beife bie Schbenvergütungen vermenbet werben sollen, damit bei Bewilligung der Bergülung zugleich die zu bergleichen Beränderungen nach § 92 fg. des Gesehveliche Genehuigung der Brandversicherungscommission ertheilt und darauf bei Anweisung der Bergülung und Ausstertigung der Certificate darüber gehörig Rücksich der bernden kann.
- 6) Können die Acten, welche die über die Entstehungsursache des Brandes anzustellenden posigelischen Erösterungen enthalten, dem Hauptscandschadenserichte nicht beigefügt werden, so ist wenigstens das Eggestis der die dahin angestellten Erösterungen mit anzuseigen. Bu biesen Zweck hat die Ortsverwaltungsobrigkeit, wenn sie nicht selbst die Untersuchung über die Entstehungsursachen des Brandes sührt, von der competenten Behörde sich die Erstebersich und und bieser Untersuchung au verschaften.

Sobald jedoch die polizeilichen Erörterungen über die Entstehung und Beranlassung des Brandes beendigt sind und sobald die etwa barauf eingeleitete Untersuchung zum Anstrage gestommen ift, sind auch die darüber ergangenen Polizeis und resp. Untersuchungsacten ohne Berzug und ohne besondere dießsallige Auregung von der competenten Polizeis und beziehendlich Untersuchungsbehörde der Brandversicherungscommission berichtlich vorzulegen.

§ 81. Sowie die Staatsanwälte nach § 34 ber Berordnung vom 31sten Juli 1856, die Ansstüffigung der Strafprocessordnung vom 1 ten August 1855 und das Strasseische von demselben Tage betreffend (Geseh- und Berordnungsblatt dom Jahre 1856, Seite 162), der Beandvorsicherungscommisson unseige zu erstatten haben, sobald aus dem Erdrerungen über die Beransassium eines Brandes Berdacht böswilliger oder sahrlässiger Brandssistung sich ergiebt, so sind auch die Bolizei und Justizbehörden, bei welchen die Sache anhängig ist, verpflichtet, der Brandversichtenungscommission unverweilt und unerwartet der vorgeschriebenen Archenissenden Kröterungen ein Berbacht ber bolisen Rachricht zu geben, wenn sich bei den ihnen obliegenden Erdrerungen ein Berbacht ber bolosen der culposen Brandstiltung gegen irgend eine bestimmte Person berausstellt.

In letterem Falle hat die berichtenbe Beborbe, da nothig, nach vorheriger Erörterung, sich über die Bermögensverhaltnisse des Angeschulbigten mit zu verbreiten, nicht minder, wenn Letterer anfalig fein sollte, dieß beionders anzugigen, und vorausgesett, daß die zur Berichtserstattung verpflichtete Beborbe zugleich die Grund- und Sphothelenbeborbe des Angeschuldigten ift, eine Abfarist von den betreffenden Folien des Grund- und Sphothelenbeborbe an die Brandverschulbigen mit einzusenden.

- § 82. Bevor die Ortsverwaltungsobrigkeit die ihr zugehenden, von der Brandversicherungscommission nach § 88 des Geleges über die Schödenvergütungen ausgestellten Gertiscate zur
  Realssirung gültig macht und dem Casamisosen ausschändigt, hat dieselbe sich von der Erstüllung
  der in § 87 des Gesess vorgeschiedenen Bedingungen der Ansgälung der Bergütungen die
  nötsige Ueberzeugung zu verschaffen und wenn es sich dabei nur ein sachverständiges Gutachten
  handelt, den Bezirtsvandversicherungsinspector darum anzugeben, welchem zugleich die Ueberwachung der vollständigen Berwendung der Bergütungsgelder zu den in den Certisicaten angegebenen Baulischieten obliegt.
- § S3. Bei Abtretung von Bergittungsgelbern hat die Obrigkeit des Brandortes die Berhältniffe, unter welchen dergleichen iberhaupt nach § 97 jet. 94 des Gefeeds julkfiffg sind vor der Berichtserstatung an die Brandversicherungscommission forglätig zu erörtern, namentlich auch den Nachweis über die Art und Weise deschschigten Banes und dessen mäßigen Answamb, sowie über die Bangenehmigung Seiten der Berwaltungsbehörde des Sessionars zu ersordern. Der ebentuess verangenehmigung beiten der Berwaltungsbehörde des Sessionars zu ersordern. Der ebentuess verangeben Arten zu bringen. Die ersorderliche Communication mit der betressenden Regierungsbehörde geschieht durch die Brandversicherungscommission.
- § 84. Bei erfolgter Genehmigung ber Abiretung wird die Brandversicherungscommifsion die Bergütungscertificate ber Berwaltungsbehörde des Cessionars zusertigen oder durch die Obrigfeit des Brandortes zugehen lassen.

Dem Ceffinat dirfen biefelben aber nicht eher ansgeantwortet werben, als bis bie Befriedigung bes Sebenten nachgewiesen worden ift und bie § 87 bes Gefees und § 82 biefer Berordnung angegebenen Boxunssegungen ber Jabsbarteit eingetreten find.

§ 85. 3n Bolijehung ber Bestimmung § 98 bes Gefese ift von bem technischen Beantten bei ber Cataftration ber sir bie abgebrannten ober beschäbigten wieberhergestellten Berficherungsobjecte auf Grund ber Branbichobenacten zu constatiren, ob eine vollständige Berwendung der bewilligten Bergütung sgelber zu bem angewiesenen Zwede flattegehuben hat und bas Resultat mit Ungabe ber etwa unverwendet gebliebenen Summe in dem nenen Catasstrationsprotocolle unter ber betreffenden Brandcatasternunmer zu bemerken. Bei ber über die Berwendung biefer Bergütungsgelber aufguftellenden Berechnung sind bei Gedäuben in bem Falle, daß bierzu gang ober theilweise neuer Grund zu segen gewesen und von ben vorsandenen Grundmantern beim Ausbewerd ber neuen Gebäude tein Gebrauch hat gemacht werben tonuen, die neuen Gründmantern mit zu beridfichtigen.

Im Falle einer nicht vollständigen Berwendung der Bergutungsgelder bat die Ortsverwaltungsbehörde obige Berechnung bem betreffenden Calamitofen zur Erflärung vorzulegen, von bemfelben die Zuruderflattung der unverwendet gebliebenen Summe zu fordern, den Betrag einzuheben und mittelst Lieferscheins an die Brandversicherungscaffe abzuliefern, auch den Erfolg gleichzeitig der Brandversicherungscommission, unter Beisstung der einschlagenden Acteu, nu berichten.

- § 86. Wird die Brandftätte nach § 100 bes Gefehes in die Caducität verfeht und die Berficherungssumme im Cataster abgeschieden, so hat die Berwaltungsobrigfeit des Brandortes die Brandschädenvergütungsocrifficate an die Brandversicherungscommission wieder gurudunsenden.
- § 87. Wird nach größeren Bränden die Ausstellung eines Bauplanes nothwendig, so hat die Ortsverwaltungsbesigleis, als Kocalbauposliziebhöter, sit s software Ausstellungsbesigleis als Kocalbauposliziebhöter, sit s sprach aben dazu geeigueten Techniters wegen Abordung eines bachen an die Brandverscherungscommissson zu berichten. Im Falle jedoch (§§ 10 1 bis mit 11 5 des Geses) von der Gemeinde zur Ausssührung eines solchen Reubauplans eine Beistliss mit ber Vansderscherungscoffe ober aus Schadsmitteln in Auspruch genommen werden sollte, sit der Ausstellungsen des Dauplans Anstand zu geben und zumächst Berickt an die Krandverscherungscommission zu erstatten und weitere Ansodenna abzuwarten.

Ueber die in einem solchen Falle zu treffenden Maaßregeln hat sich die Brandversicherungscommission mit der betressenden Arciebirection im Wege sosoriger Bernehmung zu verftändigen. Tritt babei Meinungsverschiedeuheit ein, so ist hierüber von der Kreisdirection Bortrag an das Ministerium des Innern zu ersatten.

Der Kreisbirection liegt auch bie erforberliche Bortragserftattung an bas Ministerium in ben § 115 bes Gesehes erwähnten Källen ob.

Fiir bie Aus und Durchführung bes festgestellten Bauplans ift junächst bie Docasbaupolizielbeörde verantwortlich, es sind jedoch auch die etwa von der Kreisbirection und ber Brandversicherungscommission in der Angelegenheit bestellten Commissore ebenso berechtigt als verpflichtet, die Befolgung des Bauplans zu überwachen.

§ 88. Die Feuerlöschaffe, welche nach § 116 bes Gefetes von jeder Gemeinde und begiebendlich jedem Feuerlöschereband zehalten werden nuff, ift von der Gemeindecasse getrennt, jedoch unter analoger Unwendung der auf letztere sich beziehenden gesehlichen Borschriften zu verwalten und barüber jährlich Rechnung abzulegen.

Wo ein Feuerlöschverband aus mehreren Gemeinden, oder aus Gemeinden und exemten Grundflüden besteht, hat die Gemeindeobrigkeit des Orts, an welchem sich das dem Berbande augehörige Feuerlöschgerathe besindet, über die Berwaltung der Casse die die den Berhaltuissen entsprechende Regulitung zu treffen.

§ 89. Aus biefer Casse find namentlich nicht nur die Kosten zur Beschaftung, Unterhaltung und Ergänzung bes eigenen, communitien Feuerfoscheretbes zu bestreiten, sondern auch die Schäden zu bergüten, welche an dem den Mitgliedern der Gemeinde oder des Fenerlöschverbanbes zugeförigen Privatfeuerlöschgerathe burd ben Gebrauch beim Lofden eines Branbes entstanben finb.

Es ift die Brandversicherungscommission ermächtigt, unbemittelten Gemeinden gur Wieberanschaftung ibrer beim Gebrauche gum Bofden von Bränden beschädigten, oder vernichteten Kahrprigen und Zubringer, im Falle ber Ungufanglichteit ber Ortsseuerlösseasse, Borschuffe ober nach Umfanden auch Bebullfen aus ber Brandversicherungseist zu gewähren.

Dergleichen Gesuch sind bei der Ortsverwaltungsobrigkeit anzubringen und von biefer, unter Beisigung ber letten Feuerlösscassenrichnung, ingleichen ber Rachweisung der Stuffsbedürftigkeit der petitenden Gemeinde mit gleichzeitiger Eröffnung ihres Gutachtens ber Brandversicherungscommission einzuberichten.

§ 90. In die Feuerlöschecuffe sließen die in den §§ 116, 137, 138 und 139 des Gefetes gedachten Antheile von den Brandversicherungsseiträgen, den Gelostrasen, den verfallenen Entschädigungssummen und den Prämiengeldern, serner die § 99 bieser Berordnung bemerkten antheiligen Sprigenprämien, sowie die sonstigen berselben flatutarisch und ortsberfämmtich ausewiesenen Einnahmen.

Reichen biefe Mittel gur Bestreitung bes § 116 bes Gefehes bemertten Aufwandes nicht aus, so ift bas Bestenbe von ber Gemeinde, ober bem Feuerlöschoerbande in anderer Weise aufzubringen.

§ 91. Solde Befiere von Ritter- ober anderen Giltern, Kabrifen z., welche ans eigeren Mitteln eine Fahrleuerfprife nehft bollfandigen Zubehöre an Böfdrequisiten zum gemeinustigien Gebranche unterhalten und sich einer Gemeinde ober einem Fenerlössevrahre nicht anschließen, beziehen gegen Wegfall aller weiteren Anfpriche auf Bergitung ber an biesem ihren Feuer-löschgeräthe entstehende Schäben ebenfalls ben § 116 und 139 bes Geseus geordneten einprocentigen Betrag der von ihren eigenen Ammobilien und Mobilien zu entrichtenden Branderschungsbeiträge und Prämiengelder und haben benselben gegen ihre Quittung bei der Ortsverwaltungsbeiträge und Prämiengelder und haben benselben gegen ihre Quittung bei der Ortsverwaltungsbeiträge tud erhoben.

Bestehen bagegen zwischen ben vorgebachten Spritzeninhabern und ber Orisgemeinde ober bem betreffenden Feuerisschwerbande wegen der Unterhaltung ihres Lössigerathes besondere Bereinbarungen und gegenseitige Berplichungen, so ist über die Bertsellung jenes Procentbeitrags unrch die Obrigsteit ein dem dieffallsigen Bertrage entsprechendes Lebereinsommen zu vermitteln, und, wenn dies nicht gelingt, die Entschedung der voracfesten Bebote einzuhosen.

§ 92. Die Quittungen über bie nach § 116 bes Gefehes von ben Brandversicherungsbeiträgen entsaltenben einprocentigen Aversonaleunischbigungen mußen jedesmal im Ramen der betreffenden Gemeinde oder des betreffenden Feuerlösscherbandes ausgestellt und von dem Borftande vollzogen, in dem § 91 gedachten Falle aber von bem Sprigeninsaber selbs unterschrieben sein; bieselben sind von der Ortsverwaltungsobrigfeit zu beglaubigen und der Einrechnung ber Brandversicherungebeitruge als Belege ber in Ansgabe gestellten betreffenben Posten beiguffigen.

- § 93. Den Gemeinden bleibt überlaffen, nicht nur wegen Annueldung und Befcheinigung ber beim Löfchen eines Brandes an bem gebrauchten Feuerlöschgerathe entstandenen Schäben ein für allemal gewisse Bestimmungen zu terffen, sondern auch für gewisse Feuergerathe, namentlich Feuerlöscheiner, Feuerbaten und bergleichen, je nach Berschiebenheit der Art, von Zeit zu Zeit Vormaltagen vorzuscher, nach welchen die Bergütung aus der Feuerlöschgeräthecasse erfolgen soll.
- § 94. Das beschädigte, ober verloren gegangene Feuerlöschgeräthe muß, wenn bafür aus der Feuerlöschasse Eufhabigung gewährt werden soll, vorber vollständig wieder herzestellt und erfest sein. Es hat baher die Ausgahlung der Bergütung für dergleichen Schäden aus der Feuerlöschasse nicht eber zu erfolgen, als bis die Wiederherstellung oder Wiederauschaftsung auchgewiesen worden ist. Die Stade und Laubgewiesen, ingleichen die Feuerpolizeicommissen haben die erfolgte Wiederberstellung zu überwachen.
- § 95. Bon ben Ortsverwaltungsobrigkeiten ist barauf zu halten, baß an je bem Orte bie nach bem Bedürsnisse ersorberlichen Feuerlöschspripen, Zubringer, Schläuche und anderen össenlichen und Privatzurchen erhalten angeschaft und in zutem Stadte erhalten werben.
  Ingleichen ist von den Amtshauptmannschaften, beziehenblich ber Gesammtanglei zu Glauchan, sowie von den Ortsverwaltungsobrigkeiten, unter Mitwirtung der Feuersossischundisare, dassie Sorge zu tragen, daß den dermaligen Anforderungen entsprechende Feuerlösche und Rettungsansanstalten eingesibet, Fenerlössporungen errichtet und allenthalben den einschlogenden Vorschultungs von 18ten Februar 1775 und den sous sehalb erkassen derkalfenen Geleken und Verordnungen achsiat werde.
- § 96. Ju biesem Zwede sind in Städten von dem Stadtrathe und auf dem Lande von dem Emeinderatse über das der Commun und den einzelnen Privaten geförige größere und kleinere Kenersössgereithe specielle Berzeichnisse angegen und bertznissen, dieselsen bei den nach Cap. II. § 4 der Dorssenvonung abzuhaltenden Besichtigungen zu rerbitren, zu berichtigen und davon an die Bertvaltungsobrigseit, vonn diese nicht selbs die Berzeichnisse pleisen hat, aller der Iver abge mit Schie des Wonats Juni, und zwar zum ersten Mille und Jahre 1863, Dupssicate bei Berneichung einer Geldstre von 5 Thasern eingereichen.
- § 97. Bei ber zunächst abzuhaltenben Revision bes Fenerlösschgeräties ift zugleich zu constatiren, ob und in wie weit ber Berodwung vom 10ten October 1856 (Site 385 bes Gefes und Berodwungsblattes besselben Jahres), die Gleichmäßigfeit ber Schraubengewinde an ben Fenersprisen betreffend, entsprachen worden und ba, wo dieß noch nicht ber Fall ift, ber Obrigleit zur weiter nötigen Versigen Augeige zu machen.

Privatpersonen, welche bas vorgeschriebene Fenerlösscheratie nicht angeschaft, ober nicht im Stande erhalten haben und welche ber Aufforberung zur Erfnung ihrer Berpflichtung binnen vier Bochen nicht nachkommen, sind ber Obrigkeit anzugeigen.

- § 98. Unter der im Gefede § 117 ausgebrückten Boransfehung und dafern das frühere Gintressen ber fremben Feuerlösssprügen am Branborte nicht ausschließ bem überwiegenden Bertheile der Lage anzuschreiben ist, beträgt die Prämie für die erste bespannte Feuersprüge, wenn diessen
  - a) mit Bubringer und Schläuchen verfeben ift,

Behn Thaler,

b) außerbem

Sieben Thaler,

und fur bie zweite bergleichen,

c) je nachbem fie bie unter a und b bemerfte Befcaffenbeit bat,

Sieben ober Fünf Thaler.

Kommen zwei ober mehrere Sprifen zu gleicher Zeit an und werben gleichzeitig in Thätigkeit geseht, so gekubrt bie Pramie ber Sprife bes entfernteren Orts, bei gleichen Entfernungen aber ift bie Pramie unter sie gleichmäßig zu vertheilen. Dabei nacht es feinen Unterschieb, bie zum Löschen bes Fenere bereigeschaften Sprifen bem In- ober Auslande angefören und ob biefelben mit Pherben bespannt sind, ober von Menschen gezogen werben, wenn sie nur von ber Grafe und Wirfamteit ber Jahrspriferigen sweichen, wenn fie nur

- § 99. Bem bie Sprigenprämien gebuhren, hat junachft bie Obrigfeit bes Branbortes und in zweiter und letter Inftang bie Branboerficeungscommiffion zu entscheiben.
- Die Berwendung ber Pramie bleibt zwar ben betreffenben Gemeinden oder Eigenthumern ber Spriften vorlohalten, es ist jedoch Demjenigen, welcher die Sprifte gesahren hat, sowie ben Eigenthumern ber Pferbe und bem die Sprifte begleitenden Sprittenmeister oder Rohrund Schauchfuhrer je ein Flinftheif davon zu gewähren.
- § 100. Dem Ermeffen ber Brandversicherungscommission bleibt es vorbehalten, in besonderen Fallen für ausgezeichnete Dienstleisungen beim Lösschen entflandener Fenersbrünste Belohnungen aus der Brandversicherungscasse je zu gewähren. Den an dieselbe beshalb nach 8 80 Buntt 4 zu richtenden motivirten Anträgen ist das Gutachten Dessenigen beizussigen, ber die Seischaussichen geseinte bat.
- § 101. Wenn bei einem Branbe ausländifches Feuerlöschgeräthe in Gebrauch getommen ift und fich branchbar erwiesen hat, so ift noch vor bessen betrabführung von bem Brandberte burch ben Feuerpolizeicommissa ober Denjenigen, ber die Löschausten amtsich zu seiten gehabt hat, unter Zugiebung bes Genbarmen ober einer Ortsgerichte ober Ortsposigeierson, außerbem aber burch benjenigen Gemeinbebeamten (Ortspickter, Gemeinbevorstand, Gemeinbe-

älteften 2c.), welcher am Brandorte fich anwesend befindet, Erkundigung einzugieben, ob baran Beschädigungen ober Berlufte vorgesommen find, für welche nach § 117 bes Gefehes eine Bergutung in Anfpruch genommen werben tann.

Ift bieß ber Fall und wird Bergütung verlangt, so ift, falls die Obrigkeit sich am Orte besindet, von dieser, außerbem von dem Feuerpolizeicommissen, ober, wer sonst Obigem nach ie Borerörterung anzustellen gehabt hat, der Schaben, wo möglich unter Zuziehung eines sach verftändigen Generbriefenden (Schosser, Schambt ne.) festzustellen und über den Besund eine sich siehtliches Zeugniß in zwei gleichsautenden Tempstaren auszustellen, davon eines dem Führer der ausländischen Ischmannschaft auszustellen, davon eines dem Führer der ausländischen Schmannschaft, wenn diese die Schabenbesichtigung nicht selbst geleitet hat, binnen 3 Tagen zugustellen.

Binnen längstens 6 Wochen, vom nächsten Tage des Brandes an gerechnet, ift die Wiederbertstung ober der Arfah der Obigem nach conflatirten Schäben und Berfuste durcht guttitite Dandwerterrechnungen bei der Obigseit des Brandvortes nachzuweisen, worams sehrere bei der Obigseit des Brandvortes nachzuweisen, worams sehrere Leughie nach vorberiger Attestation biefer Belege durch Denzeinigen, welcher des obigs Zeugnis ausgesellt hat, sowie nach Petitung und Vessellung der Handwerterrechnungen durch den Bezirts brandversticherungstenspector ein Schödenverzeichnis aufzustellen und solches mit Weisigung der Archen binnen 14 Tagen nach Absauf der worgedachten sechswähigen Frist bei der Brandversschaften ungsenmissonmission einzureichen dat.

§ 102. Gefuce um Gewährung von Beihülfen aus der Brandversicherungscasse ju bantichen Perstellungen der § 118 des Gescheschen Art sind dei der Dersbertwaltungschrigteit anzubeingen, von deser, wenn und soweit sie nicht diessen nach den maachgebenden Borschriften als zur Berücksichtigung ungerignet bestudet und dager still sie und denen Anderen und in überschlichter tocklarisser Verm mit Erössung ihres Gutachtens Ende der Wonate Marz, Juni, September und December jeden Jahres der Veradberscheungschaften Geschlichtigung sinden konnen, als der Stand der Brandverscherungscasse eingelatet, was sich erst aus dem Absaltie der Jahres der Stand der Rauf der Brandverschen im Laufe der Zahres eingegangene Gesuche in der Regel erst nach Absauf des Jahres eingegangene Gesuche in der Regel erst nach Absauf des Jahres zu erwarten.

Bauberänderungen dieser Art, welche vor Eingang der Entschließung der Brandversicherungscommission in Aussischung gekracht, oder in Angriss genommen werben, sonnen edenowenig als solche Fälle Berücksichtigung sinden, in denen der Eigenthümer der bet betrefsenden Gekaude bei Aussischmen zeines Bauworfabens nach den einschapenden dau- und feuerpolizeilichen Borschriften ohnehm zur Derstellung harter Dachung und Brandsgiebel verwstügtet ist.

Uebrigens hat ber Antragsteller feinem Gesuche um Bewilligung berartiger Beihulfen jeberzeit eine vollständige Situationszeichnung beizufugen, aus welcher die Stellung, Ent-

59

fernung, Bau- und Bebachungeart ber Gebaube bes Betenten und bie ber nachsten Umgebungen unter fich genau bervorgebt.

, § 103. Auf Aussubrung ber § 119 bes Gefehes bezeichneten Sicherheitsmaaßregeln tann sowoft von ben betheitigten Grundbesigern, als von ber Gemeinbevertretung ober ber Dertwervallungebehörde angetragen werben. Bon Letterer ift in jebem solchen Kalle zunächft an die Braubbersicherungscommission zu berichten. Es ist jedoch die Lettere auch ohne einen solchen Antrag berechtigt, sobald es bas Interesse ber Landesinunobiliar-Brandversicherungsanstalt erheifigt, in ber vorgezichneten Richtung Einseitung zu treffen und auf die succession burd-führung ber zur Berhütung umfänglicher Brande nötsigen baulichen Bortehrungen hinzuwirken.

Sie hat aber in allen solden Fällen fic mit ber betressenden Areisdirection in Bernehmung gu fegen und mit berselben gemeinschaftlich burch betrefeits zu bestellende Commissare mit ben Betheiligten zu verhandeln und ben vorgeschriebenen, zulest bem Ministerium bes Innern zur Genehmigung borzulezenden Bauplan seststellen zu laffen.

- § 104. Die Ortsverwaltungsobrigkeiten haben in ben §§ 121 und 122 bes Gefees gebachten Kallen, ohne eine besondere Anordnung bazu abzuvarten, die in ihrer Berwahrung befindlichen Brandfchenvergütungseertificate so lange innen zu behalten, bis die von ihnen einzuhosenbe Genehmigung der Brandversicherungseommission zur Aushändigung der Gerifficate ertheitt worden ift.
- § 105. Der Brandversicherungscommission dagegen liegt sowoss in biesen, als in ben § 123 und 125 bes Geleges bemerkten Fällen in Vertretung ber Landesimmobiliar- Brandversicherungsanstalt of, die berselben guftebenden Schäbenansprüche geltend zu machen und, da nötsig, der Anstalt einen Actor zu bestellen.
- § 106. Nach Eintritt ber in §§ 127 und 128 bes Gefetes vorgeschriebenen Berjährungefriften bat bie Ortsvertonaltungsobrigfeit ohne besondere Anordnung die Betheiligten von dem Absaufe biefer Friften in Kenntnis zu feben und die betreffenden Certificate an die Brandversicherungscommiffion zur Abschriebung ber darin angegebenen Beträge beim Brandcassenterungswerte berichtlich einzusenden.
- § 107. Bum Zwede einer lünftigen Revision ber Grunbfabe ber Beitragsetafification und ber dagu gehörigen Tabellen ist ben ber Braudversicherungscommission für herstellung und Fortsübrung einer genauen und bollftändigen Statisit ber Brande, ihrer Entstehungsursachen, ihres Umfanges und bes Berhöllnisse Petselben zu ben einzesnen Gedaubetassen und genz ut ragen und zwar bergestalt, daß zugleich ein sicherer Nachweis bes Beitragse und Entschäbigungsversällnisse sowohl für jebe einzelne Beitragsscaffe, als instessoner auch für bei nur versicherungsschäben geweblichen und saudwirthschaftlichen Betriebsgegenstände mit Unterscheidung der verschiebenen Gewerbsbranchen erlangt wird.

§ 108. Soweit die Borfdriften des Gefehes vom heutigen Tage und diefer Bollugsverordnung die gur Ausstührung ber erften allgemeinen Classfification und zur Aufstellung neuer Brandversicherungscatafter nötigen Borarbeiten betreffen, treten diefelben nuit der Publication m Birffamteit; dagegen bleiben alle zeitherigen gesehlichen und verordnungsmäßigen Beftimmungen über das Immobiliarbrandversicherungswesen noch so sange unverändert bestehen, bis die Durchführung ber Classfification vollendet sein wird.

Das Ministerium des Innern wird den Zeitpunkt bekannt machen, von welchem an nach vollendeter Einschähung die Wirffamkeit der neuen Brandversicherungscalaster zu bezinnen und überhaupt das Geseh vom heutigen Tage seinem ganzen Inhalte nach in Kraft zu treten hat.

hiernach bat fich Jeber, ben es angeht, gebührend gu achten.

Dreeben, ben 23ften Auguft 1862.

# Minifterium bes Innern. Arbr. v. Beuft.

Schmiebel,

## IV.

(Ru § 8 ber Musführungsverorbnung.)

# Cintheilung der Inspectionsbezirke

für die technischen Seamten der Candesimmobiliar-Brandversicherungsanstalt, mit Angabe der Regierungs- und amtshauptmannschaftlichen Bezirke, sowie der gegenwärtig für die einzelnen Inspectionsbezirke angestellten technischen Beamten und beren Stationsorte.

### A. Regierungsbezirt ber Rreisbirection Bubiffin.

I. Infpectionsbezirt Budiffin

mit ben Amts - und ftabtifden Berwaltungsbegirten:

Bubiffin, Königswartha, Neufalza, Schiraiswalbe.

zur I. Amtshauptmannschaft — Bubiffin — geborig.

Brandverficherungsoberinfpector: Beinrich Decar Thuisto Gog.

II. Inspectionsbezirt Rameng mit ben Amte- und ftabtifchen Berwaltungebegirten :

Bifchofswerba, Kamenz, Königsbrüd, Bulgnin,

jur I. Amtshauptmannschaft — Budiffin — geborig.

Brandverficherungeinfpector: Reinhold Conftantin Beinge.

III. Enspectionsbezirk Löbau mit ben Amts - und ftabtifchen Berwaltungsbezirken:

Bernstadt, Ebersbach, Herrnhut, Löbau, Weißenberg,

zur II. Amtshauptmannfchaft — Lobau — gehörig.

Brandverficerungeoberinfpector: Bilbelm Otto Leutholb.

IV. Infpectionebegirt Bittau mit ben Amte- und flabtifchen Bermaltungebegirten :

Großschönau, Oftrig, Reichenau, Zittau,

gur II. Amtshauptmannfchaft — Löbau — geborig.

Brandverficherungeinfpector: Friedrich Morin Sanbtte.

### B. Regierungsbegirt ber Rreisdirection Dresben.

I. Infpectionsbegirt Dresben mit ben Umte- und ftabtifchen Berwaltungebegirten:

Döhlen, Dresben, excl. Stabt, Bilsbruff, Stabt Dresben.

зих І. Amtshanptmannschaft — Dresben — gehörig.

Brandverficherungsoberinfpector: Johannes Theodor Raifer.

# II. Infpectionsbegirt Dresben mit ben Umte- und ftabtifden Bermaltungsbegirten :

Morişburg, Kabeberg, Kabeburg, Schönfeld, Rentfadt, In Amtshauptmannschaft — Pirna — gehörig. Stolpen,

Brandverficherungsoberinfpector: Ernft Otto Lippe.

III. Infpectionebegirt Meigen mit'ben Amte und ftabtifchen Bermaltungebegirten:

Großenhain, Lommaßid, Meißen, Riefa,

Brandversicherungsoberinfpector: Carl Otto Bartholb.

IV. Infpectionebegirk Birna mit ben Amte- und ftäbtifchen Bermaltungebegirten :

Gottleuba, Königstein, Lauenstein, Pirna, Schandau, Sebnin,

zur III. Amtshauptmannfchaft — Pirna — gehörig.

Brandverficherungeinfpector: Johann Carl Auguft Beber.

V. Infpectionsbegirt Freiberg mit ben Amts- und ftabtifchen Berwaltungsbezirten:

Brand, Greiberg, Zharandt, Koffen, jur II. Amtshauptmannschaft — Freiberg — gehörig. Koffen, jur II. Amtshauptmannschaft — Meißen — gehörig.

Branbberficherungsoberinfpector: Friedrich Clemens Berggolb.

Altenberg, Frauenstein, } zur IV. Amtshauptmannschaft — Freiberg — gehörig. Sabba,

Brandverficherungeinfpector: Johann Gottlieb Robert Schneiber.

## C. Regierungsbezirf ber Rreisbirection Leipzig.

1. Infpectionebegirt Leipzig mit ben Amte- und ftabtifchen Bermaftungebegirten :

Leipzig I., Leipzig II., Markranstäbt, Taucha, Stabt Leipzig.

zur I. Amtshauptmannfcaft — Borna — gebörig.

Brandverficherungeoberinfpector: Carl Friedrich Robert Ranis.

II. Inspectionsbegirt Borna mit ben Amte. und ftabtifden Bermaltungsbegirten:

Borna, Pegau, Rötha, Zwenkan,

zur I. Amtshauptmannschaft — Borna — gehörig.

Brandverficherungeinfpector: Moris Auguft Bittig.

III. Inspectionsbezirk Grimma mit ben Amts - und ftabtifchen Berwaltungsbezirken:

Branbis, Grimma, Laufigt, Burgen,

zur II. Amtshauptmannicaft — Grimma — geborig.

Brandverficherungeinfpector: Carl Berrmann Febor von Bofe.

IV. Inspectionebegirt Dichat mit ben Amis und ftabtifchen Bermaltungebegirten:

Ofdat, ) Strehla, } zur II. Amtshauptmannschaft — Grimma — gehörig. Wermsborf.

Mügeln, zur IV. Amtshauptmannschaft — Döbeln — geborig.

Brandberficerungeinfpector: Johannes Bolfmar Goone.

V. Inspectionsbezirk Rodlig mit ben Amts. und ftabtifden Berwaltungsbezirken:

Coldin, Frohburg, Geithain, Rochlin,

jur III. Amtehauptmanufcaft — Rochlit — geborig.

Geringsmalbe, jur IV. Amtshauptmannicaft — Dobeln — geborig. Prandverficherungeinspector: Friedrich herrmann bingic.

VI. Inspectionsbezirt Mittweiba mit ben Amts. und ftabtifchen Bermaltungsbezirken:

Burgftabt, Mittweida, Benig,

zur III. Amtshauptmannschaft — Rochlit — gehörig.

Sanniden, jur IV. Amtehauptmannichaft - Dobein - gehörig. Brandverficerungeinspector: Carl Frang Tember.

> VII. Infpectionebegirt Dobein mit ben Amte- und ftabtifchen Berwaltungsbezirken :

Döbeln, Hartha, Leisnig, Roßwein, Walbbeim.

jur IV. Amtshauptmannschaft — Döbeln — geborig.

Brandberficerungeinfpector: Ernft Albrecht Theobor Frengel.

### B. Regierungsbezirf ber Rreisbirection Smidan.

I Infractionabezirt Chemnia mit ben Amta. und ftabtifden Rermaltungebegirten :

Muanfrichura Franfenhera Deberan. Stabt Chemnia

jur I Amtshauntmannichaft - Chemnis - gehörig

Branbperficerungeinfpector: Chriftian Frang Fuche.

II. Aninectiousbezirt Chemnik mit ben Amte und ftabtifden Bermaltungsbezirfen :

Chemnik (excl. Stadt Chemnik). Simhadi Stoffberg.

pur I. Amtebauptmannichaft - Chemnis - geboria.

Brandverficherungsoberinfpector: Carl Guftab Binter.

III. Infpectionebezirt 3midan

mit ben Amte - und ftabtifden Bermaltungebegirten :

Crimmitfcon. Remfe. Werbau.

jur II. Amtebauptmannichaft - 3midau - geborig.

Milbenfele. Amidau.

und ben Batrimoniafgerichten :

Mieberbaklan. jur Gefammtcanglei Glauchau geboria. Rielan.

Brandverficerungsoberinfvector: Carl Emil Friedrich Gutmaffer.

IV. Infpectionebegirt Concebera mit ben Amis - und frabtifden Bermaltungsbegirfen :

Eibeuftod, Bobanngeorgenftabt. Rirdberg. Conceberg,

Schwarzenberg.

jur II. Amtebauptmannicaft - 3widau - geborig.

Dartenflein, Setein zu Lößnitg, und bem Patrimonialgerichte: Rieberpfannenfliel,

Brandverficherungeinfpector: Rubolph Friedrich Benno Diege.

V. Inspectionsbezirk Annaberg mit den Autse und flädischen Berwaltungsbezirken:
Scheibenberg, zur II. Amtshauptmannschaft — Zwickau — gehörig.
Auraberg,
Gerenfriedersborf,
Geher,
Grünfalin,
Jöhadt,
Oberwiesenthas.

Brandverficherungeoberinfpector: Friedrich Auguft Rrant.

VI. Inspectionsbegirt Marienberg mit ben Amts- und fläbtifchen Berwaltungsbegirten:

Lengefeld, Marienberg, Bobltenfein, Zöblite,

Soorts, ; Bicopan, jur I. Amtshauptmannicaft — Chemnit — geborig. Brandverficerungsinivector: Gerrmann Werbinanb Damm.

VII. Inspectionsbezirk Plauen mit ben Amts- und fläbtifchen Berwaltungsbezirken:

Elfterberg, Baufa, Planen, Treuen.

zur IV. Amtshauptmannfchaft - Plauen - geborig.

Brandverficerungsoberinfpector: Brofeffor Ern ft Otto Rogbad.

VIII. Inspectionebegirt Aborf mit ben Amte- und ftabtifden Bermaltungebegirten;

Aborf, Kingenthal, Marknenkirchen, Delsnit, Schöned.

Branbverficherungeinfpector: Emil Ferbinanb Decar Grogmann.

IX. Infpectionsbegirt Lengenfelb mit ben Umte- und ftabtifden Bermaltungebegirten :

Muerbach, Fallenstein, Lengenfeld, Reichenbach,

zur IV. Umtshauptmannfcaft — Plauen — geborig.

Brandverficherungeinfpector: Carl Julius Rebe.

X. Infpectionebegirt Glandau mit ben Umte. und ftabtifden Bermaltungebegirten:

Forberglauchau, hinterglauchau, Lickenstein, Badbenburg, und den Patrimonialgerichten: Oberrothenbach, Oberwiera und

gur Gesammtcanglei — Glauchau — gehörig.

Branbverficherungeinfpector: Chriftlieb Thummler.

#### Sierüber :

für bie Berficherung ber Mafchinen fammt Bubehörungen:

I. Infpectionsbegirt Chemnit,

bie famintlicen Inspectionsbegirte ber Regierungsbegirte ber Rreisbirectionen Zwidau und Leipzig

### umfaffenb.

Brandverficherungsoberinfpector: Beinrich Lubwig Rato, Mafchinenbauberftanbiger.

#### Il. Infpectionsbegirt Dresben,

bie fammtlichen Inspectionsbezirte ber Regierungebezirte ber Kreisbirectionen Dresben und Bubiffin

umfaffenb.

Diefer Begirt wird bis auf Beiteres burch ben Brandberficherungsoberinfpector Rato in Chemnit und ben bemfelben für beide Begirte beigegebenen Affiftenten mit, verwaltet.

Die Birtfamteit biefer neuen Begirtseintheilung ift am Iften April 1862 eingetreten.

#### V.

(Bu § 4 Mr. 6 bes Gefetes und § 10 ber Ausführungsberordnung.)

# Megulativ

über bie Geschäftsabgrenzung zwifchen ben banverftanbig en Brandverficherungsinspectoren und ben Mafchinenbauverftanbigen in Bezug auf die bei der Landesimmobiliar-Brandverficherungsanftalt zur Bersicherung fommenben Maschinen und anderen gewerblichen Betriebsacratisschaften.

Bur Befeitigung zeither vorgesommener Zweifel und verschiedenartiger Behaublung in Begug auf die Galaftration ber bei ber Landesimmobiliar-Brandversichenungsdanssalt verschieden Bertiebes Wassprückenungsdanssalt follower abschieden Bertiebsgerätisschaften, sowie der Abschauber an solden Gegenfläuden entstehenden Brandssaben, werden solgende Bestimmungen getroffen:

Durch bie bauberftanbigen Brandverficherungeinfpectoren find ju cataftriren:

Alle nachverzeichnete, durch Baffertraft, Bind, Thier- ober Menschentraft in Bewegung gete, ober beziehendich eines mechanischen Triebwerts nicht bedürfende Industrieansagen und gewerbliche Beitriebspartiklicheten. als:

- a) Mühlenwerte jedweder Art, feien es nun Mable, Schneiber, Dele, Lobe-, Knochenober sonftige audere Mühlen gum Berkeinern irgend welchen Stoffes und gleichviel,
  ob sogenannten bentichen, ameritanischen, hollandischen ober anderen Spstems;
- b) Bapiermublen, welche lebiglich mit Butten arbeiten;
- c) beutiche ober Lochwalten, Stampf-, Boch- und Göpelwerte;
- d) Sammermerte, Gifen- und andere Metallgießereien, mit Ausnahme ber metallenen Splindergeblafe und großen fünftlichen Rrahne;
- e) Branntweinbrennereien, Defillationsanstalten, Brauereien, Befensabriten, Brobbudereien, Farbereien, Bleichereien, Bafch., Appretur- und Badeaustalten, Seifensiedereien, Bachsbleichen, Darranstalten und bergleichen.

Siervon find jedoch ausgenommen bie mechanischen Badofen mit brebbaren Beerben.

f) Landwirthichaftliche Majdinen, ale: Dreichmafdinen, Getreibereinigungsmafdinen, Malgquetiden, Beinpreffen und bergleichen und zwar:

schieden, Scheiben und beraleigen unter a bis f genannten Industrieanlagen und Maschinerien in dem Falle, wenn das vorsandene Saupttriedwert an Wellen, Radern, Scheiben und deraleiden im Welentlichen aus Holz besteht.

In jedem einzelnen Falle find dann sowohl die Umtriebsmofchinen, als auch die Betriebsmassinen (gangsaren Zeuge) selfist, die Berbindungsunsschinen zwischen beiden, die etwaigen Hilfsmassinen und sonligen Betriebsgerätsschädeten einschließlich derzenigen Dampflessel, welche nicht zur Bewegung von Dampsmassinen dienen, zu versteben.

Die einzigen bier ftattfindenden Ausnahmen find bei d und e bemerkt.

Kerner

g) bie ber Sausinduftrie angeforigen und lediglich burd Menfchentraft in Bewegung gesetten Fabritationsmafchinen und fonftigen Betriebsgegenstände, als:

Sanbwebestühle, Strumpfwirterftühle, afterer, gewöhnlicher Bauart, Rahmafdinen, Spulmafchinen, Richpeclmafchinen, Scheermafchinen, Ranhmafchinen, einface Mangeln und Kalauber, Pressen, Drudtische, Trodenrahmen, Schmiedebiasebalge, Ambofe und bergleichen,

insoweit biefe Gegenstände fich nicht in geschloffenen Fabritetabliffemente befinden:

h) die fediglich durch Menschenfrass betriebenen Buchdruster- und lithographischen Pressen und nach Besinden unter Dingutritt eines Packtundigen, das Laboratorium und corpus pharmaceuticum bei den Apothefen;

i) Gasleitungsröhren und Gasuhren nebst ben an Ersteren angeschraubten Leuchtern mit -Brennern und Sähnen, insoweit selbige sich nicht in ben unter II a bis g benannten Etablissennet besinden, sowie Seizungsröhren, Trodenborrichtungen, Bress und Formöfen und ähnliche einzelne Apparate. —

#### II.

Durch ben maschinenbauberständigen Brandversicherungeinspector find zu catastriren: bie versicherungefähigen Objecte

- a) fammtlicher burch Dampfmaschinen betriebener Etabliffements und Mublen jedweber Art;
- b) fämmtlicher, als geschloffene Fabritetablissements bestehenber Spinnereien, Bebereien, Kammereien, Strumpswaarennamusaturen, Zwirnereien, Appreturanstallen, Zeugbrudereien und bergleichen, gleichviel, ob bie betreffenben Ctablissements burch Dampfr, Wasser- ober welche andbere Kraft betrieben werben;

- e) sämmtlicher Maschinenbauanstalten, Walzwerte, Drabtziebereien, Nagetsabriten und bergelichen Etablissements und zwar ebenfalls ohne Unterschied der Art der dabei in Unwendung tommenden Triebfraft;
- d) fammtlicher mit Mafchinen arbeitenber Papierfabriten, ebenfalls ohne Rudficht auf bie Art ber babei gebrauchten Triebtraft:
- e) ber burch andere ale Menfchenfrafte betriebenen Buchbrudereien, lithographischen und
- 1) fammtlicher, oben unter Ia bis f genannter Induftrieanlagen und Maschinerien und zwar gleichbief, ob bieselben burd Wasser- ober Thiertraft betrieben werben, in bem Falle, wenn bas vorsandene Quaptriedwert an Wellen, Rabern, Scheiben und ber- gleichen im Mefentlichen aus Cifen besteht:
- g) fammtlicher Gasbereitungsanftalten.

Bei ben vorstehend sub II a bis g genannten Industrieansagen sind sodann in jedem eingelnen Falle sowosh die Umtriedsmasschinen, als auch die Betriebsmasschinen (gangkaren gauge) selbs, die Berbindungsmasschinen zwischen beiden, die etwaigen Hilfsmasschinen und fonstigen Betriebsgerätlischesten und Apparate, einschliestlich der Dampfessel, zu werfleben.

Desgleichen find bom maschinenbanverftanbigen Brandverficherungeinspector ab. und einzuschährer:

- h) die metallenen Cplindergebiafe und die großen fünftlichen Krabne bei Eisen- und Metallgießereien, sowie die mechanischen Badofen mit brebsaren heerden, einschließlich ber
  bagu gehörigen Betriebsvorrichtungen und zwar gleichnief, ob die übrigen zu ben betelfeinden Etablissements gehörigen versicherungsfähigen Objecte zur Abtheilung I
  (vid. d und e) geboren:
- i) bie neueren tunstlichen Strumpfwirterstuße, sogenannte Runbftuble, auch wenn biefelben nur ber sogenannten Sausinduftrie angeboren; und
- k) Gasleitungeröhren und Gasuhren nebft ben an Ersteren angeschraubten Leuchtern mit Brennern und Sahnen in ben unter II a bis ge benannten Etablissements.

hierüber ift noch Folgenbes zu beachten:

1) Diese Geschäftsabgrengung bleibt auch bann in Guistigkeit, wenn sich in einem und bemselben Grundflude versicherungsfähige Gegenstände versicheren Ausgevin besinden, welche nach ben vorstehenden Bestimmungen zum Theil vorm den Bezirtsbauverftändigen und pum Theil vorch den Maschinenbauverständigen ab- und einzuschäften find, insofern diese Gegenstände hinschisch ver verschiedenen Kategorien nicht allein sachisch, sondern nach Bestinden auch betriebsgeschäftlich scharf gegen einander abzernzt find und sonach jede Kategorie für sich ein selbsfrandiges Ganze bilbet.

Diefer Fall tritt 3. B. bann ein, wenn fich in einem Complete Mahlgange ber Rategorie I, gleichzeitig aber auch Spinnerei- ober andere Manufacturmaschinen ber Kategorie II befinden und biefe Gegenftände sachlich scharf von einander begrenzt find.

her hat in ber Regel bie Ale- und Ginfchaung bes Mublenwerts burch ben Begirtsbrandverfiderungeinfpector, die Ale- und Ginfchaung ber Spinnerei- und Manufacturmafdinen mit ihren Bubehörungen bagegen durch ben mafdinenbauberftanbigen Brandverficherungsinfpector zu erfolgen.

2) Gindet hingegen eine folche bestimmte Abgrengung nicht Statt und greisen die in einem Complece bestindichen versicherungsfähigen Gegenstände der oben unter I und II angeführten verschiedenen Rategorien eutweder sachlich, oder betriebsgeschässlich berartig in einander ein, daß die Gegenstände einer einzelnen Rategorie tein für sich bestehendes Gange bilden, — wenn 3. B. in einer Spinnerei oder Weberei zugleich einzelne zum Betriebe berselben mit gehörige Färbetesslel, Bleichereintensslichen und bergleichen vorhanden sind, — so hat die Ab- und Einschäufig des gesammten, in dem betreffenden Grundstäte vorhandenen Compleces ber versicherungsfässigen Gegenstände durch den maschinenbauberständigen Brandversicherungsinspector zu erfolgen.

Daffelbe witte auch ber Hall fein, wenn in bem juerft angefichten Beifpiele bie Walchinerien beiber Induftriebrauchen eine berartige sachliche Berbindung mit einander hatten, bag eine genaue Trennung nach ben Kategorien I und II nicht mit Sicherheit erfolgen tann.

- 3) Jur Bermeibung von Irrungen und Doppelversicherungen hat die Ortsvertvaltungsobrigkeit in bem Falle, wo in einem Grundflude bereits Gegenflande der unter I und II bemertten Art versichert sind und in demselben Grundflude eine sernerweite Berscherung derartiger Gegenstände beantragt wird, oder eine anderweite Aufmahne und Ab- und Ginschaung
  der bereits versicherten Gegenstände zu ersolgen hat, der dießalligen Mittheilung an den betreffenden Brandversicherungsinspector die Arten mit beigufigen, in welchen sich die Catastrationsprotocolle von beiden Brandversicherungsinspectoren (dem hochaus und Maschinen) besinden.
- 4) Gind ferner in bem betreffenben Compfege von ben bei ber Lanbesanstalt nach § 4 Rr. 6 bes Gefeges gutritteffabigen Objecten auch bergleichen bei Privatfeuerversicherungsauflatten versichert, so hat die Ortsverwaltungsobrigfeit die von ihr über die bei den Privatfeuerversicherungsanstalten versicherten Objecte zu haltenben besonberen Acten bem betreffenben
  Brandversicherungsinspector mit zuguftellen.
- 5) Sollten in einzelnen Fällen unter ben oben unter I (als zum Reffort ber bauberfländigen Brandverscherungseinspectoren gehörig) genannten Berfickerungsehizeten sich solche von ausnachmsweise sehr complicitter Construction vorsinden, so bleibt es ben bauverkändigen Inspectoren unsenommen, sich deshalb mit dem Wasschinensauverfländigen in Bernehmung zu sehen und nach Besinden entwedere Letteren zur Abhaltung einer gemeinschaftlichen Local-

expedition aufzuforbern, ober auch, und zirar unter gehöriger Motivirung, die Ab- und Einschähung der betressen complicirten Gegenstände durch den maschinenbauberständigen Inspector allein zu beantragen.

- 6) Findet der maschinenbauverständige Brandversicherungsinspector bei der Catastration neuer oder veränderter Versicherungsobsecte, daß die Cassifiscation der Gebäude der Bennuhungsder Betriebsart nicht mehr entspricht und eine Abanderung der Beitragsclasse der Venuhungssober Betriebsart nicht mehr entspricht und eine Abanderung der Verliegesclasse ausgenommene neue 
  Catastrationsprotocoll, was die den betreffenden Gebäuden aufgelender Abtheilungen und Beitragsclassen enthält, nehft den dazu gehörigen Catastrationsacten dem Bezirtsbrandversicherungsinspector zu überseinden, der Lettere aber dos die Gebäude betreffende Catastrationsprotocoll zu
  berichtigen und die Ortsberwaltungsobrigkeit dei Zustellung der Catasterunterlagen von dieser
  nothwendigen Verschitzung in Kenntnig zu sehen.
- 7) Die in einem und bemfelben Gebaube befindlichen gleichartigen berficherungsfähigen Gegenftanbe find moglicht unter Ginem Buchftaben aufammen zu faffen, 2. B.
  - A. Die brei Mablgange mit Bubebor, befindlich im Gebaube sub c.
  - B. bie vier Farbeteffel, befindlich im Bebaube sub d.
- 8) Die gegenwärtig bestehenben, biesem Regulative etwa nicht entsprecenben Catastrationen über gemischte Betriebsgegenftanbe beiber Inspectoratebranden haben selbstverftämblich so lange fortzubestehen, bie fich wegen sachlicher Beranberungen ober angeordneter Revisionen eine anderweite Catastration bieser Gegenftanbe und bie Aufnahme neuer Catastrationsprotocolle nöblig macht.

### VI.

(Bu § 24 bes Gefetes und § 19 ber Musführungeverorbnung.)

# Unmeldeschein.

Ort: N. N.

Rummer . . . . bes Unmelberegifters.

Catafter=Nummer . . . . . .

N. N. (Befiger eines Deconomiegutes ober einer Rammgarn- ober Baumwoll. ober Bigognespinnerei u. f. w.)

a) ein neues Bohngebaube an Stelle bes (ber) abgetragenen alten bergleichen, mit unterbauten Rellern, bisber sub a (a. c.)

- b) ein vergrößertes und zu Wohnungen mit eingerichtetes, bisheriges Zugviehstallgebäude mit gewölblen Ställen, wie bisher sub b ober 
  c) bie an bem bisherigen Stallgebäude sub b ausgestührten Bauveränderungen, bestehend in Bertauschung der nicht massiven und massiven Wargen, lederwölbung der Stallgebaude und röger Burgel errichtetes Spinnereigebäude für Kammgarn, Baumwolle oder Bigogne u. s. w.,
  e) ein aus roher Wurzel errichtetes (oder in Bau begriffenes) zweites Schennengebäude; oder:
  A) die in dem Kadrilgebäude sub d besindlichen Kammgarnspinnmaschinen sammt zugehörigem gehenden und treibenden Zeuze und sonstigen Betriebsrequissten (neue Versicherung) besage
- geseinden und treibenden Zeuge und fonftigen Betrieberequisten (neue Versicherung) besa bes beigehenden speciellen Verzeichnisse, oder:

bie an ben in bem Fabrifgebäude sub d versicherten Rammgarns ober Baum- ober Schaafwollen ze. Spinmaschinen sammt gehenbem und treibendem Zeuge und sonstigen Betriebsrequisiten seit ber im Jahre 18 . . . erfolgten letten Catastration nach Inhalt bes beigebenden speciellen Verzeichnisses vorgesommenen Veranderungen,

## VII.

(Bu § 21 ber Musführungsverorbnung.)

# Register

über bie in bem Bermaltungsbegirte

bes Gerichtsamts bes Stadtraths ju } N.

erfolgten

## Anmelbungen

neuer und veranderter Objecte jur Berficherung bei ber Lanbesimmobiliar. Brandperungsanstalt,

fowie über bie barüber ausgestellten

# Unmelbe. und Berficherun'gsfcheine

mit Angabe ber nach § 5.1 bes Gesehes bis zum Eintritte ber Wirkjamkeit ber biese Beränberungen enthaltenben Catasternachträge zu erhebenben und zu berechnenben

Studbrandverficherungsbeitrage.

|                                |                                 |                                                    |                     | Bor- und Zunamen.                                            |                                                                           | Nummer                                                                                                                                                                | Bud-<br>flabe |  |  |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
| Fort-<br>lan-<br>fenbe<br>Rum- | Zag<br>ber An-<br>melb-<br>ung. | Blatt ber<br>Acten,<br>worin fich bie<br>Anmelbung | Drt<br>ber Befihnng | ingleichen<br>Stand                                          | Bezeichnung<br>ber<br>Berficherungsobjecte.                               | bes Brandver-<br>ficherungs Cata-<br>fiers, unter benen<br>bie bereits ber-<br>ficherten Objecte<br>cataftrirt find<br>ober welche bie<br>neuen zu erhalten<br>haben. |               |  |  |
| mer.                           |                                 | befinbet.                                          | bes                 | Eigenthamere.                                                | verkingerungsvojecie.                                                     |                                                                                                                                                                       |               |  |  |
| . 1.                           | 2.                              | 3.                                                 | 4.                  | Б.                                                           | 6.                                                                        | 7.                                                                                                                                                                    | 8.            |  |  |
|                                |                                 |                                                    |                     |                                                              |                                                                           | Im                                                                                                                                                                    | Jahr          |  |  |
| 1                              | 9/1.                            | 101<br>Act. Litt<br>nr                             | Altenberg,          | Ernft Auguft Bebr,<br>Sanbarbeiter,                          | ein neuerbautes Wohu-<br>gebaube,                                         | 123 B.                                                                                                                                                                |               |  |  |
| 9                              | 30/I.                           | 92<br>Act. Litt<br>nr                              | Mitgeifing,         | Johann Wenbiduh,<br>Befiger einer Getreibe-<br>mahlmuhle,    | bas gehenbe unb treibenbe<br>Beng zweier Mahlgange,                       | 19                                                                                                                                                                    | A.            |  |  |
| 3                              | 5/11.                           | 68<br>bexfelben Acten                              | •                   | Beter Santufd,<br>Duffdmibt,                                 | ein verbeffertes Bobn. und<br>Schmiebegebaube mit ange-<br>bautem Stalle, | 6                                                                                                                                                                     | ۵.            |  |  |
| 4                              | 7/111.                          | 102<br>Act. Litt<br>nr                             | Altenberg,          | ber Staatefiscus,                                            | ein neues Chauffeegesberein-<br>nahmegebanbe,                             | 275                                                                                                                                                                   | a             |  |  |
| 5                              | 25/IV.                          | 62<br>Act. Litt                                    | Oberpöbel,          | Johann Ernft Muller,<br>Befiter eines Biertel-<br>bufenante, | ein im Ausbaue 1c. verbeffer-<br>tes Wohu- und Wirthschis-<br>gebande,    | 16                                                                                                                                                                    | - }           |  |  |
|                                |                                 |                                                    |                     | 4-187                                                        | ein neuerbautes Bolgiduppen-<br>gebaube an Stelle bes alten,              | 16                                                                                                                                                                    | ъ.)           |  |  |
| 6                              | 26 IV.                          | 28<br>Act. Litt<br>nr<br>Vol. VI.                  | Barenfeis,          | Johann Chriftian<br>Martin,<br>Rentier,                      | ein nenerbautes Wohn-<br>gebaube,                                         | 127 B.<br>Abih. L                                                                                                                                                     | ۸.            |  |  |
|                                | Į                               |                                                    |                     | 10.                                                          | 304                                                                       |                                                                                                                                                                       |               |  |  |

Anmertung. Beber Anmelbefdein bat bie Rummer ju erhalten, unter welcher er im Regifter verzeichnet ift.

| Datum,<br>unter welchem ber<br>Anmeldeschein                               |                                                                                                               | Eag<br>ber Abfenbung     | Datum,<br>unter welchem ber<br>Verficherungofchein |        | ber Abfenbung             | Rad                          | Datum<br>bes Gintritts<br>ber Wirffam |                    |               |   |                                                                                                                         |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ausge-<br>ftellt                                                           | ben Ber- bes Duplicar<br>ficherten<br>behanbigt<br>ober gu-<br>gefenbet versichernnge<br>gefenbet commission. |                          | ausge, ficerten                                    |        |                           | bon Gin-                     | auf bie                               | 1                  | famu<br>etrag |   | Tag ber                                                                                                                 | feit bes Cata<br>fternachtrags<br>in welchem bi<br>Aufnahme be<br>angemelbeten<br>Beränberun- |
| mort                                                                       | en ift.                                                                                                       |                          | worben ift.                                        |        | 0                         | beiten.                      |                                       | Thir.   Ngr.   Pf. |               |   |                                                                                                                         | gen erfotgi                                                                                   |
| 9.                                                                         | 10.                                                                                                           | 11.                      | 12.                                                | 13.    | 14.                       | 15.                          | 16.                                   |                    | 17.           |   | 18.                                                                                                                     | 19.                                                                                           |
| 1863                                                                       |                                                                                                               |                          |                                                    |        |                           | -                            |                                       |                    |               |   |                                                                                                                         |                                                                                               |
| 10 L                                                                       | 11/1.                                                                                                         | 11/I.<br>burch bie Boft, | 14/IV.                                             | 16 IV. | 16/1V.<br>burch bie Boft, | 295                          | 1/IV/63.                              | 1                  | 29            | - | 16/IV/63.                                                                                                               | 1/VII/63.                                                                                     |
| 2/11.                                                                      | 2/II.                                                                                                         | 3/II. burch bie Boft,    | 15 TV.                                             | 17/IV. | 18:IV.<br>durch die Boft, | 540                          | 1/IV/63.                              | 8                  | 18            | - | 17/1V/63.                                                                                                               | 1/VII/63.                                                                                     |
| 5/11.                                                                      | 6/IL                                                                                                          | 7/II. burch bie Boft,    | 20/IV.                                             | 22/IV. | 23/IV.<br>burch bie Boft, | 90<br>(plus)                 | 1/IV/68.                              | -                  | 19            | 8 | 22/IV/63.                                                                                                               | 1/VII/63.                                                                                     |
| 8/111.                                                                     | 8,111.                                                                                                        | 10 III. burch bie Boft,  | 24/IV.                                             | 25/IV. | 24:IV.<br>burch die Boft, | 430                          | 1,1V/63.                              | 2                  | 26            |   | ber Braub-<br>Berficer-<br>nugscaffe<br>auf Bei-<br>träge bei<br>Termins<br>1/X/63 in<br>Burech-<br>nung ge-<br>bracht. | 1/VH,63.                                                                                      |
| bei Anwesenheit des Brandver- ficherungeinspectors am Orte mit cataftrirt, |                                                                                                               |                          | 26 IV.                                             | 27/IV. | 28/IV.<br>burch bie Boft, | 45<br>(plus)<br>63<br>(plus) | 1/IV/68.<br>1/1V/63.                  | _                  | 4             | 5 | 27/IV/63.                                                                                                               | 1/V11/63.                                                                                     |
| 26/TV.                                                                     | 26/IV.                                                                                                        | 26/IV.                   | 20,TV.                                             | 22 VI. | 23/IV.<br>burch bie Boft, | 2100                         | 1/IV/63.  1/2 unb 1/X/63.             | 14                 | -             | - | 22/VI/63.                                                                                                               | 1/1/64.                                                                                       |
|                                                                            |                                                                                                               | -                        | 20.                                                |        |                           | 1C.                          |                                       |                    |               |   |                                                                                                                         |                                                                                               |

# VIII.

(Bu § 26 bes Gefetes und § 22 ber Ausführungsverorbnung.)

# Regifter

über bie in bem Bermaltungebegirte

bes Gerichtsamts | N. bes Stabtraths gu | N.

nad § 26 bes Gefetes verwirften und an bie Brandverficherungscaffe abzuführenden

### Gelbftrafen.

| gortf. Rummer. | Drt<br>ber Befibung | Bor- und Buname<br>ingleichen                                 | Bezeichnung                                                      | Des Berficher-<br>ungsobjectes<br>Catafter. |        | Einfacher Brandverficher-<br>ungebeitrag |                            |                  |    |     | Bier-          |      | Zahlungs.   |
|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|------------------------------------------|----------------------------|------------------|----|-----|----------------|------|-------------|
|                | Stane               |                                                               | ber<br>Berficherungsobjecte.                                     | Mum.                                        | Buc.   | bon<br>Gin-                              | auf bie                    | Gelb-<br>betrag. |    |     | Betrug.        |      | tag.        |
|                | bes Gi              | genthümere.                                                   |                                                                  | mer.                                        | ftabe. | beiten.                                  | Lecmin                     | Thi. ng. pf      |    | pf. | Thi. ng.   pf. |      |             |
| 1.             | 2.                  | 8.                                                            | 4.                                                               | 5.                                          | 6.     | 7.                                       | 8.                         |                  | 9. |     | -              | 10.  | 11.         |
| 1              | Mitfranten,         | Johann Friebrich<br>Frenzel,<br>Hanbarbeiter,                 | ein neues Wohnge-<br>baube mit eingebau-<br>tem Stafte,          | 4 B.                                        | a.     | 210                                      | 1 X 63.<br>1 TV 64.        | 2                | 8  | -   | 8              | 12 - | 10, IX, 64. |
| 2              | Rötfchehbroba,      | Johann Gottlieb<br>Großmann,<br>Landwirthichafts-<br>befiber, | ein verlängbries<br>Wohngebaube mit ein-<br>gebauten Stallungen, | 23                                          | n.     | 420<br>(plus)                            | 1/X/63.<br>1/2<br>1/1V/64. |                  | 15 |     | 14             |      | 24/IX,64    |
| 3              | Platien,            | Carl Gottfrieb Bempel,<br>Huffdmibt,                          | ein Wohngebäube mit<br>eingebauter Shmiebe-<br>werkfatt,         |                                             | a.     | 64<br>(plus)                             | 1/X 63.                    | -                | 6  | 4   | -              | 25 6 | 28/111/64   |
|                |                     | 30+                                                           | 136.                                                             |                                             |        |                                          | 20.                        |                  |    |     |                | 1    |             |

### IX.

(Bu § 35 bes Gefetes und § 36 ber Ausführungsverordnung.)

# Unweifung,

bie Cataftrationsprotocolle betreffenb.

Bei Ab- und Einschäung (Catastration) ber Gebaube und auberer versicherungsfähiger Gegenstände, ingleichen bei der Aufnahme ber damit im Jusaumenhange stehenden Catastrationsprotocolle haben die Worschriften in §§ 27 sg. des Geseyes und §§ 23 fg. der Ausssührungsverordnung, serner die in den Formularen unter X a und b aufgestellten Beispiele und die nacht gehenden speciellen Erläuterungen und Anweisungen zur Richtschung zu dienen:

1) Die zu jedem Orte gehörigen Grundslüde find nach ihrer natürlichen Lage und Ordmugg an nummeriren. Unter einer hauptnummer sind nur biejenigen Gebatde aufzusipken, welche beisammen liegen und ein Ganzes, nämlich ein Gehöfte bilden. Allen anderen Gebäuden dagegen, wenn sie auch ein und benstelben Grundbeliger gehören, sie mögen nun wolgend oder pertinencialiter mit dem hauptgrundslide verbunden sein, sist, wenn sie nicht unmittelbar mit dem Gehöste in Berbindung fleben, sondern von biefem entsernt liegen und durch
zu einem anderen Gebäudecompleze gehörigen Zwischeneinbau getrennt sind, eine besondere und
zwar die ihrer natürlichen Lage nach ihnen zusallende fortsausende Aummer zu geben.

Dei diefer Viumerirung sind auch die in §§ 4 und 5 bes Geseines blos beitrittsfallen nud nicht beitrittspflichigen Gebaude, gleichviel ob sie bei der Laudesaustalt oder die
Brinafseinerschiederungsanstalten zur Berscherung gelangen, oder gar nicht verscher sind,
sowie dieseinigen Gebaudecompleze, weiche in die Caductät verseit worden, oder beziehendlich
noch verseit werden und bisher ihre besondere Nammer geführt haben und endlich bieseinigen
neuen Baupläge, deren Bebauung in naher Aussicht fleht und zweisellos ift, mit zu berücksichthaen.

3) Die außerhalb ber zusammenhängenden Städte gelegenen Gebäude, 3. B. Scheunen, Gartenhäufer, Rellereigebäude oder ähnliche Zubehörungen von fladifichen Beligungen find in befonderen Abtheilungen zu cataftriren und ebensalls nach ihrer Lage mit besonderen bon 1 anfangenden Nummern zu bezeichnen.

Ein Gleiches hat nach bisherigem Gebrauche in Bezug auf einzelne, abgesondert liegende, oder sonst befrimmt abgegrengte Ortstheliel, sowie wenn Ueberdbildungen der Fluffe oder Bisonet von Cifendaften und Strafen bei der Laudesanstalt zur Bersicherung gelangen, welche ibren einen Namen libren, zu gescheben.

4) Bei neuentstebenden Gebaudecompteen, welche noch feine Cafasternummer haben, Tommt es daruf an, ob bas neuentftandene Gebaude (Gefolte) ein Zwijdeneindau ift ober feiner Lage nach die auf die lette Mummer des Dets folgende zu erhalten bat. Im ersteren Falle sind, um die einzestührte Catasternummerfolge nicht wieder zu unterbrechen und die neu entstehenden Genndflide nach ihrer natürlichen Lage und Ordnung zu Cataster zu bringen, solche durch Zwischenindune entstehende neue Bestimmgen nicht mit der auf die le het Annumer des Orts solgenden zu bezeichnen, sondern es ist hierbei die niedrigere Plummern der nebengesegenen Nachbarcompseze nit hinzufügung eines großen sateinischen Buchstabens als Bezeichung in Anwendung zu bringen.

Wenn 3. B. in einem Orte, in welchem die leste Catasternnumer 72 ift, zwischen Nr. 43 und 44 ein neues Gebäube, welches fluitsig nach bent in Buntt 1 ausgesprochenen Grundsjage ein besonderen Grundsjage ien besondere Grundsjage ien besondere Runumer zu geben ift, errichtet wird, so hat dieser neu eutstandene Complex nicht die Runumer 73, sondern die Runumer 43 B zu erhalten. Erfolgen zwischen den Gemerkten Gebäudecomplezen noch mehrere dergleichen Einbaue, so ist biesen Gebäuden die Runumer 43 mit Beisehung der Budsstaden C. D. u. s. w. zu geben.

Im zweiten Falle und wenn bas neuenstandene, mit besonderer Rummer zu belegende Bekande (Grundflide) seiner natirichen Loge nach die auf die letzte der bestehenden Ortsnummern solgende zu erhalten hat, ist demselben die Rummer 73 und wenn das Cataster aus mehreren Abtheilungen besteht, die auf die letzte Rummer der betreffenden Abtheilung solgende Rummer zu geben.

5) Benn an einem Orte auf übereinstimmenden Beschluss der Ortsverwaftungsobrigkeit und ber Gemeindevertretung eine Menderung in der Rumeriung beschlossen werden sollte jo tann solche nur mit vorher eingehofter Genehnigung der Vrandverscherungscommission geschocken. Aber auch die letzgedachte Besorder ist befugt, die Ausstührung einer neuen Rummertrung an solchen Orten anzweichnen, wo die bisherige Rumerirung den Borschriften nicht entspricht oder wenn die Zwissenstellage fich dernecht haben, daß eine neue Rummertrung untdiedend erfebeint.

Bei einer Menberung ber Rummersolge ift zu Bermeidung von Irrungen bie neue Mummer mit schwarzer und die bisherige unter die neue Nummer mit rother Dinte im Catastrationsprotocolle und bem Cataster einguttragen.

6) Nach § 15 der von der Brandversicherungscommission für die Behörden in Brandversicherungsangelegenseiten erkassen Infraction vom I Ien May 1836 und § 13 der mit
Berordnung dersessen Behörde vom Ien Mai 1837 unter Oan die Obrigkeiten und technissen Beamten hinaussgegebenn Jusammenstellung und Nachweisung der in ImmobiliarBrandversicherungsangelegenheiten ersheitten allgemeinen Borschriften z. sollen in der Negel
alle Gebäube, welche sich unter einem Dache besinden, als ein für sich bestehendes Gebäude betrachtet und nur in dem fällen, wo zwei oder mehrere Theite eines solchen des
Gebäudes von wesentlich verschlebener Bestimmung und Sonstruction, 3. B. Wohnhaus und
Stall z. durch eine Brandwauer ohne Oeffnungen von unten bis oben von einander getrennt find, jeber biefer einzelnen Theile besonders catastrirt werden. Da nun wahrzunehmen gewesen, baß weder diesen Bestimmungen allentsalben entsprochen worden ist, noch dei ber Catastration der sogenannten Anbaue, welche sich mit dem anstogenden Gebande zwar nicht unter einem Dache besinden, wohl aber mit dem Lebteren in unmittelbarer Berbindung stehen und ein Ganzes ausmachen, ein verfciedenartiges Berfahren flattgesunden hat, so wird zu Beseitigung aller Zweisel biermit solgendes sessgeiches

Bei gufammenhangenden, b. b. burch feinen Zwifdenraum von einander getrennten Banwerten ein und berfelben Befigung ift gu unterfceiben:

- a) ob ein foldes Banwert nur ein ein ziges Gebaude von gufammen gefehter Grundform ift, 3. B. mit Wiebertebren, Flügeln, Bergrößerungsanbauten und bergleichen, ober
- b) of es aus verfchiebenen felbftftänbigen und nur an einander flogenden eingelnen Gebauben befleht, beren jedes unter einem besonderen Buchflaben zu calaftriren ift.

Dieses Lehtere ift bann ber Fall: wenn sich bie verschiebenen Gebaube burch ihre Grundform und burch ihre besonderen aufgren Umrisse genan von einander unterschieden, ferner ein
glede berselben für sich sowohl seinen Zugang von Ausen her, als auch die ersorderliche Communication an Treppen und bergseichen im Inneen hat, um in glie feine Rammickeiten einschießtich des Dachraumes gelangen zu können, ohne das andere, unmittelbar anflosende Gebaude zu diesem Behuse betreten zu missen und endlich beide Gebaude burch eine Scheidewand
von unten is oben von einander abgetrennt sind.

Sobald eines ober bas andere biefer Erfordernisse ermangelt, so ist das betreffende Bauwert nicht als ein für fich bestehendes Gekande, sendem nur als Andau und Zubeförung
besteinigen anstossend Gekandes zu betrachten, welches das ermangelnde Erforderniss erfect.
Dergleichen Gekansichteiten find baber auch als Sin zusammengehöriges Gekande unter Einem
Buchtaben und zwar nach den in der Beilage sub X a entsaltenen Beispielen zu cokastrien.

Daffelbe ift anch der Fall, wenn, wie dieß 3. B. bei angehängten Wetterdächern, Unterfahrten ze. vortommt, die Stabilität eines sofchen Baues von dem anfloßenden Bauwerke mit abhängt. Das blofe Berhandenfein von Dessungen irgend welcher Art in der Ebene bes Zusammenstoßes zweier neben einander bestehender Bauwerke, wodunch zwischen diese niche eine innere Communication bergestellt ift, entscheidebt hierbei keineswegs über die constructive Zusammengehörigkeit der Banwerke zu einem Gebaube.

- 7) gur Bezichnung ber Gebande werben bie Buchftaben bes fleinen und zur Bezichnung ber nur bersicherungsfähigen Gegenftanbe (bergl. § 4 unter Bunft 6 bes Gesete) bie Buchftaben bes großen lateinischen Allphabets angewendet.
  - 8) Die Confignation ber ju einem mit besonderer Rummer ju verfebenden Bebofte ge-

hörigen einzelnen Gebande hat bei Aufftellung neuer Cataftrationsprotocolle für ben gangen Ort ebenfalls nach einer ihrer Lage nach zu beobachtenben Reibenfolge und zwar in ber Maaße zu gefchen, bag zuerst bas hauptgebande und sobann bie Seiten- und hintergebande mit ben zu einem jeben selchstländigen Gebande gehörigen Anbauten nach ber Ordnung aufzuführen sind, wie sie bom Eingange bes hauptgebaubes bon Innen nach Aussen zu, gesehen, bon ber rechten nach ber linten dand ber linten dand ber fünten dand ber sinten nach ber folgen.

- Bur bessers Uebersicht und Bermeibung von Irrungen, Zweiseln und öfteren Abanderungen der Buchfadenschiege ift jedoch bei nachträglichen Catastrationen die Buchfadensczeichnung der Gebände so wenig als möglich gegen die vorserzeichende Consignation zu ändern. Es sind daßer die Abanderungen der Buchfadensczeichnung nur auf solche Gebändecounstere zu beschränken, bei denen Gebände gang in Wegsall tommen, während, wenn dieß nicht der Fall, den in Zuwachs ubringenden Gebänden einstweilen die auf die bereits vorhandenen zunächst solgenden Buchfaden zu geben sind.
- 9) Erscheint es nöthig, ein ober mehrere zeither unter verschiedenen Buchstaben catastrirt gewesen Gebaude bei einer Rachtragscaftlration unter Einem Buchstaben zu vereinigen, weit biefelben entweber bem Borschriften in Buntt 6 entgegen zeither catastrirt worden sind ober weil beren constructive Jusammengehörigteit nummehr bergestellt worden ist ober ändert sich son ib Buchstabenbezeichnung wegen der Berminderung der Gebaudezahl oder der sonstitute werscheidenung bei sonstituten Gegenstände eines Complexes, so ist die frishere Buchstabenbezeichnung bei jedem einzelnen unter einem besonderen Buchstaben catastrirten Berscherungsobjecte mit den Worten zu bemerten:

"zeither unter . . . . (Buchftaben) cataftrirt."

- 10) Die nur versicherungssähigen Maschinen und anderen Fabrit- und Gewerbsbetriebsgegenstände sind, insoweit bieselben mit den Gedäuden von den benverfländigen Bezirtsbrandversicherungsinspectoren zu catastrien und baher in dem, nach dem Formulare sub X a aufgannehmendene Catastrationsprotocolle Beritässighigung zu finden hoben, erft am Schusse ber treffenden Rummer nach den hierzu gehörigen Gedäuden, mithin abgesondert von diesen, hinter
  einander, jedoch mit genauer Angabe bes Puchstaens von dem Gedäude, in welchem sich versicherungssähzen Gegenstände besinden, aufzuführen, wogegen über die zum Ressort sich werschen gehörigen und baher von diesen sich auf zu in ach in en bauterständigen Brandversicherungsinspectors gehörigen und baher von diesen zu actastrienden Maschinen und gehenden und treibenden Zeuge u. f. w. ein besonderes Catastrationsprotocoll nach dem Formusare sub X d aufzunehmen ist und diesen Gegenständen die den
  von dem bauterständigen Bezirtsbrandversicherungssinspector catastrieten bergleichen nachsosgenden Buchsachn der in der interinssprotocoll zu geben sind.
- 11) Rommen Gebaibe ober versicherungsfabige Gegenftante ale neue fur fic bestebenbe und mit einem besonderen Buchftaben ju bezeichnende Singufügungen eines bereits be-

ftehenben Complexes jum er ften male gur Catastration und Berficerung, fo ift bieß im Nachtragscatastrationsvertecolle mit ben Worten ju bemerken:

"tommt in Zuwache."

Bei neu entstehenben Catafternummern ift eine gleiche Bemertung erforberlich, welcher noch bie Ursache ber Entstehung beiguffigen ift, wie &. B.

"fommt als aus rober Burgel neu erbaut in Bumachs,"

ober:

- "ift burd Dismembration von Rr. . . . abgefommen, baber neu entstanden und in Zuwachs ju ftellen."
- 12) Berben Gebäude abgetragen ober andere Gegenstände entfernt, so find folde am Schluffe bes Catafirationsprotocolls von der betreffenden Rummer mit Angabe ihrer bisherigen Buchflabenbezeichnung einzeln aufzuführen und mit der Bemerkung zu verfeben:

"tommt in Folge ber Abtragung ober Entfernung gur Abschreibung."

In bem gebachten Falle hat zugleich eine Berichtigung ber Buchftaben von ben fibrigen noch vorhandenen Gebanden u. f. w. zu erfolgen.

13) Abgebrannte Berficerungsobjecte find bei vorlemmender neuer Cataftration bes betreffenden Gebandeompfece mit ihren bieberigen Zeitwertise und Berficerungse und Eine beitsstummen und überhaupt fo lange fortzuführen, bis die bafür neu hergestellten Gebande ze, aur Cataftration sommen oder bis sonst deren Abscreibung von der Brandversicherungscommission angeordnet worden.

14) Die Bezeichnung und Angobe ber Benuthungs- ober Betriebsart ber Berficherungsobjecte muß in ber Weise ersolgen, daß darnach unzweisschaft ermessen werten kann, in welche Abtheilung und beziehendich Kategorie die betreffenden Gebäude und verscherungsstägigen Gegenstände gebören. Dabei sind alle Anbaue, Berlängerungen, Erweiterungen u. s. w. eines
jeden Gebäudes in Consormität der in Runft 8 getroffenen Bestimmungen in gehöriger Reispensolge won der rechten gur listen Dandy, von Innen des Gebäudes und Aussen gesten, für sich,
jedoch als Anhänge von dem Gebäude, mit benen solche in Berbindung stehen, zu verzeichnen
und die unter dem Gebäude bessichtigen Keller oder Souterrains besonderes zu bemerken, wie
sichdes das Kormulas zu N. X. andveller

15) Die versicherungssähigen Gegenstände ansangend, so sind als ein nuter besonderen Buchstaben zu cataftrirendes selbssthätes Gange alle diejenigen, in ein und demselben Gebaude besindigen Gegenstände zu betrachten, welche zu ein und demselben Zwede bienen und mit einander in unmittelbarer Berbindung stehen. Es sind dager diese Bersicherungsobjeten berselben Reihensschaft werte berselben Reihensschaft werte der in berselben Reihensschaft wer der bei bei Bersicherungsobjeten berselben Reihensschaft werte der bei bei bei bersichen und das Germular zub X, b nachweist.

Da fibrigens die Einschähung ber Gebaube, in benen fich Maschinen und andere berartige versicherungsfähige Gegenftände bestinden, von ber mehr ober weniger leichten Zerflörbarteit der Eetsteren mit abhängig ift, so hat sied der Begirtsbrandversicherungsinspector bei der Catastration von neuen Jabrit und Gewerbssetricksgebanden, oder wegen der an schon verscherten bergleichen Gebanden vorsommenden Beränderungen in allen den Hallen mit dem maschinenkauberstädigen Brandversicherungsinspector in Bernehmung zu sehen, wenn bezüglich der Benubenugs oder Betriebsart, ingleichen der Albigienn und Beitragsclasse, in welche nach Obigem die Gebande zu verleben sind, Jweisel obwalten sollten.

- 16) Ift ber Befiger ber Gebaube, in welchem fich Maschinen u. f. w. befinden, nicht gugleich Eigentibimer ber Leiteren, sonden Bachter, Abmiether, so ift, außer bem Gebaubes befiger, auch ber Eigenthumer ber Maschinen mit feinem vollen Bor- und Zunamen, ingleichen Stande aufgufulbern.
- 17) Die Längen und Tiesen eines seben Gebäubes und eines seden dogt gehörigen Anbanes u. s. w., einschließlich berseinigen von den darunter bessindigen Kellern oder Sonterrainräumen, wenn Lettere weniger oder mehr als den gangen Grundraum des Gehändes, Anbanes z. einnehmen, sind nach gangen und ein Viertelessen anzugeen und dassi 3 und mehr
  Zoll für 1 Elle anzunehmen, weniger als 3 Zoll aber unberücksichtigt zu sassen. Dei ungleichen Längen der Boeder- und hinterfronte ist die mitstere Länge, bei ungleichen Teisen die
  mitstere Tiefe, dei Gebäuden mit treisförmiger, oder ein regelmäßiges Vieres bieren berundsläche der Durchmesser und bei irregulären Grundbsächen sind der Wassen fo zu verzeichnen,
  daß darans beren Kächeninhalt genau bestimmt werden kann. Dieser Kächeninhalt ist sir sir jedes Gebäude, und venn dassische wie bei Ansanen z. auf mehreren Teisten besteht, sür jeden
  Theil nur nach gangen Unadratelsen anzugeben und sind dassi Größen unter 1 Celle vegpulassen, den und mit 1 – Elle an aber sir eine Ludovatelse zu rechnen.

Bei Thurmen, Dampffeuerungsicornsteinen und bergleichen ift, foweit thunlich, beren Gobe mit anzugeben.

- 18) Die Entfernungen vom nächsten Gebaube (Cosonne 7 bes Formulate sub X, a) sind ebenfalls nach gangen und Biertelellen anzugeben und finden auch bier die Bestimmungen in Buntt 17. Anwendung.
- 19) Die Bauart ber einzelnen Stodwerfe und ber Dacher ift mit nachfolgenben Claffen ju bezeichnen :

#### a) Stodwerte:

Claffe I. gang maffive Umfaffungen und Scheibungen von Stein ober gebrannten Ziegeln und burchaus gewölbten Raumen,

- Claffe II. bergleichen Umfassungen und Scheibungen mit wenigstens gur Balfte gewölbten Ranmen.
  - III. bergleichen Umfaffungen und jum Theil nicht maffiven Scheibungen, mit weniger ober feinen gewölbten Raumeu,
  - IV. maffive Umfassungen, theise von Stein, theise ober gang von Lehmweller, Lehmigiegein, ober Lehmpagen, Scheidungen theise bergleichen, theise von Lehmstat.
  - · V. Umfassungen, jum Theil massiv von bergleichen, ilbrigens von Bundwert mit Ziegelane ab, ober Lehmstat, Bretverschlag, Schrote, Boble ober Pfoftenwand, Scheidungen von bergelben gemischten Bauart,
  - · VI. Umfassungen Ziegesbund Schrot Bobi . ober Pfostenwand, Scheidungen Ziegesbund. ober Lehmftakwand,
  - · VII. Umfaffungen und Scheibungen Lehmftat, Bret ober Lattenverichlag,
  - VIII. Umfaffingen von Steinschäften ober fteinernen Saulen mit offenen Bwifden-
  - IX. bergleichen offene mit bolgernen Saulen ober bergleichen Bunbmert.
- Unmerfung. Stedwerte, beren nicht maffive Umfassingen sech Boll ftart mit Ziegeln berblenbet find, tommen unter Classe III, biejenigen aber, welche gang mit Schiefer beschlagen, ober brei Boll ftart mit Ziegeln verblenbet sind, unter Classe IV, jedoch ist als Erkennungszeichen ber Banweise solchen Falls der Classe ein Stern (3. B. Classe III\*) beimfligen,

#### b) Dacher.

- Claffe I. Sattel- ober Bultbacher mit gang maffiven Giebelu und bergleichen Rudwanben,
  - . II. bergleichen, beren Giebel ober Rudwande feche Boll ftart mit Biegeln ber-
  - III. bergleichen mit Balmen, ober beren Giebel- ober Rlidwande brei Boll ftart mit Biegeln verblendet ober gang mit Schiefer befchlagen find,
  - . IV. bergleichen mit nur einem massiven Giebel, ober Balm und nur theilweiser malfiver Rudwand.
  - . V. bergleichen mit nicht massiven Giebeln und Rudwand.

Da ibrigens die Einschätzung ber Gebaube, in benen fich Maschinen und andere berartige versicherungsfäßige Eigenftämde bestinden, von ber mehr oder weniger seichten gerftörtarteit der Letheren mit abhängig ift, so hat sind der Bezirtsbrandversicherungsenspector bei der Catastration von neuen Fabrit - und Seiverbebetriebegebaiden, oder wegen der an ihon verscherten bergleichen Gebäuden vorsommenden Beränderungen in allen den Fällen mit dem maschineubauverständigen Brandversicherungsinspector in Bernehmung zu sehen, wenn begüglich der Benuthenngs oder Betriebsart, ingleichen der Abhigen und Beitragsclasse, in welche nach Obigem die Gebäude zu verlegen sind, Mweise obwalten sollten.

- 16) Ift ber Befiber ber Gebaube, in welchem sich Maschinen n. f. w. befinden, nicht gugleich Sigenthumer ber Lethteren, sondern Jachter, Abmitelber, so ift, außer dem Gebaube-bester, auch ber Sigenthumer ber Maschinen mit seinem vollen Bor- und Junamen, ingleichen Stande aufgufulibren.
- 17) Die Längen und Tiesen eines seben Gebäudes und eines jeden dag gebörigen Anbaues u. s. w., einschließlich derzienigen von den darunter bestündlichen Kellen oder Soulerrainatumen, wenn Lettere weniger oder mehr als den gaugen Grundraum des Gebäudes, Anbaues z. einnehmen, sind nach gangen und ein Viertelellen anzugeben und dasse 3 und mehr
  Zoll für 1 Elle anzunehmen, weniger als 3 Zoll aber unberücksichtigt zu sassen. Bei ungleichen Längen der Vorder- und hinterfronte ist die mittlere Länge, bei ungseichen Tiesen die
  mittlere Tiese, dei Gebäuden mit treissomiger, oder ein regelmäßiges Viered bildender Tundsläche der Durchmeiser und bei irrezuslären Grundblächen sind des Waafse so uberzeichnen,
  daß darans deren Flächeninhalt genau bestimmt werden kann. Dieser Flächeninhalt ist sir für
  jedes Gebäude, und venn dassielbe, wie bei Ansanen z. auf mehreren Tesielne besticht, sit zieden
  Theil nur nach ganzen Quadratellen anzugeben und sind dase Größen unter 1 mehr guden zuschsielle zu rechnen.

Bei Thurmen, Dampffeuerungsicornsteinen und bergleichen ift, soweit thunlich, beren Sobe mit anzugeben.

- 18) Die Entfernungen vom nächsten Gekäube (Colonne 7 bes Formulars sub X, a) find ebenfalls nach gangen und Biertelellen anzugeben und finden auch bier die Bestimmungen in Puntt 17. Anwendung.
- 19) Die Bauart ber einzelnen Stodwerfe und ber Dader ift mit nachfolgenben Claffen ju bezeichnen :

#### a) Stodwerte:

Claffe I. gang maffive Umfaffungen und Scheibungen von Stein ober gebrannten Ziegeln und burchaus gewölbten Raumen,

- Claffe II. bergleichen Umfaffungen und Scheidungen mit wenigstens gur Salfte gewolbten Rammen.
  - III. bergleichen Umfaffungen und jum Theil nicht maffiven Scheibungen, mit weniger ober feinen gewölbten Rannen,
  - IV. maffive Unifffungen, theils von Stein, iheils ober gang von Lehmweller, Lechmigegin, ober Lehmhagen, Scheidungen theils bergleichen, theils von Lebmflat,
  - V. Umfaffungen, jum Theil maffin von bergleichen, fibrigens von Bnubwert mit Biegelausfat, ober Lehmstaf, Bretverschlag, Schrofe, Bohle ober Pfostenwand, Scheidungen von berselben gemischen Bauart.
  - · VI. Umfaffungen Ziegelbund. Schrot. Bohl. ober Pfostenwand, Scheibungen Ziegelbund. ober Lehmstatwand,
  - · VII. Umfaffungen und Scheibungen Lebniftat, Bret ober Lattenverfclag,
  - VIII. Umfaffungen von Steinschäften ober fteinernen Gaulen mit offenen Zwifdenraumen,
  - IX. bergleichen offene mit bolgernen Gaulen ober bergleichen Bundwert.
- Aumerkung. Stedwerke, beren nicht maffive Umfassingen seche 3oll ftart mit Ziegeln verblendet find, kommen unter Classe III, biezeinigen aber, welche ganz mit Schiefer beschlagen, ober brei Zoll start mit Ziegeln verblendet find, unter Classe IV, jedoch ist als Ertennungszeichen der Banweise solchen Kalls der Classe ein Stern (z. B. Classe III\*) beigufügen.

#### b) Dader.

- Claffe I. Sattel- ober Bultbacher mit gang maffiven Biebeln und bergleichen Rudwanben,
  - II. bergleichen, beren Giebel ober Rudwande feche Boll ftart mit Ziegeln ver-
  - III. bergleichen mit Baluten, ober beren Giebel- ober Rudwanbe brei Boll ftarf mit Biegeln verblenbet ober gang mit Schiefer befchlagen finb,
  - . IV. bergleichen mit nur einem maffiven Giebel, ober Balm und nur theilweifer maffiver Rudwand,
  - . V. bergleichen mit nicht massiven Giebeln und Rudwand,

- 20) Ift ein Gebaube mit verschiebenem Material abgebedt, fo hat bie Angabe jeber Dachbebedungsart nach ungefähren Bruchtheilen zu erfolgen, 3. B. circa & Strob, & Solg-schinbein, & Schiefer.
- 21) Bezüglich ber Bligableitungen ift die Zahl ber Auffangftangen nut Ableitungen mit anzugeben.
- 22) Bei jedem Berficherungsobjecte ift, und zwar bei neuen, zum erstenmale zur Catafration gelangendem Gebäuden ze. das dirtifliche und bei älteren bergleichen deren Allter, oder, wo das Jahr der Erbauung und beziehenblich der Anschaftung oder Derstellung besfielden nicht genau bekannt, das nach deren Bussauer zu benressene ungefähre Alter nach Jahren anzugeben.
- 23) Sind die Fenerungsanlagen einschließ ber gugeförigen Schrentleine burchgangig massen und sont bon vorschriftsmäßiger Bauart und in gutem Zustande, so genügt zur Beschreibung berselben die Angade:

#### "Fenerungeanlagen gut."

24) Da ferner die unbesestigten Fußböben und sogenannten Ballenbelege, wie sich bergleichen baufig in Schaunen nud Schuppen vorsinden, wenn der Eigenthümer solche zur Bersicherung gebrach wissen will, als Gebäubebestaubtheile zu betrachten und baher mit in der Berthölumme aufzunehnun sind, sie bist zur Bermeibung von Irrungen und Zweiseln in iedem vorsommenden Kalle im Cataltrationsprotocolle mit den Worten zu bemerfen:

#### "einfolieflid Baltenbeleg."

Eine gleiche Bemertung ift erforberlich, wenn bas bei Maschinerien, 3. 29. bei Dampfelieln, freistehende Machinentundament und bergleichen vorkommenbes Mauerwerf in ber Werthssimme ber Gebabe mit aufzunchnen ift.

25) Bei jeber nachträglichen ober neuen Catastration in Folge eingetretener Beranberungen an ben versicherten Objecten bereits catastrirter Complexe, ift jederzeit über fammtliche, au bem betreffenden Complece gehörige Berficherungsobjecte ein vollständig neues Catastrationsprotocoll aufzunehmen. And die Ale und Ginickfaung hat sich nicht nur auf die angezeigten Beränderungen zu erstreden, sondern es ist demnit zugleich wegen der übeigen gum Complece gehörigen Gebände und versicherungssfähigen Gegenifande eine Revision der bieherigen Consignation der Tagen und der Classification der Bersicherungssobjecte zu verbinden, dager das neue Catastrationsprotocol, gang dem Befunde entsprechend, abzusaffen.

Uebrigens hat ber technische Beaunte in bergleichen neuen Cataftrationsprotocollen unter jebem Compleze, welcher bereits vorfer cataftrit gewesen ift, außer ber Beranlaffung ber neuen Cataftration, zu bemerken: baß fich bas Bolium ... Act ..... befindliche zeitberige Cataffrationsprotocoll biefer Rummer erlebige, die Ortsbertwaltungsobrigkeit aber hat fobann biefen Theil bes Protocolls zu burchftreichen und bafelbst bas Folium nachzutragen, wo fich bas neue Cataffrationsprotocoll befindet.

- 26) Ren entstehende und mit neuen Rummern zu belegende Compleze find im ursprünglichen (allgemeinen) Catastrationsprotocolle in der Reihenfolge der Rummern und zwar in der ersten Colonne besselben durch den technischen Beaumen anzumerken, wogegen ebendopfelst das Fosium des betreffenden Catastrationsprotocolls die Ortsverwaltungsdorigseit nachzuweisen hat.
- 27) Bei bem blogen Begfalle von Gebäuben ober anderen Berficherungsobjecten eines Completes bedarf es gwar kines neuen Cataftrationsprotocolls, es hat jedoch die Berwaltungsobrigkeit vor Aufnahme einer berartigen Beränberung in dem Catafternachtrage das betreffende Cataftrationsprotocoll nehft der Situationszeichnung dem Bezirfsbrandverscheberungsinspector zuguftellen und hierauf diefer Lebtere das fragliche Protocoll und die Situationszeichnung entprecedend abguändern und zu berichtigen mit der Bemerkung im Protocolle:

#### N. N.

### Bezirtebrandverficherungeinfpector."

28) Erweisen sich die über die zu catastrirenden Objecte von den Ortsverwaltungsobrigteiten bei der Bezirkbraudversicherungsinspection eingehenden Anzeigen hinschlich der Rumertrung nud sonstigen Bezeichnung mit dem angetrossenen Besunde nicht übereinstimmend, so hat der Brandversicherungssinspector diese Anzeigen dem wirklichen Besunde entsprechend zu vervollkändigen und zu berichtigen und die Bertwaltungsobrigkeit davon in Kenntnis zu segen.

#### Enblich

29) hat ber maschinenbauverständige Brandversicherungeinspector bei Aufnahme, Abund Einschänung ber zur Berficerung bei der Landesanstalt angemeldeten, zum Fabrifbetriebe gehörigen Maschinen 2c. und bei einer anderweiten Catastration ber ichon versichterten bergleichen Gegenstände zugleich die in tem betreffenden Fabritgebände befindlichen Fenerungsanlagen genan zu untersuchen und die ihm rudsichtlich der etwaigen Fenergesährlichkeit berselben, sowie der Gebande überhaupt beigehenden Wedenken mit Angabe der zu beren Beseitigung nölbigen Berseldungen, ingleichen der etwa zu Berminderung der Fenersgesahr für nelhwendig erachteten Scherheitsmaaßregeln und zu beschaffenden Löschapparate im Catasitationsprotocolle zu bemerken.

### Xa.

(Bu § 36 ber Musführungeverordnung.)

## Catastrationsprotocoll

für Gebäube

und bie zum Reffort ber bauverftanbigen Brandverficherungeinspectoren gehörigen verficherungefahigen Gegenflande.

| Ort:                                           |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obrigfeit in Berwaltungefachen:                | •                                   |
| Eingang ber obrigfeitlichen Aufforderung bom . | am                                  |
| Aufgenommen, ab = und eingeschätt am           |                                     |
|                                                |                                     |
|                                                | burch                               |
|                                                |                                     |
| ı                                              | Bezirfebrandverficherungeinfpector. |
|                                                |                                     |
|                                                |                                     |
|                                                |                                     |

| De<br>Brani<br>ficerus<br>taft | over-<br>igeca- | Vor- und Zunamen,<br>ingleichen Stand der gegenwärtigen Bescher,<br>sowie<br>Sezeichnung der Bernbungs- oder Betriebsart jedes<br>eingluen Berscherungsobjectes. | Monat ber Ber- ficerungspflichtig- teit wegen Boll- endung ober Inge- brauchnahme ber verficherungs- pflichtigen Ge- Säube, nach Maah- gabe \$\$ 10, 20 bej. 22 und 26 be8 |            | Tiefe<br>Fläche | Ent-<br>fern-<br>ung<br>vom<br>näch-<br>ften<br>Ge-<br>baube | bes Soute<br>Stod            | nart<br>errains ber<br>werfe<br>18 Daches<br>3war: | Dachbe-<br>bedungs<br>materia<br>unb<br>Blitab-<br>leitung. |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Rr.                            | Bud-<br>ftabe.  |                                                                                                                                                                  | Befetes vom 1862.                                                                                                                                                          | no.        | ad Care         |                                                              | mod                          | Claffe                                             |                                                             |
| 1.                             | 2.              | 3.                                                                                                                                                               | 4.                                                                                                                                                                         | 5.         | 6.              | 7.                                                           | 8.                           | 9.                                                 | 10.                                                         |
| 1.                             | a.              | N. N. N.,<br>Mühlen - und Baumwollenfpinnereibefiger.<br>bas Wohn - und Mahlmühlengebaube<br>mit                                                                 |                                                                                                                                                                            | 37<br>722  | 19½<br>□°       | an b.<br>anges                                               | Part.<br>1. Etage.<br>Dach.  | III.<br>III.u.VII<br>IV.                           | Biegel.                                                     |
|                                |                 | an ber linken Giebelfeite angebauter Aus-<br>jugewohnung mit Badofen,                                                                                            | September<br>1861.                                                                                                                                                         | 16         | 8<br>□°         |                                                              | Part.<br>1 . Etage.<br>Dach. | III.<br>III.<br>V. u.VI.                           | beegl.                                                      |
|                                | b.              | bas Delmühlengebaube,                                                                                                                                            | _                                                                                                                                                                          | 131<br>258 | 191<br>0°       | an a.<br>ange-<br>baut.                                      | Part.<br>Dach.               | III.<br>IV.                                        | beegl.                                                      |
|                                | c.              | bas Scheunen- und Schuppengebaube,                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                          | 29<br>406  | 14              | 14°<br>von b                                                 | Part.<br>Da <b>c</b> h.      | V.<br>II. u.V.                                     | beegl.                                                      |
|                                | d.              | bas Rabftubengebaube,                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                          | 30         | 5<br>□°         | an e.<br>anges<br>baut.                                      | Part.<br>Dach.               | VI.<br>V.                                          | beegl.                                                      |
|                                | e.              | bas Baumwollenfpinnereigebaube,                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                          | 132        | 0 □ 0           | an d.,<br>f. u. g<br>anges<br>baut.                          |                              | III.<br>III.<br>II.                                | beegf.                                                      |
|                                | f.              | bas Afchengebaubchen,                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            | 6<br>27    | 4 <u>1</u>      | an e.<br>anges                                               |                              | III.<br>IV.                                        | beegl                                                       |
|                                | g.              | bas Solgichuppengebaube,                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                          | 143        | 8               | an e.<br>anges<br>baut.                                      | Dach.                        | VI.u.VII                                           | beegt.                                                      |

| Der Gebanbe und fouftigen b                                                                                            |          |         |                                                                         |           |                           | Des             | @ebä           | 11De8                  |      | _            |                                  |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------|----------------|------------------------|------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| ungefahres Alter und gegenwartiger<br>Buftand rudfichtlich ber<br>Unterhaftung, Abnuhung und fonfligen                 | Menbe    | excl.   | geiter<br>inel.<br>(Gefammi-<br>jeitwerth<br>u. Beificer-<br>ungefnmme) | excl.     | bes Bei<br>berbren<br>Th  | inbaren<br>eile | 1              | eilung<br>er<br>hungs- | Bei- | ficer<br>fab | ver,<br>unge,<br>igen<br>iftanbe | Gefammt<br>betrag be<br>Beitrags<br>ein- |
| Befdaffenbeit, fowie Angabe ber ben<br>bau- und fenerpolizeiliden Borfdriften<br>nicht entfpredenben Reuerungsanlagen. | Mauerwer |         | fouftigen un<br>Theile.                                                 | verbrenn. | Bebntbeilen. Betricbsart. |                 | nt-<br>id ober |                        | Sa.  | 10ri-        | beiten.                          |                                          |
| mitt cutificiteiten Benerungen                                                                                         | Thaler.  | Thaler. | Ebaler.                                                                 | Thaler.   | 618 1/10                  | über            |                |                        |      | tegorie.     | trage.                           |                                          |
| 11.                                                                                                                    | 12.      | 13.     | 14.                                                                     | 15.       | 16.                       | 17.             | 18.            | 19.                    | 20.  | 21.          | 22.                              | 23.                                      |
| über 100 Zahr alt, Holz und Ansbau<br>fchabhaft, 2 Ziegelöffen 6 und 3"<br>ftart, auf Holz gefattelt u. gefchleift.    | 1730     | 1300    | 1780                                                                    | 1280      |                           | 10              | B.             | v.                     | 35   |              |                                  | 641                                      |
| 1861 neu erbaut, in gutem Stande.                                                                                      | 2080     | 1500    | ľ                                                                       |           |                           |                 |                |                        |      |              |                                  |                                          |
| 24 Jahr alt, gut                                                                                                       | 450      | 300     | 420                                                                     | 280       |                           | 16              | A.             | IV.                    | 22   |              |                                  | 97                                       |
| 185 <b>3</b> , erbaut und gut                                                                                          | 550      | 400     | 540                                                                     | 400       |                           | 1/0             | A.             | 111                    | 20   |              |                                  | 113                                      |
| 1857 erbaut und gut                                                                                                    | 70       | 70      | 60                                                                      | 60        |                           | 10              | A.             | I                      | 17   |              |                                  | 11                                       |
| 1837 erbaut, gut unterhalten mit<br>wenig Abnuhung, Ziegelöffe auf<br>· Holz gefattelt und gefchleift.                 | 6150     | 4150    | 5820                                                                    | 3920      |                           | 16              | В.             | v.                     | 32   |              |                                  | 1921                                     |
| 1844 erbaut und einer Reparatur<br>unterworfen.                                                                        | 30       | 20      | 20                                                                      | 10        |                           | 10              | A.             | III.                   | 16   |              | ·                                | 3 7                                      |
| 1837 erbaut, gut                                                                                                       | 90       | 90      | 80                                                                      | 80        |                           | 10              | A.             | III.                   | 25   |              |                                  | 21                                       |
|                                                                                                                        |          | Latus   | 8720                                                                    |           |                           |                 |                | 1 1                    | -    |              | 1.                               | 2807 ½                                   |
| 1982.                                                                                                                  | 1        | }       | ]                                                                       |           |                           |                 |                |                        | -    | <br>  6      | 3                                |                                          |

|                           | -      |                                                                                   | Monat ber Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | De                 | r Gebä                                                                   | ube                                               |                                                                                         |                                             |                                 |
|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Deau!<br>Brau!<br>icherus | bver-  | Bor. nnb Bunamen,<br>ingleichen Stanb ber gegenwärtigen Befiter,<br>fowie         | ficerungepflichtig-<br>feit megen Boll-<br>entung ober Inge-<br>brauchnahme<br>ber verficerunge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Länge              | Tiefe                                                                    | Ent-<br>feru-<br>nug                              | Ban<br>bes Soulci<br>Sted                                                               | rains, ber<br>werfe                         | Dachbe-<br>bedungs,<br>material |
| laft.                     | Bud-   | Bezeichnung ber Benuhungs, ober Betriebsart jebes einzelnen Berficerungsobjectes. | egeichnung ber Benutungs, ober Betriebsart jebes<br>einzelnen Bersicherungsobjectes. 22 und 26 bes. 22 und 26 bes. 26 bes. 26 bes. 26 bes. 26 bes. 26 bes. 27 und 26 bes. 27 und 26 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. 28 bes. |                    | Grunbflache                                                              |                                                   |                                                                                         | Daches<br>gwar:                             | und<br>Blitab.<br>leitung.      |
| (alto.)                   | flabe. | •                                                                                 | 1862,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | nach Elle                                                                |                                                   | bom                                                                                     | Claffe                                      |                                 |
| 1.                        | 2.     | 3.                                                                                | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.                 | 6.                                                                       | 7.                                                | 8.                                                                                      | 9.                                          | 10.                             |
|                           | h.     | das Ctall, und Chuppengebaube mit ein-<br>gebauten Wohnungen und Butterraumen,    | - ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36                 | 12<br>20°                                                                | 2½°                                               | Part.<br>1. Etage.<br>Dac.                                                              | III.<br>VII.<br>V.                          | Biegel.                         |
|                           | i.     | das Holzschuppengebaude,                                                          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72                 | 6                                                                        | 1010<br>von e                                     | Part.<br>Dach.                                                                          | v.<br>v.                                    | beegl.                          |
|                           | Α.     | Hieraber: 3eng, 3 Mahlegang che bet bet bet bet bet bet bet bet bet be            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bie state and bas  | artem s<br>reit .<br>Wasse<br>Ung, 2<br>geschr<br>Kam:<br>reter .<br>Wüh | Folze, 5<br>rradw<br>1" ftarl<br>niebeter<br>mrad | Bafferra ' 16" im elle von , mit 6 e 1 Bapfen von Eiche                                 | Diamete<br>Cichenho<br>ifernen R            | t, 1° 10                        |
|                           |        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bas<br>le<br>ber t | aufer :<br>Rum<br>esterer<br>Beut<br>Kurl                                | 22" ho<br>pf= ur<br>mit eife<br>elfaste<br>delvo  | Liebethal,<br>d, Boden<br>ib Goffe<br>ernen Reif<br>en mit Be<br>rrichtun<br>theilweife | ftein 10"<br>nzeug,<br>en<br>utelzeug.<br>g | hoch .<br>mit Lau<br>           |

| Der Gefaube und fonfligen be                                                                                                                   | rficernugs | ähigen Beg                               | genstänbe                                                      |         | T                                                                  | Des                              | Gebā | ubes                   |      |                            |                           |                         |         |  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------------------------|------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------|--|---------|
|                                                                                                                                                | Reuba      | uwerth                                   | Beitw                                                          | erth    | Bert                                                               | iltnië                           |      |                        |      | Der                        | ber-                      | Befammt                 |         |  |         |
| ungefähres Alter und gegenwärtiger<br>Buftand rudfichtlich ber<br>Unterhaltung, Abnuhung und fenftigen<br>Beschaffenbeit, sowie Angabe ber ben | incl.      | excl.                                    | incl.<br>(Gefammt-<br>geitwerih<br>n. Berficher-<br>ungejumme) | oxel.   | bes Bel<br>berbren<br>Ib                                           | trerthø<br>re<br>inbaren<br>tile | Benu | eilung<br>er<br>hungs- | Bei. | fäh                        | rungs-<br>igen<br>nftänbe | betrag ber<br>Beitrags. |         |  |         |
| bau- und feuerpolizeilichen Borfdriften<br>nicht entfprechenben Feuerungsanlagen.                                                              | Mauerwei   | Dert land to family and land market mark |                                                                |         | nuerwerf und ber fonfligen unverbrenne Britmerthe nach Betriebaart |                                  |      | geitwerthe nach        |      | baren Theile. Bebntbrilen. |                           | claffe.                 | on Bei- |  | beiten. |
|                                                                                                                                                | Thaler.    | Thafer.                                  | Ibaler.                                                        | Thater. | bis 1/10                                                           |                                  |      |                        |      | tegorie.                   | cample                    |                         |         |  |         |
| 11.                                                                                                                                            | 12.        | 13.                                      | 14.                                                            | 15.     | 16.                                                                | 17.                              | 18.  | 19.                    | 20.  | 21.                        | 22.                       | 23.                     |         |  |         |
|                                                                                                                                                | T          | <br>ransport                             | 8720                                                           |         |                                                                    |                                  |      |                        |      |                            |                           | 28071                   |         |  |         |
| über 40 Jahr alt, Holz und Ausbau<br>fcabhaft, Ziegelöffe 6" und 3" ftark<br>auf Holz gefattelt.                                               | 960        | 740                                      | 800                                                            | 600     |                                                                    | τ <sup>7</sup> σ                 | В.   | III.                   | 27   |                            |                           | 224                     |         |  |         |
| 1855 erbaut, gut                                                                                                                               | 100        | 50                                       | 100                                                            | 40      |                                                                    | 10                               | A.   | III.                   | 14   |                            |                           | 15                      |         |  |         |
| 1851 gebaut, gut                                                                                                                               | • .        | 25                                       |                                                                |         |                                                                    |                                  |      | ļ<br>                  |      |                            |                           |                         |         |  |         |
| 1854 gebaut, gut                                                                                                                               |            | 70                                       |                                                                |         |                                                                    |                                  |      |                        |      |                            |                           |                         |         |  |         |
| 1851 gebaut, gut                                                                                                                               |            | 25<br>20                                 |                                                                |         |                                                                    |                                  |      |                        |      |                            |                           |                         |         |  |         |
| 1854 aufgebracht, gut                                                                                                                          |            | 25                                       |                                                                |         |                                                                    |                                  |      |                        |      |                            |                           |                         |         |  |         |
| 1851 gebaut, gut                                                                                                                               |            | 10                                       |                                                                |         |                                                                    |                                  |      |                        |      |                            |                           |                         |         |  |         |
| beegleichen                                                                                                                                    |            | 20                                       | · .                                                            |         |                                                                    |                                  |      |                        |      |                            |                           |                         |         |  |         |
|                                                                                                                                                | Latus      | 195                                      |                                                                |         |                                                                    |                                  |      |                        |      |                            |                           |                         |         |  |         |
|                                                                                                                                                |            | Latus                                    | 9620                                                           |         | -                                                                  | -                                | _    | <del></del>            | _    | _                          | -                         | 30461                   |         |  |         |

|                                   | 400405000                                                                             | Monat ber Ber-                                                                                   | . De                                                      | r Gebä                                                                        | ube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 8/95 31  | 11:16:15                                                                                                                                    |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Des<br>Brandver-<br>ficherungsca- | Bor- und Bunamen,<br>ingleichen Stand ber gegenwartigen Befiber,                      | fiderungspflichtig-<br>feit wegen Boll-<br>enbung ober Inge-<br>brauchnahme<br>ber verficerungs- | Länge                                                     | Tiefe                                                                         | Ent-<br>fern-<br>ung<br>bom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bes Son    | nuart<br>terrains, ber<br>dwerfe                                                                                                            | Dachbe-<br>beckungs<br>material |
| tafters                           | Bezeichnung ber Bennhungs- ober Betriebsart jebes<br>einzelnen Berficherungsobjectes. | bflichtigen Ge-<br>banbe, nach Maaf-<br>gabe \$5 19, 20 bez.<br>22 und 26 bes<br>Gefehes vom     | Grun                                                      | bfläche                                                                       | nad.<br>ften Ge-<br>baube.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 18 Daches                                                                                                                                   | und<br>Bligab-<br>feitung.      |
| (alte.) Stabe.                    | . 102 200                                                                             | 1862.                                                                                            | - 1                                                       | tad Eller                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bem        | Ctaffe.                                                                                                                                     |                                 |
| 1. 2.                             | 3.                                                                                    | E 4. 11                                                                                          | 5.                                                        | 6.                                                                            | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.         | 9.                                                                                                                                          | 10.                             |
| В.                                | der II. Mahlgang                                                                      |                                                                                                  | beegl beegl beegl hat 2 at 11 R bas 1 as 2 bas 4 bie 1 la | eit, mit Eichen eichen eichen eichen 2070 200 200 200 200 200 200 200 200 200 | it Pfoioniti Wie bei Brund Grund penbeleg , | R 1° hoch, en aus den un ilgang R 1° hoch, en aus de etgeperb on Eichenheit fennen Rolle meter, 1° on Eichenheifernen R Rafferrab von Eiche | im Bobe 4" ftarfe inbunger olg  |

| Der Bebaube und fonftigen be                                                                            | erficerunge    | fähigen Ge      | geuftanbe                                                    |          |                                                | Pes      | Geba                                    | ube8 |                                                |          |                                                                   |         |      |                               |                           |     |                          |                               |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------|---------------------------|-----|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| ungefähres Alter unb gegenmartiger                                                                      | Reub           | aurverth        | Beitn                                                        | erth     | Serie                                          | ilinia - | Age                                     |      |                                                |          | ber.                                                              | Gefammi |      |                               |                           |     |                          |                               |  |  |  |  |  |
| Buftand rudfichtlich ber<br>Unterhalung, Abnuhung und fonftigen<br>Befchaffenbeit, fowie Angabe ber ben | incl.          | excl.           | (Gefaumt-<br>geiffrereth exel.<br>u. Berfidere<br>ungefamme) |          | ber<br>verbrennbaren<br>Theile<br>jum Gefammt- |          | Derbrennbaren<br>Theile<br>jum Gefammt- |      | ber<br>verbrennbaren<br>Theile<br>jum Gefammt- |          | ber<br>verbrennbaren<br>Theile<br>zum Gefammt-<br>zeitwerthe nach |         | Benu | eilung<br>er<br>hungs-<br>ber | Bei-<br>trage-<br>claffe. | fäț | unge.<br>igen<br>aftänbe | betrag be<br>Beitrags<br>ein- |  |  |  |  |  |
| bau- und feuerpolizeilichen Borfchriften<br>nicht entsprechenben Feuerungsanlagen.                      |                |                 | Theile.                                                      | etorenn- | Bebntheile                                     |          |                                         |      |                                                |          |                                                                   |         |      |                               | Bebntheilen.              |     | Bebntbeilen.             |                               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | Water.         | Thaler.         | Thaler.                                                      | Thaler.  | 6i# 1/10                                       |          |                                         |      |                                                | tegorie. | trage.                                                            |         |      |                               |                           |     |                          |                               |  |  |  |  |  |
| 11.                                                                                                     | 12.            | 13.             | 14.                                                          | 15.      | 16.                                            | 17.      | 18.                                     | 19.  | 20.                                            | 21.      | 22.                                                               | 23.     |      |                               |                           |     |                          |                               |  |  |  |  |  |
| T                                                                                                       | T:<br>ransport | ransport<br>195 | 9620                                                         |          |                                                |          |                                         |      |                                                |          | 1.                                                                | 30461   |      |                               |                           |     |                          |                               |  |  |  |  |  |
| circa 36 Jahre alt, gut                                                                                 |                | 40<br>235       |                                                              |          |                                                |          |                                         |      |                                                |          |                                                                   |         |      |                               |                           |     |                          |                               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                | 235             |                                                              |          |                                                | 1        |                                         | **   |                                                |          |                                                                   |         |      |                               |                           |     |                          |                               |  |  |  |  |  |
| Sa.                                                                                                     | sub A.         | 705<br>=<br>710 | 600                                                          | 600      | ÷                                              | -        | B.                                      | v.   | 35                                             | v.       | 92                                                                | 564     |      |                               |                           |     |                          |                               |  |  |  |  |  |
| 1851 gebaut, gut                                                                                        | •              | 410             | 400                                                          | 400      |                                                |          | A.                                      | I.   | 17                                             | I.       | 17                                                                | 72      |      |                               |                           |     |                          |                               |  |  |  |  |  |
| 9 Jahr alt, gut                                                                                         |                | 30              |                                                              |          |                                                |          |                                         |      |                                                |          |                                                                   |         |      |                               |                           |     |                          |                               |  |  |  |  |  |
| 9 Jahr alt, gut                                                                                         |                | 60              |                                                              |          |                                                |          |                                         |      |                                                |          |                                                                   |         |      |                               |                           |     |                          |                               |  |  |  |  |  |
| 9 Jahr alt, gut                                                                                         |                | 45              | ,                                                            |          |                                                |          |                                         |      |                                                |          |                                                                   |         |      |                               |                           |     |                          |                               |  |  |  |  |  |
| 9 Jahr alt, gut                                                                                         |                | 15              |                                                              |          |                                                | 2.0      |                                         |      |                                                |          |                                                                   |         |      |                               |                           |     |                          |                               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | Latus          | 150             |                                                              |          |                                                |          |                                         |      |                                                |          |                                                                   |         |      |                               |                           |     |                          |                               |  |  |  |  |  |
| U.                                                                                                      |                | Latus           | 10,620                                                       |          | -                                              |          |                                         |      |                                                |          |                                                                   | 36821   |      |                               |                           |     |                          |                               |  |  |  |  |  |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                    | Mennt ber Ber-                                                                              | 200                                                    | r Gebä                                                                                         | ube                                                                                       |                                                                                                                |                                                              |                                                       |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| De<br>Brant<br>Scherus | bver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bor- und Bunamen, ingleichen Stand ber gegenwartigen Befiber, fowie                  |                                                                                             | Länge                                                  | Tiefe                                                                                          | Ent-<br>fern-<br>ung<br>vom                                                               | bes Cont                                                                                                       | uart<br>errains ber<br>twerte                                | Dachbe-<br>bedungs-<br>material<br>unb                |  |
| taft                   | ers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung ber Benuhungs- ober Betriebsart jebes<br>einzelnen Berficerungsobjectes. | pflichtigen Ge-<br>banbe, nach Magf-<br>gabr §§ 19, 20 bej.<br>22 unb 26 bre<br>Gefetes vom | Grun                                                   | bfläche                                                                                        | ften<br>Ge-<br>baube                                                                      |                                                                                                                | 8 Daches<br>zwar:                                            | Blitab.                                               |  |
| (alte.)                | flabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      | 1562.                                                                                       | 5.                                                     | nach Etter                                                                                     | 7.                                                                                        | vom                                                                                                            | Glaffe 9.                                                    | 10.                                                   |  |
| 1.                     | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.                                                                                   |                                                                                             | ber I                                                  | Drehl<br>iamete<br>Stirr                                                                       | ing a                                                                                     | Eichenhol<br>auf ber                                                                                           | Borgeleg<br>3 · · · ·                                        | relle, vo                                             |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                             | die 2<br>die 3<br>2<br>no<br>1<br>die 4<br>ei<br>ber e | ichenho<br>!. Bo!<br>! Raum<br>! fai<br>en Ba<br>! Bac<br>! Bac<br>! ernen<br>! chen<br>! chen | olz, 2° rgelez<br>enwe<br>enwe<br>e, mit<br>pfen r<br>iameter<br>ir Sto<br>Educh<br>e Gru | 18" Dic<br>gewelle<br>llevon E<br>8 eiferner<br>und hölge<br><br>ampfen<br>en und ei<br>ben flo d<br>rubenplat | imeter, wie bie ichenholz, i Ringen, ernen Bor buch chenem & | 1                                                     |  |
|                        | Andrew Constitution on the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the |                                                                                      |                                                                                             | bas<br>8<br>m                                          | ubehör<br>Schlö<br>elwelle<br>eit 6 e<br>Schläge<br>ub 8"                                      | igelge<br>von E<br>ifernen<br>farm r                                                      | eug, beste<br>ichenholz,<br>Ringen i<br>on Rüste<br>bem Sch                                                    |                                                              | ber Echl<br>12" fta<br>apfen, be<br>lang,<br>von Eife |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                    |                                                                                             |                                                        |                                                                                                |                                                                                           | 16.                                                                                                            |                                                              |                                                       |  |

| Der Gebaube und fonftigen vo                                                                            | erficherungs | abigen Beg           | jenstände                                                      |          |                                         | Des                                          | Gebä:                                                                                    | ube8   |            |               |                              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|------------------------------|----------------|
| ungejähres Alter und gegenwärtiger                                                                      | Reuba        | uwerth               | Beitm                                                          | erth     | Berbi                                   |                                              |                                                                                          |        |            | Der<br>ficher | ber-                         | Gefammt        |
| Buftand rudfichtlich ber<br>Unterhaltung, Abnugung und fonftigen<br>Befcaffenbeit, fowie Angabe ber ben | inel.        | excl.                | incl.<br>(Gefamml-<br>jeitmerth<br>u. Berficher-<br>uugsfumme) | excl.    | Derbrennbaren<br>Abeile<br>jum Gefammt- |                                              | ber Motheilung Bei. fabi<br>verbrenubaren ber Bei. fabi<br>Ebeile Benutunge. trags Gegen |        | Benutungs. |               | ibigen Beitra<br>euftanbe ei |                |
| ban- und fenerpolizeiliden Borfdriften<br>nicht entfprechenben Feuerungsanlagen.                        | Manerwei     | f unb ber f<br>baren | onstigen und<br>Theile.                                        | erbrenn. |                                         | geitwerthe nach<br>Bebnibeilen. Betriebsart. |                                                                                          |        | etajje.    | Das Bei-      |                              | beiten.        |
| and, cultivaten Contrainment                                                                            | Thater.      | Thaler.              | Thater.                                                        | Thaler.  | 6i# 1 10                                | liber                                        |                                                                                          |        |            | tegorie.      | elaffe.                      |                |
| 11.                                                                                                     | 12.          | 13.                  | 14.                                                            | 15.      | 16.                                     | 17.                                          | 18.                                                                                      | 19.    | 20.        | 21.           | 22.                          | 23.            |
|                                                                                                         | T            | ransport             | 10,620                                                         |          |                                         |                                              |                                                                                          |        |            |               |                              | 3682           |
| T                                                                                                       | ransport     | 150                  |                                                                |          |                                         |                                              |                                                                                          |        |            |               |                              |                |
| 9 Jahr alt, gut                                                                                         |              | 10                   |                                                                |          |                                         |                                              |                                                                                          |        |            |               |                              |                |
| 9 3ahr alt, gut                                                                                         |              | 25                   |                                                                |          |                                         |                                              |                                                                                          |        |            |               |                              |                |
| 9 Jahr alt, gut                                                                                         |              | 15                   |                                                                |          |                                         |                                              |                                                                                          | i i    |            |               |                              |                |
| 9 Jahr alt, gut                                                                                         |              | 70                   |                                                                |          |                                         |                                              |                                                                                          |        |            |               |                              |                |
|                                                                                                         |              |                      |                                                                |          |                                         |                                              |                                                                                          |        |            |               |                              |                |
| 9 Jahr alt, gut                                                                                         |              | 30                   |                                                                |          |                                         |                                              |                                                                                          |        |            |               |                              |                |
| 9 Jahr alt, gut                                                                                         |              | 40                   |                                                                |          |                                         |                                              |                                                                                          |        |            |               |                              |                |
| 9 Jahr alt, gut                                                                                         |              | 50                   |                                                                |          |                                         |                                              |                                                                                          |        |            |               |                              |                |
|                                                                                                         |              |                      |                                                                |          |                                         |                                              |                                                                                          |        |            |               |                              |                |
| 9 Jahr alt, gut                                                                                         |              | 40                   |                                                                |          |                                         |                                              |                                                                                          |        |            |               |                              |                |
|                                                                                                         | Summa        | 430                  | 360                                                            | 360      |                                         |                                              | A.                                                                                       | IV.    | 22         | v.            | 59                           | 216            |
|                                                                                                         |              | Summa                | 10,980                                                         |          | Ī.                                      |                                              |                                                                                          |        |            |               |                              | 3898           |
| Die neue Catastration wurde<br>Bertheverminderungen nothwendig.                                         | in Folge     | bes Anbe             | ues sub                                                        | . und 1  | negen                                   | der b                                        | tí o.                                                                                    | bis i. | A.         | und (         | . ein                        | l<br>getretene |
| ъ.                                                                                                      | 1            |                      |                                                                |          | 20.                                     |                                              |                                                                                          |        |            |               |                              |                |
|                                                                                                         | 1            | 1                    | 1 1                                                            |          | 1                                       |                                              |                                                                                          | 1      | 1 1        | !             |                              |                |

|                        |                 | , ,                                                                                                                           | Monat ber Ber-                                                                                                                             | De    | r Gebä     | пре                                  |                                       |                               |                                        |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Drau<br>ficeru<br>tafi | bver-<br>ngsca- | Bor- und Zunamen,<br>ingleichen Stand der gegenwartigen Befiter,<br>sowie<br>Bezeichnung ber Bentynnge ober Betriebkart jedes | ficherungspflichtig-<br>leit wegen Boll-<br>entung ober Inge-<br>brauchnahme<br>ber verficherungs-<br>pflichtigen Ge-<br>bäube, nach Maah- | Lange | Eiefe      | Ent-<br>fern-<br>ung<br>vom<br>nach- | Bau<br>bes Souter<br>Stod:<br>und bes | rains, ber<br>werfe<br>Daches | Dachbe-<br>bedungs-<br>material<br>unb |
|                        |                 | einzelnen Berficherungsobjects.                                                                                               | gabe 55 19, 20 beg.<br>22 unb 26 bes                                                                                                       | Grun  | bffäce.    | ften<br>Ge-<br>banbe                 | unb 3                                 | war:                          | Blibab.                                |
| Rt.<br>(alto.)         | Bud.            |                                                                                                                               | Gefches vom1852.                                                                                                                           |       | nach Eller | 1                                    | bom                                   | Ctaffe                        |                                        |
| 1. ,                   | 2.              | 8.                                                                                                                            | 4.                                                                                                                                         | 5.    | 6.         | 7.                                   | 8.                                    | 9.                            | 10.                                    |
| 55.<br>(44.)           | 8.              | N. N. N.,<br>Gutsbefiger.<br>bas Wohngebaube, mit eingebautem Biehftall                                                       |                                                                                                                                            | 201   |            |                                      |                                       | III.                          |                                        |
|                        |                 | und Badofen                                                                                                                   | _                                                                                                                                          | 61    | 5 <u>1</u> | 14<br>von b.                         | Part.<br>1. Etage.<br>Dach.           | VII.<br>V.                    | Etroh.                                 |
|                        |                 | nebft<br>bem rechts an ber hinterfronte angebautem<br>Wafferhaufe.                                                            | Mai 1862.                                                                                                                                  | 10    | 5          | -                                    | Part.<br>Dach.                        | III.<br>V.                    | besgl.                                 |
|                        | ъ.              | bas Scheunen- und Bagenichuppengebaube<br>mit Golgienne<br>und<br>unterbautem Keller.                                         | _                                                                                                                                          | 315   | 13         | 11°<br>von a.                        | Part.<br>Dach.                        | v<br>v.                       | besgl.                                 |
| •                      | *               |                                                                                                                               | ,                                                                                                                                          | 30    | o o        |                                      |                                       |                               |                                        |

| Der Gebaube und fonftigen v                                                                                              | erficherunge               | fähigen Be                                            | genftänbe                                                      |           |          | Des                              | Gebā        | ubes                   |               |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------|-------------|------------------------|---------------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ungefahres Alter und gegenwärtiger                                                                                       | Reub                       | nuwerth                                               | Beite                                                          | rerth     | Sat      | atenth                           |             |                        | T             | De      | ber-                             | Gefammi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Buftanb rudfichtlich ber<br>Unterhaltung, Abnuhung und fonftigen<br>Beschaffenheit, sowie Augabe ber ben                 | incl.                      | excl.                                                 | incl.<br>(Gelaumte<br>geitverth<br>tt Berlichere<br>ungsjamme) | excl.     | bes 3ei  | er<br>ennbaren<br>eile<br>fammt- | - 1<br>Benu | ellung<br>er<br>hungs- | Bei-          | füt     | ung <b>s-</b><br>igen<br>aftänbe | betrag ber<br>Beitrags-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| bau- und fenerpolizeiliden Boridriften<br>nicht entfprecenben Reuerungsanlagen.                                          | Mauerwe                    |                                                       | fonstigen un<br>Theile.                                        | oerbrenn. | Scittory | the nech                         |             | ebsart.                | cka¶e.        |         | Bris                             | heiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| and the transfer Station Brantagen.                                                                                      | Ebaler.                    | Ehaler.                                               | Tholer.                                                        | Thaler.   | 518 1/20 | liber                            |             |                        |               | Legorie |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.                                                                                                                      | 12.                        | 13.                                                   | 14.                                                            | 15.       | 16.      | 17.                              | 18.         | 19.                    | 20.           | 21.     | 22.                              | 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                          |                            |                                                       |                                                                |           | İ        |                                  | -           | -                      | - Description | _       | browner.                         | A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR |
|                                                                                                                          |                            |                                                       |                                                                |           |          |                                  |             |                        |               |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                          |                            |                                                       |                                                                |           |          |                                  |             |                        |               |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| über 60 Jahr alt und in allen<br>Theilen fart abgenutt. Rloppel-                                                         | 1420                       | 1100                                                  |                                                                |           |          |                                  |             |                        |               |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ôffe im Dache auf Holz geschleift.                                                                                       |                            |                                                       | 1100                                                           | 800       |          | 10                               | B.          | I.                     | 29            |         |                                  | 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 3ahr, in baulichem Stande.                                                                                             | 70                         | 30                                                    |                                                                |           |          |                                  |             |                        |               |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                          | 1490<br>inclu<br>70<br>fûr | 1130<br>isivo<br>———————————————————————————————————— | 60<br>er.                                                      |           |          |                                  |             |                        |               |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| úber 90 Jahr alt, Dach und Um-<br>fassungen sehr abgenupt, Ausbau<br>mangelhast, Keller schabhast.                       | 60                         | 480<br>inclusive                                      | 40                                                             | 300       |          | 70                               | Α.          | II.                    | 26            |         |                                  | 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beibe Gebaube wegen eingetrete-<br>ner Werthoverminberung und bestieuen Anbaued bei a. anberweit ab-<br>und eingeschäht. |                            |                                                       |                                                                |           |          |                                  |             |                        |               |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                          |                            | Summa                                                 | 1480                                                           |           | 1.       |                                  |             |                        |               |         |                                  | 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                          | 26.                        |                                                       |                                                                |           |          | 1                                |             |                        |               | 3¢.     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## Χb.

(Bu \$ 36 ber Musführungeverorbnung.)

### Catafrationsprotocoll

fitr bie

jum Reffort ber mafchinenbanverftanbigen Brandverficherungeinfpeetbren gehörigen, jum Fabritbefriebe befinimten,

versicherungsfähigen Mafchinen, gehenden und treibenden Beuge und fonstigen Betriebogeräthichaften.

| Obrigfeit in Berwaltungefachen:<br>Eingang ber obrigfeitlichen Aufforberung vom |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Aufgenommen, ab. und eingeschätt:                                               |                                             |
|                                                                                 | burch ben mafdinenbanwerftanbigen           |
|                                                                                 | NAME - T O MANY ORDER OF ORDER OF THE ORDER |
|                                                                                 | Brandverficherungeinfpector.                |

Abgefenbet an bie Obrigfeit am :

Anfgenommen in bem . . Catafternachtrage bes Drie!

| Des Brandverficer-<br>ungscatafters |           | Bor- und Zunamen,<br>ingkichen<br>Stand der Befitzer,<br>fowie<br>fummarische Bezeichnung und Be-                                    | Specielle Angabe und Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ungefähres<br>Alter<br>in Jahren |  |  |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Rummer.                             | Budftabe. | flimmung ber Berfiderungsobjecte,<br>mit Angabe ber Buchtaben ber Ge-<br>baube, in benen fich folde befinben.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |  |  |
| 1.                                  | 2.        | 3.                                                                                                                                   | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.                               |  |  |
| 1.<br>(2.)                          | D,        | N. N. N.<br>Mühlens und Baumwollens<br>fpinnereibesither.<br>Das gehende und treibende                                               | Im Souterrain. 1 oberichlägiges Wafferrad von eichenem Holge, 6° im                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |  |  |
|                                     | ψ.        | Beug ber Spinneret, befind-<br>lich im Spinnereigebaube<br>sub 0 und in bem Rab-<br>flubengebaube sub d, vor-<br>herrichenb hölgern. | Diameter, 2° breit, mit einer Welle von eichenem Holge, 12° lang, 21" farf mit 6 eifernen Ringen, geschmiebeten Japfen und Holglager  1 Stituted von hartem Holge, 4° Diameter, mit eifernen Klammern und Schrauben auf der Wasserabwelle 1 Drehling von hartem Holge mit 19 schmiebetiernen Steden, 2 bergleichen Ressen auf ver Westerbeiternen Steden, 2 bergleichen Ressen | 1 (neu)                          |  |  |
|                                     |           | (                                                                                                                                    | 1 liegende Belle von welchem Solze aus 6 Studen ge-<br>fuppelt, in Sa. 60 ° lang, mit ichmieberifernen Japfen<br>und Ringen, hölgernen Augenegen mit metallenen<br>Lagern und 7 hölgernen Riementrommeln                                                                                                                                                                       | 16                               |  |  |
|                                     | Б.        | Die Streichgarnfpinnmafchi-                                                                                                          | Im Parterre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15                               |  |  |
|                                     | 19.       | nen mit Bubehor, befindlich                                                                                                          | 1 Bolf auf Solgeftelle mit 34" breitem Tambour,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |  |  |
|                                     |           | im Spinnereigebaube aub o,<br>vorherrichenb hölgern.                                                                                 | eifernem Getriebe und hölzernen Scheiben<br>6 Pelztrempeln auf Holzgestellen mit eifernen Bogen,<br>messingenen und eisernen Lagern und mit 34" breiten                                                                                                                                                                                                                        | 10                               |  |  |
|                                     |           |                                                                                                                                      | Holstrommein 3 Borfpinnfrempeln auf Holgspfellen mit eisernen Bogen, Messinglagern und 34" breiten Holstrommein, ebe mit 1 eisernen Borspinnvorrichtung mit 2 Gppopopeigneure, bie eine ju 32, bie betben anderen ju je                                                                                                                                                        | 14                               |  |  |
|                                     |           |                                                                                                                                      | 42 Faben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                               |  |  |
|                                     |           |                                                                                                                                      | und blechernen Scheiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                               |  |  |

| Reuwerth.     | Beitwerth<br>unb<br>Berficherungs-                              | Des be                                             | Des betreffenben Gebaubes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            | Der berficerunge.<br>fabigen Begenftanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gefammt-<br>betrag ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | fumme.                                                          | Abtheilung ber Be- Bei                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beitrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beitrags.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Thaler.       | Thaler.                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ciaffe.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | claffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.            | 8.                                                              | 9.                                                 | 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.                                                        | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 110           | 110                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 40            | 40                                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15            | 15                                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 70            | 60                                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 235           | 225                                                             | n                                                  | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20                                                         | v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                 | Ъ.                                                 | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34                                                         | ٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 150           | 130                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2040          | 1860                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1620          | 1530                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 40            | 35                                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3865<br>Tetro | 3565                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | Thefer.  7.  110  40  15  70  235  240  15  150  2040  1620  40 | Weinserth   Serifiderunga-   Styler   Styler     T | Weinwerth   Striffscrange   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin   Weispelin | Weinwerth   Berfindering   Weinfing ber Bernubungs   State | Neuwerth   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer   Stringer | Remertical   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   Refrigering   R | Weinvertickaring   Weinfrickering   We |

| Des Brandverficer-<br>ungscalafters |            | Bor, und Zunamen,<br>ingleichen<br>Stand der Besitzer,<br>sowie<br>summarische Bezeichnung und Be-             | Specielle Angabe und Befchreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ungefähres<br>Alter<br>in Jahren |  |  |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Rummer.<br>(alte.)                  | Buchftabe. | fimmung ber Berficherungsobjecte,<br>mit Angabe ber Buchftaben ber Ge-<br>baube, in benen fich folde befinden. | The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |                                  |  |  |
| 1.                                  | 2.         | 3.                                                                                                             | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | б.                               |  |  |
| •                                   |            | ,                                                                                                              | 2 Arempelichteifmaschinen auf Holgestellen, sebe mit 1<br>hölgernen Schleifwalze<br>1 hölgernes Spulengefielle und 1 hölgerner Spulentaften<br>9 an ben Arempeln befeltsigte Wollwaagen mit Blech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                               |  |  |
|                                     |            |                                                                                                                | chaalen und eifernen Stüßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 2<br>1<br>4                    |  |  |
|                                     |            |                                                                                                                | 1 eiserner Schraubstod mit hölzerner Werkbank<br>1 gewöhnliche Hobelbank<br>1 Balkenwaage mit eisernem Balken und mit hölzernen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14<br>14                         |  |  |
|                                     |            | (                                                                                                              | in Striden hangenden Schaalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                               |  |  |
|                                     |            | b                                                                                                              | 2 Keinspinnmaschinen, Holgestelle, Presignem, jede mit<br>60 Spindeln<br>2 hölgerne Weisen, jede mit 20 Spindeln<br>2 dergleichen, jede mit 30 Spindeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18<br>14<br>2                    |  |  |
|                                     |            |                                                                                                                | Im Dachfaale.<br>8 Keinspinnmaschinen, Holzsestelle, Prefspstem, jede mit<br>60 Spindeln ausgestellt, jedoch zur Zeit nicht gangbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18                               |  |  |
|                                     |            | ,*                                                                                                             | Wegen eingetretener Werthsterf<br>Berminberungen, sowie wegen resp<br>und Bermsbrung verschiebener Obj<br>eatoltrict.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . Erneueru                       |  |  |
|                                     |            | 12:-                                                                                                           | catalititi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |  |  |

| Gegenwärtiger Buftanb rudfichtlich ber<br>Unterhaltung, Abnuhung und fonftigen<br>Befcaffenheit |                   | Beitwerth<br>unb<br>Berficherungs. | Des betreffenben Gebanbes  Abtheilung ber Be- nubungs ober Betriebsart. |     | Der berficherunge-<br>fähigen Begenftanbe |            | Gefammt-<br>betrag ber |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|
| - Seiwallendert                                                                                 |                   | fumme.                             |                                                                         |     |                                           | Rategorie. | Beitrags.              | Beitrage-<br>einheiten. |
| Begenstänbe.                                                                                    | Thaler.           | Thaler.                            |                                                                         |     |                                           |            |                        |                         |
| 6.                                                                                              | 7.                | 8.                                 | 9.                                                                      | 10. | 11.                                       | 12.        | 13.                    | 14.                     |
| Transport                                                                                       | Transport<br>3865 | 220<br>3565                        |                                                                         |     |                                           |            |                        | •                       |
| gut erhalten.                                                                                   |                   |                                    |                                                                         |     |                                           | İ          |                        |                         |
| do.                                                                                             | 95                | 80                                 |                                                                         |     |                                           | }          |                        |                         |
| do.                                                                                             |                   |                                    |                                                                         |     |                                           | 1          |                        |                         |
| do.                                                                                             |                   |                                    |                                                                         |     |                                           |            |                        |                         |
| dø.                                                                                             |                   |                                    | ļ                                                                       | 1   |                                           | 1          |                        |                         |
| do.                                                                                             | 90                | 80                                 |                                                                         |     |                                           |            |                        |                         |
| de.                                                                                             |                   |                                    |                                                                         |     |                                           |            |                        |                         |
| de.                                                                                             | 90                | 80                                 |                                                                         |     |                                           |            |                        |                         |
| do.                                                                                             | 15                | 10                                 |                                                                         |     |                                           | l          |                        |                         |
| do.                                                                                             | 25                | 25                                 |                                                                         |     |                                           |            |                        |                         |
| mittelmäßig                                                                                     | 360               | 260                                |                                                                         |     |                                           |            |                        |                         |
| Sa.                                                                                             | 4540              | 4100                               | В.                                                                      | v.  | 32                                        | v.         | 85                     | 3526                    |
|                                                                                                 | Sa.               | 4320                               | •                                                                       |     |                                           |            | •                      | 3715                    |
| *                                                                                               |                   |                                    |                                                                         |     |                                           |            |                        |                         |
| 10.                                                                                             |                   |                                    | 16.                                                                     |     |                                           |            | 1C.                    |                         |
|                                                                                                 |                   |                                    |                                                                         |     |                                           |            |                        |                         |

### XI.

(Bu § 39 ber Musführungeverorbnung.)

# Alphabetisch geordnetes Verzeichniß

ber in bie II. bis VI. Abtheilung ber Benugungs: ober Betriebeart gehörigen Gebaube, mit Angabe ber betreffenben Abtheilung.

### Erläuterungen.

- 1) Unter Fabritbetrieb ober Gewerbebetrieb im Großen ift berjenige ju verstehen, bei welchem bie Bulfsmaschinen und Opparate im Besentlichen Duch mechanische ober thierisch kräfte in Betrieb gefest werben und fin besonderne bagu bestimmten und eingerfichten Cocalitäten besinden, sowie berjenige Gewerbebetrieb, ju welchem größere Feuerungsanlagen, als: Dampf- und Seiedeffel, Schmelz, Brenn., Aroden. und Badofen und bergleichen gehören.
  Daacen ift:
- 2) gur Sausin buftrie ober bem Gewerbebetriebe im Aleinen berjenige Betrieb gu rechnen, bei welchem besondere Gulfsmaschinen und Apparate entweber gar nicht, ober nur in geringer Angabt vorbanden sind, iebiglich burch Menichentraft in Bewegung gefett werben und fich in ber Regel gugleich in ben gu Bohnungen und hauswirtssichlichen Zweden bestimmten Gebauden mit besinden, ingleichen berjenige Gewerbebetrieb, zu welchem größere Feuerungsaulagen von der in Puntt 1 gedachten Art nicht gehören.
- 3) Do bie Betriebs- ober Bulfemafdinen vorherrichend aus Dolg ober von Metall be-fteben, ift nur nach beren Quantitativ- und nicht nach ben Wertheverhaltniffen zu befimmen.
  - 4) Ohne Ginfluß auf erhöhete Feuersgefahr find bei ber Ginfchagung ber Bohngebaube
  - a) Borachferamme (fogenannte Magagine und Rieberlagen im Rleinen), welche nur eine untergeordnete Bestimmung haben, als Nebenraume von Wohngebäuden dienen und zu diesem Zwede nicht bleibend bestimmt oder eingerichtet sind, sondern nur nebensächlich, wechselnd, oder vorübergebend bazu benutt werden, sowie alle diezenigen Raumlichfeiten in Wohngebäuden, welche nur sur die haubindustrie (Gewerbebetrieb im Reinen), den Handworetsbetrieb, die Hausenlichsfichaft oder zu Bertaufstäden und bergleichen gehören, sowie die letztern selbst.
  - b) Badofen, welche für ben hauswirtsichaftlichen Bebarf eingerichtet find und nicht zum Gewerbebetriebe ober Daubel bienen.
  - c) Stalle aller Art, welche nur als untergeordnete und nebenfachliche Beftanbtheile bes Bohngebaubes anzuseben find.

| Forts<br>laufenbe | Zwed ober Benuhung<br>bes                                                                                                  | Allgemeine Benutungs<br>ober Betriebsart nach<br>Maafgabe ber Feuers<br>gefahr. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Rummer.           | industriellen ober landwirthichaftlichen Betriebsgebaubes.                                                                 | Mbtheilung                                                                      |
| 1.                | Accordionfabrit (mufitalifche Inftrumente)                                                                                 |                                                                                 |
|                   | mit vorherrichend eifernen Gulfemafdinen                                                                                   | m,                                                                              |
|                   | , hölgernen ,                                                                                                              | IV.                                                                             |
| 2.                | Aberfabrif, jur Bergierung von Dobein                                                                                      | III.                                                                            |
| 3.                | Metherifche Deffabrifen (fiehe Deftillation und Rieberlagen, Rr. 68 und 224)                                               | resp. III. u. VI.                                                               |
| 4.                | Maunfieberei                                                                                                               | II.                                                                             |
| 5.                | Apothefe mit Laboratorium (fiehe chemische Fabrif Rr. 51) (Orrgleichen ohne Laboratorium gehören in Abiheilung I.)         | ш.                                                                              |
| 6.                | Appreturanftalt fur wollene, baumwollene, feinene und feibene Beuge, ingleichen Bapierftoffe (Decatirerei, Suchicheererei) |                                                                                 |
|                   | mit vorherrichend eifer nen Bulfemafdinen                                                                                  | III.                                                                            |
|                   | bolgernen                                                                                                                  | IV.                                                                             |
| 7.                | Arfenifwerf                                                                                                                | II.                                                                             |
| 8.                | Asphaltfabrif                                                                                                              | IV.                                                                             |
| 9.                | Babeanstalt mit Dampffeffel (fiebe Dampffeffelgebaube Rr. 62)                                                              | n.                                                                              |
| 10.               | Bandfabrif (ohne Spinnerei)                                                                                                |                                                                                 |
|                   | mit vorberrichend eifernen Gulfemafdinen                                                                                   | ш.                                                                              |
|                   | , s bolgernen ,                                                                                                            | IV.                                                                             |
| 11.               | Badanftalt (Baderei) mit mehr als einem Badofen                                                                            | III.                                                                            |
| 12.               | Baumwollenniederlage (fiehe Rieberlage Rr. 221 und 222)                                                                    | II. u. refp. III.                                                               |
| 13.               | Baumwollenfpinnerei                                                                                                        |                                                                                 |
|                   | mit vorherrichent eifernen Sulfemafchinen                                                                                  | IV.                                                                             |
|                   | bolgernen                                                                                                                  | v.                                                                              |
| 14.               | Baumwollenzeugfabrif (fiehe Beberei Rr. 406)                                                                               |                                                                                 |
|                   | mit vorherrichend eifernen Gulfemafdinen und gangbarem                                                                     |                                                                                 |
|                   | Beuge                                                                                                                      | III.                                                                            |
|                   | mit vorherrichend holgernen Sulfemaschinen und gangbarem                                                                   |                                                                                 |
|                   | 3enge                                                                                                                      | IV.                                                                             |
| 15.               | Beinschwarzfabrit (gebrannte Rnochen) ohne Rnochenmuble                                                                    |                                                                                 |
| 16.               | bie Rnochenbrennerei                                                                                                       | . IV.                                                                           |
| 17.               | Berlinerblaufabrit, die Thierfohlenbereitung mit ber übrigen Fabris                                                        |                                                                                 |
|                   | fation                                                                                                                     | III.                                                                            |
| 18.               | Bettfeberreinigungeanfialt                                                                                                 | II.                                                                             |
| 19.               | Blafebalgverfertigungeanftalt                                                                                              | III.                                                                            |
| 20.               | Blaufarbenwert                                                                                                             | III.                                                                            |
| 1862.             |                                                                                                                            | 65                                                                              |

| Fort-<br>laufende<br>Nummer. | Zwed ober Benuhung<br>bes<br>industriellen ober landwirthschaftlichen Betriebbarbäudes. | Allgemeine Benuhungs<br>ober Beiriebsart nach<br>Maafigabe ber Feuere<br>gefahr. |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|                              | incultitute over innovertylgalitigen Oractogrounder.                                    | Abtheilung                                                                       |  |
| 21.                          | Blechichmiebe und ber abnliche gabrif                                                   | II.                                                                              |  |
| 22.                          | Bleicherei mit Dampfteffel (fiehe Dampfteffelgebaube Rr. 62)                            | II.                                                                              |  |
| 23.                          | Bleiftiftfabrif                                                                         |                                                                                  |  |
| 1                            | mit vorherrichent eifernen Gulfemafchinen                                               |                                                                                  |  |
|                              | bolgernen                                                                               | IV.                                                                              |  |
| 24.                          | Bleiweiffabrif auf Dennige mit Trodnerei und gwar :                                     |                                                                                  |  |
|                              | mit vorherrichend met allnen Gulfemaschinen                                             | IV.                                                                              |  |
|                              | bolgernen                                                                               | v.                                                                               |  |
| 25.                          | Bleiguderfabrif                                                                         | II.                                                                              |  |
| 26.                          | Blumenfabrif                                                                            | III.                                                                             |  |
| 27.                          | Bobbinetfabrif                                                                          |                                                                                  |  |
| 1                            | mit vorherrichent eifernen Gulfemaschinen und gangbarem                                 | İ                                                                                |  |
| 1                            | Beuge                                                                                   | III.                                                                             |  |
| 1                            | mit vorherrichent holgernen Sulfemaschinen und gaugbarem                                |                                                                                  |  |
|                              | Beuge                                                                                   | IV.                                                                              |  |
| 28.                          | Bohrichmiebe (f. Schmiebe im Fabrifbetriebe Rr. 300)                                    |                                                                                  |  |
| 29.                          | Bortes (Rinbens) Borrathogebaube (f. Rieberlage Dr. 222)                                | ш.                                                                               |  |
| 30.                          | Bottchereien im Fabrifbetriebe                                                          | III.                                                                             |  |
| 31.                          | Branntweinnieberlage (f. Rieberlage Dr. 223)                                            | IV.                                                                              |  |
| 32.                          | Branntweinbrennerei                                                                     | III.                                                                             |  |
| 33.                          | Brauerei ohne ober mit Darre von burchgängig unverbrennbarem                            | III.                                                                             |  |
| 34.                          | Brauerei mit Darren von theile brennbarem Material (f. Darre                            |                                                                                  |  |
|                              | Nr. 65)                                                                                 | IV.                                                                              |  |
| 35.                          | Brauntoblennieberlage (f. Rieberlage Rr. 222)                                           | III.                                                                             |  |
| 36.                          | Brennfuchen ber Ralf . und Biegelbrennereien mit nicht maffivem                         |                                                                                  |  |
|                              | lleberbaue                                                                              | III,                                                                             |  |
| 37.                          | Bronce: und Broncewaarenfabrif                                                          | II.                                                                              |  |
| 38.                          | Bronceholymaffenfabrit                                                                  | III.                                                                             |  |
| 39.                          | Brudenwaagenfabrif                                                                      |                                                                                  |  |
|                              | mit vorherrichend eifernen Gulfemafdinen und gangbarem                                  | i                                                                                |  |
|                              | Beuge                                                                                   | II.                                                                              |  |
|                              | mit vorherrichend holgernen Gulfemaschinen und gangbarem                                |                                                                                  |  |
|                              | Beuge                                                                                   | III.                                                                             |  |
| 40.                          | Burften- und Befenfabrif                                                                | III.                                                                             |  |
| 41.                          | Buchbruderschmarge. ober Firnifbereitung                                                | v.                                                                               |  |
| 42.                          | Buchbrudereien ohne Schmarge, ober Firnifbereitung                                      | II.                                                                              |  |

| Fort-   | Zweck ober Benngung<br>bes                                         | Allgemeine Benutungs<br>ober Betriebsart nach<br>Maaggabe ber Feuers<br>gefahr. |
|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Rummer. | induftriellen ober landwirthschaftlichen Betriebegebaubes.         | Mbtheilung                                                                      |
| 43.     | Buntpapierfabrit                                                   |                                                                                 |
| 10.     | mit vorherrichend cifernen Sulfemaschinen und gangbarem            |                                                                                 |
|         | Bruge                                                              | III.                                                                            |
|         | mit vorherrichend bolgernen Gulfemaschinen und gangbarem           |                                                                                 |
|         | Beuge                                                              | IV.                                                                             |
| 44.     | Camphinfabrif                                                      | VI.                                                                             |
| 45.     | Canevadfabrif                                                      | ,                                                                               |
|         | mit vorherrichend eifernen Gulfemafchinen und gangbarem            |                                                                                 |
|         | . Beuge                                                            | III.                                                                            |
|         | mit vorberrichend bolgernen Gulfemafdinen und gangbarem            |                                                                                 |
|         | Bruge                                                              | IV.                                                                             |
| 46.     | Cartonnagenfabrif (Papparbeiten)                                   | II.                                                                             |
| 47.     | Cautidudwaaren-und Beugefabrif (aus gefdwefeltem Gummielafticum)   |                                                                                 |
|         | mit porberrichend eifernen Sulfemafdinen und gangbarem             |                                                                                 |
|         | Beuge                                                              | III.                                                                            |
|         | mit vorherrichend bolgernen Gulfemafdinen und gangbarem            |                                                                                 |
|         | Beuge                                                              | IV.                                                                             |
| 48.     | Dergleichen Rieberlage (f. Rieberlage Rr. 223)                     | IV.                                                                             |
| 49.     | Cementfabrit ohne Duble                                            | ш.                                                                              |
| 50.     | mit Duble (f. Duble Rr. 215)                                       | IV. refp. V.                                                                    |
| 51.     | Chemifche Fabrif und Laboratorium ber Apothefen :                  |                                                                                 |
|         | Bebaube fur bie Bereitung nicht entgunblicher Gubftangen           | III.                                                                            |
|         | Bebaube fur bie Bereitung ent gunblich er Gubftangen               | IV.                                                                             |
|         | Bebaube fur bie Bereitung von Mether, Kali oxymuriaticum,          |                                                                                 |
|         | Phosphor, Analifilber und abnlicher bochft entgund.                |                                                                                 |
|         | licher Braparate                                                   | VI.                                                                             |
| 52.     | Chocolabene und Confiturenfabrif                                   | III.                                                                            |
| 53.     | Cichorienfabrit mit maffiver Darre von burchgangig unverbrennbarem | ļ                                                                               |
|         | Material                                                           | III.                                                                            |
| 54.     | Cicorienfabrit mit nicht burchgangig unverbrennbarem Material und  |                                                                                 |
|         | Rauchdarren aller Art                                              | IV.                                                                             |
| 55.     | Dergleichen ohne Darre                                             | II.                                                                             |
| 56.     | Cichorienbrenneret                                                 | III.                                                                            |
| 57.     | Cigarrenfabrit                                                     | ш.                                                                              |
| 58.     | Coafebrennerei                                                     | П.                                                                              |
| 59.     | Confiturenfabrit (wie Chocolabenfabrit Rr. 52)                     | m.                                                                              |
| 60.     | Crinolinenfabrit                                                   | III.                                                                            |
|         |                                                                    | 65*                                                                             |

| Fort.<br>laufenbe<br>Nummer. | Zweck ober Benuhung<br>bes<br>inbustriellen ober landwirtsischaftlichen Betriebsgebäubes.                                                                     | Allgemeine Benutungs<br>ober Betriebsart nach<br>Maaßgabe ber Feuers-<br>gefahr. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                              | invalitienti vott miniotitijigalingin Statioogrounder.                                                                                                        | Abtheilung                                                                       |
| 61.                          | Dachpappen- und Dachfilgfabrifen (f. Theerpappenfabrif Dr. 371) .                                                                                             | IV.                                                                              |
| 62.                          | Dampfteffelgebaube (Selbstftanbige Dampfmofdinengebaube, welche mit bem Dampf-<br>teffelgebaube in feiner Berbindung ftehen, gehören in bie<br>Abtbeilung I.) | II.                                                                              |
| 63.                          | Darmfaitenfabrif                                                                                                                                              | II.                                                                              |
| 64.                          | Darrgebaube mit Darren von burchgangig unverbrennbarem Material                                                                                               | III.                                                                             |
| 65.                          | Desgleichen von nicht burchgangig unverbrennbarem Material                                                                                                    | IV.                                                                              |
| 66.                          | Decatirerei (f. Appreturanftalt Rr. 6)                                                                                                                        | III. u. refp. IV.                                                                |
| 67.                          | Dedenfabrif (fiebe Teppichfabrifen und Bebereien Dr. 366 u. 406) .                                                                                            | III. u. refp. IV.                                                                |
| 68.                          | Deftillation von atherifden Delen und Effengen, ingleichen von Spi-                                                                                           |                                                                                  |
|                              | ritus, Rum u. f. w                                                                                                                                            | III.                                                                             |
| 69.                          | Desgleichen von Gabather                                                                                                                                      | VI.                                                                              |
| 70.                          | Docht, und Rachtlichtefabrif (wie Lichtgießerei Dr. 187)                                                                                                      | III.                                                                             |
| 71.                          | Drahtfaitenfabrif                                                                                                                                             | II.                                                                              |
| 72.                          | Draftzieherei                                                                                                                                                 | II.                                                                              |
| 73.                          | Drabtflechterei- und Drabtwebereifabrif                                                                                                                       |                                                                                  |
| ,                            | mit vorherrichend eifernen Gulfemaschinen                                                                                                                     | II.                                                                              |
|                              | bölgernen                                                                                                                                                     | III.                                                                             |
| 74.                          | Drehereien in Sols mit gabrifbetrieb                                                                                                                          | ****                                                                             |
| 7.                           | mit vorherrichend eifernen Gulfemaschinen                                                                                                                     | III.                                                                             |
|                              | bolgernen                                                                                                                                                     | IV.                                                                              |
| 75.                          | Drehereien in Gifen mit gabrifbetrieb (f. Dafdinenfabrif Rr. 199)                                                                                             |                                                                                  |
| 76.                          | Droguiften, Drogueries ober Spezereinieberlage (f. Rieberlage                                                                                                 | 11. II. 101p. 111.                                                               |
|                              | Mr. 222 unb 223)                                                                                                                                              | III. u. refp. IV.                                                                |
| 77.                          | Druderei in feibenen, baumwollenen, ober leinenen Beugen mit Trodnerei                                                                                        | 222. U. 10p. 211                                                                 |
|                              | mit vorherrichend eifernen Gulfemafdinen                                                                                                                      | III.                                                                             |
| 1                            | bolgernen                                                                                                                                                     | IV.                                                                              |
| 78.                          | Dungepulvers ober Boubrettenfabrif                                                                                                                            | II.                                                                              |
| 79.                          | Emailliranfialt                                                                                                                                               | III.                                                                             |
| 80.                          | Efchel ober Schmaltefabrif (aus Robalt) (f. Blaufarbenmert Rr. 20)                                                                                            | Ш.                                                                               |
| 81.                          | Effigfabrit von Schnelleffig                                                                                                                                  | П.                                                                               |
| 82.                          | Gffeng. ober atherifche Delfabrif (Deftillation Rr. 68)                                                                                                       | III.                                                                             |
| 83.                          | Farbenfabrit mit Erodnerei                                                                                                                                    | III.                                                                             |
| 84.                          | Saffabrit ohne Bicherei im Sabritbetriebe                                                                                                                     | III.                                                                             |
| 85.                          | Raffericouppen bei Brauereien                                                                                                                                 | III.                                                                             |

| Fort-<br>laufenbe | Bwed ober Benuhung<br>bes                                                                                            | Allgemeine Bennhungs-<br>ober Betriebsart nach<br>Maafigabe ber Feuers-<br>gefahr. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rummer.           | industriellen ober landwirthfcaftlichen Betriebegebaubes.                                                            | Abtheilung                                                                         |
| 86.<br>87.        | Bayencefabrifgebaube mit Brennofen (Porcellan, feineres Steingut) Rarberei mit Rabrifbetrieb                         | III.                                                                               |
| 01.               | ohne Trodenstube                                                                                                     | II.                                                                                |
|                   | mit Trodenstube                                                                                                      | III.                                                                               |
| 88.               | Feberfabrif von Schreibfebern ober geberpofen                                                                        | II.                                                                                |
| 89.               | Desgleichen von Schmude ober Bubfebern und Feberbufchen                                                              | II.                                                                                |
| 90.               | Desgleichen von Stablfebern                                                                                          | II.                                                                                |
| 91.               | Feberreinigungeauftalt                                                                                               | II.                                                                                |
| 92.               | Rellenfabrif                                                                                                         | II.                                                                                |
| 93.               | Fenftervorfeber- und Rouleaurfabrit                                                                                  |                                                                                    |
| • • • •           | bei Arbeiten vorherrichend in Detall                                                                                 | II.                                                                                |
|                   | in brennbarem Material                                                                                               | III.                                                                               |
| 94.               | Fettwaarenlager (f. Rieberlage Rr. 223)                                                                              | IV.                                                                                |
|                   | Anmerfung: Feuerwerferel, Anlagen und Gebaube, in welchen<br>Feuerwert bereitet wirb, find nicht versicherungefähig. |                                                                                    |
| 95.               | Feuerzeugfabrit (chemifche) und Streichgundrequifitenfabrit                                                          | VI.                                                                                |
| 96.               | Bilgwaarenfabrifen                                                                                                   | II.                                                                                |
| 97.               | Firnig, Dele und Ladnieberlage in größeren Borrathen (f. Rieber-                                                     |                                                                                    |
| • • • •           | lage Mr. 223)                                                                                                        | IV                                                                                 |
| 98.               | Firnife; Dele und Ladfabrif und Rocherei                                                                             | v.                                                                                 |
| 99.               | Bifcheinfabrit (funfliches Fifchein)<br>mit vorberricent eifernen Sulfemaidinen und gangbarem                        |                                                                                    |
|                   | Beuge                                                                                                                | ш                                                                                  |
|                   | mit vorherrichend holgernen Gulfemafdinen und gangbarem                                                              |                                                                                    |
|                   | Beuge                                                                                                                | . IV.                                                                              |
| 100.              | Blaches, Sanfe und Wergfpinnerei                                                                                     |                                                                                    |
| - • • •           | mit vorherrichend eifern en Sulfemafdinen und gangbarem Beuge                                                        | IV.                                                                                |
|                   | mit vorherrichend bolgernen Gulfemaschinen und gangbarem                                                             |                                                                                    |
|                   | 3euge                                                                                                                | v.                                                                                 |
| 101.              | Blache, Sanfe und Bergnieberlage (f. Rieberlage Rr. 222 u. 223) .                                                    | resp. III. u. IV.                                                                  |
| 102.              | Blache. und Sanfbarr. ingleichen Brechgebaube, fowie Blaches                                                         |                                                                                    |
|                   | bereitungsanstalt mit Schwingerei und Bechelei                                                                       | ***                                                                                |
|                   | mit Darre von unverbrenubarem Malerial                                                                               | IV.                                                                                |
|                   | nicht burchgangig unverbrennbarem Material .                                                                         | v.                                                                                 |
| 103.              | Fournierschneiberet, mit ober ohne Leimerei,                                                                         |                                                                                    |
| 1                 | mit vorhertichend eifernem gangbarem Beuge                                                                           | IV.                                                                                |
|                   | , hölgernem ,                                                                                                        | v.                                                                                 |

| Fort.<br>laufenbe<br>Rummer. | Zweck ober Benuhung<br>bes<br>inbuftriellen ober landwirthschaftlichen Betriebsgebäudes. | Allgemeine Benutungs-<br>ober Betriebsart nach<br>Maaßgabe ber Feuers-<br>gefabr. Abtheilung |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                          | Abitettung                                                                                   |
| 104.                         | Fourniermaarennieberlage                                                                 | II.                                                                                          |
| 105.                         | Frifchutten bei Gifenhuttenwerfen                                                        | II.                                                                                          |
| 106.                         | Futterichuppen gu burrem Futter                                                          | III.                                                                                         |
| 107.                         | Formereien fur Strumpfmaaren in Trodens ober fogenannten Formofen                        | IV.                                                                                          |
| 108.                         | Barancinefabrif,                                                                         |                                                                                              |
|                              | mit Daire von burchgangig unverbrennbarem Material                                       | Ш.                                                                                           |
|                              | nicht burchgangig unverbrennbarem Material .                                             | IV.                                                                                          |
| 109.                         | Garn- und bem ahnliche Rieberlage                                                        | III.                                                                                         |
| 110.                         | Gasbereitung                                                                             | III.                                                                                         |
| 111.                         | Gabatherfabrit ohne Deftillation                                                         | VI.                                                                                          |
| 112.                         | Gabathernieberlage (f. Rieberlage Rr. 224)                                               | VI.                                                                                          |
| 113.                         | Bafometergebaube                                                                         | III.                                                                                         |
| 114.                         | Gasometergebaube                                                                         | III. u. refp. IV.                                                                            |
| 115.                         | Berbereien mit Lobfuchentrodengeruften                                                   | IV.                                                                                          |
|                              | ohne =                                                                                   | ĮI.                                                                                          |
|                              | (Dergleichen ohne Sabritbetrieb und ohne Lohfuchengerufte ge-                            |                                                                                              |
|                              | horen in Abtheilung I.)                                                                  |                                                                                              |
| 116.                         | Berbereien mit Fabrifbetrieb                                                             | III.                                                                                         |
| 117.                         | Betreibes und Malymagagin, ohne und mit Darren von durchgangig                           | ĺ                                                                                            |
|                              | unverbrennbarem Material                                                                 | - III.                                                                                       |
| 118.                         | Getreibes und Malzmagazin mit Darren von nicht burchgangig un-                           |                                                                                              |
|                              | verbrennbarem Material                                                                   | IV.                                                                                          |
| 119.                         | Bewehrfabrit .                                                                           |                                                                                              |
|                              | mit vorherrichend eifernen Gulfemaschinen und gangbarem                                  |                                                                                              |
|                              | Beuge                                                                                    | II.                                                                                          |
|                              | mit vorherrichend bolgernen Gulfemafchinen und gangbarem                                 |                                                                                              |
|                              | 3cuge                                                                                    | III.                                                                                         |
| 120.                         | Giegerei von Detallen, ale: Gifengiegerei mit Cupolo- ober Soh-                          | !                                                                                            |
|                              | ofen, Belbgießeret, Glodengießerei, Stahlgießerei, Binfgießerei und                      |                                                                                              |
|                              | Binngieferei im gabrifbetriebe                                                           | III.                                                                                         |
| 121.                         | Sypsbrennereigebaube mit nicht maffivem leberbau bes Brennofens                          | III.                                                                                         |
| 122.                         | Glasfabrifgebaube mit Defen                                                              | III.                                                                                         |
| 123.                         | Glubofengebaube jum Fabrifbetriebe                                                       | III.                                                                                         |
| 124.                         | Golbbordurenfabrif                                                                       | П.                                                                                           |
| 125.                         | Bolbleiftenfabrit.                                                                       |                                                                                              |
|                              | mit vorherrichend eifernen Gulfemafdinen                                                 | III.                                                                                         |
|                              | bolgernen                                                                                | IV.                                                                                          |
|                              | , s bolgernen ,                                                                          | IV.                                                                                          |

| Forts<br>laufende<br>Rummer. | 3wed over Benuhung bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Allgemeine Benuhunge<br>ober Betriebsart nach<br>Maaßgabe ber Feuers<br>gefahr. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Rummer.                      | industriellen ober landwirthichaftlichen Betriebegebaubes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abtheilung                                                                      |
| 126.                         | Gummielafticum, Zeug- und Baarenfabrif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |
|                              | mit vorherrichend eifernen Gulfemaschinen und gaugbarem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |
|                              | Beuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ш.                                                                              |
|                              | mit vorherrichend holgernen Gulfemafdinen und gangbarem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |
| 4                            | Beuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IV.                                                                             |
| 127.                         | Guttaperchabereitungefabrit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | İ                                                                               |
|                              | mit vorherrichend eifernen Gulfemaschinen und gangbarem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |
|                              | Beuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111.                                                                            |
|                              | mit porherrichenb holger nen Gulfemaschinen und gangbarem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |
| 400                          | Beuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IV.                                                                             |
| 128.<br>129.                 | Sabernieberlage in größeren Borrathen (f. Nieberlage Rr. 222) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ш.                                                                              |
| 130.                         | Sammerwerf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II.<br>II.                                                                      |
| 130.                         | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | refp. III. u. IV.                                                               |
| 131.                         | Sanfniederlage (f. Rieberlage Rr. 222 und 223)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV.                                                                             |
| 133.                         | Befenfabrit von funftlicher Gefe ober Blundbarme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | III.                                                                            |
| 134.                         | Seufchupven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ш.                                                                              |
| 135.                         | Sohofen bei Buttenwerfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ш.                                                                              |
| 136.                         | Bolge und Bolgmaarenmagagine in Gebauben (f. Rieberfage Dr. 222)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |
| 137.                         | Holgarbeitermerfftattegebaube jum fabrifmagigen Betriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ш.                                                                              |
| 138.                         | Bolgeffigfabrifengebaube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III.                                                                            |
| 139.                         | Solwaarenfabrit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ш.                                                                              |
| 100.                         | mit vorherrichend eifernen Sulfemaschinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | III.                                                                            |
|                              | bolgernen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV.                                                                             |
| 140.                         | Solgleiftenfabrit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |
|                              | mit vorherrichend eifernen Gulfemafdinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III.                                                                            |
|                              | , holgernen ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IV.                                                                             |
| 141.                         | Solztohlenmagazin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IV.                                                                             |
| 142.                         | Sornwaarenfabrif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II.                                                                             |
| 143.                         | Solgraspeln (fiehe Muhlen Rr. 215)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV. u. refp. V.                                                                 |
| 144.                         | Solsichuppen jum Fabrif. und landmirthichaftlichen Betriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | III.                                                                            |
| 145.                         | Sutfabrit (aus Bilg und Ceibe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | П.                                                                              |
| 146.                         | Sutfabrit (aus Stroh) (f. Strohmaarenfabriten Rr. 358)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ш.                                                                              |
| 147.                         | Suttenwerte, außer ben Sohofen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |
|                              | mit vorherrichend ei fern en Gulfemafdinen und gangbarem Beuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II.                                                                             |
|                              | mit vorherrichend bolgernen Guffemaschinen und gangbarem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
|                              | Beuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ш.                                                                              |

| Fort-<br>laufenbe<br>Rummer. | Bwed ober Benutung<br>bes<br>industriellen ober landwirthschaftlichen Betriebsgebäudes.                | Allgemeine Bennhungs-<br>ober Betriebsart nach<br>Maafigabe ber Feuers-<br>gefabr. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                        | Abtheilung                                                                         |
| 148.                         | Inftrumentenfabrit (dirurgifche, mathematifche, meteorologifche,                                       |                                                                                    |
|                              | optifche und phyficalifche Inftrumente)                                                                | II.                                                                                |
| 149.                         | Dergleichen (mufifalifche Inftrumente aus Metall)                                                      | П.                                                                                 |
| 150.                         | Dergleichen (mufifalifche Inftrumente aus Bolg)                                                        | m.                                                                                 |
| 151.                         | Ralfofen mit nicht maffivem Ueberbaue                                                                  | ш.                                                                                 |
|                              | (lleberwolbte ober gang offene Ralfofen gehoren in Abtheilung I.)                                      |                                                                                    |
| 152.                         | Ralfnieberlage (fiehe Rieberlage Rr. 222)                                                              | ш.                                                                                 |
| 153.                         | Rartenfabrif                                                                                           | П.                                                                                 |
| 154.                         | Rartenpapierfabrif (f. Bapierfabrif Rr. 238)                                                           | III. u. refp. IV.                                                                  |
| 155.                         | Rattunfabrif (f. Baumwollenzeugfabrif Rr. 14)                                                          | III. u. refp. IV.                                                                  |
| 156.                         | Rattunbruderei (f. Druderei Rr. 77)                                                                    | III. u. refp. IV.                                                                  |
| 157.                         | Rienolbrennerei                                                                                        | VI.                                                                                |
| 158.                         | Rienrußhutte,                                                                                          |                                                                                    |
|                              | mit unverbrennbaren Rammermanben                                                                       | III.                                                                               |
|                              | · verbrennbaren Rammermanben                                                                           | VI.                                                                                |
| 159.                         | Rlempuerwerfftatte mit Ladirerei, ohne Trodenofen                                                      | п.                                                                                 |
| 160.                         | Anochenbrennerei (fiebe Beinfcmargfabrit Rr. 16)                                                       | IV.                                                                                |
| 161.                         | Rnochenmuble (fiebe Dublen Rr. 215)                                                                    | refp. IV. u. V.                                                                    |
| 162.                         | Anopffabrit von metallenen Anopfen                                                                     | II.                                                                                |
| 163.                         | anberen Stoffen                                                                                        | III.                                                                               |
| 164.                         | Roblenichuppen fur Braun- und Steinfohlen                                                              | III.                                                                               |
| 165.                         | 5 Solgfohlen                                                                                           | IV.                                                                                |
| 166.                         | Ronbitoreiwaarenfabrif                                                                                 | П.                                                                                 |
| 167.                         | Rorbuanfabrif                                                                                          | II.                                                                                |
| 168.                         | Rortholy, Rortmaarens, Stopfels und bergl. gabrifen                                                    | II.                                                                                |
| 169.                         | Rrappfabrif (fiebe Dublen Rr. 215)                                                                     | IV. u. refp. V.                                                                    |
| 170.                         | Rrautertrodenanftalt                                                                                   | III.                                                                               |
| 171.                         | Rupferbruderichmarge ober Firnifbereitung (fiebe bie Buchbruder- ichmarge- und Firnifbereitung Rr. 41) |                                                                                    |
| 172.                         | Rupferhutchenfabrit                                                                                    |                                                                                    |
| 173.                         | Rupferhammer                                                                                           |                                                                                    |
| 174.                         | Rupferichmiede mit gabrifbetrieb                                                                       |                                                                                    |
| 175.                         | Laboratorium (fiebe chemifche Fabrit Rr. 51)                                                           |                                                                                    |
| 176.                         | Ladfabrif (Bereitung von Lad und Ladfirnif in Del ober Spiritus)                                       |                                                                                    |
|                              | mit borherrichent eifernen Gulfemafdinen                                                               | IV.                                                                                |
|                              | bolgernen                                                                                              | v.                                                                                 |

| Fort.<br>laufenbe<br>Nummer. | 3med ober Benugung<br>bes<br>inbustriellen ober sandwirthschaftlichen Betriebsgebaubes. | Allgemeine Benutungs<br>ober Betriebsart nach<br>Maaggabe ber Feuers<br>gefahr. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                         | Abtheilung                                                                      |
| 177.                         | Ladiranftalt von Leber, Lebers, Bapps und Metallarbeiten, Bagen ac.                     |                                                                                 |
|                              | ohne Trodenofen                                                                         | n.                                                                              |
|                              | mit *                                                                                   | m.                                                                              |
|                              | und wenn mit ber Ladiranftalt jugleich eine Firnifbereitung verbun.                     |                                                                                 |
|                              | ben ift                                                                                 | IV.                                                                             |
| 178.                         | Lampenfabrit, von metallenen Aftral- ober Cylinberlampen                                | n.                                                                              |
| 179.                         | Lampenfabrif mit Ladirerei (f. Ladiranftalt Rr. 177)                                    | II. u. refp. III.                                                               |
| 180.                         | Lebfuchenbaderei mit mehr ale einem Dfen                                                | II.                                                                             |
| 181.                         | Leberfarbereigebaube                                                                    | Π.                                                                              |
| 182.                         | Leberwaarenfabrif                                                                       | п.                                                                              |
| 183.                         | Leimfiebereigebaube                                                                     | П.                                                                              |
| 184.                         | Beinengarnnieberlage (f. Rieberlage Rr. 222)                                            | III.                                                                            |
| 185.                         | Leinenzeugfabrif (f. Beberei Rr. 406)                                                   | III. u. refp. IV.                                                               |
| 186.                         | Beiftenfpinneret auf Dafdinen (f. Spinneret Rr. 334)                                    | IV. u. refp. V.                                                                 |
| 187.                         | Lichtgießerei und Lichtgieberei in Talg, Stearin, Bache, Ballrath                       |                                                                                 |
|                              | und bergl. arbeitenb                                                                    | т.                                                                              |
| 188.                         | Liqueurbereitung auf faltem Wege                                                        | II.                                                                             |
| 189.                         | mit Deftillation (f. Deftillation Rr. 68)                                               | III.                                                                            |
| 190.                         | Lithographifche Anftalt mit Comarge, ober Firniftereitung (f. Bud.                      |                                                                                 |
|                              | bruderichmarge, und Rirnigbereitung Rr. 41)                                             | ₹.                                                                              |
| 191.                         | Lithographifche Anftalten ohne Comarge- ober Firnifibereitung                           | II.                                                                             |
| 192.                         | Pohfuchentrodengerufte                                                                  | IV.                                                                             |
| 193.                         | Bohmuble (f. Ctampfweite Rr. 345)                                                       | III. u. resp. IV.                                                               |
| 194.                         | Lumpennieberlage (f. Sabernieberlage Rr. 128)                                           | III.                                                                            |
| 195.                         |                                                                                         | refp. II. III. IV. u. VI                                                        |
| 196.                         | Malerwerffatte, morin jugleich ladirt mirb, ober große Borrathe von                     |                                                                                 |
|                              | Birnif und Del vorhanden find (f. Ladiranftalt Rr. 177)                                 | refp. II. u. III.                                                               |
|                              | und wenn bamit jugleich eine Firnig- und Ladbereitung verbunben                         |                                                                                 |
|                              | ift (f. Ladfabrif Rr. 176)                                                              | refp. IV. u. V.                                                                 |
| 197.                         | Malgbarrenanlage (f. Braucreis und Darrgebaube Rr. 33 u. 34.)                           | refp. III. u. IV.                                                               |
| 198.                         | Manbelgebaube mit Fabrifbetriebe                                                        | ·                                                                               |
|                              | mit vorherrichend eifernem Beuge                                                        | п                                                                               |
|                              | bolgernem                                                                               | III.                                                                            |
| 199.                         | Mafchinenfabrit, wenn vorherrichend in Metall gearbeitet wirb, ohne                     |                                                                                 |
|                              | Biegerei und Sammerfdmiebe,                                                             |                                                                                 |
|                              | mit vorherrichend eifernen Sulfemafdinen und gangbarem                                  |                                                                                 |
|                              | Beuge                                                                                   | п.                                                                              |
| 1862.                        |                                                                                         | 66                                                                              |

| Forts<br>laufenbe | Zweck ober Benugung<br>bes                                                                                                                                                                                                                                              | Allgemeine Benutungs<br>ober Betriebsart nach<br>Maafgabe ber Feuers<br>gefahr. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Rummer.           | induftriellen ober landwirthschaftlichen Betriebsgebaubes.                                                                                                                                                                                                              | Abtheilung                                                                      |
| 200.              | mit vorherschend hölzernen Hulfsmaschinen und gangbarem<br>Zeuge<br>Raschinensabels, wenn vorhertschend in Golz gearbeitet wird,                                                                                                                                        | ш,                                                                              |
|                   | mit vorherichend eifernen Gulfemafchinen und gangbaren Beuge mit vorberichend bolgernen Gulfemaschinen und gangbaren                                                                                                                                                    | m.                                                                              |
|                   | Beuge                                                                                                                                                                                                                                                                   | rv.                                                                             |
| 201.              | Materialmagrenlagergebaube (f. Rieberlage Rr. 221)                                                                                                                                                                                                                      | п.                                                                              |
| 202.              | Ratratenfabrif                                                                                                                                                                                                                                                          | H.                                                                              |
| 203.              | Rebaillen- und Dungenwerfftatte und Braganftalt                                                                                                                                                                                                                         | п.                                                                              |
| 204.              | Deble und Rleienmagagin (fiche Rieberlage Rr. 222)                                                                                                                                                                                                                      | III.                                                                            |
| 205.              | Reffer- und Beugichmiebe mit gabritbetrieb                                                                                                                                                                                                                              | п.                                                                              |
| 206.              | Meffingwert                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |
| -00.              | mit vorherrichend eifernen Gulismafdinen und gangbarem                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                               |
|                   | Beuge                                                                                                                                                                                                                                                                   | п.                                                                              |
|                   | mit vorherricent holgernen Gulfemaschinen und gangbarem                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
|                   | Beinge                                                                                                                                                                                                                                                                  | III.                                                                            |
| 207.              | Deffinghutte (f. Drabtzieherei Rr. 72)                                                                                                                                                                                                                                  | n.                                                                              |
| 208.              | Metall ., Brage ., Plattir. und Brefanftalt                                                                                                                                                                                                                             | П.                                                                              |
| 209.              | Retallsaitenfabrit (f. Drahtzieherei Rr. 72)                                                                                                                                                                                                                            | п.                                                                              |
| 210.              | Militarfammergebaube (Rieberlegen fur Baffen und Montirunge.                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| 2.0.              | gegenstände)                                                                                                                                                                                                                                                            | п.                                                                              |
| 211.              | Mofaifwaarenfabrif von Bolg                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |
| - 51              | mit vorberrichent eifernen Gulfemafdinen und gangbarem                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |
|                   | Reuge                                                                                                                                                                                                                                                                   | III.                                                                            |
|                   | mit vorherrichent holgernen Gulfemafchinen                                                                                                                                                                                                                              | IV.                                                                             |
| 212.              | Mobelfabril                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |
| 7.7               | mit vorherrichenb eifer nen Gulfemafchinen                                                                                                                                                                                                                              | III.                                                                            |
|                   | bolgernen                                                                                                                                                                                                                                                               | IV.                                                                             |
| 213.              | Robelmagazine (f. Rieberlage Rr. 221)                                                                                                                                                                                                                                   | п.                                                                              |
| 214.              | Moftrichfabrif mit Duble (f. Duble Rr. 215)                                                                                                                                                                                                                             | resp. IV. u. V.                                                                 |
| 215.              | Mahlmublen und Cagemerte aller Art, Solgraspeln burch Dampf.                                                                                                                                                                                                            | 10p. x 7 . a. 7 .                                                               |
| 210.              | Thier o ber Wassert und Leigente and Control of General , Far-<br>ben , Graupen , Griete, Rubeln , Anocen, Schrot, Persite,<br>Safran, Sage ober Schnelbemühlen allen Art, Scnf- ober Wohrlich,<br>Schlessinglich u. f. w. wit Aushahme ber Schlff, und Winda<br>mublen |                                                                                 |

| 217. D<br>218. R<br>219. R | mit vorherrichend metallenen Maschinerien  , bblgernen (3m Uebrigen siehe Stampfwerte, Delmühlen, Bochwerte, Walfen, Schiff, und Windwuhlen, Papiere und Rappenssabeitel.) Raischgebäude für sich bestehend Rüssenbauwerstätte (f. Waschinensabrit Ar. 199 u. 200) abestsabrit mit vorherrichend metallenen Hillsmaschinen und gangbarem Zauge.  mit vorherrichend hölgenen Hillsmaschinen und gangbarem Zeuge eussiberwaarensabrit und Schmeige mit vorherrichend eifernen Hülssmaschinen und gangbarem Beuge                                                                                                                                                                                       | Hethellung IV. V.  H. telp. H., HI. u. IV II. III. |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 217. D<br>218. R<br>219. R | Solzernen (3m llebrigen fiede Stampfiverte, Delmuhlen, Bochwerte, Waten, Schiff und Windwuhlen, Rapier und Bappenfabrifen.) Raifchgebaube für sich bestehend Raifchgebaube für sich bestehend Raifchgeschaube sienerstflätet (f. Wascheinenfabris Nr. 199 u. 200) abesseheit ausgeschamiete und Ragessaberis mit vorherrschend met allen en Hussenschapen barem Zeuge.  mit vorherrschend holzernen Hussenschapen und gangbarem Zeuge ensiberwaarensabris und Schweize mit vorherrschend bolzern en Hussenschapen und gangbarem Beuge ensiberwaarensabris und Schweize mit vorherrschend bei ernen Hussenschapen und gangbarem und verherrschend einer nen Hussenschapen und gangbarem und gangbarem | V.<br>II.<br>telp. II., III. u. IV<br>II.          |
| 217. D<br>218. R<br>219. R | Rüblenbauwerfftatte (f. Maschinensabrit Rr. 199 u. 200) abessabest abessabest mit vorherrichenb met allen en Husselschinen und gange barem Zeuge mit vorherrichenb hölzen en Husselschinen und gangbarem Zeuge eussiberwaarensabeit und Schmeige mit vorherrichenb eiter en Husselschinen und gangbarem mit vorherrichenb eiter en Husselschinen und gangbarem teussiberwaarensabeit und Schmeige                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tefp. H., III. u. IV<br>II.                        |
| 218. M<br>219. M<br>220. M | adesfadit ageschadtet und Ragessabrit mit vorherischen und gang-<br>mit vorherischend metallen en Husselschen und gang-<br>barem Zeuge.<br>mit vorherischend hölzernen Husselschen und gangbarem<br>Zeuge<br>ensiberwaarensabrit und Schweize<br>mit vorhertischend eisernen Husselschen und gangbarem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | п.                                                 |
| 219. R<br>220. R<br>221. R | agesschmiebe und Ragessatzis mit vorhertschem et allen en Hilsmaschinen und gangsbaren Zauge. mit vorhertschend hölzernen Hilsmaschinen und gangdaren Zauge eusschemanensatzisch und Schmelze mit vorhertschend eisernen Hilsmaschinen und gangdaren ann vorhertschend eisernen Hilsmaschinen und gangdaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | п.                                                 |
| 220. N                     | mit vorhertschend metallen en Sulfsmaschinen und gange<br>barem Zeuge.<br>mit vorbrertidenb holgenn Gulfsmaschinen und gangbarem<br>Zeuge<br>eussibermaarensabrit und Schmeige<br>mit vorbrertidenb eiser nen Sulfsmaschinen und gangbarem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| 221. 9                     | barem Zeuge.<br>mit vorhertichenb hölzernen Hulfsmaschinen und gangbarem<br>Zeuge<br>eufilberwaarensphrif und Schmelge<br>mit vorhertschend eisernen Hulfsmaschinen und gangbarem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| 221. 9                     | mit vorherichend hölzernen hulfsmaschinen und gangbarem<br>Zeuge<br>eustlberwaarensabrit und Schmelze<br>mit vorherrichend eifernen halfsmaschinen und gangbarem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
| 221. 9                     | Beuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ш.                                                 |
| 221. 9                     | eufilberwaarenfabrif und Schmelze<br>mit vorherrichend eifer nen Gulfsmaschinen und gangbarem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ш.                                                 |
| 221. 9                     | mit vorherrichend eifernen Gulfemaschinen und gangbarem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II.                                                |
|                            | mit vorherrichend holgernen Gulfdmafdinen und gangbarem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ш.                                                 |
|                            | Beuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III.                                               |
|                            | leberlage und Magagin fur brennbare Stoffe in festem, ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
|                            | preftem, refp. verpadtem, nicht leicht entzunbbarem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| 1                          | Buftanbe, g. B. Solg in Stammen, Rlogen, Bfoften; Baum-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
|                            | wolle, Schaafwolle, Papier, gewebte Baaren, Rleiber und ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| .   1                      | gleichen in Ballen; Farbe , Spezerei und Colonialmaaren in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|                            | gaffern, Riften ; Dobeln zc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II.                                                |
|                            | leberlage und Magagin für leichter entzündliche Stoffe in mehr ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
|                            | lodertem Buftande, g. B. Solzwaaren, Flache, Sanf, Baumwolle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
|                            | Schaafwolle, Batte, Seu, Strob, Farbefrauter, Getreibe, Dehl ic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
|                            | in größeren Quantitaten, Brennmaterialien (mit Ausschluß ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
|                            | Solgfohlen), Rinden, Sabern, Ralf, Rauhfarben, Schwefelfaute,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m.                                                 |
|                            | Tabale, Seilerwaaren und bergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ш.                                                 |
|                            | leberlage und Magazin für leicht entzünbliche Stoffe, Harze, Fette,<br>Dele, Spirituofen, Theer, Lads und Kautschukwaaren, Schwefel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
|                            | Thran, Flachs, hanf, Werg, Bigognegarn, Bollabgange in Spin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
|                            | nereien u. f. w. in gelodertem Buftanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IV.                                                |
|                            | leberlage und Magazin für atherifche und Mineralole, Terpentin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
|                            | Bundmaaren, Bundrequifiten und Die bagu gehörigen Stoffe und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
|                            | Braparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VI.                                                |

| Fort-<br>laufenbe | Zwed ober Benuhung bes                                             | Allgemeine Benutungs-<br>ober Betriebsart nach<br>Maafgabe ber Feuers-<br>gefahr. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Rummer.           | . industriellen ober landwirthicaftlicen Betriebsgebaudes.         | Abtheilung                                                                        |
| 225.              | Riet, und Stiftfabrit in Detall                                    |                                                                                   |
|                   | mit vorherrichend eifernen Gulfemafdinen und gangbarem             |                                                                                   |
|                   | Bruge                                                              | II.                                                                               |
|                   | Beuge                                                              |                                                                                   |
|                   | Beuge                                                              | III.                                                                              |
| 226.              | Beuge                                                              | resp. IV. u. V.                                                                   |
| 227.              | Dblatenbaderei im gabrifbetriebe                                   | II.                                                                               |
| 228.              | Dbftbaderei (f. Darrgebaube Rr. 64 und 65)                         | refp. III. u. IV.                                                                 |
| 229.              | Delmuble (f. Ctampfwerte Rr. 345)                                  | resp. III. u. IV.                                                                 |
| 230.              | Delraffinerie auf taltem Wege                                      | II.                                                                               |
| 231.              | mit geheizter Riarftube                                            | III.                                                                              |
| 232.              | Delnieberlage (f. Rieberlage Rr. 223)                              | IV.                                                                               |
| 233.              | Drgelbauwertstättengebaube                                         | II.                                                                               |
| 234.              | Drfeillefabrif                                                     | II.                                                                               |
| 235.              | Padhofegebaube, in benen Baaren aller Art lagern                   |                                                                                   |
| 236.              | Badgebaube je nach bem Stoffe (f. Rieberlage Rr. 222, 223 u. 224)  | refp. III., IV. u. VI                                                             |
| 237.              | Balmolbleichereigebaube                                            |                                                                                   |
| 238.              | Bapiers und Bappfabrit und Duble                                   |                                                                                   |
|                   | mit vorherrichend eifernem Beuge                                   | Ш.                                                                                |
|                   | hölgernem                                                          | IV.                                                                               |
| 239.              | Papierfarberei (f. Farberei Dr. 87)                                | refp. II. u. III.                                                                 |
| 240.              | Papiermachefabrit (wie Papierfabriten und Dublen Rr. 238)          | refp. III. u. IV.                                                                 |
| 241.              | Papierniederlage (f. Riederlage Rr. 221)                           | II.                                                                               |
| 242.              | Bappichachteln, und Bappmaarenfabrif (f. Cartonnagenfabrif Dr. 46) | II.                                                                               |
| 243.              | Parchentfabrit (f. Beberei Rr. 406)                                | resp. III. u. IV.                                                                 |
| 244.              | Barfumeriefabrit                                                   | II,                                                                               |
| 245.              | Dergleichen mit Destillation von atherischen Delen und Effengen    | ш                                                                                 |
| 246.              | Baraffinefabrif                                                    | VI.                                                                               |
| 247.              | Bechhütte                                                          | v.                                                                                |
| 248.              |                                                                    | IV.                                                                               |
| 249.              | Bergleichen mit Reffel                                             | V.                                                                                |
| 250.              | Berfennig- und Segeltuchfabrit (f. Beberei Rr. 406)                | refp. III. u. IV.                                                                 |
| 251.              | Perfifofabrif                                                      | III.                                                                              |
| 251.              | Betinettfabrit (f. Beberei Rr. 406)                                | resp. III. u. IV.                                                                 |
| 253.              | Pfefferfuchlerbaderei mit mehr als einem Dfen (f. Lebtuchenbaderei | . с.р. л. и. 17.                                                                  |
| 200.              | Son 100                                                            | и.                                                                                |
|                   | Rr. 180)                                                           | ш.                                                                                |

| Fort-<br>laufenbe<br>Nummer. | Zwed ober Benugung<br>bes<br>industriellen ober landwirthschaftlichen Betriebsgebäudes.  | Allgemeine Benutungs<br>ober Betriebsart nach<br>Maafgabe ber Feuers<br>gefahr. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                              | mounteren over intomitigipalitigen Senteobgeoundes.                                      | Mbibeilung                                                                      |
| 254.                         | Pferbehaarspinnerei (f. Zwirnerei Rr. 435)                                               | resp. III, u. IV.                                                               |
| 255.                         | Bferdebaartuchfabrif (f. Beberei Rr. 406)                                                | refp. III. u. IV.                                                               |
| 256.                         | Bfropfenschneibefabrit                                                                   | II.                                                                             |
| 257.                         | Phosphorfabrif                                                                           | VI.                                                                             |
| 258.                         | Photogenfabrif                                                                           | VI.                                                                             |
| 259.                         | Bhotogenlager (f. Rieberlage Rr. 224)                                                    | - VI.                                                                           |
| 260.                         | Bianofortefabrif (f. Solgmaarenfabrif Dr. 139)                                           | III. u. rejp. IV.                                                               |
| 261.                         | Binfelfabrit (Binfel jum Malen und Beichnen)                                             |                                                                                 |
|                              | mit vorherrichend eifernen Dafdinen und Beuge                                            | II.                                                                             |
| •                            | , bolgernen , ,                                                                          | III.                                                                            |
| 262.                         | Plattiranftalt mit erhipten Platten (f. Detall . u. f. w. Anftalt                        |                                                                                 |
|                              | Rr. 208)                                                                                 | II.                                                                             |
| 263.                         | Bochwerte aller Urt, jur Berfleinerung und bergleichen jum Sutten-<br>und Kabrifbetriebe |                                                                                 |
|                              | mit vorherrichend metallenen Dafdinen und gangbarem                                      | 1                                                                               |
|                              | Beuge                                                                                    | n.                                                                              |
|                              | mit vorherrichend bolgernen Dafchinen und gangbarem Beuge                                | III.                                                                            |
| 264.                         | Bortemonnaies und Brieftaschenfabrif                                                     | П.                                                                              |
| 265.                         | Borgellanfabritgebaube mit Brennofen                                                     | III.                                                                            |
| 266.                         | Porzellanmalerei mit Glasurofen                                                          | II.                                                                             |
| 267.                         | Borgellanmaffetochereigebaube                                                            | П.                                                                              |
| 268.                         | Potafchefiederei und Fabrit                                                              | П.                                                                              |
| 269.                         | Rafchmacherwerfftatte (f. Beberei Rr. 406)                                               | refp. III. u. IV.                                                               |
| 270.                         | Rauhfarbennieberlage (f. Rieberlage Rr. 222)                                             | III,                                                                            |
| 271.                         | Rohrschmieden im Fabritbetriebe (f. Schmieden aller Art Rr. 300)                         |                                                                                 |
| 272.                         | Rothgießerei (f. Gießerei von Metallen Rr. 120)                                          |                                                                                 |
| 273.                         | Rothewurzellagergebaube (f. Rieberlage Rr. 221)                                          | II.                                                                             |
| 274.                         | Rumlagergebaube (f. Rieberlage Rr. 223)                                                  |                                                                                 |
| 275.                         | Rumfabrit auf taltem Bege ohne Destillation                                              | II.                                                                             |
| 276.                         | Dergleichen mit Deftillation (f. Deftillation Rr. 68)                                    | III.                                                                            |
| 277.                         | Runtelrubenguderfabrit und Raffinerie (f. Buderfabrit Rr. 428) .                         | III.                                                                            |
| 278.                         | Rußhutten (f. Rienrußhutten Rr. 158)                                                     | refp. III. u. VI.                                                               |
| 279.                         | Saffianfabrit (f. Lebermaarenfabrit Rr. 182)                                             | II.                                                                             |
| 280.                         | Safran- und Saflorniederlage (f. Riederlage Rr 222)                                      | III.                                                                            |
| 281.                         | Sagos und Sagogriesfabrit (f. Duhlen Rr. 215)                                            |                                                                                 |
| 282.                         | Salmiatfabrit                                                                            | Ш.                                                                              |
| 283.                         | Calpeternieberlage (f. Rieberlage Rr. 223)                                               | IV.                                                                             |

| Fort.   | Zweck ober Benugung<br>bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Allgemeine Benutungs-<br>ober Betriebsart nach<br>Maafgabe ber Feners-<br>gefahr. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nummer. | industriellen ober landwirthichafilichen Betriebegebaubes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abtheilung                                                                        |
| 284.    | Salgfiederei und Raffinerie, Saline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | и.                                                                                |
| 285.    | Cammets und Salbfammetfabrif (f. Beberei Rr. 406)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | resp. III. u. IV.                                                                 |
| 286.    | Sanelfabrit (f. Beberei Rr. 406)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | refp. III. u. IV.                                                                 |
| 287.    | Cagemuhlen (f. Dublen Rr. 215)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | refp. IV. u. V.                                                                   |
| 288.    | Cagefchmiebe (f. Deffer- und Beugschmiebe Rr. 205)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II.                                                                               |
| 289.    | Schaufpielhaus mit Wafferbrudwerfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V.                                                                                |
|         | s ohne s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VI.                                                                               |
| 290.    | Dergleichen Gebaube, in welchen nur zeitweilig theatralifche Bor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |
|         | ftellungen gegeben werben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III.                                                                              |
| 291.    | Scheibemafferfabrif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III.                                                                              |
| 292.    | Schelladbleicherei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV.                                                                               |
| 293.    | Scheunen., Birthschafts. und andere Borrathsgebaude mit land-<br>wirthschaftlichen, leicht entgundbaren Producten, g. B. Strob, Seu,<br>Grummet, Flachs, durres Futter, hanf, Lein, Brennmaterialien und<br>bergleichen, aus fch lie flich der Solstoblen (f. übrigens Rieder-                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|         | lage Mr. 222)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | III.                                                                              |
| 294.    | Scheunens, Wirthschafts, Schuppens und andere bergleichen Ges<br>baube zu Borrathen wie vorgebacht, in welchen zugleich nicht ge-<br>wolbte, ober nicht massiv abgetrennte Stalledume befinds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |
|         | lich find Minnertung zu Rt. 293 u. 294: Gebaube mit Bohn, Ciali, Scheuner und Schuppentaumen unter einem Dache (gleichviel ob massive ober weiche Dachung) und ohne massive Weitennung der Scheunen, und Schuppen, und ebenso beische nieschaute eines Gebistete befarbet vereichten Gesammtgeitwerth nicht mehr als 1500 Thater beträgt, fommen aushahmweise in die II., faat in die III. und beigiehmisch V. Wickeitung, wogegen Wohngebaube mit eingebautem Stalle und Schuppen ohne Aushahmme in der I. Abtifellung verstellten. | IV.                                                                               |
|         | fåhig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |
| 295.    | Schiffmühle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | v.                                                                                |
| 296.    | Schleifmühle (f. Dublen Rr. 215)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | refp. IV. u. V.                                                                   |
| 297.    | Schlofferei im gabritbetriebe (f. Schmieben Rr. 300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | П.                                                                                |
| 298.    | Schmaltes ober Efchelfabrit (aus Robalt) (f. Blaufarbemverf Rr. 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ш.                                                                                |

| Forts<br>laufenbe<br>Rummer. | Zwed ober Benugung<br>bes<br>inbustriellen ober landwirthschaftlichen Betriebsachäubes. | Allgemeine Benutungs<br>ober Betriebsart nach<br>Maaßgabe ber Feuers<br>gefahr. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                              | invulutenen over innomitisfigufitigen Gettlevegevanves.                                 | Mbtheilung                                                                      |
| 299.                         | Schmelghutte, Schmelge von Metallen (f. Gießerei von Metallen Rr. 120)                  | ш.                                                                              |
| 300.                         | Schmieben aller Urt im Rabrifbetriebe                                                   | II.                                                                             |
| 301.                         | Schneibemuble (f. Duble Rr. 215)                                                        | resp. IV. u. V.                                                                 |
| 302.                         | Confarberei im Rabrifbetriebe mit Trodenftube                                           | III.                                                                            |
|                              | obne Trodenstube                                                                        | . П.                                                                            |
| 303.                         | Schreibfeberfabrit (f. Reberfabrit Rr. 88)                                              | II.                                                                             |
| 304.                         | Schreiner- und Tifchlerwerfftatte im Rabritbetriebe                                     | III.                                                                            |
| 305.                         | Schriftgiegerei und Stereotopgiegerei (f. Giegerei von Metallen                         |                                                                                 |
|                              | Mr. 120)                                                                                | III.                                                                            |
| 306.                         | Schrotfabrifen (f. Giegerei Rr. 120)                                                    | III.                                                                            |
| 307.                         | Soubleiftenfabriten (f. Solgleiftenfabrifen)                                            | refp. III. II. IV.                                                              |
| 308.                         | Schuppengebaube jur Aufbewahrung von Strob, burrem Futter,                              | 1014                                                                            |
|                              | Streu und Brennmaterialien ac. jum landwirthichaftlichen Bebarfe                        |                                                                                 |
|                              | und Sandel                                                                              | III.                                                                            |
|                              | Dergleichen Schuppen fur Sausgerathe, Brennmaterialien und ber-                         |                                                                                 |
|                              | gleichen fur Sauswirthicaften bestimmt, unterliegen feiner Er-                          |                                                                                 |
| 309.                         | Schmargefabrit aus thierifchen Cubftangen und Roblen                                    | v.                                                                              |
| 310.                         | Edwarzefabrif aus Ruf ju Bud., Rupfer. und Steinbrud                                    | v.                                                                              |
| 311.                         | Schwefelatherfabrit                                                                     | VI.                                                                             |
| 312.                         | Comefeleien bei Baum , und Chaafwollfabrifen und Strohgeflecht,                         |                                                                                 |
|                              | appreturanstalten                                                                       | IV.                                                                             |
| 313.                         | Comefelnieberlage, rober und raffinirter in großen Borrathen (f. Rie-                   |                                                                                 |
|                              | berlage Rr. 223)                                                                        | IV.                                                                             |
| 314.                         | Schwefelraffinerie                                                                      | IV.                                                                             |
| 315.                         | Schwefelfaurefabrit                                                                     | III.                                                                            |
| 316.                         | Schwefelfaurenieberlage (f. Rieberlage Rr. 222)                                         | III.                                                                            |
| 317.                         | Cegeltuche und Berfennigfabrif (f. Beberei Rr. 406)                                     | refp. III. u. IV.                                                               |
| 318.                         | Seibenspinnerei (f. Spinnerei Rr. 334)                                                  | refp. IV. u. V.                                                                 |
| 319.                         | Ceibenwirterei (f. Beberei Rr. 406)                                                     | refp. III. u. IV.                                                               |
| 320.                         | Ceibenzeugfabrif (f. Beberei Rr. 406)                                                   | refp. III. u. IV.                                                               |
| 321.                         | Seifenfabrif                                                                            | III.                                                                            |
| 322.                         | Seifenfieberei im Großen                                                                | II.                                                                             |
| 323.                         | Seilerei und Tauwertfabrit                                                              | II.                                                                             |
| 324.                         | Senfmuble (f. Duble Rr. 215)                                                            | IV. u. V.                                                                       |
| 325.                         | Sengereien, in benen wollene ober baumwollene Stoffe gefengt werben                     | IV.                                                                             |

| Fort-<br>laufenbe<br>Nummer. | Zwed ober Benugung<br>bes<br>industriellen ober landwirthschaftlichen Betriebsgebäudes.                                                 | Allgemeine Benutungs-<br>ober Betriebsart nach<br>Maafigabe ber Feuers-<br>gefabr. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                                         | Abtheilung                                                                         |
| 326.<br>327.                 | Ciebfabrit (f. Holywaatenfabrit Rr. 139)                                                                                                | resp. III. u. IV.                                                                  |
|                              | mit vorherrichend metallenen Sulfemaschinen                                                                                             | III.                                                                               |
|                              | hölzernen                                                                                                                               | IV.                                                                                |
| 328.                         | Sobafabrif und Sieberei                                                                                                                 | II.                                                                                |
| 329.                         | Spezereinieberlage (f. Rieberlage Rr. 221, 222 u. 223)                                                                                  | refp. II., III. u. IV.                                                             |
| 330.                         | Epeicher                                                                                                                                | IV.                                                                                |
| 331.                         | Spiegelglasfabrit, ober Manufactur mit Defen (f. Glasfabrit Rr. 122)                                                                    | III.                                                                               |
| 332.                         | Spiegelfabrit, bie abgefonberte Berfftatte, Schleiferei u. f. m                                                                         | II.                                                                                |
| 333.                         | Spielfartenfabrit (f. Rartenfabrit Rr. 153)                                                                                             | II.                                                                                |
| 334.                         | Spinnereien aller Urt, mit Ausnahme ber Bigognefpinnereien, -                                                                           |                                                                                    |
|                              | mit vorherrichend eifer nem Triebwerte und Dafchinen                                                                                    | IV.                                                                                |
|                              | , hölzernem ,                                                                                                                           | v.                                                                                 |
| 335.                         | Dergleichen fur Bigogne, im erfteren Falle                                                                                              | v.                                                                                 |
|                              | im zweiten Falle                                                                                                                        | VI.                                                                                |
| 336.                         | Spirituenieberlage (f. Rieberlage Rr. 223)                                                                                              | IV.                                                                                |
| 337.                         | Spigenfabrif (f. Beberei Rr. 406)                                                                                                       | refp. III. u. IV.                                                                  |
| 338.                         | Spripenfabriten (f. Gießerei)                                                                                                           | III.                                                                               |
| 339.                         | Sprigenfchlauchfabrif (f. Beberei Rr. 406)                                                                                              | resp. III. u. IV.                                                                  |
| 340.                         | Stahlgießerei (f. Gießerei von Metallen Rr. 120)                                                                                        | III.                                                                               |
| 341.                         | Stahlichmiebe und Balgmert (f. Schmiebe und Balgmert Rr. 300                                                                            |                                                                                    |
|                              | unb 401)                                                                                                                                | II.                                                                                |
| 342.                         | Stahlfeberfabrif                                                                                                                        | II.                                                                                |
| 343.                         | Stahlmaarenfabrif                                                                                                                       | П.                                                                                 |
| 344.                         | Ctall - und Birthichaftegebaube gum lanbwirthichaftlichen Betriebe,                                                                     |                                                                                    |
|                              | welche jugleich ju Aufbewahrung von Beu und Stroh mit benutt                                                                            | ***                                                                                |
|                              | werben, ohne bag biefe bie Eigenschaft einer Scheune einnehmen .                                                                        | III.                                                                               |
|                              | Ställe, welche im Wohngebaube felbft mit eingebaut find, fowie Stall-<br>gebaube ohne Wirthschafts ober Butterraume, unterliegen feiner |                                                                                    |
|                              | Grodure onne Wirthichalls voer gutterraume, unterliegen teiner                                                                          |                                                                                    |
|                              | In llebrigen findet auch hier die Anmerkung zu Rr. 293 und                                                                              |                                                                                    |
|                              | 294 Anwendung.                                                                                                                          |                                                                                    |
| 345.                         | Stampfiverte aller Art fur Cement, Knochen, Rinben, Delfaamen und                                                                       |                                                                                    |
| 040.                         | beraleichen                                                                                                                             |                                                                                    |
|                              | mit vorherrichend eifern en Bulfemaschinen und gangbarem Zeuge                                                                          | ш.                                                                                 |
|                              | mit vorherricen bilgernen Gulfemafchinen und gangbarem                                                                                  | l 111.                                                                             |
|                              | Beuge                                                                                                                                   | IV.                                                                                |
|                              | Dentite                                                                                                                                 | 17.                                                                                |

| Fort-   | 3wed ober Benuhung<br>bes                                           | Mugemeine Benuhungs<br>ober Betriebsart nach<br>Diaafgabe ber Feuers. |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Rummer. | induftriellen ober landwirthfchaftlichen Betriebsgebaubes.          | gefabr.<br>Abtheilung                                                 |
| 346.    | Starfefabrif                                                        | п.                                                                    |
| 347.    | Stårfeguderfabrif mit Rodung und Trodnung burch Dampf (f. Buder.    |                                                                       |
|         | fabrif Rr. 428)                                                     | III.                                                                  |
| 348.    | Stearinfabrif                                                       | II.                                                                   |
| 349.    | Steingutfabrif (f. Borgellanfabrif Rr. 265 bie 267)                 | refp. II. u. III.                                                     |
| 350.    | Steinfohlennieberlage (f. Rieberlage Rr. 222)                       | III.                                                                  |
| 351.    | Steintohlengasbereitungsanftalt (f. Gasbereitung Rr. 110)           | III.                                                                  |
| 352.    | Steinfohlentheerbereitung (f. Gasbereitung Rr. 110)                 | III.                                                                  |
| 353.    | Steinpappmaaren, und Papiermachifabrif (wie Papier, und Papier,     |                                                                       |
|         | machefabriten Rr. 238 unb 240)                                      | refp. III. u. IV.                                                     |
| 354.    | Stellmacherwerfftatte im Fabrifbetriebe (f. Solgarbeiterwerfftatte) | III.                                                                  |
| 355.    | Stiftefabrif in Solg                                                |                                                                       |
|         | mit vorherrichend eifernen Sulfemafdinen und gangbarem              |                                                                       |
| 1       | Benge                                                               | III.                                                                  |
|         | mit vorherrichend holgernen Gulfemaschinen und gangbarem            |                                                                       |
| 356.    | Beuge                                                               | IV.                                                                   |
| 356.    | Stoffheerdwaschgebaube mit Stampswerfen                             |                                                                       |
|         | mit vorherrichend eifernen Gulfemaschinen und gangbarem             | ***                                                                   |
|         | Beuge                                                               | III.                                                                  |
|         | mit vorherrichend holger nen Gulfemafchinen und gangbarem           | ıv.                                                                   |
| 357.    | Beuge                                                               | II.                                                                   |
| 358.    | Strohmagenaube ogne Stampmerre                                      | III.                                                                  |
| 359.    | Strumpfwaarenfabrif (f. Weberei Rr. 406)                            | refp. III. u. IV.                                                     |
| 360.    | Etuhlbaufabrif (f. Holgarbeiterwerfftatte Rr. 137)                  | - III.                                                                |
| 361.    | Stuhlmacher und Blechterwerfflatte (f. Solgarbeiterwerfflatte       | ııi.                                                                  |
| 301.    | Rr. 137)                                                            | III.                                                                  |
| 362.    | Tabafnieberlagegebaube (f. Rieberlage Rr. 222)                      | III.                                                                  |
| 363.    | Talglichtzieherei und Talgichmelgerei (f. Lichtzieherei Rr. 187)    | III.                                                                  |
| 364.    | Tapetenfabrif                                                       | II.                                                                   |
| 365.    | Tauwertfabrif (f. Seilerei Rr. 323)                                 | II.                                                                   |
| 366.    | Tennichfahrif (f. Meherei Rr. 406)                                  | refp. III. u. IV.                                                     |
| 367.    | Terpentin- ober Rienolbrennerei                                     | VI.                                                                   |
| 368.    | Terpentinnieberlage (f. Rieberlage Rr. 224)                         | VI.                                                                   |
| 369.    | Theerofen und Schmalerei                                            | VI                                                                    |
| 370.    | Theerfuchen bei Gellereien                                          | v.                                                                    |
| 371.    | Theerpappenfabrif (f. Dachpappen Rr. 61)                            | IV.                                                                   |
| 1862.   |                                                                     | 67                                                                    |

| Fort-<br>laufenbe<br>Rummer. | Bwed ober Benuhung                                                                                | Allgemeine Benuhungs<br>ober Betriebeart nach<br>Maaßgabe ber Feuers<br>gefahr.<br>Abtheilung |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Mudialet.                    | induftriellen ober landwirthichaftlichen Betriebsgebandes.                                        |                                                                                               |  |
| 372.                         | Thonwaarenfabrif mit Brennofen (wie Topferci Rr. 377)                                             | III.                                                                                          |  |
| 373.                         | Thranbrennereifabrif                                                                              | VI.                                                                                           |  |
| 374.                         | Ehrannieberlagegebaube (f. Rieberlage Rr. 223)                                                    | IV.                                                                                           |  |
| 375.                         | Tifchlerwertftattgebaube im Fabritbetriebe (f. Schreinerwerfftatten Rr. 304)                      |                                                                                               |  |
| 376.                         | Eorfniederlage (f. Rieberlage Rr. 222)                                                            | III.                                                                                          |  |
| 377.                         | Topfereien mit Brennofen                                                                          | III.                                                                                          |  |
| 378.                         | Treibhaufer mit Dampfmafchinen (f. Dampffeffelgebaube Rr. 62) .                                   | II.                                                                                           |  |
| 379.                         | Erodenftube mit Dampf- ober Warmwafferheigung und gmar:                                           | }                                                                                             |  |
|                              | für nicht brennbare Ctoffe                                                                        | II.                                                                                           |  |
|                              | brennbare Stoffe                                                                                  |                                                                                               |  |
| 380.                         | Trodenftube mit birecter Diens ober Ranalheigung, je nach ber leichten Entunblichfeit ber Stoffe: |                                                                                               |  |
|                              | für nicht brennbare Stoffe                                                                        | III.                                                                                          |  |
|                              | brenubare Stoffe                                                                                  | V.                                                                                            |  |
| 381.                         | Tuchfabrif und Enchmacherei (f. Weberei Rr. 406).                                                 | refp. III. u. IV.                                                                             |  |
| 382.                         | Tuchicheererei (f. Appreturanftalt Rr. 6)                                                         | refp. III. u. IV.                                                                             |  |
| 383.                         | Tuchwalferei (f. Walfen Rr. 400)                                                                  | refp. II. u. III.                                                                             |  |
| 384.                         | Tufchefabrif                                                                                      | II.                                                                                           |  |
| 385.                         | Tullfabrif (f. Beberei Rr. 406)                                                                   | refp. III. u. IV.                                                                             |  |
| 386.                         | Uhrenfabrif bei porberricenben Detallarbeiten                                                     | II.                                                                                           |  |
| 387.                         | bei vorherricenben Solgarbeiten                                                                   | III.                                                                                          |  |
| 388.                         | Ultramarinfabrifen                                                                                | III.                                                                                          |  |
| 389.                         | Biebhaarenieberlage (f. Rieberlage Rr. 222 und 223)                                               | refp. III. u. IV.                                                                             |  |
| 390.                         | Bigognefpinnereien                                                                                |                                                                                               |  |
|                              | mit porberrichend eifernem Dafchinenftudwerfe                                                     | v.                                                                                            |  |
|                              | Bitriolwerf und Bitriolbrennerei                                                                  | VI.                                                                                           |  |
| 391.                         | Bitriolwerf und Bitriolbrennerei                                                                  | 111.                                                                                          |  |
| 392.                         | Bachelichterei                                                                                    | 11.                                                                                           |  |
| 393.                         | Bachelichtefabrif (f. Lichtzieherei Rr. 187)                                                      | III.                                                                                          |  |
| 394.                         | Bachetuch, und Bachetaffetfabrit mit blofer Lufttrodnung                                          |                                                                                               |  |
| 395.                         | Dergleichen mit Beigung                                                                           | IV.                                                                                           |  |
| 396.                         | Bachemaarenfabrit (f. Lichtzieherei Rr. 187)                                                      | III.                                                                                          |  |
| 397.                         | Baffenschmiebe und Fabrit (f. Echmiebe Rr. 300)                                                   | II.                                                                                           |  |
| 398.                         | Bagenbaufabrif, mit ober obne Ladirerei,                                                          |                                                                                               |  |
|                              | ohne Trodenofen                                                                                   |                                                                                               |  |
|                              | mit Trodenofen                                                                                    | III.                                                                                          |  |

| Fort-<br>lanfende<br>Nummer. | Zwed ober Benutung<br>bes<br>industriellen ober landwirthschaftlichen Betriebsachaudes. | Mügemeine Benutunge-<br>ober Betriebsart uach<br>Maaßgabe ber Feners-<br>gefahr. |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Printinci.                   | inonfirieuen over fanowirigicafilicen Betriebsgeeaubes.                                 | Mbtheilung                                                                       |  |
|                              | und wenn mit der Ladiranftalt jugleich Birnifbereitung ver-                             |                                                                                  |  |
|                              | bunden                                                                                  | ĮV.                                                                              |  |
| 399.                         | Balbwollenfabrit                                                                        | III.                                                                             |  |
| 400.                         | Balfen aller Art                                                                        |                                                                                  |  |
|                              | mit vorherrschend eifernem Benge                                                        | II.                                                                              |  |
|                              | , holgernem                                                                             | III.                                                                             |  |
| 401.                         | Balgwerf fur Detalle                                                                    | II.                                                                              |  |
| 402.                         | Bafchhaufer bei Fabrifen und Bleichercien                                               | II.                                                                              |  |
| 403.                         | Wafferglasfabrit mit Defen (f. Glasfabrit Rr. 122)                                      | III                                                                              |  |
| 404.                         | Battenfabrif.                                                                           |                                                                                  |  |
|                              | mit vorherrichend eifernen Dafdinen                                                     | IV.                                                                              |  |
|                              | s bolgernen s                                                                           | v.                                                                               |  |
| 405.                         | Battennieberlage (f. Rieberlage Rr. 222)                                                | III.                                                                             |  |
| 406.                         | Bebereien after Urt fur Fabrifbetrieb                                                   |                                                                                  |  |
|                              | mit vorherrschend eifernen Stuhlen                                                      | III.                                                                             |  |
|                              | bolgernen                                                                               | IV.                                                                              |  |
| 407.                         | Bergniederlage (f. Flachoniederlage Rr. 222 und 223)                                    | refp. III. u. IV.                                                                |  |
| 408.                         | Bindenfabrif                                                                            | III.                                                                             |  |
| 409,                         | Windmuhle                                                                               | V.                                                                               |  |
| 410.                         | Wirthichaftsgebande, ju Anfbewahrung feist entgundbarer land                            |                                                                                  |  |
|                              | wirthichaftlicher Broducte Dienend (f. Schennen u. f. w. Rr. 293)                       | III.                                                                             |  |
| 411.                         | Desgleichen mit nicht gewolbten, ober nicht maffin abgetrennten                         |                                                                                  |  |
|                              | Stallen (f. Echennen zc. Rr. 294)                                                       | IV.                                                                              |  |
|                              | Unmerfung. Bei Dr. 410 und 411 findet bie Unmerfung                                     |                                                                                  |  |
|                              | gu Rr. 293 und 294 Unwendung.                                                           |                                                                                  |  |
|                              | 90 ft                                                                                   |                                                                                  |  |
| 412.                         | Wollmagazin (f. Niederlage Nr. 221 und 222)                                             | resp. II. u. III.                                                                |  |
| 413.                         | Wollenfammereien im Fabrifbetriebe und gwar :                                           | refp. III. it. IV.                                                               |  |
| 414.                         | mit Maschinenbetriebe                                                                   | ш.                                                                               |  |
|                              | . Handbetriebe                                                                          | IV.                                                                              |  |
|                              | Wollenspinnerei (f. Spinnerei Rr. 334).                                                 | refp. IV. u. V.                                                                  |  |
| 415.                         | Boltenzeugfabrif (f. Weberei Rr. 406)                                                   | reip. IV. u. V.                                                                  |  |
| 417.                         | Bainhammer (wie hammerwerfe und Schmiede Ar. 129 und 300)                               | II.                                                                              |  |
| 417.                         | Beugschmiebe (f. Mefferschmiebe Rr. 205)                                                | 11.<br>11.                                                                       |  |
| 418.                         |                                                                                         | refp. II., III. u. IV.                                                           |  |
| 420.                         | Biegelbrennerei, Die Ziegelofen mit nicht maffivem Ueberbaue                            | III.                                                                             |  |
| 720.                         | Diefferntermerer, bee Diefernleu mit medt meilineit erenernente                         | ***                                                                              |  |

| Fort<br>laufende | . Bwed ober Benutung bes                                                                                                                                                                                             | Allgemeine Benutungs<br>ober Beiriebsart nach<br>Daafigabe ber Feuers<br>gefabr. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Rummer.          | industriellen ober landwirthfchaftlichen Betriebsgebaudes.                                                                                                                                                           | Abtheilung                                                                       |
| 421.             | Biegelbrennerei, Die Erodenscheunen mit Barmtrodnerei burch be- fondere Beizung .                                                                                                                                    | ш.                                                                               |
| 422.             | Biegelbrennereien, die Trodenscheunen mit Warmtrodnerei durch die<br>Biegelofen selbst .<br>(Ziegelbrennereien mit massivem ober feinem Ueberbaue, sowie<br>Trodenschunen für Lufttrodnung gehören in Abtheilung I.) | IV.                                                                              |
| 423.             | Binfgießerei im Sabrifbetriebe (f. Giegerei von Metallen Rr. 120).                                                                                                                                                   | III.                                                                             |
| 424.             | Binfmalgwerfe (f. Walgwerfe Dr. 401)                                                                                                                                                                                 | II.                                                                              |
| 425.             | Binngiegerei im Fabrifbetriebe (f. Giegerei von Detallen Rr. 120)                                                                                                                                                    | III.                                                                             |
| 426.             | Birfelfdmiebe (f. Defferfcmiebe Dr. 205)                                                                                                                                                                             | II.                                                                              |
| 427.             | Buderniederlage (f. Diederlage Rr. 221)                                                                                                                                                                              | II.                                                                              |
| 428.             | Buderfabrif und Raffinerie                                                                                                                                                                                           | III.                                                                             |
| 429.             | Bunbholgerfabrit, ohne Unterfchieb                                                                                                                                                                                   | VI.                                                                              |
| 430.             | Bunbholgerniederlage (f. Rieberlage Rr. 224)                                                                                                                                                                         | VI.                                                                              |
| 431.             | Bundhutchenfabrif                                                                                                                                                                                                    | VI.                                                                              |
| 432.             | Bundhutdenniederlage (f. Riederlage Rr. 224)                                                                                                                                                                         | VI.                                                                              |
| 433.             | Bund- und Streichzeugfabrif und gabrifation von Bundftoffen aller                                                                                                                                                    |                                                                                  |
|                  | श्रीrt                                                                                                                                                                                                               | VI.                                                                              |
| 434.             | Dergleichen Riederlage (f. Riederlage Rr. 224)                                                                                                                                                                       | VI.                                                                              |
| 435.             | 3wirnerei mit porherrichenb eifernen Gulfemafchinen und gangbarem                                                                                                                                                    | ***                                                                              |
|                  | Beuge                                                                                                                                                                                                                | III.                                                                             |
|                  | mit hölgernen bergleichen                                                                                                                                                                                            | IV.                                                                              |

#### XII.

(3n \$ 39 bed Wefeges und \$ 45 ber Ansführungeverordnung.)

### Bernicherungsichein

| Dṛt: | <br>fûr | Catafternummer: | • • • • • |
|------|---------|-----------------|-----------|
|      |         |                 |           |

über nachftebende, bei ber Koniglichen Landebimmobiliar Braudverficherungeanstalt verficherte Dbicte :

|                                                                                                                                                        | Renba | uwerth,      | Beitw                                                                | erth,        |                                       | De                 | B. Gebä           | ubes                        |          |                                |                                                               |                         |            | 1   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----|
| Bezeicknung<br>ber<br>Berficherungsobjecte,<br>ingleichen                                                                                              | incl. | excl.        | incl.<br>(Gefammt-<br>geitwerth<br>und Ber-<br>ficerungs-<br>fumme.) | excl.        | bes Bei<br>ber ver<br>baren<br>jum Ge | brenn.<br>Theile   | ber Benutungs tra |                             | Bei.     | fat Geger                      | berficherungs. fammt-<br>fabigen<br>Gegenftanbe betrag<br>ber |                         |            |     |
| beren Benngunges und<br>Betriebsart.                                                                                                                   | ип    | oerbrenn     | ub ber fo                                                            | rile.        | nach<br>the                           | Behn.              | 1 -               | ober claffe.<br>etrieb8art. |          | Rate- trage-<br>gorie. claffe. |                                                               | Beitrage.<br>einheiten. |            |     |
|                                                                                                                                                        | Thtr. | Zhir.        | Thir.                                                                | Zhir.        | bis 1/10                              | über               |                   |                             |          | ı                              |                                                               |                         |            |     |
| a. Das Wohn und Mahlmühlen-<br>gebäude mit an der truten Wie-<br>belfeite angebauter Auszugs-<br>wohnung nehl Badofen<br>b. Das Celmühlengebäude       |       | 1,500<br>300 | 1,780<br>420                                                         | 1,280<br>280 | 6.                                    | 7.<br>7/10<br>9/10 | В.<br>А.          | 9.<br>V.<br>IV.<br>1c.      | 35<br>22 | 11,                            | 12.                                                           | 641<br>97               | 24<br>     | 15. |
| A. Das vorherrichend bölgerne<br>geheube nud treibende Zeng<br>breier Mahtgänge in bem Ge-<br>bande sub a benubitch<br>B. Das Wafferbette, im hofe be- | _     | 710          | 600                                                                  | 600          |                                       |                    | В.                | v.                          | 35       | v.                             | 92                                                            | 564                     | _          | 57  |
| findtich                                                                                                                                               | -     | 410          | 400                                                                  | 400          |                                       |                    | ۸.                | I.                          | 17       | I.                             | 17                                                            | 72                      | -          | _   |
| sub b befindtich                                                                                                                                       | -     | 430          | 360<br>2c.                                                           | 360          |                                       |                    | A.                | IV.                         | 22       | v.                             | 59                                                            | 216                     | -<br>1c.   | 24  |
| Summa:                                                                                                                                                 |       | •            | 15,300                                                               |              | ·                                     | •                  | •                 | ·                           | •        |                                |                                                               | 7,6131/2                | 374<br>247 | 127 |

Beclamationen gegen bie Ergebniffe ber Ab- und Einschapung find nach § 40 bes Gefeges bei Berluft bes Reclamationerechts vor Ablauf bes zehnten Tage

(L. S.) Das Gerichtsamt bafelbft.

N. N., Gerichteamtmann.

Der Stadtrath bafelbft. N. N., Burgermeifter. (L. S.)

Anmertung: Bei Berficherungeicheinen, weiche auf Grund ber neuen Catafter § 56 ber Aussubrungeverordnung ausgesetigt werben, tommen bie Colonnen 14 und 15 in Begfall.

#### XIII.

(Bu § 48 ber Musführungsverordnung.)

# **Pir ben nach 8.41 bes Gleiches von bem Reclamanten wrätentirten Sachwerdänbigen**

| 1                    |     | • |    | <br>·, · |
|----------------------|-----|---|----|----------|
| Nachdem Sie          | bon |   |    | <br>     |
|                      |     |   | in |          |
| gu einer anberweiten |     |   |    |          |

bei der Ihnen obliegenden Schähung sich nach den Ihnen vorgelegten einschlagenden Bestimmungen des Gesetes vom ... "... 18 ... , das Immobiliar-Brandversicherung gene Bestieben bet der Bereden und der Beredenung gur Boliziehung desselben den den einselben Tage, genan und pilntlich zu richten, bei der Schäung lesst mit der größten Unparthessichteit, Sorgfalt und Brindichkeit zu Werte zu geben, nach Ihrem besten Wissen und beid von Ansibeng Ihre Pflicht weder durch Buntl, Gabe, Geichent, Freundschaft oder Feindschaft, noch um tigend einer anderen Urface willen abgalten zu lassen, Geschenke, sie mögen bestehen, werinnen sie simmer wossen, weder selbst anzunehmen, noch von den Ihrigan annehmen zu sassen in bestihrt.

#### Gib:

Mles, mas mir

gegenwärtig vorgelefen und vorgelegt worden, habe ich wohl verftanden und verfpreche foldes fest, treu und unverbrücklich zu befolgen.

So wahr mir Gott helfe, burch Jesum Chriftum, seinen Sohn, unfern herrn!

#### XIV.

(Bu § 43 bes Befetes und § 50 ber Unsführungsverorbnung.)

#### Anweifung,

bie Orts- und Sauptbrandverficherungscatafter und bie bagu gehörigen Nachtrage betreffenb.

1) Für jeden Ort wird ein befonderes, für fich bestehendes Catafter gehalten. Auch bie vorgeschriebenen halbiabrlichen Rachtrage find Ortsweise aufzustellen.

2) Gehören zu einem Berwaltungsbegirfe mehrere Orte, so ift jum Zwede ber Zusammen-ftellung ber Zeitwertse und Berficerungssummen, sowie ber Beitragseinheiten über fammtliche Orte, außer ben Ortseatastern noch ein Oquptetafeter und zu ben halbiährlichen Ortsnachträgen ein bergleichen Qumpteatafterundfrag augufertigen.

3) Die Orts: und Saupteataster, sowie die Orts- und Sanpteatasternachträge haben zugleich in Berücksichtigung ber zu bem in § 107 ber Aussiührungsvererdnung augegebenen
3weck erserberlichen Materialien die aus ben Formularbeilagen unter XV a. b. und XVI a. b.
hetvorgehende Einrichtung zu erhalten, sind in boppelten Exemplaren Seite auf Seite zu
sperben, und amtlich vollzogen zu ben vorgeschriebenen Fristen an die Brandversicherungscommission einzureichen.

4) Den Ortscafastern und Nachträgen bagu bienen die Catastrationsprotocolle der Brandwerscherungsinspectoren (vergl. die Hoemustare sub X a. b.) gur Unterlage und sind bei deren Auffeldung die in der Anweisung sud IX enthaltenen und hierbei einschlagenden speciellen Borschling gehörig zu beachten.

5) Ift ein Ort in verschiedenen, von Nr. 1 aufangenden Abtheilungen (vergl. Punkt 3 ber Anweisung sub IX) catastrict, so ist aufa bei Ausstellung des Ortseatasters und bei höteren Nachträgen dazu jede diese Abtheilungen für sich abgusschießen, wogegen am Schlisse Ortseatasters und Rachtrags die Zeitwertsse und Berschafters und Rachtrags die Zeitwertsse und Berschafterunges, sowie Beitragssummen von fämmtlichen Abtheilungen zu recapitusiren und vom Gesammtorte auszuwerfen sind.

- 6) Bebe Seite bes Ortseatsfleres hat mit Ansnahme ber größeren Complege bie Bericherungsobjecte von 3 eber 4 Catasfternummern zu erhaften. Das Bertheilen ber zu einer
  Rummer geforigen Versicherungsobjecte auf zwei ober mebrere Seiten ift thunsicht zu vermeiben. Jum Nachtragen der Versicherungsveränderungen, sowie für den Nachweis neu entstehenber Catasfternummern ift bei jeder Rummer ein unbeschriebener Raum von zwei Zeisen zu
  bestäffen.
- 7) In ben Nachträgen ift bei ben inmittelft an andere Bester gelommenen Grundfliden, ju Bermeibung von Irrnigen, außer bem Namen bes neuen Eigenthümers, auch ber bes vorigen Besters mit zu bemerten. Biose Bestigerenüberungen sind jedoch in die Cataster-

nachtroge nicht aufzunchmen, sendern nur dann mit anzuzeigen, wenn fic mit den Wertseund Berficherungssummen, ingleichen den Beitragseluheiten selfist Beränderungen zugetragen baben.

8) Bei benjenigen Grundfliden, welche icon in einem früheren Rachtrage vortommen, find bei Berechnung ber Erfofung ober Berminderung ber Beficherungse und Beitragsjummen nicht weiter bie im Catafter enthaltenen Anfabe, sondern vielmehr biejenigen jum Grunde gu legen, mit welchen sie in bem zuleht eingereichten, bas fragliche Grundflud mit betreffenden Rachtrage fleben.

9) Wenn Gebandecompleze entsteben, welche eine neue Prandberficherungscatasternummer ju erhalten haben, fo findet bas in Bunkt 4 ber Anweifung sub IX vorgezeichnete Berfahren

Unmenbung.

Dergleichen burch ben Catafternachtrag zur Angeige zu bringeube Nummervermehrungen sind von ben Ortwerwaltungsobrigfeiten nicht nur in bem betreffenden Ortseatafter und zwar in ber Nummercosonne auf bie in bem Formulare sub XVa. ersichtliche Weise berzumerten, sendern auch in einem anzulegenden Anhange zum Ortsbrandversicherungskataster aufzunehnen.

10) Der Catasteranhaug Buntt 9 ist eine Fortsehung bes Catasters, baber wie bas Cataster selft einzuräcken nub mit Letterem sertlaufend zu solltien. Bestoht bas Cataster aus mehreren Arbefeilungen (vergl. Buntt 5), so ist für ziede Absheitung ein eigener Anhang anzusegen und mit ber betreffenden Arbefeilung überschreiben nur Gataster zu bringen.

11) In ben hauptcatafternachtägen find nicht allein die Orte, an denen feit ber Catafterausschließung Beränderungen eingetreten, sondern überhaupt sämmtliche, zum Berwaltungsbezirfe gehörige Orte, mithin auch diejenigen, an welchen feine Veränderungen vorgefemmen, mit ihren zeitherigen Bersicherungs- und Beitragssummen aufzunchmen. Es bilden baher biefe Nachtäge zugleich eine Fortschaften Samptcatassers fesch und sind mit biefem sortschaften feschieren mit einem Convolute zu vereinigen.

12) Die hauptcatasternachträge sind mit fortsaufeuben Zahlen, als Ister, 2ter, 3ter u. f. w. Rachtrag und die Ortsnachträge mit den Buchftasen des Meinen lateinischen Alphabets a b c u. f. w. zu bezeichnen. Uebrigens haben die Berwaltungsobrigseiten die approbirten Catasternachträge für jeden Ort nach der Ordnung ber Zeitsoge in ein besonderes Convolut ausammen beiten zu sassen un fassen und bei dem Ortscataster aufzulebrachren.

Enblich

13) haben die Berwaltungsobrigfeiten, nachdem das eine Nachtragsegemplar approbirt wieber in ihre hand gurüngefommen ift, in dem bei ihr ausberahrten Ortscataster und beziehenblich bem dazu gehörigen Ausdauge und zwar bei der betressenden Naumner, sowie in dem Dauptcataster in den dazu bestimmten Cosoniuen den Nachtrag auf die in dem Formulare unter XV a und der erschles Beise vorzumerken, in denen die eingetretenen Beränderungen enthalten und angegeigt worden sind,

(Bu § 43 bes Gefetes und § 50 ber Musführungsverordnung.)

Des

Gerichtsamts ) N. Stadtraths zu N.

## Orts-Brandversicherungscataster

über

das Dorf die Stadt

Tag bes Gintritts ber Birffamfeit:

ben . . . . . . . . . . . . 18 . .

Dierzu:

ber 1fte Rachtrag, Birfung bom 1ften Januar 18 . . " 1ften Juli 18 . .

2C.

1862.

|                                                                    | Bor. und Bunamen,                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                             |                  | Des @                                     | ebaubet                                                 | 3                  |                                    |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Reue<br>(alle)<br>Brandver-<br>ficherungs-<br>catafter-<br>nummer. | ingleichen Beichen Begenwärtigen Befiber, Bezeichnung ber Benuhungs- ober Betriebart jedes einzelnen Berfichrenungsobjectes, nebft Angabe, ob bas Gebabe mit Blipableitung verfeichen | Beitwerth<br>unb<br>Berficherungs-<br>fumme. | Berhaltniß bes Beitwerths ber verbrennbaren Theile jum Ge- fammtzeltwerthe nach Behatbeilen |                  | Dach-<br>bebed-<br>ung ob<br>bart<br>ober | Abtheilung<br>ber<br>Benuhungs-<br>ober<br>Betriebsart. |                    | Bei-<br>trag <b>s</b> -<br>classe. | Beitrags.                       |
|                                                                    | berjepen.                                                                                                                                                                             | Ehaler.                                      | 5i8 1/10                                                                                    | fiber            | weich.                                    |                                                         |                    |                                    |                                 |
| 1                                                                  | 2.                                                                                                                                                                                    | 8.                                           | 4.                                                                                          | 5.               | 6.                                        | 7.                                                      | 8.                 | 9.                                 | 10.                             |
| 1.<br>(12.)                                                        | Friedrich Angust Abler, Gniebestiger, a) das Weingeführe mit Wadelen b) das Edegungeführe mit Wagenschupen c) das Etallgeführe d) das Helsgeführe Sa.                                 | 1,780<br>360<br>200<br>40<br>2,380           |                                                                                             | 5<br>9<br>8<br>9 | b.<br>tv.<br>tv.                          | В.<br>А.<br>А.                                          | I.<br>III.<br>III. | 15<br>37<br>34<br>37               | 285<br>137<br>70<br>15½<br>507½ |
| 2,<br>(12. B.)                                                     | Bruno Robert Falle, Uhrmacher, a) bas Bohngebäube                                                                                                                                     | 800<br>Sa. p. s.                             |                                                                                             | 6                | <b>Б</b> .                                | A.                                                      | ı.                 | 18                                 | 112<br>Sa. p. s.                |
| 8.<br>(10.)                                                        | Johann Ferbinand Reich, Fabriffefiber, a) bas Bohngebande mit untergebautem Reller und Bifpabfeitung b) bas Banmwollenfpinnereigebaube mit Bifpabfeitung                              | 7,220                                        |                                                                                             | 5                | ь.<br>ь.                                  | A.<br>B.                                                | I.                 | 11 25                              | 866<br>1,295                    |
|                                                                    | A) bas borbereichend eiferne gangbare Beug ber Baunwollenhinnerei, im Gedube sub b B) bie vorherischenb holgernen Baumwollfinnmaschinen im Gedube sub b                               |                                              |                                                                                             |                  | 5                                         |                                                         |                    | 25<br>25                           |                                 |
|                                                                    | -                                                                                                                                                                                     | 12,200                                       | <u> </u>                                                                                    | ·                | · ·                                       |                                                         |                    |                                    | 2,161                           |
| 3 B.<br>3 C.                                                       | fiebe Fol. 30 b. Anhangs. Sa. Latus 1                                                                                                                                                 | 15,380                                       | ·                                                                                           | <u> </u>         | ·                                         |                                                         | H                  |                                    | 2,7801/2                        |
| ļ                                                                  | Latus 1                                                                                                                                                                               | 15,380<br>1c.                                |                                                                                             | :                |                                           | :                                                       |                    |                                    | 23ieber<br>2,7801/2<br>1C.      |
|                                                                    | Sauptfummen.                                                                                                                                                                          | 70,860                                       |                                                                                             |                  |                                           |                                                         | T .                | 1.                                 | 8,7651/2                        |

| Des verfich                                  | rrungsf         | ibigen G                  | egenftanbes | Gefami              | mtbetrag      |                                                                                           |                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Beitwerth<br>unb<br>Berficherungs-<br>fumme. | Rate-<br>gorie. | Bei-<br>trags-<br>classe. | Beitrags.   | ber<br>Berficerung. | ber Beitrage. | Rummer bes Rachtrags,<br>burch welchen eingetretene<br>Beranberungen angezeigt<br>worben. | Anmerfungen<br>über bie<br>flatigefunbenen Bränbe |
| Ehaler.                                      |                 |                           |             | Thaler.             |               |                                                                                           |                                                   |
| 11.                                          | 12.             | 13.                       | 14.         | 15.                 | 16.           | 17.                                                                                       | 18.                                               |
|                                              |                 |                           |             |                     |               | 1 a.                                                                                      | ben 7/VII. 62, c.                                 |
|                                              |                 | . !                       |             | )                   | İ             | 1 4.                                                                                      | total abgebrannt.                                 |
|                                              |                 |                           |             | (                   |               | 1                                                                                         |                                                   |
|                                              | :               |                           | :           | 1                   |               |                                                                                           |                                                   |
| · · ·                                        | ·               |                           |             | 2,380               | 5071/9        | <del>                                     </del>                                          |                                                   |
|                                              | ٠.              |                           |             | 2,000               | 90779         |                                                                                           |                                                   |
|                                              |                 |                           | J           |                     |               | 1                                                                                         |                                                   |
|                                              | •               |                           |             | 800                 | 112           |                                                                                           |                                                   |
|                                              | Ì               |                           |             |                     |               |                                                                                           |                                                   |
|                                              |                 |                           |             |                     |               | 1 a. 3b.                                                                                  |                                                   |
|                                              |                 |                           |             |                     |               | 1                                                                                         |                                                   |
|                                              |                 |                           |             | i                   |               |                                                                                           |                                                   |
| .                                            |                 |                           |             | 1                   |               |                                                                                           |                                                   |
|                                              |                 |                           |             | }                   | `             | 1                                                                                         |                                                   |
| 400                                          | и.              | 36                        | 148         | 1                   |               |                                                                                           |                                                   |
| 5,520                                        | v.              | 67                        | 8,754       | 1                   |               |                                                                                           |                                                   |
| 5,920                                        | . 1             | . 1                       | 3,902       | 18,120              | 6.063         | _                                                                                         |                                                   |
| 5,920                                        |                 |                           | 8,902       | 21,300              | 6,6821/2      | <del> </del>                                                                              |                                                   |
|                                              |                 |                           |             |                     | ,,,,,,        |                                                                                           |                                                   |
| jolung:                                      |                 |                           | 1           |                     |               |                                                                                           |                                                   |
| 5,920                                        |                 |                           | 8,902       | 21,300              | 6,6821/2      |                                                                                           |                                                   |
| 1C.                                          |                 |                           | 10.         | 10.                 | 10.           |                                                                                           |                                                   |
| 6,180                                        |                 |                           | 4,109       | 76,990              | 12,8741/2     |                                                                                           |                                                   |

- (L. S.) Das Gerichtsamt bafelbft. N. N., Gerichtsamtmann.
- (L. S.) Der Stabtrath bafelbft. N. N., Burgermeifter.

Des

(Bu \$ 43 bes Befetes unb

Gerichts

## Saupt. Brandver

Tag bes Gintritte ber Birtfamteit:

Dierau:

ber 1fte Rachtrag, Wirfung bom Iften Januar 18 . . . . ber 2te Rachtrag, Birfung vom Iften Juli 18 . . . .

|              |                                        |                | Laut Orts                                   |
|--------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
|              |                                        | Beitwerth. und | Berficherungefumme                          |
| Ort.         | Baķ €<br>ber<br>Catafter-Nummern.      | ber Gebänbe.   | ber<br>verficherungsfähigen<br>Gegenftände. |
|              |                                        | Thaler.        | Thaler.                                     |
| 1.           | 2.                                     | 3.             | 4.                                          |
| Dorf Altborf | 1 bis mit 35 incl. Rr. 5 B., 10 B. C., |                |                                             |
|              | 20 B.                                  | 70,860         | 6,130                                       |
| . Beiersthal | 1 bis mit 20                           | 22,530         |                                             |
| * 1¢.        | и.                                     | и.             | 2C.                                         |
|              | Latus 1                                | 199,790        | 6,240                                       |
|              |                                        |                | Bieber                                      |
|              | Latus 1                                | 199,790        | 6,240                                       |
|              | ,, 2                                   | ıc.            | 10.                                         |
|              | Sauptfummen                            | 1,243,180      | 18,350                                      |

Anmertung. Die Orte find in alpbabetifcher Ordnung aufzuführen und ift gwifden jebem Orte gu ben in ber 9. Columne erforberlich werbenben Unmertungen ein Raum bon zwei Beilen frei gu laffen.

#### § 50 ber Musführungeverorbnung.)

amtø N. . . . .

## ficherungs. Cataster.

| Catafter.                               |              |                         |                                                            |    |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|----|
| Beitrag                                 | seinheiten   | Gefan                   | mtfumme                                                    |    |
| ber<br>Gebanbe.                         | Thaire.      |                         | Rummer des Rachtrags über bie eingetretenen Beränberungen. |    |
| 5.                                      | 6.           | 7.                      | 8.                                                         | 9. |
| 8,765 <u>1</u><br>5,410 <u>1</u><br>10. | 4,109        | 76,990<br>22,530<br>2c. | 12,874 ½ 5,410 ½ 10.                                       | 1. |
| 27,3751                                 | 4,145        | 206,030                 | 31,5201                                                    |    |
| holung:                                 |              |                         |                                                            |    |
| 27,375 ½<br>1c.                         | 4,145<br>1c. | 206,030<br>2c.          | 31,520½<br>n.                                              |    |
| 216,4501                                | 11,7331      | 1,261,530               | 228,184                                                    |    |

Das Gerichtsamt bafelbft.

(L. S.) N. N., Gerichteamtmann.

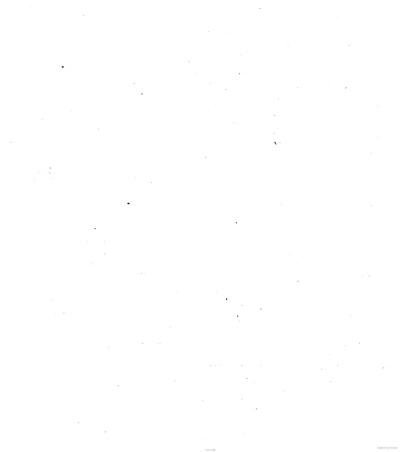

#### XVIa.

(Bu § 43 bes Gefetes und § 50 ber Musführungeverordunug.)

a.

Des Gerichteamts (Stabtraths) gu N.

## (Erfter) Nachtrag

aum

## Ort8 = Brandverficherung & cataster

bes Dorfes (ber Stabt) N.

über bie in bem halben Jahre

(bom Iften April bie Enbe Ceptember 18 . .)

(bom 1ften October 18 . . bie Eube Marg 18 . .)

borgefallenen Beranberungen.

Tag bes Eintritts ber Birffamfeit:

|                 | Bor und Bunamen,                                                                                                                            | Des Gebäudes |                                   |         |                                |      |                        |          |         |          |            |               |         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------|------|------------------------|----------|---------|----------|------------|---------------|---------|
| Catafternummer. | ingleichen Stand ber gegen-<br>wartigen Befiger,<br>Bezeichnung ber Benutnngs.<br>ober Betriebsart jebes<br>einzelnen Berfiderungsobiectes. | 3            | Theite jum Ge-<br>fammtzeitwerthe |         | Dach.<br>bebect-<br>ung,<br>ob | ber  | eilung<br>Be-<br>ungs- | Bei-     | 1       |          | eiten.     |               |         |
| atafi           | nebft Angabe,                                                                                                                               | Sa.          | gegen zeither                     |         | nach Bebntbeilen               |      | hart                   | ober     |         | claffe.  |            | gegen grither |         |
| 89              | ob bas Gebaube mit Blit.                                                                                                                    |              | -                                 | weniger | 518 1/10                       | über | ober<br>weich.         | Betri    | ebsart. |          | Sa.        | mehr          | weniger |
| _               | ableitnng verfehen ift.                                                                                                                     |              | Thaler.                           |         |                                |      |                        |          |         |          |            |               | _       |
| 1.              | 2.                                                                                                                                          | 8.           | 4.                                | 5.      | 6.                             | 7.   | 8,                     | 9.       | 10.     | 11.      | 12.        | 13.           | 14.     |
| 1.              | Friebrich Auguft Abler, Gutebe-                                                                                                             |              |                                   |         |                                |      |                        |          |         |          |            | i             |         |
|                 | fitter,<br>a) bas Behngebaube mit Badofen<br>b) bas Scheunengebaube mit Bagen.                                                              | 1,880        | 100                               |         |                                | 5    | ħ.                     | В.       | I.      | 15       | 301        | 16            |         |
|                 | fourpen                                                                                                                                     | 360          |                                   |         |                                | 9    | w.                     | A.       | m.      | 87       | 137        |               |         |
|                 | sub c                                                                                                                                       |              |                                   | 200     |                                |      |                        |          |         | ایدا     | <i>:</i> . |               | 70      |
|                 | c) bas Stallgebanbe, mit Futterboben                                                                                                        | 440<br>80    | 440                               | io      | :                              | 7 9  | þ.<br>m.               | A.<br>A. | III.    | 20<br>87 | 92         | 92            | 4       |
|                 | A. bie Bedfelicueibemafdine im Ge-                                                                                                          |              |                                   |         |                                |      |                        |          |         | 20       |            |               |         |
|                 | Sa,                                                                                                                                         | 2,710        | 540                               | 210     |                                |      | .                      |          |         |          | 5411/2     | 108           | 74      |
| 3.              | Johann Ferbinand Reich, Fabrit-                                                                                                             |              | 830                               |         |                                |      |                        |          |         |          |            | 34            |         |
|                 | a) bas Wohngebaube mit unterbautem<br>Reller und Blitableitung<br>b) bas Baumwollfpinnereigebaube mit                                       | 7,420        | 200                               |         | .                              | 5    | b.                     | A.       | I.      | 11       | 890        | 24            | ١.      |
|                 | Bligableitung                                                                                                                               | 4,980        |                                   |         |                                | 4    | Б.                     | В.       | v.      | 25       | 1,295      |               |         |
|                 | Gebaube sub b                                                                                                                               | ٠            |                                   |         |                                | •    |                        | ٠        |         | 25       | •,         |               |         |
|                 | sub b                                                                                                                                       |              |                                   |         |                                | .    |                        |          |         | 25       |            |               |         |
|                 | 8a.                                                                                                                                         | 12,400       | 200                               |         | . "                            | •    |                        |          |         | .        | 2,185      | 24            |         |
|                 |                                                                                                                                             |              |                                   |         |                                |      |                        |          |         | 9        | Bieberl    | jolun         | g ber   |
|                 | Nr. 1.<br>- 8.                                                                                                                              | :            | 540<br>200                        | 210     | :                              | :    | :                      | :        | :       | :        | . :        | 108<br>24     | 74      |
|                 | Sa.                                                                                                                                         |              | 740                               | 210     | . 1                            |      |                        |          |         |          |            | 182           | 74      |
|                 |                                                                                                                                             |              | 530                               |         |                                |      | - 1                    |          |         |          |            | 58            |         |
|                 | Beitherige hauptfumme bes Orte faut                                                                                                         | 70,860       |                                   |         |                                |      |                        |          |         |          | 8,765      |               | Qn)     |
|                 | Gegenwärtige Sauptfumme bes Orts                                                                                                            | 71,390       | T.                                |         | . 1                            | . 1  |                        |          |         |          | 8,8231/    |               |         |

|       | Des                          | verfiche | rungef | ibigen C | begenstanber | 3           |         | Gefam:            | ntbetrag      |                                                                                                             |
|-------|------------------------------|----------|--------|----------|--------------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | eitwerth<br>unb<br>ficherung |          | Rate.  | Bei-     | Beitrag      | 8ein h      | riten.  | ber<br>Berficher. | ber Beitrags. | Urface ber Beränberung<br>uebft Angabe<br>ber                                                               |
| Sa.   | gegen ;                      |          | gorie. | claffe.  |              | gegen       | zeither | ung.              | einheiten.    | bezüglichen Actenftellen.                                                                                   |
|       | mehr                         | weniger  |        |          | Sa.          | mehr        | weniger |                   |               |                                                                                                             |
| 15.   | Ebaler.                      | 17.      | 18.    | 19.      | 20.          | 21.         | 22.     | Ebaler.           | 24.           | 25.                                                                                                         |
|       |                              |          |        |          |              |             |         |                   |               |                                                                                                             |
|       |                              |          |        |          |              |             |         |                   |               | im Musbaue verbeffert.                                                                                      |
|       | .                            |          |        |          |              |             |         | W.                |               | 10 T O 4 1000                                                                                               |
|       |                              | :        | :      | :        |              | : "         | :       | ľ                 |               | ift am 7. Juli 1862 totat abgebrannt.<br>Reubau für bas obgebachte Gebaube.<br>Berichtechterung bes Daches. |
| 80    | 80                           |          | ш.     | 37       | 301/2        | 30½         |         | /                 |               | Reue Anicaffung und Berficherung, Bl. 296-3                                                                 |
| 10    | 80                           |          |        |          | 301/2        | 301/2       |         | 2,790             | 572           |                                                                                                             |
|       |                              |          |        |          | :            |             |         |                   |               | Bollenbung bes Musbaues, Bi. 31b berfeibe Meten.                                                            |
| 500   | 100                          |          | 11.    | 36       | 185          | 87          |         | 1                 |               | theilmeife Erneuerung Bl. 34 -40 berfelben Actet                                                            |
| 5,720 | 200                          |          | v.     | 67       | 3,890        | 136         |         |                   |               | <b>\( \)</b>                                                                                                |
| 6,220 | 300                          |          | ·      |          | 4,075        | 173         |         | 18,620            | 6,260         | 1                                                                                                           |
| ebr.  | unb 23                       | enige    | rbetr  | áge:     |              |             |         |                   |               |                                                                                                             |
| :     | 80<br>300                    | :        | :      | :        | :            | $173^{1/2}$ | 1:      | :                 | :             |                                                                                                             |
| •     | 880                          |          |        |          |              | 2031/2      |         |                   | ·.            |                                                                                                             |
| 6,130 |                              |          |        |          | 4,189        |             |         | 76,990            | 12,954        |                                                                                                             |
| 6,510 | Τ.                           |          | ١.     |          | 4,3121/2     |             | Ι.      | 77,900            | 13,136        | 1                                                                                                           |

18 . .

Der Stadtrath bafelbft. N. N., Bürgermeifter. (L. S.)

#### XVIb.

(Bu § 43 bes Gefetes und

Des Gerichts

### (Erster) zum Haupt-Brand

über bie in bem

(vom Iften April bis Enbe September 18 . . )

vorgefallenen

Tag bes Gintritts ber Birtfamfeit:

|              |                    |         | Beitwert | h und Berfie | berungsfui         | nme        |            |                     |
|--------------|--------------------|---------|----------|--------------|--------------------|------------|------------|---------------------|
|              |                    | ber G   | banbe    |              | ber berf           | cherungsfä | higen Gege | nstänbe             |
| Drt.         | bisher.<br>Thater. | Buwache | Abgang.  | fünftig.     | bisher.<br>Thaler. | 3nmache.   | Abgang.    | fünftig.<br>Thater. |
| 1.           | 2.                 | 3.      | 4.       | 5.           | 6.                 | 7.         | 8.         | 9.                  |
| Dorf Altborf | 70,860             | 740     | 210      | 71,390       | 6,130              | 380        |            | 6,510               |
| s Beiersthal | 22,530             |         |          | 22,530       |                    |            |            |                     |
| ıc. ıc.      | 2C.                | 20.     | ъ.       | 2C.          | ъ.                 | 2C.        | zc.        | 2C.                 |
| Latus 1.     | 796,780            | 2,810   | 810      | 798,780      | 16,620             | 500        | 100        | 17,020              |
| " 2.         | 2C.                | 2C.     | 20.      | ъс.          | 2C.                | 20.        | ac.        | zc.                 |
| Sauptfummen  | 1,243,180          | 3,910   | 810      | 1,246,280    | 18,350             | 500        | 100        | 18,750              |

N . . . . , ben

Das Gerichtsamt

(L. S.) N. N.,

#### § 50 ber Mueführungeberordnung.)

amis N . . .

## Nachtrag

versicherungscatafter

halben Jahre

(vom 1ften October 18 . . bis Enbe Marg 18 . . )

Beränberungen.

ben . . . . . . . . . . . 18 . .

| bieber. Buwachs. Abgang, Maftig. bisher. Buwachs. Abgang. Prinftig. bi. | Gefamn<br>er Bers<br>icherung.<br>Bhaler.<br>18. | ber<br>Beitrags:<br>einheiten. | Laut<br>Ortsnachtrag<br>unter<br>Nummer. |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| bieber. Buwachs. Abgang, Maftig. bisher. Buwachs. Abgang. Prinftig. bi. | Chaler.                                          | Beitrags:<br>einheiten.        | unter                                    |
|                                                                         |                                                  |                                | 1                                        |
|                                                                         | 18.                                              |                                |                                          |
|                                                                         |                                                  | 19.                            | 20.                                      |
| 8,765½ 132 74 8,823½ 4,109 203½ . 4,312½                                | 77,900                                           | 13,136                         | 1 a.                                     |
| 5,4101 5,4101                                                           | 22,530                                           | 5,1101                         | ft. Cataster.                            |
| 2c. 2c. 2c. 2c. 2c. 2c. 2c.                                             | æ.                                               | zc.                            | ъс.                                      |
| 186,150 442 102 186,790 9,620 240 30 9,830                              | 815,800                                          | 196,620                        |                                          |
| 2C. 2C. 2C. 2C. 2C. 2C. 2C. 2C.                                         | zc.                                              | 20.                            |                                          |
| 216,4501 652 102 217,0001 11,7331 240 30 11,94311,                      | ,265,030                                         | 228,944                        |                                          |
| 550 210                                                                 |                                                  |                                |                                          |

bafelbst

Gerichteamtmann.

. . . . . . . . . . . . . . 18 . .

#### XVII.

(Bu § 54 ber Musführungeverorbnung.)

#### Anweifung

jur Ausführung ber Ginichatung (Glaffification) ber Berficherungsobjecte.

Bei Ansfihrung der allgemeinen Einschäung (Classification) sammtlicher bei der Landesimmobilar Brandversicherungsanstalt berlicherungsflichtigen Gebaude und anderen versicher ungsfähzen Gegenstände dienen außer der Besolgung der einschageneren Bestimmungen des Gesches und der Ansführungsverordnung, namentlich die Gescheilagen zud II und III und überdieß wegen der Gebände des abplacetisch geordnete Bergeichnig (Weilage zur Anssissfungsverordnung unter XI), sowie des Germular unter XVIII, zum Anhalten, im Uebrigen aber sind noch solgende Beschriften zu beachten:

1) Besage ber Generalverordnung ber Brandversicherungscommission bom 13ten Angust 1849 (Seite 151 bes Gefes und Berordnungsblattes v. 3. 1849) § 13 hat unter anderen bie Ortsverwaltungsborigfeit nach Eingang eines nenen Catafriationsprotocolls ben betressenden, beit des allgemeinen oder letzten Catafrationsprotocolls mit rother Tinte durchjustreichen und bei der betreffenden Ummer mit berselben Tinte das Hollum der Acten nachzuweisen, wo sich das neue Catastrationsprotocoll befindet, durch welches das frühere dergleichen erloschen ist.

Da nun die Deigfeiten biefer Anordnung nicht immer nachgefommen find, so ist derselben, insomeit es zeither nicht zeschein, jeden falls noch vor der im § 54 der Ansführungsvererdnung vorzeschriebenen Abgode der dort nacher bezeichneten Casassen und Bersonalverzeichnisse auch is Weirtsberandversicherungsinspectoren zu entsprechen.

2) Die Ortsverwaltungsobrigfeiten haben die Eigenthümer von Gebäuden, welche lettere nach § 3 des Gesetes bom 1 der November 1835 von der Theilnahme an der Landseinmobillar-Brandverficherungsanstalt ansgeschossen weben, einem Weisterberingerungsanstalten aber nach § 3 des neuen Gesetes beitrittspssichtig werden, soset auch Protectung der nach von der nach § 1860 einem Weistendicht von der Nordweiter Gesetse aufgnfordern, dies Gesäude, insposet beiselsten nicht bereits einer Consignation und Alfschung, daher in den dermaligen Brandsverschen und berichten nicht bereits einer Consignation und Alfschung humme Anfnahme gefunden haben, bis Ende September 1862 nuter der Bertwarnung der geschsichen Nachtbeise bei ihr anzumelden, diese Anne Gestungs in ein nach dem Formulare unter VII Colonne 1 bis 8 anzusertigendes Berzeichniß zu deingen und dasselbe bis zum 15ten October diese Jahres an den betreffenden Bezirssprügerungssinspector gelangen zu fassen

Der Lettere hat fich ber 216- und Einschätigung ber fraglichen Gebande zu unterzieben und die darüber aufzunehmenden Cataftrationsprotocolle mit ben in Puntt 8 erwähnten Catafterunterlagen an die Brandversicherungsconnuission einzureichen. Die etwa über bergleichen Gebande mit Privatfenerversicherungsaustalten abgeichloffenen Bersicherungen find bergeflalt aufzuheben, baß solde mit bem Eintritte ber Wirffamkeit ber neuen Catafter außer Kraft treten.

Was bagegen die ebeufalls zeither uicht bersicherten, nach § 4 bes neuen Gefetes bei ber Landesanstalt blos beitritts fahigen Gebande u. f. w. betrifft, fo haben die Obrigkeiten beren Anntelbung zur Bersicherung abzuwarten und nach bessen Ersolg basjenige zu beforzen, was

wegen Cataftration ber beitrittepflichtigen Gebaube u. f. w. vorgeschrieben ift.

3) Jusoweit die in Bunft 6 der Anweisung unter IX erwähnten Abweichungen von den ben begiglich der unter einem besouheren Buchstaden zu catastrienden Gebäude getroffenen Beimmungen aus den vorhandeuen Catastrationsberotecollen oder den Aufnahmebüchern (§ 38 der Ansführungsverordnung) oder durch eine Bergleichung beider mit dem vorhandeuen Situationszeichnungen sich sessenden dessen der eine Bergleichung beider mit dem versandenen Situationszeichnungen sich sessenden Berschen bet ein der gedachten Bezischung eine Berichtigung der hierbei fraglichen Berschockolle vorauszugehen, in jedem Falle aber bleiben die fich berausgestellten Unrichtigkeiten bei der zunächst vorsonmenden anderweiten Catastration der betreffenden Gebäudecompleze unbedingt zu befeitigen.

4) Desgleichen sind in den Catastrationsbrotocollen die Benutungs ober Betriebsarten ber Gedaude in den Fällen nachzutragen und beziehendlich zu ergänzen, vo dies entweder gang unterblieben, oder and ben Protocollen nicht auserichen zu erefehn ift. Können die auftaunsenden Zweifel nicht auf andere Weise erfebrigt werden, so hat der Bezirksbrandversicherungsinspector der Einschlagung der in Frage tommenden Versicherungsdosjetet die nöthigen Local-

erörterungen vorausgeben zu laffen.

5) Ferner hat jur Durchführung bes Decimasspliems und in Entsprechung ber in § 29 bes Gefebes, ingleichen §§ 3 und 35 ber Aussplichungsverorbnung getroffenen Borfdriften, gleichzeitig unt ber Einschäubergeitig unt ber Einschäuberglichtig ber nuverbreundsaren Gebauberfeile bergestalt zu erselgen, daß daraus die für die Reller und Sonterrains berechneten Wertse besonders zu erselgen führ und die ben bermalen noch gilligen Brandversicherungskatassern zum Grunde liegenden Neu- und Zeitwerthes und Berfcherungsfummen erkenntlich bleiben (vergl. übrigens bie Beispiele in ber Beilage unter XVIII).

6) Die nach Buntt 3, 4 und 5 erforderlichen Berichtigungen, fowie die Einschähungsrefutate find auf die aus der nurangzogenen Beilage sud XVIII ersichtlichen Beise durch die
betretsenben Brandversicherungsinspectoren in den Catastrationsprotocollen und überdieß zugleich in den § 38 der Aussichrungsverordnung erwähnten Aufnahmeblichern mit rother Linte
nachautragen.

7) Bei Claffification ber jum Fabrit- und Gewerbsbetriebe bestimmten Gebaube fammt Bubeborungen bat nachfiebenbes Berfabren einzutreten:

- a) Der Bezirtsbrandversicherungsinspector hat sofort nach Eingang ber, die allgemeinen und Rachtragseatstrationsprotecolle enthaltenden Acteu zu erörtern, ob an bem betreffenden Orte Fabrit- und Gewerbsbetriebsgefände mit bei der Laubesanstatt verssicherten Maschinen und dergleichen vorkommen, rindsichtlich beren nach dem Regulative (Beitage unter V) die Catastration, mitsin auch Einschäung dem maschinenbauberständigen Brandversicherungsinspector obliegt.
- b) 31 vem lettbemertten Falle find von bem Bezirkstrandverschernugsinspector die vorftebend bezichneten Acten nebst den vorhandenen Situationszeichungen mit Angade der Brandverscherungscaafgermunner von ben in Frage sommenden Gekaubecompfezen dem maschinenbauverständigen Brandverscherungsinspector zuzustellen und der Leitere hat die Berpflichtung, mit aller nur thunsichen Beschieunigung in dem Catastrationsprotocolle sowost die Austreliaus, in welche das Getreffende Gekaude gehört, als auch die Kategorie von den dei der Tandvenstallt versicherten Massinen und anderen Betriebsgegenitänden mit rolfer Tinte nachzutragen, hierauf aber ohne allen Verzug die gedachten Catasteruntersagen an den Bezirfsbrandversicherungsinspector wieder zuruckgelangen zu sassen.
- c) hanbelt es sich um die Einschänung ober Classificirung eines Fabritgebaubes, zu welsdem die dazu gehörigen Maschinen ober Betriebsgegenstände bei der Landesanskalt nicht versichert sind, so hat der Bezirtsbrandversichenungsiuspector die zur Bestimmung der Benuhungs- ober Betriebsabtheilung ersorberlichen Erötterungen selbst anzustellen und nur in Zweiselbsalten sich mit dem unaschinenbauwerständigen Brandversicherungsinspector in Vernehmung zu sehen.
- 8) Der Begirtebrandversicherungeinspector pat alsoad nach Beendigung ber Einfchähung an einem Orte gum Behufe ber Ansertigung ber Entwürfe zu ben neuen Catastern beiterfenden Catasterationsdacten nebst dazu gestörigen Situationszeichnungen und bem Perspanalverzeichnisse mit Präsentationsbericht au die Brandversicherungscommission zum Abgange zu bringen.
- 9) Bei ber nach Substication bes Gesestes und Aussührungsvererdnung bis zum Eintrüte der Wirsfamteit der neuen Brandverscherungskaalbre in Folge entstesenden Reubauten und neunagemelbeter verscherungsfähiger Segenstände, ober wegen der an bereits versicherten Gebäuden, Maschine und dersche Gegenständer, der wegen der an bereits versicheren Gebäuden, Maschine und derscher Gebäuden, Maschine und derscher Geständerungsen vorzunehmenden Catastration biefer Berscherungsedigert, ist sich zu ungespielen uich nur zu den Catastratiousprotecollen der Hormusare unter X a und die zu des beinen, sondern es sind auch dei der Ab. und Eusschäumg die darvauf begüsslichen Worschriften bes neuen Gesehes, der Aussssskappen und der Versichten Ausselfung unter IX mit der Modisschald vor der Versichen und der Versichen Unter Va und in der Golonie 8 des Formusars unter Xa und in der Golonie 8 des Formusars Ab die Zeitwerthe doppest und zwar einmas, nach den Vorschriften § 29 des neuen Gesehes in Sammen von 20 und resp. 10 Abselen

und des andere Mal in Summen ausgedrückt werden, in welchen (vergl. § 27 des Geseics vom 14ten November 1835 und § 1 der Generalverordnung der Bandverssicherungscommission Zosten Jamus 1836) die Jahlen 25 und beziehenhöß 6.4 Kafel aufgeben.

10) Die Bunft 9 gedachten Catafirationsprotocolle haben fowohl für bie Daner ber Guiltigfeit ber bermaligen Brandverficherungscatafter bei Regulirung ber Berscherungssummen mid Ansertigung ber Catasternachträge zu ben vorgedachten Catastern, als auch für bie ersten Rachträge zu ben nenen Catastern zur Grundlage zu beinen.

Enblich

11) haben die Ortsverwaltungsobrigfeiten nach Bekanntmachung des Zeitpuntts, von welchem ab die Wirfaunfeit der neuen Brandversicherungscatasser Leginut und süberhaupt das neue Geseth seinem gangen Inhalte nach in Kraft ritt, sich der Anfertigung der in Puntt 10 erwähnten ersten Nachträge zu den neuen Catastern derzeicht, daß diese mit dem neuen Cataster zleichzeitig in Wirffamkeit zu sehrenden Nachträge necht den dazu gehörigen Unterlagen mindestens dier Wachträge necht den der Verandversichen werden der Verandversichen von der Verandversich von der Verandversicherungscommission eingehen.

In biefen ersten nachtragen find alle seit Aufftellung ber neuen Brandverficherungecatafter eingetretenen Beranderungen zu berücksichtigen.

## XVIII. (311 § 54 ber

## Catastrations

#### nadgetragener

|                             | 1-7                     | jebe8        | elds | in m | ffe, i | Œ1a  | be ber | Unge      |                       | Gebäute                 | Der           | m                                                                                                                  | Nuu-                         |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|------|------|--------|------|--------|-----------|-----------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Db bas Gebaube<br>mit Blit- | Der<br>Gebänbe<br>Dach- | паф          | Dad  | 18   | ie b   | forv |        | Ctor      | Ungahl<br>ber Stock.  | Ent-<br>fernung<br>vont | Lange Tiefe   | Bor: und Bunamen ber Befiger,<br>Stand berfelben,                                                                  | mer<br>bes<br>Branb,<br>ber, |
| ableiter<br>verfeben.       | bebecfungs.             | Dad.         |      | te   | fiver  | Stei |        | parterre. | merle<br>incl.<br>bes | nächften<br>Gebäube     | Grunbfläche   | Bezeichnung und Benutjung ber Gebaube<br>und fonfligen verficherungsfähigen                                        | ficher-<br>unge-             |
| octjegen.                   | inuttion.               |              | 6.   | 5.   | 4.     | 3.   | 2.     | part      | Bar-<br>terres.       | r Ellen.                | nach Dresbu   | Gegenflänbe.                                                                                                       | tafters.                     |
|                             | Bitgel                  | Y            |      |      |        |      | VII    | 111       | 2                     | 8° von c                | 42 17<br>714  | 3ohann Gottlob Rubn, Gniebefiber, a) bas Wohngebanbe mit Stall, unterbantem Reller                                 | 1.                           |
|                             | Ziegel                  | IV<br>L Wafm | -    | -    | -      | _    |        | п         | 1                     | an n<br>gebant          | 8 6           | an ber Midfeite angebautem Badofen<br>und Afichenerweiterung.                                                      |                              |
| _                           | Schiefer                | v            | -    |      |        |      | VII    | 111       | 2                     | 8° von 11               | 42 12<br>504  | b) das Auszugswohngebände nift Fferde-<br>und Sanftallen, Schuppen, ingleichen<br>überbauter Annmer, rechts von a. |                              |
| -                           | Strop                   | v            | -    | -    | -      | -    | -      | VII       | 1                     | 80 vou b                | 40 20<br>800  | c) bas Scheunengebanbe mit Schuppen und unterbautem Reller.                                                        |                              |
| -                           | Stroh                   | v            | -    |      |        | -    | VII    | 111       | 2                     | 723/30<br>bon 1c        | 35% 14<br>497 | Friedrich Wilhelm Brox, Gutobefiher. a) bas Wohngebäude mit Stall                                                  | 2.                           |
| -                           | Stroh                   | V<br>20.     |      |      |        | -    |        | I         | 1                     | angebaut                | 5 4           | an ber Midfeite angebantem Badofen.                                                                                |                              |

# Ansführungsverordnung.) protocoll

Einschätung.

| 1822 gebaut, in gutem Zußande.   1075   1000   775   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   100   | Berficherungefumme.                 | Bur bie fünftige Ginführung          |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   Stat   | incl. excl. incl. excl. incl. excl. |                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.   246.      | Mauerwerk,                          |                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1822 gebaut, in gutem Jußande.   2486   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   1560   15   | 26fr. 25fr.                         |                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1822 gebant, in gutem Jupande.   1985   1560   20   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   2120   | -                                   |                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1822 gebant, in gutem Zuflande.   1980   1560   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200    |                                     | über 1/10. Abth. B. I.<br>Claffe 19. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1822 gekant, in gutem Juffande.   76   20   2120   1500   2200   1600   2200   1600   2200   1600   2200   1600   2200   1600   2200   1600   2200   1600   2200   1600   2200   1600   2200   1600   2200   1600   2200   1600   2200   1600   2200   1600   2200   1600   2200   1600   2200   1600   2200   1600   2200   1600   2200   1600   2200   1600   2200   1600   2200   1600   2200   1600   2200   1600   2200   1600   2200   1600   2200   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600   1600    |                                     | Einheiten 424,                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1822 gebant, in gutem Zuflande.   -65   20   2120   2250   11580   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   2425   1500   242   |                                     |                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 2556   1580   2420   1500   2420   1500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500   2500      |                                     |                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1822 gebaut, in guten Zuffande.   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2   | 2120 _                              |                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1822 gebaut, in gutem Juffande.   2050   259   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250     | 3120 -                              |                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1822 gebaut, in gutem Juffande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | incl.                               | V                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 1822 gebaut, in gutem Zuflande.   1075   1020   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750    | 200                                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1822 gebaut, in gutem Zuflande.   1075   250   1000   770   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270    | für ben Reller.                     |                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1822 gebaut, in gutem Zuffande.   1075   925   1000   776   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   100   | 1                                   |                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Sehmulsgelösse seichleite.   1080   520   520   520   520   1822 gebaut, in gutem Zuflande.   980   100   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725      | 1000 -                              | fiber 7/10. Abth. B. I.              |  |  |  |  |  |  |  |
| 1822 gebaut, in gutem Zuffande.   980   9920   1920   1920   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   |                                     | Claffe 19.                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 Jahr alt, in gutem Zuflande. 29 Jahr alt, in gutem Zuflande. 29 Jahr alt, in gutem Zuflande. 29 Jahr alt, in gutem Zuflande. 29 Jahr alt, in gutem Zuflande. 29 Jahr alt, in gutem Zuflande. 29 Jahr alt, in gutem Zuflande. 29 Jahr alt, in gutem Zuflande. 29 Jahr alt, in gutem Zuflande. 29 Jahr alt, in gutem Zuflande. 29 Jahr alt, in gutem Zuflande. 29 Jahr alt, in gutem Zuflande. 29 Jahr alt, in gutem Zuflande. 29 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande. 20 Jahr alt, in gutem Zuflande |                                     | Ginheiten 200.                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 Jahr alt, in gutem Juffande. 29 Jahr alt, in gutem Juffande. 29 Jahr alt, in gutem Juffande. 29 Jahr alt, in gutem Juffande. 29 Jahr alt, in gutem Juffande. 29 Jahr alt, in gutem Juffande. 20 Jeff 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 20 1220 920 2 | 920                                 | fiber %10. Abth. A. III.             |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 Jahr alt, in gutem Juffande. wei Lesmisgelöffen gefattelt und gefofeit. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gutem Infante. 29 Jahr alt, in gu | incl.                               | Einheiten 322,                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 Jahr alt, in gutem Juffande.  red Kemnigschöffen gefantet und gefofelt.  29 Jahr alt, in gutem Inflande.  te.  Annuertung: 3ft die ichte Coone befortoden, jo find sie für der Gelome bef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                                 | · ·                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| ned Lesmitgalöffen gefattelt und gefcheitt. 1800 976 1220 925 29 Jahr elt, in guten Jaftanbe. 20 Jahr elt, in guten Jaftanbe. 20 Kummertung: 3ft die totte Coorde befehrtebel, fo find eie für ber Gelomme lief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iil: ben Reller.                    |                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 Jahr alt, in gutem Buftande.  te. **Aumertung: Oft die totte Coorne befoniteen, fo find tie filt ber Colonne bef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1220 -                              | liber 1/10. Abth. B. I.              |  |  |  |  |  |  |  |
| Mumertung: 3ft bie tehte C.come beiebrieben, fo find vie filt ber Colonne bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | Claffe 29.                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Anmertung: 3ft bie tette Comme beferieben, fo find eie fur ber Colonne bef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | Einheiten 366.                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Unmertung: Ift bie tehte Coone beidrieben, fo find eie ille beer Colonne bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Section and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eftimmten Eintrage gu               | Geite neben ober unter jebet         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1862.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                   | 70                                   |  |  |  |  |  |  |  |

#### XIXª.

(Bu § 57 ber Musführungsverorbnung.)

Des

Gerichtsamts N . . .

## Cinrechnung

ber

ben Iften April (Iften October) 18 . .

fälligen

Brandverficherungs-Beitrage.

Auf vorgenannten Termin find ju erheben gewefen :

| Bon ber Gefamm                                 |                                         |                                            |     |      |      |                      |      |       |                          |              |       | Soll - Linnahme                                 |      |                      |                  |      |            |      |      |      |                                  |     |      |       |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------|------|----------------------|------|-------|--------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------|------|----------------------|------------------|------|------------|------|------|------|----------------------------------|-----|------|-------|--|
| au                                             | abjufdreiben auf in Mudftanb verblieben |                                            |     |      |      |                      |      |       |                          |              |       | laufenbe Beitrage bejage levien Giored Befannt- |      |                      |                  |      |            |      |      |      |                                  |     |      |       |  |
| frühere<br>Termine<br>n Berzeichnisses<br>d B. |                                         | ben currenten<br>Termin<br>Lant fpecirfler |     |      | е.   | aftere<br>Rudftanbe. |      |       | ben currenten<br>Termin. |              |       | Ginnahme.                                       |      | ibere<br>et-<br>Rûc- | hang auf frühere |      | fpeciellen |      | Ber; | bon  | nach 2 Pfennigen<br>pro Einheit. |     |      |       |  |
| Bf.                                            | Ngr.                                    | Thir.                                      | ¥1. | Mgx. | Lhir | Bf.                  | Rgr. | Thir. | %                        | Ngr.         | Thir. | \$1.                                            | Mgr. | Thir.                | જી1.             | Rgr. | Ehlr       | \$1. | Mgt. | Thir | Ginheiten.                       | B(. | Ngr. | Ehte. |  |
| -                                              | 13                                      | -                                          | _   |      | _    | _                    | -    | -     | -                        | and the same |       |                                                 | 171  | 467                  | -                | -    | _          | -    | 25   | 4    | 69,410                           | -   | 22   | 462   |  |
| -                                              | -                                       | -                                          | -   | -    |      | -                    | -    | -     | -                        |              | -     |                                                 | 10   | 78                   | -                | -    | -          | -    |      | 14   | 9,650 »                          | -   | 10   | 64    |  |
| :                                              | 25                                      | 17                                         | 2   | 22   | 12   | _                    | _    |       | -                        |              | -     | Santa -                                         | 28;  | 577                  | 3                | 25   | 27         | 8    | 7    | 4    | 81,874,5                         | 9   | 24   | 545   |  |
| -                                              | 15                                      | 5                                          | -   | 16   | 1    |                      | 20*) | -     | -                        | 19*)         |       | 8                                               | 26   | 185                  | -                | 5    | 26         | 8    | 10   |      | 23,905                           | -   | 11   | 159   |  |
|                                                |                                         |                                            | ĺ   |      | 20.  |                      |      |       |                          |              |       |                                                 |      |                      |                  |      |            |      |      |      |                                  |     |      |       |  |
| L                                              | 10                                      | 23                                         | 2   | 8    | 14   |                      | 20   |       |                          | .19          | _     | 8                                               | 21   | 1309                 | 3                |      | 54         | 6    | 13   | 23   | 184,839,5                        | 9   | 7    | 1232  |  |

Die vorstehend berechnete 1238 Thir.

1238 Abir. wird ber Königlichen Landes-Braudversicherungscaffe in ben im beigebenben

N . . . .,

(L. S.)

| Linnahme find                                             |      |     |       |             |     |              |           |         |         |                                  | Abführung durch                                                                       |         |                                                            |                      |         |        |     |       |              |      |      |         |       |       |      |     |                |       |      |   |
|-----------------------------------------------------------|------|-----|-------|-------------|-----|--------------|-----------|---------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|-----|-------|--------------|------|------|---------|-------|-------|------|-----|----------------|-------|------|---|
| wegen ber Staatsgebaube in Burechnung gu bringen auf baar |      |     |       |             |     |              |           |         |         |                                  | Kürznug ber                                                                           |         |                                                            |                      |         |        |     |       |              |      | _    |         |       |       |      |     |                |       |      |   |
| faufanha @tild-                                           |      |     |       |             |     | vereinnabmt  |           |         | mod     | Ginnehmergebühren                |                                                                                       |         |                                                            | in § 116 bes Befebes |         |        |     | Baat- |              |      |      |         |       |       |      |     |                |       |      |   |
| Beitrage.                                                 |      |     |       | Bin- taffer |     | worben.      |           |         | Drie.") | an [nach § 61 bes<br>Gefehes] 1) |                                                                                       |         | mach einer<br>Gefaniutver-<br>ficherunge-<br>fumme von Bro |                      | I ft.   |        |     |       | abliefernug. |      |      |         |       |       |      |     |                |       |      |   |
| Ebir.                                                     | Ngr. | 81. | Zhir. | Rgs.        | QF. | heiten.      | beiten.   | beiten. | heiten. | heiten.                          | beiten.                                                                               | beiten. | beiten.                                                    | Nr.                  | Thir.   | 97 gr. | Tr. |       | Zhir.        | Rgr. | %f.  | Thalex. | cent. | Abir. | Ngr. | %[. | Cuit-<br>tung. | Thir. | Mgr. | 9 |
| 2                                                         | 2    | _   |       | _<br>26     | _   | 310<br>4301) | 19<br>275 | 462     | 19      |                                  | Altenberg,                                                                            | 4       | 18                                                         | 8                    | 370,050 | 1      | 4   | 20    | 3            | 1    | 453  | 9       | 1     |       |      |     |                |       |      |   |
| 1                                                         | 8    | -   | -     | -           | -   | 190          | 5         | 77      | 2       | -                                | Baren.                                                                                | 1       | 16                                                         | 2                    | 49,970  | 2      | -   | 23    | 5            | 2    | 74   | 22      |       |       |      |     |                |       |      |   |
| _                                                         | -    |     |       | -           | -   |              |           | 547     | 10      | 5.                               | Beifing,                                                                              | 5       | 14,                                                        | 2                    | 415,390 | 1      | 5   | 14    | 2            | 3    | 536  | 12      |       |       |      |     |                |       |      |   |
| -                                                         | -    | -   | -     | -           | -   |              |           | 177     | 16      | 8                                | Ober-<br>pöbel,                                                                       | 1       | 23                                                         | 3                    | 130,125 | 1      | 1   | 23    | 3            | 4    | 174  | -       | 1     |       |      |     |                |       |      |   |
|                                                           |      | :   |       |             |     | zc.          |           |         |         |                                  | *) vermöge<br>ber in be-<br>glaubigter<br>Abidrift<br>unliegenben<br>Berordung<br>vom |         |                                                            |                      |         |        |     |       |              |      |      |         |       |       |      |     |                |       |      |   |
| 3                                                         | 10   | -   | 2     | 26          | -   | 930          |           | 1264    | 18      | 3                                | Summa.                                                                                | 13      | 12                                                         | 5                    | 965,535 |        | 12  | 21    | 3            |      | 1235 | 14      | İ     |       |      |     |                |       |      |   |

#### Baarablieferung an

14 Rgr. 5 Pf.

Liefericeine (vergl. Formular sub XIX d) angegebenen Babimitteln gewährt.

ben . . . . . . . . . . . . . . 18 . .

Das Gerichtsamt bafelbit.

N. N. Gerichteamtmann.

Der Stabtrath bafelbft.

N. N. Bürgermeifter.

#### Anmertungen:

- 1) Gind an einem Orte mehrere Staalsgebäudecomplege vorhanden, so bleibt der Obrightei überlassen, darüber nach ben vorgeschriebengen Colonnen ein besonderes specialises geichnis angusertigen und auf Grund besselben in ber Einrechunng nur ben Gesammtbetrag ber Beiträge jeder Gatlung und der Summe der Einseiten ohne Angade der Catasternummern aufgunehmen.
- 2) Die Orte sind in berjenigen Ordnung aufzuführen, wie folde im hauptbrandber- ficerungscatafter auf einander folgen.
- 3) Die Einnesmergeführen find blos von ber Baareinnahme jeben Dels, nicht aber von ten Beiträgen für Gtaatsgebande, ben abgeschriebenen und ben in Rudftand verbliebenen Beiträgen gu berechnen.
- 4) Die Beitrage gur Fenerfofchgerathecoffe werben von ben baar eingegangenen und ben für Staatsgebande ber Brandversicherungekaffe in Zurechnung gebrachten Beiträgen gewährt.
- 5) Ueber bie von ben Obersausiger Ortschaften zu erhebenden Schuldentisgungsbeitrage ift befondere Einrechnung anzufertigen und sich hierzu des in der nach § 64 der Ausführungsverordnung zu erlassenden Belanntmachung vorzuschreibenden Formulars zu bedienen.

#### XIXb.

(Bu \$ 57 ber Musführungeverordnung.)

A.

Des Gerichtsamts (Stabtraths gu) N.

Berzeichniß

ber gum Termine

ben Iften April (Iften October) 18 . . .

einzurechnenben

Brandverficherungsftückbeiträge.

| ,                                                                                 | Bezeichnung bes Berficherungsobjec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tes nach      |                       | Tag ber Anehanbig- |                                                           | atte Ber-                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ort und Name<br>bes Eigenthumers vom be-<br>treffenben Berficherungs-<br>objecte. | feiner Bestimmung und Benutnng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ber<br>Nummer | bem<br>Buch-<br>faben | I han meldem on    | Reuer<br>Buwache<br>burch bie-<br>ber nicht<br>berfichert | betrag<br>bei fcon<br>verficerter |
|                                                                                   | No. of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of Local Control of | im Ca         | after.                | COLUMN TANAMAN     | gewefene<br>Objecte.                                      | Dbjecten.                         |
| 1. Stadt Altenberg.                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                       |                    |                                                           |                                   |
| Ernft Unguft Behr                                                                 | ein Bohngebaube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 123B.         | a.                    | 11. 3anuar 1863    | 295                                                       |                                   |
| Der Staatofiecue                                                                  | ein Chauffeegelbereinnahmegebanbe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 275           | a.                    | 8. Marg -          | 430                                                       |                                   |
| 2. Dorf Barenfele.                                                                | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                       |                    |                                                           |                                   |
| Johann Christian Martin                                                           | ein Wohngebaube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27B.          | a.                    | 26. April .        | 2100                                                      |                                   |
| 3. Ctabt Beifing.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                       |                    |                                                           |                                   |
| Johann Wenbichuh                                                                  | bas gehende und treibende Beng zweier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |                    |                                                           |                                   |
| Mater Sautuld                                                                     | Dahlgange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19            | A.                    | 2. Februar         | 540                                                       |                                   |
| Beter Santufch                                                                    | gebaube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6             | a.                    | 6                  |                                                           | 90                                |
| 4. Dorf Dberpobel.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | l l                   |                    |                                                           |                                   |
| Johann Ernft Muller                                                               | bas Wohn- und Birthichaftegebanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16            | 8.                    | 27. April .        | ł                                                         | 45                                |
| Jeguni Cinji Maditi                                                               | bas Solsichuppengebaube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                       | 27.                |                                                           | 63                                |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | - Addison             |                    |                                                           |                                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                       |                    |                                                           |                                   |

#### Unmerfungen :

- 1) Bei Berechnung ber vorstebenben Studbeitrage ift augenommen worben, bag außerorbentliche Beitrage nicht ju erheben find.
- Begüglich ber von ben Dberlaufiber Drischaften jum Schulbentifgungesond ju erhebenden und abzuliefernden Giudebeitrage fit die auf dem Formulaer nud XIX a. unter Puntt 5 zu lefende Anmertung zu wiederholen.

| · · · · · ·                |           | -   | ejammtbetro<br>ber<br>üdbeiträ |       | Zeitraum<br>auf welchen bie Stüdbeiträge zu berechnen,<br>und zwar |        |     |      |          |  |
|----------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|----------|--|
|                            |           | Pf. | Mgr.                           | Thir. |                                                                    | bis    | -   | ı    | bom      |  |
|                            |           |     |                                |       |                                                                    |        |     |      |          |  |
|                            |           |     | 29                             | 1     | 1863                                                               | . Juni | ult | 1863 | . Zanuar |  |
|                            |           | -   | 26                             | 2     | ,                                                                  | *      |     | ,    | . ,      |  |
| 1 von ber Stadt Altenberg. | Sa. sub 1 | -   | 25                             | 4     |                                                                    |        |     |      |          |  |
| 2 vom Dorfe Barenfele.     | Sa. sub 2 | _   |                                | 14    | ·                                                                  | Decbr. | . ' | •    | . April  |  |
|                            |           | _   | 18                             | 3     | ,                                                                  | Zuní   | ',  | ,    | . Januar |  |
|                            |           | 8   | 19                             | _     |                                                                    | ,      |     |      | . 4      |  |
| 3 von ber Ctabt Geifing.   | Sa. sub 3 | 8   | 7                              | 4     |                                                                    |        |     |      |          |  |
|                            |           | 5   | 4                              | •     |                                                                    | ,      | ,   |      | . April  |  |
|                            |           | 3   | 6                              | _     | ,                                                                  |        | ٠,  |      |          |  |
| 4 vom Dorfe Dberpobel. Sie | Sa. sub 4 | 8   | 10                             |       |                                                                    |        |     |      |          |  |
| bon ber Stadt Beifing.     | 3         | 8   | 7                              | 4     |                                                                    |        |     |      |          |  |
| 2 vom Dorfe Barenfele.     | * * 2     |     | -                              | 14    |                                                                    |        |     |      |          |  |
| bon ber Stadt Altenberg.   | · · 1     | _   | 25                             | 4     |                                                                    |        |     |      |          |  |
|                            | Summa.    | 6   | 13                             | 23    |                                                                    |        |     |      |          |  |

(L. S.) Das Gerichtsamt bafelbft. N. N., Gerichtsamtmann.

(L. S.) Der Stadtrath bafelbft. N. N., Burgermeifter.

#### XIXC.

(Bu § 57 ber Musführungeberorbnung.)

B.

Des Gerichteamte (Ctabtrathe gu) N. . . .

### Bergeichniß

ber bei Ginrechnung ber Brandverficherungebeitrage auf ben Termin ben Iften April (Iften October) 18 . . . perbliebenen Rückftande.

|       |           | 21 11 | fbie  | Ter        | nt i n | e:    |              |     | Gef   | a m n | nt- |                            |                      | Urfachen ber Reftführung<br>mit Angabe beffen, mas   |
|-------|-----------|-------|-------|------------|--------|-------|--------------|-----|-------|-------|-----|----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
|       | Octb<br>8 | r.    |       | п Ярг<br>8 | ií     |       | n Dett<br>18 | r.  | Б     | trag  |     | Namen ber Reftanten.       | Catafter-<br>nummer. | jur Beitreibnng ber Rud<br>ftanbe gefcheben unb went |
| Thir. | Ngr.      | 93f.  | Thir. | Ngr.       | ¥1.    | Thir. | Mgr.         | Bf. | Thir. | Ngr.  | Bf. |                            |                      | fehtere ju erwarten.                                 |
|       |           |       |       |            |        | 1     |              |     |       |       |     | Stadt Beifing.             |                      |                                                      |
|       |           |       | 8     | 5          | 3      | 6     | 13           | 2   | 14    | 18    | 5   | Johann Gottlieb Diller.    | 7                    |                                                      |
|       |           |       |       |            |        | 1     | 14           | -   | 1     | 14    | -   | Friedrich Muguft Lehmanu.  | 19 B.                |                                                      |
|       |           |       | 9     | 20         |        | 4     | 25           |     | 14    | 15    | -   | Chriftian Beder.           | 33                   |                                                      |
| _     | -         |       | 17    | 25         | 3      | 12    | 22           | 2   | 80    | 17    | 5   | Sa, bei ber Stabt Beifing. |                      |                                                      |
|       |           |       |       |            |        |       |              |     |       |       |     | Dorf Dberpobel.            |                      |                                                      |
| 5     | 15        | _     |       |            |        |       | ١. ا         |     | 5     | 15    | -   | Friebrich Beutler.         | 6                    |                                                      |
|       | .         |       |       |            |        | 1     | 16           | -   | 1     | 16    | -   | Trangott Dichais.          | 13                   |                                                      |
| 5     | 15        | -     | _     | -          | -      | 1     | 16           | -   | 7     | 1     | -   | Sa. beim Dorfe Oberpobel.  |                      |                                                      |
| -     | -         | -     | 17    | 25         | 3      | 12    | 22           | 2   | 30    | 17    | 5   | . bei ber Stabt Beifing.   |                      | . 1                                                  |
| 5     | 15        | -     | 17    | 25         | 3      | 14    | 8            | 2   | 87    | 18    | 5   | Summa fammtlicher Refte.   |                      |                                                      |

N. . . . . . , ben . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . .

(L. S.) Das Gerichtsamt bafelbft.

N. N., Gerichteamtmann.

(L. S.) Der Stabtrath bafelbft. N. N., Bürgermeifter.

Aumertung: Die Obrigfeiten in ber Oberfaufit haben fiber Refte ber Schulbentifgungebeitrage ein befonberes Bergeichniß angulertigen und biefes ber Ginrednung über bie gebachten Beitrage beimfügen.

#### XIXd.

(Bu § 57 ber Musführungeverorbnung.)

#### Lieferschein.

Das Gerichtsamt | N. Der Stadtrath au

hat an bie Landesimmobiliar . Brandversicherungscaffe befage ber anliegenden Ginrechnung an baar eingegangenen Brand berficherung beitragen auf ben Termin

Iften April (Iften October) 18 . . .

abzuliefern :

1238 Thir. 14 Mgr. 5 Pf.

Diefe werben gewährt mit

600 Thir. - Mgr. - Bf. in ber Interims quittung Mr. 212 über eine bereits früher abgelieferte Abichlagsgablung und

638 - 14 - 5 - jur Erfüllung mit

350 Thir. - Ngr. - Bf. in einem Certificate über Brande fondenvergutung wegen bes Bran-

bes in N. . . . . . am . . . . .

18 . . . und

288 = 14 = 5 = in Baarem, ale:

Thir. Rgr. Bf. 200 - in 1 Baquete fachf.

Caffenbillets à 5 Thir.

50 - in 1 Rolle 1.

20 - in 1 Baquete 1.

8 14 5 in einzelner Minte.

uts.

uts.

N. . . . . , ben .

uts.

Das Gerichtsamt bafelbft. N. N., Gerichtsamtmann.

Der Stadtrath bafelbft. N. N., Bargermeifter.

XX.

(Bu §§ 55 und 59 bes Wefetes unb

Ne

zur Ein

der Immobiliar - Brand

im Dorfe

Gerichtsamts

|           |                  |                             | 5         |              |           |      |      |           |              |     |     |              | Es ij     | Ì |
|-----------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------|------|------|-----------|--------------|-----|-----|--------------|-----------|---|
| Catafter= |                  | Name                        | pro 1.    | pro 1.       | Octob     | ber  | 186  | 3.        | pro 1        |     |     |              |           |   |
|           |                  | bes<br>Beitragspflichtigen. | bott      | Beit 2       | rag<br>Pj | nach | be-  | bon       | Beit         | rag | паф | be=<br>3ablt | von       |   |
| Nr.       | Buch-<br>ftabe.  |                             | Einheiten | pro<br>Thir. |           |      | am   | Einheiten | pro<br>Thir. |     |     | am           | Einheiten |   |
| 1.        | a. b.            | Gottlob Wappler,            | 630 .     | 4            | 6         | -    | 13/4 | 649       | 2            | 4   | 9   | 6/10         |           |   |
| 2.        | a.               | Georg Schmutter,            | 390       | 2            | 18        | -    | 9/4  | 390       | 1            | 9   | -   | 7/10         | 375       |   |
| 3.        | a-d<br>nnb<br>A. | Frietrich Seifert,          | 810       | 5            | 12        |      | 3/4  | 810       | 2            | 21  | _   | 18/10        | 950       |   |
|           |                  | }                           |           | 2C.          |           |      |      |           | 2C.          |     |     |              |           |   |
|           |                  |                             |           |              |           |      |      |           |              |     |     |              |           |   |
|           |                  |                             |           |              |           |      |      |           |              |     |     |              |           |   |

#### § 60 ber Musführungsverorbnung.)

gister hebung

verficherungsbeiträge

Ν...,

bezirk N . . .

| April             | ( 18                 | 64.         |               | pro 1            | . Oct             | ober | 18   | 64.           | pro              | 1. Ap             | ril | 186 | 5.            | pro 1            | . Octo              | ber                    | 18             | 65.            |
|-------------------|----------------------|-------------|---------------|------------------|-------------------|------|------|---------------|------------------|-------------------|-----|-----|---------------|------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Beita<br>2<br>pro | rag r<br>Pf.<br>Eink | iach<br>eit | bezahlt<br>am | von<br>Einheiten | Beita<br>1<br>pro | Bf.  |      | bezahlt<br>am | von<br>Ginheiten | Beita<br>2<br>pro | Bf. |     | bezahlt<br>am | von<br>Einheiten | Beitt<br>1<br>pro ( | Bf.                    |                | bezahl<br>- am |
| Thir.             | Rg.                  | ¥f.         |               |                  | Thir.             | Ng.  | \$4. |               |                  | Thir.             | 98g | Bf. |               |                  | Thie.               | Rg.                    | <b>B</b> 1.    |                |
|                   |                      |             | . :           |                  |                   |      |      |               |                  |                   |     |     |               |                  |                     |                        |                |                |
| 2                 | 15                   |             | 19/4          |                  |                   |      |      |               |                  |                   |     |     |               |                  |                     |                        |                |                |
| 6                 | 10                   |             | 6/4           |                  |                   |      |      |               |                  |                   |     |     |               |                  |                     |                        |                |                |
|                   |                      |             |               |                  | -                 |      |      | 1             |                  |                   |     | -   |               |                  |                     | 1                      | -              |                |
| ec.               |                      | 1           |               |                  | 2C.               |      |      |               |                  | 2C.               |     |     |               |                  | 2Ç.                 |                        | i              |                |
|                   |                      | i           |               |                  | -                 |      |      | -             |                  |                   |     | -   |               |                  |                     | and a second statement | And the second |                |
|                   |                      |             |               |                  |                   | -    | -    |               |                  |                   |     |     |               |                  | 7                   |                        | -              |                |

Berficher-

XXI. (3u § 83 bes Gefetes unb

# Busammenftellung der 18 . . in ber Stadt N. . . . (im Dorfe N.) stattge-

Ob ber Schaben für total ober partial ju erachten, burch welche Urfache bie Ge-

von ben in Folge bes am

Des

| ber gegenwärtigen<br>Eigenthumer von<br>nebenbemerften Ber- | ſіфе | nbver-<br>rungs-<br>afters | ber<br>Berficherungeobjecte.<br>(Mit bem Brantverficer-                             | Befammt-<br>zeitwerthe-<br>fumme. | baube u. f. w. gerftort ober beichabigt worben find<br>Theilt, welche Schaten erlitten baben, ober jur M<br>objectes in ben vorigen Cland noch brauchbar fint<br>gabe bes von der Berficherungsfimme, abzüglich<br>foften ju fürzenben Wertibes für Ueberreche von                                                                                                                                                     | lieberherstellung bes Berfiderungs<br>, fowie bei Totalfdäben mit An-<br>ber Abtragungs- unb Räumungs                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ficerungeobjecten.                                          | Nr.  | Buch.                      | ungecatafter übereinftim-<br>menb ju bezeichnen.)                                   | Thaler.                           | und Ausbaugegenfta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.                                                          | 2.   | 8.                         | 4.                                                                                  | 5.                                | 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carl Gotthelf Böhme,<br>Gniebefiger.                        | 59   | a.                         | Das Bohngebaube<br>mit eingebauten<br>Stalle, Badojen<br>und unterbautem<br>Reller. | 1040                              | partial, burch das in dem Gebäude aus<br>ausgebrochen Bruer. zerflört, indem nich<br>sehern auch eines 3 des Jakterre-Unige<br>Keparatur zur Perfeltung des Gebäudes in<br>Die Wieberberfellungsfohlen detraget<br>borbandenen Ueberrefte vom Mauetwerf-<br>Lehtern, jowie bes Wertelse einzelner<br>bingleichen von eines 1000 Gild Mauet<br>nusse und Sammungsfehen nach preie<br>nusse und Sammungsfehen nach preie | it mir ber Keller unbeichäbigt, flungsmanern nach vorberiget nehen vorigen Stand brauchbar i, miter Berückfichtigung ber und ber Akparaturfoften bei ichäbigter Ausbaugegenfände giegeln, abzilgtich ber Abrag üter Bertang 1170 Thaten |
|                                                             |      | b.                         | Das Stall ., Bolg-<br>ichuppen u. Durd-<br>fabrisgebaube.                           | 120                               | 3ft burch bie Gluth von bem Gebaube a.<br>auf wenige vertoblte Solguberrefte gang<br>bie Beraumungetoften nicht bedt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in Brand gerathen und bie<br>gerftort worben, beren Berth                                                                                                                                                                               |
|                                                             |      | c.                         | Das Scheunen- und Bagenichuppenge-<br>baube mit Dolg-<br>tenne.                     | 380                               | Daffelbe ift durch bie Gluth ber Gebatbe<br>auf wenige Nauerüberrefte und vertoh<br>Bieberberftellung bes Gebaubes nich t<br>worben. Es find jedoch für zu gewinn<br>Bofulberreft nach abjug ber Abrtagu<br>10 Thaler an ber Bersicherungssumme                                                                                                                                                                        | lte Holgtrümmer, welche zur<br>erwendbar find, total zerfiör<br>tendes Steinmaterial und di<br>11g8 - und Beräumungskoften                                                                                                              |
| Carl Gotthelf Sattler,<br>Gutebefiger.                      | 60   | a.                         | Das Bohngebanbe<br>mit eingebautem<br>Stalle unb Bad-<br>ofen.                      | 940                               | Das Strohbach ist burch Flugiener von Brand und Löckanflatten partial beicht Es in damitch be hällte ber Strob baß sie erneut werben muß, auch bebar topt einer Reparatur. Rach der specielleu Beranschagung fellungsfohen auf do Thatte.                                                                                                                                                                              | digt worden.<br>bedachung dergeftalt zerftört<br>f ber beschäbigte Schornftein                                                                                                                                                          |
|                                                             | 1    | b. unb                     | find nicht befcabigt.                                                               | i                                 | promagatolica and as several                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                             | l    | c. 1                       | 10.                                                                                 |                                   | tc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                             | 1    | 1                          |                                                                                     |                                   | ober:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carl Anguft Berger,<br>Maurer.                              | 93   |                            | Das Wohngebaube<br>mit eingebautem<br>Stalle.                                       | 400                               | in Folge eines talten Blisifchage partial circa i ber vorbrein Dachfernte bie 3gl ver Deffentobet gerftott, ferner find 2 und 8 ftenterichten burch Erfollitern berftelung fammtlicher Schaben erfordieten Aufwand von 20 Thatern.                                                                                                                                                                                     | egelbachung geririlmmert un:<br>Dachsparren gerriffen worder<br>ng gersprungen. Die Wieber                                                                                                                                              |
|                                                             |      |                            | ×.                                                                                  |                                   | ъс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ж                                                                                                                                                                                                                                       |

§ 75 ber Musführungeverorbnung.)

Burberungsergebniffe funbenen Branbes (talten Blibichlags) an ben innenbemertten Objecten entstanbenen Schaben.

| Bei bem pa                  | rtiell beschäbigt<br>ngeobjecte betra                                                                                             | igt                          | Sterne her     | r nach vorf                | lehenhen                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| der Gesammt-<br>nenbauwerth | ber Aufwand für<br>bie Wieberber-<br>ftellung beffelben<br>in ben bieberigen<br>Bland auf Grund<br>specieller Ber-<br>anfolggung. | bie Quote<br>bes<br>Schabens | Ergebni<br>Soa | ffen ausfall<br>beubergütu | enben<br>ng.                     | Antrage bes Calamitofen bezuglich ber beabsichtigten Bau-<br>veranderungen und Berwendung ber Schlbenvergutungen,<br>sowie sonftige Bemertungen.                                                                                                                                                    |
| Thaler.                     | Thaler.                                                                                                                           |                              | Thir.          | Rgr.                       | 191.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.                          | 8.                                                                                                                                | 9,                           |                | 10.                        |                                  | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1270                        | 1170                                                                                                                              | 145                          | 958            | 3                          | (3 <sub>1</sub> ½ <sub>7</sub> ) | Das Gebaube foll auf ber bisberigen Stelle im Befratticher<br>in ber frifteren Weife, jood auf ber Geite nad Rt. 628,<br>um 10 Cffien verlängert, mir melfben Umselgnagen und ber<br>gleichen Gitchen wieber aufgeführt, mit Jiegen gebett unt<br>bierzu bie Bergiltung aub b mit verwendet werben. |
| _                           | _                                                                                                                                 |                              | 120            | -                          | -                                | Das Gebaube wirb nicht wieder hergeftellt; übrigens fiebe Be-<br>mertang ja a.                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | _                                                                                                                                 | -                            | 870            |                            | -                                | Das Gebaube joll auf ber alten Stelle, bem Mobngebaub-<br>gegenfiber in ber bieberigen Weife mit einer Bertangerum<br>von 12 Elten aufgeiltert, in bemielten ber Bolifchappen mi<br>eingebaut, die Umidfungen und Giebel maffte und bas Dad<br>mit Biegeft gebett voreibe.                          |
|                             |                                                                                                                                   |                              | 1448           | 1 8                        | 1 2                              | Summa pen 97r. 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1140                        | 50                                                                                                                                | TÎ4                          | 41             | 6                          | 8<br>(8 <sub>1</sub> )           | Die Strobbebedung foll ganglich abgenommen und burch Biegel bach erfeht werben.                                                                                                                                                                                                                     |
|                             |                                                                                                                                   |                              |                | Í                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             |                                                                                                                                   |                              |                | 1                          | 1                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             | 1                                                                                                                                 |                              |                |                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             | ) ac.                                                                                                                             |                              |                | 10.                        |                                  | lc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             |                                                                                                                                   |                              | Summa          | р. в. юон                  | Mr. 60.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 470                         | 20                                                                                                                                | å                            | 17             | -                          | 6<br>(6‡\$)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             | <u></u>                                                                                                                           |                              | Summa          | p. s. bon                  | nr. 93.                          | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             | tc.                                                                                                                               |                              |                | ac.                        |                                  | \$C- ~                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

N. N., Begirtebranbverficherungeinfpector.

#### XXII.

(Bu § 86 bes Gefeges unb

## En bes Gerichtsamts

bes Gerichtsamts über bie burch ben bem Dorfe

ftattgefundenen Brand (falten Bligichlag) zerflörten ober beschäbigten

|                      | Bor- und Zunamen<br>ingleichen                                                                            |             | Laut Schabe<br>prei                 | nwürber<br>locoll. | unge-         |                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catafter-<br>nummer. | Stanb des Cafamitofen<br>(Civilbeficer)<br>fowie                                                          |             | Folium<br>ber Acten<br>Litt<br>Sect | Total:             | Par-<br>tial- | Urface ber Befcabigung.                                                                   |
|                      | Bezeichnung ber Berficherungeobjecte                                                                      | •           | 92r                                 | 64                 | iben.         |                                                                                           |
| 1.                   | 2.                                                                                                        |             | 8.                                  | 4.                 | б.            | 6.                                                                                        |
| 59.                  | Carl Gottbeif Bobme, Gutebefiber,<br>a) bas Bobngebaube, mit eingebantem Stall<br>und unterbantem Reller. | e, Battofen | -                                   | -                  | 1             | unbefannt.                                                                                |
|                      | b) bas Stall- heizichuppen- und Durchiabris<br>c) bas Schennen- und Wagenichuppengebaubi                  |             | <u> </u>                            | 1                  | -             | Anftedung burch bas in a ausgebrochene gener.<br>besgleichen burch bie Ginth von a und b. |
|                      | tenue.                                                                                                    | m Nr. 59    |                                     | 2                  | 1             |                                                                                           |
| 60.                  | Carl Gotthelf Sattler, Gutebefiber, a) bas Wohngebaube mit eingebantem Stalle ofen.                       |             | -                                   | -                  | 1             | burch Flugfener von Rr. 59 entgunbet.                                                     |
|                      | Sa. to                                                                                                    | n 97r. 60   | per                                 | 50.                |               | 10.                                                                                       |
|                      |                                                                                                           |             |                                     |                    |               | Sier.                                                                                     |
|                      | 8s. to                                                                                                    | n Nr. 59    | -                                   | 2                  | 1             |                                                                                           |
|                      | Se                                                                                                        | . Sarum.    | -                                   | 2                  | 2             |                                                                                           |

#### § 80 ber Musführungsverorbnung.)

#### belle

(Stabtrathe) gu N . . .

am . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . in

(ber Stabt) N . . .

Berficherungsobjecte und ber bafur berechneten Bergutungen.

| Gefammt.                                        | Bei Totalfchaben                                                                                                                              | Bei '                         | Bartialfchäb                                                  | en           |             |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| jeitwerth<br>unb Ber-<br>ficherungs,<br>fummen. | Angabe bes bie Abtragungs-<br>und Raumungefoften über-<br>fteigenben Werthe für Bau-<br>materialien und Ueberrefte<br>bon Ausbaugegenftanben. | Gefammt-<br>ueubau-<br>werth. | Roften ber Wieberber-<br>ftellung in<br>ben vorigen<br>Etanb. | Duote<br>bes | Bergi<br>be | itung<br>trag. |     | Anträge bes Calamitofen begüglich ber beabsichtigten Bauberanberungen und Berwenbung ber Schaben-<br>bergutungen sowie fonftige Bemertungen.                                                                                                                                                 |
| Ehaler.                                         | Thaler.                                                                                                                                       | Thaler.                       | Thater.                                                       |              | Thir.       | Rg.            | Bf. |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.                                              | 8.                                                                                                                                            | 9.                            | 10.                                                           | 11.          |             | 12.            |     | 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,040                                           | -                                                                                                                                             | 1,270                         | 1,170                                                         | 117/127      | 958         | 3              | 2   | Das Gebaube foll auf ber bisherigen Stelle im Befente lichen in ber früheren Weile, jedoch auf ber Seite nach Rr. 58a um 10 Eden vertangert, mit massiene Ilmsielungen unb bergleichen Giecht wieber aufgestüber, mit Biegein gebedt und bierzu bie Bergutung sub b mit verwender werben.    |
| 120                                             | _                                                                                                                                             | -                             | -                                                             | -            | 120         | -              | -   | Das Gebaube wirb nicht wieberhergeftellt; fibrigens flebe                                                                                                                                                                                                                                    |
| 380                                             | 10                                                                                                                                            | _                             | _                                                             | -            | 870         | -              | -   | Bemertung ju a. Das Gebaute foll auf ber alten Stelle, bem Wohnhaufe<br>gegeniber, in ber bieberigen Weife mit einer Berlänger-<br>ung von 12 Elen aufgeführt, in bemieften ber Solg-<br>fouppen mit eingebaut, bei Umfoffungen und Giebet<br>maffio und bas Dach mit Ziegeln gebedt werben. |
| 1,540                                           |                                                                                                                                               | _                             | _                                                             | Ī-           | 1,448       | 3              | 2   | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 940                                             | -                                                                                                                                             | 1,140                         | 50                                                            | %114         | 41          | 6              | 8   | Die Strobbebedung foll ganglich abgenommen und burch<br>Ziegelbach erfeht werben.                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                               | 2C-                                                                                                                                           |                               |                                                               | 1C.          |             |                |     | 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| gu:                                             |                                                                                                                                               | -                             |                                                               |              |             |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,540                                           |                                                                                                                                               |                               |                                                               |              | 1,448       | 3              | 2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2,480                                           |                                                                                                                                               | I .                           |                                                               |              | 1,489       | 10             |     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

18 . .

(L. S.) Der Stadtrath bafelbft.

N. N., Burgermeifter.

Lette Abfenbung: am 13ten October 1862.

# Gesetz-und Verordnungsblatt

## für das Ronigreich Sachsen,

12tes Stud vom Jahre 1862.

#### M. 79) Decret

wegen Genehmigung einer öffentlichen Anleihe bes Thonwaaren- und Brauntoblen-Actienvereins Margarethenhutte bei Bauben;

bom 23ften Juni 1862.

Das Ministerium bes Innern hat zu ber öffentlichen Anleihe von 80,000 Thalern, welche ber Thonwaren- und Brauntohlen-Actienderein Margarethenhütte bei Bauhen durch Ansgabe von 800, auf ben Inhaber lautender und mit filns vom Hundert sährlich zu verzinsender Bartialobligationen à 100 Thaler nach Maafgade der vorgelegten Entwürfe der Hauptschulderschritung und der Partialobligationen, sowie des Tisgungsplans aufzunehmen beschlichen hat, die nachgeschete Genehmigung ertheilt.

Auch haben Seine Königliche Majeftat auf Bortrag bes Juflizministeriums bie in §§ 7 und 8 ber hauptichinibeeschreibung enthaltenen Rechtsvergunftigungen zu bewilligen Alleranabiaft verubt.

Bu beffen Beurtundung ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterschrift bes Ministeriums bes Innern ausgefertigt worben.

Dresben, ben 23ften Juni 1862.



Minifterium des Innern. Frbr. v. Beuft.

Demuth.

Sauptschuld und Pfandverschreibung.

§ 7. Begen verlorener, untergegangener ober sonst absanden gesommener Obsigationen, Talons und Coupons sindet auf Antrag der Betheiligten und auf deren Rosten des Edictalversahren behufs ihrer Mortification Statt, und zwar derzestalt, wie dassiele für Königsich 1882. Sächfliche Staatspapiere vorgeschrieben ift, so baß bie Partialobligationen wie Königlich Sächsische Staatschulbscheine, Talons und Coupons der Partialobligationen aber wie die der Rönislich Sächlichen Staatsbapiere befaubelt werben.

Es tritt jedoch flatt ber für Staatspapiere im Rescripte vom oten October 1824 vorgeschriebenen genjährigen Berjahrungsfrift binfichtlich ber Partialobligationen schon eine vierfabrige ein.

Nach Beenbigung bes Mortificationsversahrens burch eingetretene Rechtstraft bes Praclusivertenntuiffes findet bie Anfertigung neuer Documente Statt.

§ 8. 2c. 2c

Die Coupons verjähren nach Ablauf von vier Jahren, vom jedesmaligen Zahlungstermic an gerechnet. Wenn wegen untergegangener ober abhanden gefommener Talons und
Coupons ein Mortificationsverfahren fatgalefunden hat, so berfallen biefenigen, bei Eintitt der Rechtstraft schon zahlbar gewesenen Zinsen, welche wegen Mangels der Coupons der benedigten Mortificationsversahren nicht verausgabt werden konnten, wenn sie innerhalb eines Jahres, von Eintritt der Rechtstraft dieses Ertenntnisses an gerechnet, nicht erhoben werden, der Gefellschaft.

2C.

#### M 80) Decret

wegen Beftatigung ber Statuten bes Borfchugvereins ju Schneeberg;

vom 18ten Juli 1862.

Nachdem Seine Königliche Majeftät auf Bortrag des Justigministeriums bie in §§ 14 und 31 sub b der Statuten des Borfchusvereins zu Schneckerg enthaltenen Rechtsvergünstigungen zu ertheiten Allergnäbigft geruht haben, so hat das Ministerium des Innern diese Statuten, jedoch ausschließeich der Beitagen, mit der Wirfung bestätigt, daß den Bestimmungen derfelben allenthalben genau nachgegangen werden soll.

Bu beffen Beurtundung ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterschrift bes Ministeriums bes Innern ausgefertigt worben.

Dreeben, ben 18ten Juli 1862.



Minifterium bes Innern:

Für ben Minifter:

Dr. Weinlig.

Demuth.

#### Statuten bes Borichugvereins ju Schneeberg.

.

§ 14. Die Ramen bes Directors, bes Cassirers, bes Schriftsibrers, ber Ausschußmitglieber und beren Stellvetreter, Dowie jeber in ben Bersonen eintretenbe Wechsel, find burch bas Directorium Bfemtisch befannt ju maden.

Diefe Befanntmachung vertritt bie Stelle ber Legitimation.

2c. Pr 2c,

#### Borrechte nub Privilegien bes Bereins.

\$ 31.

A. men

b) Bertauf beponirter Bfanber.

Sind von einem Mitgliebe zur Sicherstellung bes erhaltenen Borfcuffes Staats. und andere Bertispapiere ober sonftige Gegenstände als Pfand bepouirt, so ift in bem Halle, wenn das Pfand burch Ridgassung vos Borschuffles nicht eingelösst wird, das Directorium ermächtigt, das Pfand nach Ablauf einer bem Schuldner anzufündigenden kurgen Frist bestmöglicht zu verkaufen und bie Forberung mit bem Kauspreise zu berken.

Käuft ber Berpfänder in Concurs, so ist das Pfand auch nur gegen Zahlung des vollen Schulbetrags an die Concursmasse abzuliefern, erfolgt dies Zahlung nicht, so ist die Anstat bestugt, zur Bersalgeit das Pfand, wie oben augegeben, zu realisten und nur den lieberschis zur Masse abzugeben, ober das Kehlende beim Concurse zu liquidiren.

Berbote gegen Ausantwortung von Pfanbern, Bollstredung der Hilfe in dieselben, ober beren Bindication sind ungutässig oder unwirtsam, außer insoweit nach völliger Titgung der Forberung des Bereins noch ein Ueberschus vorsanden ift. Derzenige, welcher den Pfandichen brinat, wird als seatimitt zum Rudempfange des Pfandes angeseben.

20. 20.

#### .12. 81) Decret

wegen Bestätigung eines fernerweiten Rachtrags zu ben Statuten bes erblanbifchen ritterschaftlichen Crebitvereins;

bom 30ften August 1862.

Mit Allethöchster Genehmigung ist von ben Ministerien des Innern und der Justig der nachtebende mit IX bezeichnele fernerweite Rachtrag zu den mittesst Allerhöchsten Decrets wom 13ten Mai 1844 confirmirten Statuten des erbländischen ritterschaftlichen Creditvereins auf Ansuchen des Borstandes dessenben bestätigt und barüber gegenwärtiges unter Bollziehung burch bie Borftanbe beiber Ministerien und Beibrudung ber Ministerial-fiegel ausgefertigt worben.

Dresben, ben 30ften Muguft 1862.

#### Die Ministerien bes Innern und der Juftig.



Für ben Minifter: Dr. Beinlig.



Dr. von Behr.

#### Raditrag

gu bem Statute bes erblanbifden ritterfchaftlichen Crebitvereins im Ronigreiche Sachfen.

IX.

Bu § 43, welcher alfo lautet:

"Wenn Gebaube, auf welche fich das Plandrecht des Bereins erstrect, einftürzen, abrennenn, abgebrochen ober zerstört werben, so hat der Worlfand des Bereins zu beren Biederauschne dem Eigenfthmer dersichen eine angemessen Fritz ju teben, doferne sich nicht davon überzeugt, daß der Werth des betroffenen Gebändes im Berhältnisszum Plandgrundstide und bessen Werthe fo undebentend ist, daß aus seinem Wegfalle eine Gefährbung der Interessen deren soffender nicht entstehen Tonne. Wird der Wiederaushau versangt, erfolgt aber nicht, ober in einer sossen Fritzen. Des der Werthe des neuen Gebändes ben der nicht, ober in einer sossen ber Berein der Berein der Rechten ben Minderbetrag des Bruttoshypother was der nicht erteren halle ben gesammten Betrag, im sehren den Minderbetrag des Bruttoshypothefenwerths von dem fraglichen Gebände zu klindigen und einzugieben; "

Rachtrag: in beiben Fallen aber auch bas Recht, nach Befinden, die Runbigung auf ben Betrag ber gangen Spoothet zu erftreden.

Leipzig, ben 5ten Auguft 1862.

Erblandischer ritterschaftlicher Creditverein im Ronigreiche Sachfen.



Friedrich Freiherr von Friefen. Dr. Aleranber Otto Kormann, Syndicus.

#### M. 82) Berordnung,

bie Ueberweifung bes Amtobegirts Scheibenberg an bie Amtohauptmaunichaft gu Annaberg betreffenb;

bom 4ten September 1862.

Nachem mit Allerhöchster Genehmigung von dem Ministerium bes Innern beziehendlich im Einverstäudnisse mit dem Finanzministerium beschlossen worden ist, dem Amtsbegirt Scheibenberg vom Monate October diese Sahres an dem Bezirte ber Amtsbauptmannschaft zu Zwiebenberg vom Monate October diese Sahres an dem Bezirte der Amtsbauptmannschaft zu Amtober zweich die Bestimmung zu treffen, daß der genannte Amtsbezirt in Bezug auf das Straßenbauwesen die auf Weiteres noch als Zweiger des oberen Straßenbauwesen die Amtsbauptmannschaft zu Zwidau zu betrachten ist, so wird solches mit dem Bemerten andurch zur össendlichen Kenntnis gebracht, daß durch die Geregte Beränderung der Bezirtesinscheilung zwar die Aufsbauptmanschaft zu Zwidau zu betrachten ist, so wird solches mit dem Bemerten andurch zur össendlichen Kenntnis gebracht, daß durch die Geregte Beränderung der Bezirtesinscheilung zwar die Ausbehörigteit des Austsbezirts Scheisenberg zum v. Z. Wedizinalbezirte sir zieht nicht berührt wird, der zu den gleichzeitzt aus dem Beterinärpolizeisezirte der Amtsbauptmannschaft zu Annaberg zuwöchst.

Dreeben, ben 4ten September 1862.

#### Minifterium des Innern.

Für ben Minifter:

Roblichütter.

Comiebel.

#### M. 83) Decret

wegen Genehmigung einer öffentlichen Anleihe bes Rieberwurfchnit Rirchberger Steinfohlenactienvereins;

bom 9ten September 1862.

Das Ministerium bes Innern hat zu ber öffentlichen Anleibe von 120,000 Thalern, welche ber Niederwürschnis-Kirchberger Steinlohsenactienverein zu Abstoßung von Schulden und zu herstellung eines zweiten Schachtes durch Ausgabe von 1200 auf den Inhaber laustender und mit 5 Procent verzinslicher Prioritätsschuldscheine zu 100 Thaler nach Maaßgabe der vorgelegten Entwürfe der Haupstchuldverschreibung und der Prioritätsschuldscheine sammt Taslon, Coupons und Tilgungsplan aufzunehnen beschlossen hat, die nachgesuchte Genehmigung ertheilt.

Auch haben Seine Königliche Majestat auf Bortrag des Justizministeriums dem genannten Actienbereine die in pot. 3 und 6 der hauptschuldberschreibung enthaltenen Rechtsbergünstigungen zu bewilligen Allerznäbigst geruht. Bu beffen Beurfundung ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterfdrift bes Minifteriums bes Innern ausgefertigt worben.

Dreeben, ben 9ten September 1862.



#### Ministerium des Innern.

Für ben Minifter:

Dr. Weinlig.

Demuth.

#### Sauptichuldverschreibung.

2C. 2

§ 3. Die Berpflichtung bes Steinlohlenactienbereins, Zinsscheine einzulöfen, erlischt, wenn bie Zahlung nicht innerhalb bereier Jahre, vom Berfalltage an gerechnet, erhöben wird. Ift innerhalb breier Jahre ein Mortificationsberfahren (f. § 6) eingeleitet und zur Kenntnis bes Directoriums gebracht worben, so verfallen die bei Eintritt ber Rechtstroit bes Präclifivertenntnisses schon gahlbar gewesenen Zinsen, welche wegen Mangels ber betreffenben Documente vor erlebigtem Mortificationsverfahren nicht ausgezahlt werben tonnten, ber Gesellschaft, wenn sie innerhalb eines Jahres, von ber Rechtstraft bieses Ertenntniffes an, nicht erhoben werben.

Durch Ablanf biefer 3-, bezüglich einjabrigen Berjabrungsfrift erlöschen alle Zinsanfpruche an bie Gefellicaft.

2¢.

2C.

§ 6. Begen untergegangener ober ihren Inhabern abhanden gefommener Schuldfeine und Zinksoupons tonnen bie Betheifigten auf ihre Koften das für die Mortification Königsich Schflicher Staatspapiere in dem Befehle vom 25sten Juli 1777 (II. C. A. C. II. Seite 901) und in der Berordnung vom Gten October 1824 (Gefehammung deffalen Ichres, Seite 195) vorgeschriedene Edictalversahren, wobei hinschtlich der Berjährung der Capitals verschribungen und Jünsdocumente die dert beziglich auf 10 und 3 Jahre selfgestett Berjährungszeit Plach ergreist, bei dem Königlichen Gerichtsante Stollberg beautragen, und haben, nach Beibringung der dem gerächtschlich, von dem Directorium, welches die Mortisication gleichfalls auf Kosten der Betheiligten öffentlich besanut macht, für jeden versorenen einen neuen Schuldschin zeicher Nummer, mit der Begeichnung Litt. B. oder, im Falle erfolgter Aussolung, das Capital, in jedem Kalle auch die Ausgahlung der verfallenen Jünsen, soweit bielessen nicht nach 8 3 bereits verfährt find. zu erbalten

ZC.

2C.

#### ME 84) Berordnung,

bie zu Ertheilung von Conceffionen ber in § 8, 1 bes Gewerbegesetes vom 15ten October 1861 gebachten Art zuftändigen Behörden betreffenb;

bom 13ten September 1862.

Es find neuerdings Zweisel darüber entstanden, ob die Ertheilung der Conceffionen zu ben in § 8 unter 1 des Gewerbegesets vom 15ten October 1861 genannten Concessionen an solchen Orten, an welchen die Gewerbepolizeibehörde nicht zugleich Sicherheits nud Brespolizeibehörde ist, der die Gewerbeaufschaft am Orte süberneben Deigseit oder vielniche und zwar mit Andsicht darauf, daß eingeliche beraufschaft der Gewerbegesets § 11 fortan lediglich von dem prespolizeilichen Candbuntste aus behaubet werden fellen, der Sicherbeits und Prespolizeisebodete zustehen.

Bu Erledigung Diefer Zweifel und Serbeiführung eines übereinstimmenben Berfahrens nimmt bas Minifterium bes Innern Beranlaffung, bemerklich zu machen, bag burch bie angezogene Bestimmung ber Ausführungsverordnung an ben in der fraglichen Beziehung bis babin gultig gemefenen Competengbestimmungen nichts bat geanbert werben follen. Bie es baber, anlangend bas Gewerbe eines Buch- und Runfthanblers, Antiquars, Buch- und Steinbruders, Bertaufers von Zeitschriften, Rlugidriften und bilblichen Darftellungen bei § 3 ber Berordnung bom 30ften Januar 1855, Die Bollgiebung bes Bunbesbefcluffes bom 6ten Buli 1854 betreffent, (Gefets- und Berordnungeblatt bom Jabre 1855, Geite 28) bewenbet, wonach bie Conceffionertheilung jum Betriebe jener Gewerbe ber bie Gewerbeaufficht am Orte führenben Obrigfeit, nach vorgangiger Bernehmung mit ber betreffenben Brefipolizeibeborbe, guftebt, fo gebort bagegen bie Conceffionsertheilung ju Saltung einer Leibbibliothet ober eines Lefecabinets, fowie bie Erlaubnigertheilung jum Sammeln von Subscribenten auf Breferzeugniffe und jum Colbortiren von folden, in Gemanbeit & 24 bes Brefigefetes vom 14ten Marg 1851 und §§ 1 und 16 ber Ausführungeverordnung bagu bom 15ten Marg 1851 (Gefet = und Berordnungeblatt bom Jahre 1851, Seite 67 und 71 fg.) auch ferner jum Reffort ber Breftpolizeibeborben.

hiernach haben fich Alle, bie es angeht, ju achten.

Dresben, ben 13ten September 1862.

#### Minifterium bes Innern.

Für ben Minister: Roblichütter.

Lebmann.

#### M 85) Befanntmachung,

bie Primogeniturordnung bes Fürsten Otto Bictor von Schönburg betreffenb;

Bermöge bes ben Fürsten und Grafen Herren von Schönburg laut Abschnitt VII, § 6 bes Erfauterungereceffes vom 9ten October 1835 (Geite 627 bes Gefet. und Berordnungsblattes 1835) guftebenben Befugniffes, über ihre Guter- und Familienverhaltniffe, namentlich auch in Bezug auf Succeffion und Unveräufterlichfeit, verbindliche Berfügungen zu treffen. bat Berr Otto Bictor Fürft, Berr von Schönburg icon im Jahre 1834 ein Familienfibeis comunif au feinen Bütern gestiftet und ift bie barüber von ihm verfaßte Brimogeniturordnung vom 12ten April 1834 unter bem 9ten Juni 1834 mit landes : und lebusberrlicher Befratigung und Confens verfeben, nach ber Zeit aber von ibm in verschiebenen Buntten geanbert worben und an beren Stelle eine neue Brimogeniturorbnung vom 23ften Januar 1854 getreten, welche ebenfalle befage Decrete vom 19ten April 1854 Allerbochfte Beftätigung er-Infomeit biefe Brimogeniturorbnung bom 23ften Januar 1854, gleich ber fruberen vom 12ten April 1834, mehrfache fpecielle Anordnungen entbalt, welche auch britte, nicht zur Familie bes Fibeicommifffiftere geborente Berfonen berühren, mar eine öffentliche Befanntmachung folder Anordnungen für angemeffen und beziehendlich für nothwendig gu achten, und es bat fich auch ber Fibeicommifflifter ausbrudlich beffen befchieben, baf fotbane öffentliche Befanntmachung nach feinem Tobe ju erfolgen babe. Nachbem nun im Jahre 1859 Berr Otto Bictor Kurft, Berr von Schönburg mit Tobe abgegangen und fein altefter Cobn. Berr Otto Friedrich Fürft, Berr von Schonburg, in Gemägheit ber Stiftung gum Befibe bes Brimogeniturfibeicommiffes gelaugt ift, fo werben mit Allerbochfter Genehmigung bie unter bem angegebenen Besichtspunkte aufzufaffenben Bestimmungen ber Brimogeniturorb. nung bee Fürften Otto Bictor von Schönburg nachftebend gur öffentlichen Renntnift gebracht.

Bum naberen Berftanbniffe ift gunachft Folgenbes gu bemerten :

a.

Zum Primagenitursibeicommisse gehören nach ben im I. Abschnitte ber Primageniturordnung enthaltenen naberen Bestimmungen folgende Besichungen bes verstorbenen Fürsten Otto Bictor von Schönburg:

bie Berrichaft Balbenburg,

bie herrschaft Lichtenstein, bas Gut Streitwalb.

bie Berricaft Remfe,

ote Detrimati Menile,

bas Rittergut Callenberg,

bas Rittergut Delenit,

bie ben Dingflust Tirfcheim bitbenben Dorfer Tirfcheim und Reichenbach nebft Untheilen ber Dorfer Bidersborf und Schwaben,

bas Rittergut Biegelbeim,

bas Rittergut Abteioberfungwis,

ein Theil bes Dorfes Mühlau,

Alles, was innerhalb des Begirts der vorgenannten Herrichaften, Gater, Dörfer und Dorfantheile der Fibeicommissisister an Grundflüden befessen und hinterlassen hat. Kenner sind Bestandbleit des Brimogenitursbeicommisse

bie von bem Fibeicommiffisfer ertauften und mit Allerhöchfter Genehmigung bagu geschlagenen Ritterafter Belgerebain, Robra, Baaleborf und Birfchfelb.

Nicht minder hat der Fibeicommisstifter in § 6 der Brimogeniturordnung unter c und d seine Sammlungen von Büchern, Manuscripten, Karten, Gemälden und anderen Kunstgegenständen, Waffen, Müngen, Naturalien, sowie gewisse weibliche Schmucksachen dem Brimogeniturstdeicommisse einwerleibt.

b.

Bur Nachsolge in das Primogenitursideicommiß find die Nachtommen des Stifters, zunächt die mannlichen Nachtommen, nach dem Rechte der Erftgeburt derzestalt berufen, daß allezeit nur Einer zur Succession und zum Besitze des Fideicommisses gelangen kann.

Diefes voransgeschidt, find als solche Bestimmungen ber Primogeniturordnung, welche auch britte, nicht zur Kamilie des Fibeicommisstiftifters gehörende Personen angeben und ans diesem Grunde zur öffentlichen Bekanntmachung geeignet erscheinen, solgende hervorzuheben:

1

Dem jedesmaligen Inhaber des Fideicommiffes foll gestattet sein, in gewisser Maaße ibe Substang des Fideicommiffes zu versügen. In \$\$ 26, 27 der Primogeniturordnung ift bierfebr bestimmt, wie folgt:

\$ 26.

Mit Beiftimmung ber zwei nachften Fibeicommiganwarter und Bestätigung ber Fibeicommiffechorbe, übrigens aber unter Beobachung ber gefehlichen Formlichseiten sollen von bem Fribeicommiffinder folgenbe, auch für seine Nachfolger im Genusse bes fibeicommiffes versbindige Sandlungen (ohne bag es also ber Einwilligung ber übrigen Fibeicommifinteressentau ihrer Gultigliebt bebarf) vorgenommen werden tonnen, nämtich

a.

ber Umtausch ober die Beräußerung einzelner Gutsparzellen, wenn bafür nicht minber gunftig gelegenes anderes Grundeigenthum von minbestens gleichem Berthe wirklich erworben und mit bem Fibeicommisse vereinigt wird.

Bei ber Bertauschung von Grundeigenthum, behufe ber Regulirung und beziehendlich 1862.

Gerablegung von Grenzen, Wegen und Gewässen, wenn das zu diesem Behuse abzutretende Terrain nach der Seteuerschätzung nicht über Künssundert Thater werth ist, soll es der Zuslimmung der Kideicommisausschädebsederde nicht erst bedürfen, ohne das damit die gesessiche Concurrenz der Ledins- und Opposthekenbebörde ausgeschlichten sein soll:

h.

bie Abtretung ober Beraugerung von mit bem Befite ber Fibeicommigguter verbundenen politifden ober Ehrenrechten;

bie Uebernahme einer neuen Leiftung auf die Fibeicommigguter, wenn baburd ein minbestens gleich großer und bleibenber Bortheil fur die Fibeicommigguter erlangt wird.

6 27.

Mit Buftimmung ber zwei nachsten Fibeicommiganwarter, ohne baß, wenn es nicht gefeblich erbobertich, es erft ber Beftätigung ber Fibeicommigbeborbe bebarf, finb folgenbe Danblungen aufälfa:

я

bie Beräuserung einzelner von ben § 6 unter c und d gedachten beweglichen Gegenständen, wenn das bafür Erfangte zur Erwerbung anderer zu den betreffenden Sammlungen passender Gegenstände von nicht minderem Wertse verwendet und diese den gedachten Sammlungen einverseibt werben, solgsich an die Stelle jener treten;

b.

bie Einziehung, Ausleihung und Uebertragung von Capitalien, Rentenbriefen ober Gelbentschüldigungen, welche für abgelofte ober sonst veräußerte Rechte ober Gegenstände ber Fibeicommißesspungen erlangt worden, und anderer Fibeicommißcapitalien, sowie beren Anlegungen in ber § 5 unter a gebachten Weise;

e.

ber Alberuch von über Eintaufend Thaler Berth habenben Gebanden, an beren Stelle andere nicht errichtet werben follen. Andere mit Gebäuden vorzunehmende Beränderungen, als die vorangegebenen, wenn dabei nur sonst dem Bestimmungen biefer Urkunde nicht entgegen gehandelt wird, find sonst an feine Beschränkung gebunden;

d.

bie Alfhaliefung von Bergleichen oder Bornahme sonstiger handlungen, wodurch in Folge darüber bestandbener gerichtlicher oder außergerichtlicher Disserven einem freitigen Bestandtheile des Fideicommisse aufgast, oder eine fireitige auf die Fideicommissachsolger übergehende Berbindichteil dessenden die dernommen oder anerdannt wird, wenn die hierdunch verhangene Schwächung des Fideicommisses durch eine, dem Streitigegenstande angemessen Geldensschädeligung welche aus dem Fideicommisseinsssinissen Leisten ist — nicht abgebendet bierben kann und solche Gründe für die fragliche Danblung sprechen, daß anzunehmen ift, es würde, wenn Unmindige dabei betheiligt waten, die obervormundschaftliche Genehmigung nicht vergagt werden. Sollte der Streitigegenstand schähder sein, und keinen höheren Werth haben, als in Capital angeschlagen von Zweihundert Thaten und in Nente von jährlich acht Thaten, so bedarf es zu einem beställigen Bergleiche ober einer sonstigen Dandlung, um sie für die bei Pridecionmusspachsiger verbindlich zu machen, auch der Justimmung der zwei nächsten Anwärter und der Fibeicommissehehren nicht.

Unter ben zwei nachsten Fibeicommisanwartern aber find nach § 35 ber Primogeniturordnung zu versteben:

bie dem jeweiligen Fideicommisimaber nach der seitgesetzten Successionung in der Nachsolge des Fideicommissessionen nach der stebenden successionsäsigen seitenverwanden mannlichen Anwärter, deren successionskäbige Absendenten sich mehr am Leben besinden, oder deren geordnete Bertreter.

#### II.

In Betreff ber Aufnahme von Darlehnen, um bamit bereits bestehende Schulben bes Fibeicommisses zu tilgen, sowie über die Aufnahme neuer Schulben enthält die Primogeniturordnung in §§ 20 bis 23 solgende Bestimmungen:

#### § 20.

Bei Aufnahme von Darlehnen, um damit bereits bestehenbe Substanz- oder Revenitenschulden von gleicher Höhe zu tilgen, ist der Fibeicommißinscher nur dann an die Einwilligeung der zwei nächsten Anwarter gebunden, wenn bei dergleichen Darlehnen lästigere Bedingungen, als wie solche früher Statt hatten, zugestanden werden sollen.

Auch barf die geordnete Schuldentisgung hierunter nicht leiben, diese niuß vielmehr ihren ungebinderten und bestimmten Fortgang nehmen.

#### \$ 21.

Rene Schulden, welche eine Beräußerung von Fibeicommißbestandheilen herbeissthren, dirfen überkaupt und in feinem Falle aufgenomnen werden. Andere Schulden, welche biese nicht herbeissuhren, durfen, anger in dem § 20 gedachten Falle, ansnahmsweise nur in den nachfolgend ausberäcktich erwähnten Fällen (§ 21 a, b, § 23) und nicht anderes, als nachsteben bestimmt ift und unter den dabei angegebenen Beschränkungen, dann aber mit dem Erfolge, das alle Fibeicommissofer bei bieffalls in Gemässeit der Bestimmungen gegenwärtiger Berordnungen dem Fibeicommisse auferlegten Berpflichtungen aus bessen Dungungen ertillen baben, ausgenommen werden.

Es lönnen nämlich, was zwöderst die Arten von Schulben anlangt, diese entweder bles egen handschrift und mit der vorgedachten Berpflichtung, die Schulben aus den Nupungen des Ridelcommisse zu verzinsen und zurückzuzablen, aufgenommen werden, oder es kann ihnen auch an allen oder einzelnen der unter dem Fideicommisse begriffenen Lehngliter ein undollommenes Pfandrecht und den Bestimmungen der §§ 5 bis 11 des Nandates vom 4ten Juni 1829, einige Bestimmungen über des Pfandrecht an unbeweglichen Cachen enthalten, und § 35 des Gesess dem Gten Nodember 1843, das Sphothestenwesen betressen, dann eingeräumt werden, wenn die betressende Malviger sich ausdricklich verpflichtet hoden, wegen ihrer Forderungen auch dann, wenn bei der betressen Bessium Erstwertwandlung eingetreten, nur an die Früchte, nie aber an die Gubstanz derssende per gesten und, im Richtsselbergen glach, nur auf Sequestration, nie aber auf Subhastation antragen zu wollen und diese Bessiumgeschle, nur auf Sequestration, nie aber auf Subhastation antragen zu wollen und diese Bessium und Früchte der der Gubstellenden Gläubsger, neben der Schuld, auf dem betressende Polium im Grund im Hund Hypothesende eingetragen wird, anch sons feinem berartigen Eintrage ein rechtlich begründetes Hubernis nicht entgegensticht.

Dafern aber die Giuramung eines nach den oben angesüpten gesehschen Bestimmungen begrinnbeten Phantveche dabund, das die Fibeicommissuler allobisseit (§ 17) oder gedachte gesehliche Bestimmungen aufgehoben ober verändert würden, unstathaft werden sollte, so soll soldenialls die hypothesarische Eintragung (§ 29 des Geses vom 6ten Nodember 1843) auf eine ober mehrere der miter dem Fibeicommissischen Bestimgen nur dann, dassen, und nicht anders stattsuber und von dem Fibeicommissinhaber demiligt werden sonn, dafern, und nicht nur, nach der von einem der zwei nächseu Fibeicommissanderen bestätigten Bestickerung desselben, das erforderliche Darsehn zu denschlich werfleben Jinssusse mit Oppothes nicht ohne Oppothes zu erlangen sein währe, sondern auch die betressen Wändiger sich ausdrich derpstichte haben, sich wegen ihrer Forderungen nur an die Ftichte der betressen Bestigungen, nie aber an die Substanz berfelben zu balten, die Ftichte der betressen Bestigungen, nie aber an die Substanz berfelben zu balten, die Krichte der betressen Bestigungen, nie aber auf Substanzt der delt auf dem der Gesenschlich verschlich verschlich verschlich verschlich geschlichten Gläubiger neben der Schuld auf dem betressenden Seinvernden. Depothelenbuchs mit eingetragen wird, auch sonst ehrertselbuch Folium des Grundund Hoppothelenbuchs mit eingetragen wird, auch sonst einer berartigen Cintragnng lein rechtlich begründertes Sinderniss entagenniecht.

Es wird aber auch die Aufnahme von Fibricommificulten außer ba, wo foldes sonft in gegenwärtiger Urfunde unter besonderen Bedingungen ausbrudlich nachgesaffen (§ 23), nur in solgenden Fällen gestattet, nämlich:

•

wenn und sofern fie gur Bezahlung bes für bie etwaige Allobification ber unter bem Fibeicommisse befindlichen Lehngüter zu entrichtenben Capitals (§ 17) nothwendig find und

wenn an ben zum Fibeicommisse gehörigen Gebäuden und Grundstüden, dem Inventarium oder einzelnen Rubriten desselben durch Arteg. Brand, Wassersungen oder andere, von dem Fibeicommissingaber, oder von denen, die er zu vertreten pslichtig, nicht verschutdet Unglückssäue ein solcher Schaden entstanden ist, daß solcher, zu Geld angeschlagen, nach Abzug der etwaigen Berficerungsentischigungen, mehr als Zwanzig Taufend Ehaler beträgt, jedoch in diejem Falle b nur insoweit, als diese Summe Gberstiegen wird, nud der dieselbe übersteigende Betrag zur Wiederherstellung und Ergänzung des Beschädigten noch erstorberlich ist.

In beiberlei Fallen burfen aber bie hiernach entsteben Schulben weber einzeln, noch gufammen, noch mit anderen bergleichen Schulben bie § 23 geordnete Consensuassumme über-fleigen.

6 22.

Bu Aufnahme eines solchen Anlehens ist die Justimmung der zwei nächsten Anwärter erforderlich, welche sie aber bei dem nach dem Erachten der Grund und hypothelenbehörde, vor welche der größte und anschnlichfte Theil des Fideicommisses gehört, erweigenen oder sonst außer Zweisel beruhenden Borbandensein der § 21 aufgestellten Ersoternisse und Bedingungen weder verweigern, noch an solche Bedingungen knüpsen durche, welche in gegenwärtiger Urfunde und dem Jwecke des Anlehens und des in best Anlehens und der Bedingungen fnüpsen durchen, welche in gegenwärtiger Urfunde und dem Jwecke des Anlehens und des eine Scherftellung nicht begründet sind ein.

§ 23.

Wenn außer ben Fällen § 21 zu wesentlich nühlichen Berbesserungen des Fibeicommisses, ober auß anderen das Beste meiner Nachsommen bezwestenden Gründen Capitalien mit der Birtung, auch die füntigen Besther zu Absührung der davon in ihre Bestigeit sallenden Rückzasstungskrumine und deren Berzinsung zu verbinden, auf das Fideicommis aufzenommen werden sollen, so sann die nur zeschehen, denn zuwer sämmtliche, zu dieser Zeit lebende, in der Bestägigung zur Ausübung anwartschaftlicher Bestuguisse (verzl. § 35 b) nicht bestorkantschunden anwartschaftlicher Bestuguisse (verzl. § 35 b) nicht bestorkantschunden zu einstellt gewilligt haben, und die ganzen Schulden des Fideicommissers einschließlich der nach zegenwärtiger § 23 auszunehmenden, zusammen die Summer don Zweimal Pundert Tausend Theaten nicht übersteigen. Ueber diese Summer hinaus darf das Fideicommiss an seinen Nuhungen nie und unter seinertei Umständen belaste werden.

Щ

Begen Unveräußerlichteit bes Fibeicommiffes bestimmt bie Brimogeniturordung in § 29, wie folgt:

Der Fibeicommiscompter soll in seinem in Abschnitt 1. angegebenen ganzen Umfange von meinen successingen Nachsommen — unter ver Bestimmung der Restliution desselben von dem jedesmaligen Inhaber an deu, nach den oben über die Nachfolge im Fideicommissehiste erspeilten Bestimmungen zunächt berufenen Fibeicommissandsolger — als ein beständiges Familienstdeicommis mit der Eigenschaft der Untheilbarteit und Unveräußertichleit stets erhalten werden, so daß, insosen und soweit nicht in den vorsiehenden Paragraphen des gegenwärtigen Abschulte, oder sonst in beier Urtunde ausdrücklich etwas Amderes nachgelassen mit den den den der Abschulten, der sinder Abschulten, der sinder keinen beitsteilungen, Gemeinheitstheilungen, Grundsstädszusammenlegungen, Bassecteitungen, Aussechulen, vow Grundseigenthum zu Ausgen.

legung von Wegen, Gifenbahnen und anderen öffentlichen Anlagen ergangenen ober noch ergefenden Geschen nicht etwas anderes, anch auf das gegentwärtige Familienstdeicommiß den Rechten uach Anzubentweides berordnet ist, — es möge nun das Nachsemerste von einem Kidetien und Anzubentweides berordnet ist, — es möge nun das Nachsemerste von einem Kidetienmissinhaber oder sonst Jemandem, mit oder ohne Zustimmung der übrigen Fideicommissinhaber oder sonst gemeinschaften oder auf dem Todesfall verflägte Beräufer-ungen, Tecilungen, Jergliederungen, Berglentungen, Bergliedungen, Bergliedungen, Bergliedungen, Bergliedungen, Bergliedungen, Bergliedungen, Bergliedungen, Bergliedungen, Bergliedungen, Bergliedungen, Bergliedungen, Bergliedungen, Bergliedungen, Bergliedungen, Bergliedungen, Bergliedungen, Bergliedungen, Bergliedungen, Bergliedungen, Bergliedungen, Bergliedungen besteffen, sowie auch jede Aussehengen ber Absiderung der gegenwärtigen Urtunde (sowiet diese siehes in die siehen die seine Linstiger Fibeicommissielger berartige Handlungen seines Borgängers, selbs wenn er ein Descendent von Lesterem wäre, zu genehmigen braucht und sich daran zu binden dat.

IV.

In Beziehung auf Benugung ber Fibeicommiggrundstüde burd Berpachtung und Bermiethung entbatt bie Primogeniturorbnung in § 30 folgende beschränfende Bestimmungen:

Berpachtungen von Bolg und Balbungen find unerlaubt, mogegen Berpachtungen und Bermiethungen anderer nusbarer Bestandtheile bes Fibeicommiscomplexes zwar, infofern babei ben Boridriften biefer Urfunde und infonberbeit benen biefer Bargarabbe nicht auwiber gebanbelt wirb, bem jebesmaligen Ribeicommifinbaber unverwehrt find, burfen jeboch, wenn biefelben auch für feine Rachfolger im Befite bes Fibeicommiffes ohne ihre Buftimmung berpflichtent fein follen, nicht nur nicht mit Uebernabme von Berbindlichfeiten für ben Berpachter beziehendlich Bermiether, welche bie Ratur eines folden Gefchafts nicht mit fich bringt, berbunden fein und die alliäbrlichen Leiftungen bes Bachters ober Abmietbers nicht fo gestellt fein. baß folde, ju Gelb angefdlagen, weniger ale bie Balfte besjenigen betragen, mas nach bem Ermeffen Sachverftanbiger bei geboriger Bewirthicaftung an Rugen fur ben berhachteten ober vermietheten Gegenstand erlaugt werben tounte, fonbern auch in ihrer Dauer bom Tage bes Abichluffes bes betreffenben Contracts an gerechnet ben Zeitraum von Gechezebn Jahren nicht übersteigen, es mare benn, bag bie in Bacht auszuthuenben Gegenftanbe folde einzelne Bargellen ober Bertinentien betrafen, welche entweber wegen ihrer Entfernung von feinem ber Borwerke aus obne Schwierigkeit bewirthichaftet werben konnten, ober wegen ihrer Geringfügigkeit ohne merkbaren Ginfing auf ben Ertrag ber betreffenben Befigungen und gur Aufführung von Gebäuden oder fonft einem Zwede, ber eine langere Bachtzeit, als vorangegeben, ichlechterbings erbeifdt, bestimmt maren, ale in welchen letteren Fallen mit Buftimmung ber zwei nachften Kibeicommikanwärter auch felbst eine längere denn fechszebujährige, jedoch den Zeitraum von Einbunbert Jahren von Beit bes abgefchloffenen Contractes an gerechnet, feinen Falls fiberfdreitenbe Bachts ober Dietbreit gestattet fein foll.

Sowie übrigens ein, jum Nachtheife bes Jibeicommissachiolgers erfolgender Boransbezug von Frichten des Fideicommissache beder solche beziehendlich einbringlich und gefällig sind (Borziff) als eine Schwächung der zuführstigen Einstünfte des Jibeicommisse unzulkfig ist, so solchen auch Bächter oder Miether zu Boranszahlung des Bachtschliches under bei sonst für bie Benutung des in Bacht oder Miethe gegebenen Gegenstandes Bedungenen, wenigstens nicht über den Betrag bessen, was dadon auf den vierten Theil eines Bachtjahres fällt, pflichtig gemacht werben.

V.

Rach Anordnung des Fibeicommifflifters sollen Geldwiftern und beziehendlich Batersgeschwistern eines Fibeicommifflosgers gewisse Alimentengelber aus ben Ruhungen des Fibeicommisses gewährt werden. Sinsichtlich bieser Alimente ift in § 59 ber Brimogeniturordnung Holgendes sesseschetzt.

Der Ribeicommikinhaber wird von mir weber verpflichtet noch berechtigt, Die Alimente an andere Berfonen, ale an ben betreffenden Alimentenberechtigten felbit, ober bieienigen. welche fie vermoge Bollmacht von ibm ober in beffen gefetlicher Altere- ober Auftanbevormundfcaft für beffen Rechnung zu erheben haben, auszugablen, und ber Anfpruch auf bie begiebenb. lichen Alimente wird - bem Zwecke ber Alimentenbewilliaung gemak - in Aufebung berjenigen, für welche fie bestimmt find, biermit noch an bie ausbrudliche Bebingung gefnubft, baf jeber nach ben vorbergebenben Bargarabben gun Beguge von Alimenten Berechtigte nicht por beren Empfangnahme über folde verfügt, namentlich fie nicht cebirt, verpfanbet, ober folde Banblungen bie Arreftbelegung ober Berfümmerung ben Rechten nach nach fich gieben fonnten - welcher Fall jeboch nur bann, wenn Arreftbelegung ober Berffimmerung wirflich begutragt und verfügt worben, ale vorhanden angenommen werben foll - vorgenommen habe, fo bak alfo, wenn einer biefer Contraventionofalle eingetreten fein follte, beffen fonft beftebenber rechtlicher Anspruck auf ben fraglichen Alimentenbetrag, soweit barüber in ber vorbemertten Beise berfuat ober folder mit Arreft belegt ober verfunmert worben, als nicht eingetreten ju betrachten ift, und fomit auch von Glaubigern an bie Alimente fich nicht gehalten werben tann. Dem Fibeicommiginhaber bleibt jeboch felbftverftanblich anheimgestellt, einen fo rechtlich berwirften Alimentenbetrag an ben betreffenben Alimentenberechtigten als ein Gefchenf perabfolgen zu laffen.

Auch sollen nach § 60 ber Primogeniturordnung, und wie bereits in der früheren Primogeniturordnung vom 12ten April 1834 bestimmt war, bergleichen Alimentensorberungen, unbeschädet der Rechte etwaiger hypothetarischer Gläubiger, aus den nach Bestreitung der Allen ministrationskosten und der Asgaben vertbleibende bereitesten Nutyungen der scheicommissatien gewährt werden und vor allen anderen etwa statischem Korberungen an den Fideicommissationskosten, insoweit solde überhaute aus den Einklünkten jener Guter zu befriedigen sind, den

Borzug haben, auch bei einem zum Bermögen eines Fibeicommißinhabers entstehenben Coneurse während des Concurses aus den Frichten der Fibeicommisguter ohne Aufschub bezahlt werben

Dreeben, am 25ften September 1862.

## Ministerium der Juftig.

Rofenberg.

#### M. 86) Decret

wegen Beftätigung ber Brauorbnung fur bie Braugenoffenfchaft ju Fallenftein;

Nachbem Seine Königliche Majeftät auf Bortrag bes Justigministeriums die im § 27 ber Brauordnung für die Braugenossenssellung in Betreff ber Legitimation der Borsausenbmitglieder durch öffentliche Bechtsbergunftigung in Betreff ber Legitimation der Borsausbmitglieder durch öffentliche Bekanntmachung zu behüligen Millegnasdigst gerucht haben, so hat das Ministerium bes Innern diese Brauordnung mit der Wirtung bestätigt, daß den Bestimmungen derselben allenthalben nachgegangen werden soll.

Bu beffen Urfund ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterschrift bes Ministeriums bes Innern ausgefertigt worben. Dresben, am 19ten September 1862.



#### Minifterium bes Innern.

Für ben Minifter: Dr. Beinlig.

Somiebel.

Brauordnung für die Braugenoffenschaft zu Falfenftein.

\$ 27. Legitimation.

Binnen 8 Tagen nach biefer Mahf werben von bem Stadtrathe zu Halfenstein, auf bießfalls sofort an ihn, seiten bes Borflandes zu erflattende Anzeige die Namen der sämmtlichen Borflandsmitglieder und ihrer Settlbertreter, unter besonderer Bezeichnung der zum Borflyenben und zu seinem Stellvertreter Gewählten in dem Amtsblatte des Stadtrathes bekammt gemacht. In gleicher Beise ift auch jede etwa während des sansenden Jahres eintretende Beränderung bestannt zu macher.

Diefe Bekanntmachung legitimirt ben Borftanb und beffen Borfigenben in allen Beziehungen. 20. 20.

### Me 87) Berordnung,

bie mit ber Großbergoglich Sachfen-Beunar'ichen, ber Bergoglich Sachfen-Coburg-Gothaifden und ber Aurftlich Schwarzburg - Rubolftabter Regierung wegen Mit-

benutung ber Thierargneifchule gu Dreeben getroffenen Bereinbarungen betreffent:

bom 27ften Geptember 1862.

Bwifden ber Roniglich Sachlifden Regierung und ben Regierungen bes Groffbergogthums Cachien - Beimar, bes Bergogthums Cachien - Coburg und Gotha und bes Fürftenthums Schwarzburg . Rubolftabt find im Bege ber Uebereinfunft bie Bebingungen festgeftellt worben, unter welchen bie Thierargneifdule ju Dresben als ben genannten Staaten gemeinfame Lehr - und Bilbungeanstalt fur Thierargte und Suffdmiebe bis auf Beiteres fortan ju gelten bat, Rachtem in Gemagbeit beffen mit Gr. Konigliden Dajeftat Allerhochfter Genebmigung, foviel bie Groffbergoglich Cachfen - Weimar'iche Regierung anlangt, Die nachftebenb abgebrudte Ministerialerflarung ausgestellt und mit einer gleichlautenben Declaration bes Große bergoglichen Ctaatsminifterinms ausgewechfelt worben, in Anfebung ber Regierungen bes Berjogthums Cachfen . Coburg und Gotha und bes Fürftenthume Schwarzburg . Rubolflabt aber bie Ratification ber burch Commiffare abgefoloffenen, nachftebenb ebenfalls abgebrudten Bertrage erfolgt ift, auch bie Anewechselung ber Ratificationsurfunden ftattgefunden bat, fo wird foldes hiermit gur öffentlichen Renntniß gebracht und verordnet, bag biefen Bereinbarungen ihrem gangen Inhalte nach bon nun an nachzugeben ift.

Dreeben, ben 27ften Ceptember 1862.

#### Minifterium bes Innern. Frbr. v. Beuft.

Comiebel.

#### Minifterialerflaruna.

betreffend bie gwifden ber Roniglich Gadfifden Regierung und ber Großbergoglich Cachfen : Beimar'ichen Regierung getroffene Berabrebung über bie Anerfennung ber Thierargneifchule gu Dresben als beiben Staaten gemeinfchaftliche Lebrund Bilbungsanftalt für bas thierargtliche Berfonal.

Nachbem bon ber Königlich Gadfifden Regierung ber Regierung bes Grofibergogthums Sadfen - Beimar bas Anerbieten gemacht und von biefer angenommen worben ift, fich ber Thierarmeifdule an Dresben ohne einige Berpflichtung jur Uebernahme eines Unterhaltungsbeitraas auch für das thierärztliche Berfonal im Großberzogthume Sachlen Beimar als Lebr-1862. 75

und Bilbungsanfialt mit zu bebienen und biefelbe infoweit als gemeinschaftliche Thieragueiicute anzuerlennen, fo ift hierüber zwischen ben beiberfeitigen Regierungen folgenbe Bereinbarung getreffen worben.

- § 1. Den Angehörigen bes Großherzogthums Sachjen Weimar ist der Bejuch und die Benutymg der Thierdyneischuse am Orteben zum Studium der Thierdeilfunde und dehange Ammeltibung als Thierart unter densschen Bedingungen und Borausssetzungen gestatte, wie den Königlich Sächssichen Angehörigen. Sie können entweter als eigentliche Eivileseven oder als Hospitanten eintreten und genießen auf die Dauer ihres Aufenthalts und Studiums an der Anstall unter der § 3 gedachten Einschaussätzung mit den Königlich Sächssichen Augebirgen vollig gleiche Rechte, unterliegen aber auch den gleichen Berpflichungen.
  - § 2. Diefe Gleichstellung finbet inebefonbere Statt rudfichtlich
    - a) ber Aufnahme und Aufnahmeerforderniffe; jedoch gilt für Augehörige bes Großbergogibums bas in § 3 a ber Gefete für die Eleven der Königlichen Thierargneischule vom 30sten Januar 1861 gedachte Zeugnig der Reife nur dann als biureichend, wenn baffelbe von dem Großbergoglichen Realghmafium zu Gifenach ausgestellt worden ift.
    - b) ber Theilnahme am Unterrichte und an ben praftifchen Uebungen,
    - e) ber Benutung ber Bibliothet und ber übrigen Sammlungen,
    - d) ber Disciplin und ber Disciplinargewalt nach Maafigabe ber Unftaltsgefete,
    - e) bes Wohnens in und außerhalb ber Anftalt,
    - f) ber Semefiral und ber Abgangeprüfungen, fowie
    - g) ber verschiebenen Abentrichtungen, als ber Inscriptionsgebuhren (Schulgelb), bes Miethzinfes, ber Abgangsgebuhren.
- § 3. Bei der Berleihung von Prämien an solche Cleven, welche sich durch Fleiß, Fort-schritte und sittlische Berhalten besonders auszeichnen, werden Seten aus dem Großberzog-thume Sachsen-Meimar nur insolveit betheisigt, als die zur Anschaftung ber zu berartigen Bramien bestimmten Bider oder dirunglischen Instrumente erforberlichen Geldmittel von der Großberzoglichen Kegierung bewilligt worben sind.

Ueber bie Berwendung der dieffallsigen Bewilligungen fat die Königliche Commission für bal Beterinärwiesen ber Großberzoglichen Regierung jedesmal nach Ablauf des Schulighees Rechenfacht adsulegen.

§ 4. Wenn Cleven bes Großberzogihums Sachsen-Weimar zur Abgangs. und Maturitätsprüfung zuzuschlen fünd, so soll die Großberzogliche Regierung hierden durch bie Königliche commission für das Beterinärwesen in Kenntniss geset werden und berselben freigestellt sein, ber Beissung durch einen dazu Beauftragten beizuwochnen.

- § 5. Die von der Königlichen Commission sin das Beterinärwesen in ihrer Eigenschaft als Olivertion der Thierargneischaft nach Massgade § 4 des Gesches, die Anstidung der Thierassistung der Theistung der Theistung ausgeschlieden Legitimationen als Thierargneischer Berüfsung ausgeschlieden Legitimationen als Thierargneischer Berüfsergeschung Geschen der Gescher der Gescher der Gescher der Gescher der Gescher der Gescher der Gescher der Gescher der Gescher der Gescher der Gescher der Gescher der Gescher der Gescher der Gescher der Gescher der Gescher der Gescher der Gescher der Gescher der Gescher der Gescher der Gescher der Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des Gescher des
- § 6. Ueber bie Auerkennung biefer Legitimationszengniffe und beren Gteichftellung mit ben Zeugniffen ber Großberzgelichen Medicinalcommiffion wird die Großberzgeliche Regierung alfstad nach Albsichus gereimartiger Weserinbarung eine isfentliche Bedauntundnung ertassen, auch wird dieselbe ihren Staatsangehörigen, welche sich bem Studium der Thierheislunde widmen wollen, den Besuch ber Abstragmeischigen, welche sich dem Studium der Apierheislunde widmen wollen, den Besuch ber Abstragmeischen für be Bekanntwerdung ber Aufnahmebedingungen und der Ausstaltsgesehe die geeignete Sorge tragen.
- § 7. In Aufehung ber Aufuahne als Schüler ber mit ber Thierarzueifchuse verbundenen Lehrichmiede und ber Unterweifung in ber hufelchlagefunde werden die Augehörigen bes Großbergogibums Sachfen Weimar mit den Königlich Sachflichen Augehörigen ebenfalls völlig geichbebaubelt, dergeftalt, daß, was nach den bestehenden Borschiften und Einrichtungen für biefe gilt, auch auf jene während der Dauer bes Lehreufus, mit Einschuß ber Abgangsprüfung, Anweidung leidet.

Da es sich hiernach von selbst versteht, daß die Beschstagschiller aus dem Großberzogthune Sachsen Weimar alles das zu erfüllen und zu beachten hoben, was den Beschagichitern aus wem Konigreiche Sachsen zu erfüllen und zu beachten obliegt, so wird die Großberzogliche Regierung Firirorge dassur tressen, das Regulativ, den Belich der Lehrfichniede bei der Königlichen Thierarzueischule betreffend, das Regulativ, den Belich der Lehrstagueischen Erheitung ber Lehrschiede fein der febeinenden reglementmäßigen Bestimmungen iber die Benusung der Lehrschniede, nachdem sie der Großberzoglichen Regierung mitgetheilt worden, den Bescheifigten im Großberzoglichnue Sachsen Zubimar in der geeignet scheinden Beste bekannt werden.

§ 8. Die ber Königlich Sächficen Regierung allein verbleibende Direction und Beaufsichtigung ber Thieraryneischule erleibet burch gegenwärtige Bereinsarung in teiner Weise eine Anderenung. Dagegen wird bie Großberzogliche Regierung von allen nenen, in Betreff ber Thieraryneischule getrossen von anganischen Einrichtungen Kenntniß erhalten und betselben auch ber anstatt eines Schulprogramms alljährlich beim Schulfe bes Schulgabres erscheinenbe Bericht über beid Veterinatwesen und bie Abiraryneischule mitigetheilt werben.

Gegenwartige im Namen Gr. Majeftat bee Konige von Cachen und Er. Roniglichen Sobeit bee Großberzoge von Cachen Weimar Gifenach ausgefertigte Etflärung foll nach erfosgter gegenseitiger Unswechselung Araft und Wirfung in ben beiberseitigen Landen haben und öffenlich befannt gemacht werben.

Dreeben, ben 8ten Juli 1862.

Königlich Sachsische Ministerien ber auswärtigen Angelegenheiten und des Innern.

Freiherr von Beuft.

#### Uebereinfunft

zwifden ben Regierungen von Cachfen und von Cachfen Coburg und Gotha, bie Benntung ber Thierarzneifchule in Dredben betreffenb.

Nachdem die Regierungen des Königreichs Sachsen und der Herzogithumer Sachsen-Coburg und Gotha sich in dem Beschusse geeinigt haben, daß die Königliche Thierarzneischuse zu Dresden gleichzeitig mit als Lehr und Bilbungsauftalt für das thierarznische Personal der Derzogthumer Sachsen-Coburg und Gotha benutt und insoweit als gemeinschaftliche Thierarzneischuse anertannt werden, so ist durch die in dieser Angelegenheit besonders bestellten Bewollmächtigten und zwar

für Cachfen

ben Geheimen Regierungsrath im Ministerium bes Innern Friedrich Bilhelm Juft, für Sachfen Coburg und Gotha

ben Minifterialrath Rubolph Brüdner

auf Grund ber vorher gepflogenen Berhandlungen nachstehende Uebereintunft unter Borbehalt ber Ratification burch die hoben Regierungen verabredet und abgeschloffen worden:

- § 1. Den Angehörigen ber Perzogthümer Sachfen Coburg und Getha ift ber Besuch und die Neungung der Thierarzueiscule zu Dresben zum Stubium der Thierheitlung alle besuse hind Schauben der Thierheitlung als besigns er und Voransessen geselltet, wie den Konistiung als Thierarz under der eines Leinen entweder als eigentliche Twisteleun, oder als Hospitanten eintreten und genießen auf die Dauter ihres Ausstrafats und Studiums an der Ausfalt unter der § 3 gedachten Einschränkung mit den Konissische Gehan Augeförigen völlig gleiche Rechtstelleun der auch den gleichen Berpflichungen.
  - \$ 2. Diefe Bleichftellung findet inebefonbere Statt rudfichtlich
    - a) ber Aufnahme und Aufnahmeerforberniffe,
    - b) ber Theilnahme am Unterrichte und an ben praftifchen Uebungen,

- c) ber Benutung ber Bibliothet und ber fibrigen Cammlungen,
- d) ber Disciplin und ber Disciplinargewalt nach Dlaafigabe ber Anftaltsgefete,
- e) bes Wohnens in und außerhalb ber Muftalt,
- f) ber Gemeftral- und ber Abgangsprüfungen, fowie
- g) ber verschiebenen Abentrichtungen, ale ber Inscriptionsgebuhren (Conligetb), bes Miethgiuses, ber Abgangsgebubren.
- § 3. Bei ber Berleihung von Pramien an solche Eleven, welche sich burch Fleiß, Fortspritte und sittliches Berhalten besonders auszeichnen, werden Eleven aus dem Derzogthumern Sachsen-Coburg und Golfa nur insoweit betheiligt, als die zur Anschaftung der zu berartigen Bramien bestimmten Buder oder dirurgischen Instrumente ersorderlichen Geldmittel von der Derzoglichen Regierung bewilligt worden sind.

Ueber bie Bewilligungen solder Pramien an Angehörige ber Perzogisumer Coburg und Gotha hat bie Königliche Commission für bas Beterinarwesen ber herzoglichen Regierung iebesmal noch Ablant bes Schuliabres Rechenichaft ochniceen.

- § 4. Benn Cleven ber herzogtfilmer Sachlen-Coburg und Gotha gur Abgangs und Maturitätsprifung guyulaffen find, fo soll bie Bergoftiche Regierung hiervon burch bie Königeiche Commisson für bas Beterinarwesen in Kenntnis geseht werden und berfelben freigestellt fein, ber Brisung burch einen dazu Beaustragten beigntwohnen.
- § 5. Die von der Königlichen Commission für das Beterinärwesen in ihrer Eigenschals Direction der Thierazineischuse nach Maaßgade § 4 des Gesets, die Ausläung der Thierheissunder der Spierheissunder der Brüsenschalt und Betressende der 1858 aus Grund der vorste bestandenen Brüsung sin Staatsangehörige der Hergassthümer Sachsen-Coburg und Geiha ausgestellten Legitimationen als Thierarzt ersennt die Perzogliche Rezierung sür den Bereich der Perzoglichmer, jedoch unbeschadet der dassellsche bestandt und Ausläung der Kriedenschalt und Ausläusen der Kriedenschalt und Ausläung der ihreitarztlichen Prozie, zum Rachweise der Onalisication als Thierarzt sur gustig und Ausschlang der Einzusschlassen gegenschalt und Verzoglichen aus Ausläusschlassen der Weitung wöllig gleichstehend an.
- § 6. Ueber die Anerfennung biefer Legitimationszeugniffe und deren Gleichstellung mit ben Zengniffen der Herzoglichen competenten Behörden wird die Berzogliche Regierung alsbald nach Abschulb gegenwärtiger Bereinbarung eine öffentliche Bekanntmachung erkaffen, auch wird bieselch ihren Staatsangehörigen, welche sich dem Erubium der Thierheilkunde robmen wohre Beluch der Thierarneischule zu Dresden besonders empfehlen, beszleichen sür die Bekanntwordung der Anfactungen und der Unfaltsgesche bie geeignete Sorge tragen.
- § 7. In Ansehung ber Ausnahme als Schuler ber unit ber Thierarzneischale verbundenen Lehrschmiede und ber Unterweisung in ber hufbeschagekunde werben bie Angehörigen ber Derzogthumer Sachien-Coburg und Gotha mit ben Königlich Sachsichen Angehörigen eben-

falls völlig gleichlebaubeit, bergeftalt, bag, was nach ben bestehenden Borichristen und Einrichtungen für biefe gilt, auch auf jene wöhrend ber Dauer bes Lehreursus, mit Einschuse ber Mbanusbriffung. Mumenhun leibet.

Da es sich hiernach von selbst versteht, daß die Beschlagschüller aus ben herzogthumern Sachsen-Coburg und Gotha alles bas zu erfüllen und zu beachten haben, was ben Beschlängen eine Renigreihe Sachsen zu erfüllen und zu beachten obliegt, so wird die Regierung flürsorge bassen, das des Regulativ, den Beschländ der Lehrichmiede bei der Koniglichen Thieragneischafte betrektienden regsementmäßigen Bestimmungen über die Benutung der Lehrschmiede, nachdem sie der Berzoglichen Regierung mitgesheilt worben, den Betheiligten in den Derzogthumern Sachsen Coburg und Gotha in der geeignet schieden Weise betaunt werden.

§ 8. Aus gegenwartiger Uebereinfunft ist für die herzogliche Regierung weber eine Berpflichtung zur antheiligen Unterfaltung ber Thieragneischung der zur Gewährung eines Unterhaltungsbeitrags noch eine Berechtigung jur Theilnahme an ber Direction und Beaufsichtungs ber Unftalt abzuseiten.

Die Abministration ber Letteren sowohl in finanzieller, als in boctrineller und bisciplineller Beziehung verbleib teleinehr nach wie vor ber Königlich Sächstichen Regierung allein und in ber Art, bag hierunter an ben bestehenben Berhaltniffen burch biefe lebereinfunft nichts geanbert wirb.

Deffenungeachtet foll bie herzogliche Regierung von allen neuen, in Betreff ber Thierarzneischule getroffenen organischen Cinrichtungen Kenntnis erhalten und berselben auch ber anstatt eines Schulprogramms alljährlich beim Schulfe bes Schulfabres erschienbe Bericht über bas Beterinärwesen und die Thierarzneischule milgetheilt werben.

§ 9. Borftebenbe Uebereinfunft tritt mit bem 1ften September 1862 in Birffamfeit.

§ 10. Die Dauer ber gegenwärtigen Uebereinfunft wird junächst auf zwölf Jahre, vom iften September bieses Jahres an gerechnet, seftgesett. Bom i ften September 1873 an steht jedem Theile die Rindigung offen, mit ber Wirtung, bag mit bem 1 ften September bes nachflen Kalenberjahres nach bemjenigen, in welchem bie Ründigung erfolgt, die Uebereinfunft ertisch.

Es sollen jedoch die Zöglinge aus ben Perzogtstümern Coburg und Gotha, welche zu bem Beitpunkte, mit welchem bie Uebereintunst erlifcht, ihren Eurlus in ber Wöniglichen Thierangulichgule nach nicht beendigt haben, die aus ber gegenwärtigen Uebereintunst herborgehenden Bortheil, einschließlich ber Amerkennung ber § 5 gedachten Legitimationen, theilhaftig blieben.

So gefcheben Botha, ben 26ften Juli 1862.

Briebrich Wilbelm Juft.

Rubolph Brudner.





#### Uebereinfunft

zwifchen ben Regierungen von Sachfen und von Schwarzburg. Anbolftabt, bie Benutung ber Thierarzneifchule in Dresben betreffenb.

Nachdem die Negierungen des Königreichs Sachsen und des Fürstenthums Schwarzburg-Andolstadt sich in bem Beschusse vereinigt haben, daß die Königliche Thierarzneischule zu Dreeben gleichzeitig mit als Lehre und Bildungsanstalt für das ihierarzstiche Personal des Fürstenthums Schwarzburg-Rudolstadt benucht und insoweit als gemeinschaftliche Thierarzneischule anerkannt werde, so ist durch die in dieser Angelegenheit besonders bestellten Bevolkmächtigten und zwar

für Cadfen

ben Geheimen Regierungerath im Minifterium bes Innern Friedrich Bilhelm Juft, für Schwarzburg nubolftabt

ben Minifterialrath August Wilhelm Scheibt

auf Grund ber vorher gepflogenen Berhandlungen nachstebenbe Uebereintunft unter Borbehalt ber Ratification burch bie hohen Regierungen verabrebet und abgeschloffen worben.

- § 1. Den Angehörigen bes Hürftenthums Schwarzburg Rubolftabt ift ber Befuch und bie Benuthung ber Thierarzieischufe zu Dredben zum Etubium ber Thierafistunde und bee his ber Ausbisdung als Thierarzt unter benselben Bebingungen und Boraussehaungen gefattet, wie ben Königsich Schöftschen Angehörigen. Sie konnen entweder als eigeutliche Civilceven ober als Hospitanten eintreten und genießen auf die Dauer ihres Aufenthalts und Studiums an ber Auffalt unter ber § 3 gebachten Ginschräufung mit ben Königsich Bechst, unterliegen aber auch beu gleichen Berpflichtungen.
  - \$ 2. Diefe Bleichftellung finbet insbefonbere Ctatt rudfictlich
    - a) ber Aufnahme und Aufnahmeerforberniffe,
    - b) ber Theilnahme am Unterrichte und an ben praftifchen Uebungen,
    - e) ber Benutung ber Bibliothet und ber übrigen Sammlungen,
    - d) ber Disciplin und ber Disciplinargewalt nach Maafigabe ber Anftaltegefete,
    - e) bes Wohnens in und außerhalb ber Unftalt,
    - f) ber Cemeftral und ber Abgangeprufungen, fowie
    - g) ber verschiebenen Abentrichtungen, als ber Infcriptionsgebuhren (Schulgelb), bes Miethziufes, ber Abgangsgebuhren.
- § 3. Bei ber Berleihung von Pramien an folde Eleven, welche fich burch Fleiß, Fortsschritte und sittliches Berhalten besonders auszeichnen, werden Eleven aus dem Fürstenthume Schwarzburg-Rudosstatt nur insoweit beiheiligt, als die zur Anschaftung der zu berartigen

Bramien bestimmten Bucher ober dirnrgifden Inftrumente erforberlichen Geldmittel von ber Fürstlichen Regierung bewilligt worden find.

Ueber bie Berwendung ber dieffallfigen Bewilligungen hat die Königliche Commission für bas Beterinärwesen ber Fürftlichen Regierung jedesmal nach Absauf bes Schuljahres Rechenschaft abzulegen.

- § 4. Wenn Cleven bes Fürstenthums Schwarzburg-Rubolstabt zur Abgangs und Maturitäteprüfung guzulassen find, so soll bie Fürstliche Regierung hiervon durch die Königliche Commistion für das Belerinärwesen in Kenntniß gesetzt werden und berselben freigestellt fein, der Prifung durch einen dazu Beauftragten beizuwohnen.
- § 5. Die von der Königlichen Commission sir das Beterinärwesen in ihrer Eigenschaft als Direction der Thierazzneischule nach Wassgade § 4 des Gesches, die Anstitung der Khierasischunde von 14ten December 1858 auf Grund der vorher bestandenen Brüumg ausgestellten Legitimationen als Thierazzt erstennt die Kuftsliche Kegierung auch für ihre Staatsangehörigen und für den Bereich des Kürstenthums Schwarzturg. Audolstadt, jedoch unbeschabet der deschen Beschen Beschweren Bestürftenthums Echwarzturg. Audolstadt, jedoch unbeschabet der dessen Pesten beschweren Bestürftenthum eschwarzturg. Audolstadt und Untellung und Untellung ber thierazistichen Prazis, zum Nachweise der Lualistication als Thierazzt für güttig und den derartigen Zeugnissen der Kürstlichen competenten Behörden in der Wirfung völlig gleichstebend an.
- § 6. Uleber die Anerfennung biefer Legitimationszeugniffe und beren Gleichstellung mit ben Zengniffen ber Fürflichen cempetenten Behörden wird die Furfliche Regierung alebald nach Alfchfulf zegenwartiger Bereinkarung eine öffentliche Befanntmachung erfaffen, auch wird biefelbe ihren Staatsangehörigen, welche fich bem Setud ber Thiercheiftunde widmen wolch ben Besuch der Thiercheiftunde widmen wolch welche bei Defund der Thiercheiftung werden befonders empfehlen, besgleichen für die Befanntwerdung der Aufnahmebebingungen und ber Aufnahmebebing ber Thiercheiftungen ber Thiercheiftungen ber Buffaltsgefte bie geeignete Sorge tragen.
- § 7. In Ansehung ber Aufnahme ale Schüler ber mit ber Thierarzneischile berbundenen Lehrschweite und ber Unterweifung in der Husbeschagekunde werden die Angehörigen des Burftenthums Schwarzburg Rubolfladt mit ben Königlich Schflichen Angehörigen ebensalls vollig gleichbehandelt, dergestalt, daß, was nach ben bestehenden Borschiften und Einrichtungen stüt biese gift, auch auf jene während ber Dauer des Lehrentus, mit Ginschliß der Abgangsprüfung Amwendung seibet.
- Da es sich siernach von selfst versieht, das die Belsdolgssäller aus dem Fürstenspuns Schwarzburg-Rudossabe alles das zu erfüllen und zu beachten haben, was den Beschläsigkülern aus dem Knigeriche Sachsen zu erfüllen und zu beachten obliegt, so wird die Artifliche Regierung Fürlorge desse bei der erfen, daß das Regulatit, den Besuch ere Lehrschwiede bei der Koniglichen Thierazneischuse betreffend, vom 1 Ien April 1887 und die etwa fünftig erscheinender neglementmäßigen Bestimmungen über die Benugung der Lehrschwiede, nachem sie der Kürst-

lichen Regierung mitgetheilt worben, ben Betheiligten im Fürstenthume Schwarzburg . Rubol-fabt in ber geeignet icheinenben Beise bekannt werben.

§ 8. Aus gegenwärtiger Uebereinfunft ift für die Fürstliche Regierung ebensownig eine Berpfichtung jur antheiligen Unterhaltung der Thierarzueischuse ober jur Gebahrung eines Interhaltungsbeitrags als eine Berechsqung zur Theilungme an der Direction und Beaufichtigung der Anstalt abzuleiten. Die Administration der letzteren sowohl in sinauzieller, als in dortrineller und dieschlicher Beziehung verbleibt vielmehr uach wie vor der Könliglich Schiefung kenzeller der ber ber Könliglich burch diese Regierung allein und in der Art, daß hierunter an den bestehenden Berhältnissen der hier die Gebereinfunst nichts geändert wird. Dessengachtet soll die Kürstliche Regierung von allen neuen, in Wetress der Thierarzueischuse getrossensanischen Senkollungen Kenntmig erhalten und derselben auch der anstatt eines Schulsparamms alligährlich beim Schulspede Schulspes Schulspesse Echnighers erscheinde Versicht über das Besteinärwesen mitgebielt werden.

Borstebenbe Uebereinfunft tritt sosort nach Auswechselung ber Ratificationen in Wirlfamleit.

Gotha, ben 28ften Juli 1862.

Friedrich Wilhelm Juft.

Muguft Bilbelm Scheibt.





#### M. 88) Decret

wegen Bestätigung ber Statuten bes Zwidauer Brudenbergsteinsohlenbauvereins; vom 23sten September 1862.

Nachbem Seine Königliche Majestät auf Bortrag des Justigministeriums die in §§ 14, 15, 38 und 52 der Statuten des Zwidauer Brüdenbergsteinkohlenbauvereins enthaltenen Rechtsvergünftigungen zu bewilligen Allergnäbigst gerust haben, fo hat de Ministerium des Innern biese Statuten mit der Wirtung bestätigt, daß den Bestimmungen derselben allenthalben genan nachgegangen werben soll.

Bu beffen Beurfundung ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterfdrift bes Ministeriums bes Innern ausgefertigt worben.

Dregben, ben 23ften Geptember 1862.



#### Minifterium bes Innern.

Für ben Minifter: Dr. Beinlig.

Demuth.

1862.

76

Berjahrung - unerhobener Dividenden.

§ 14. Dividenden, welche innerhalb vier Jahren, vom Zahlungstermine an gerechnet, nicht erhoben sind, verfallen der Gesellschaftscasse. Die Dividendenscheine werden mit Absauf bieser Friff ungalitig.

Wenn wegen Dividendenscheinen oder Dividendenleisten ein Mortisicationsversahren ftattgesunden hat (§ 15), so verfallen diejenigen bei Eintritt der Rechtstraft des Präclusivertenntniffes schon zahlbar gewesenen Dividenden, welche wegen Mangels der Dividendenscheine nicht 
erhoben werden sonnten, der Gesellschaftscasse, wenn sie innerhalb eines Jahres dom Eintritte 
ber Rechtsfrast diese Ertenutnisses au gerechnet, nicht erhoben werden.

Durch Ablauf biefer vier- und refp. einjahrigen Berjahrung erlifcht jeber Unspruch an bie Gefellicaft.

Mortifica § 15. Begen untergegangener ober sonst abhanden gesommener Artien, Interims- und tionsberfahren Diebenbenscheine ober Leiften sindet auf Antrag der Betheiligten und auf beren Koften das Edickalversahren zum Bebufe ibrer Mortification Statt.

Daffelbe erfolgt gang in ber Maaße, wie es für Königlich Schofische Staatspapiere gesehlich vorgeschrieben ift, und werben in bieser Beziehung Actien und Interimsscheine ben Staatsschulbscheinen. Dieibendenschienen Deliten aber den Zinsscheinen und Zinsschlen der Staatspapiere gleich behandelt; es tritt jedoch bier flatt der für Staatspapiere im Rescripte vom 6ten Detober 1824 vorgeschriebenen zehnjährigen Berjährungsfrist bei Bereinsactien und Interimsschien in den eine vierjährige ein.

Nach vollständiger Bendigung bes Mortificationsversahrens burd eingetretene Rechtstraft bes Praclusivertenntnisse findet die Ausserrigung neuer Documente Statt, die § 19 erwähnte Gerichtsbebörbe ift auch die fur bas Mortificationsversahren besugte Bebörde.

2C.

Borfitenber.

§ 38. Der Ausschuß wahlt allightlich nach ersolgter Reuwahl einen Borfibenben und bessen Stellvertreter, welche beibe in Zwidau ober in einem Umfreise von 1 Stunde bavon wohnbaft sein milften.

Die Bahlen find jedesmal öffentlich befannt zu machen und genügt biefe Befanntmachung zur Legitimiation ber Gewählten.

. . . . . .

Rechtliche Bertretung. § 52. Dem Director liegt in allen und jeden Rechtsangelegenheiten bie active und passive Bertretung des Bereins ob.

Einer besonderen Legitimation bedarf es außer ber § 46 vorgeschriebenen öffentlichen Belanntmachung des Namens nicht. Der Director hat auch, wenn der Berein Processe führt, die erfannten eine Ramens ber Getellichaft zu leiften.

2C.

#### ME 89) Berordnung,

bie Erfauterung einiger Bestimmungen ber Berordnungen vom 13ten September 1849 und vom 25sten Juni 1851 betreffend;

bom 27ften Geptember 1862.

- Bur Erfauterung und Bervollständigung der Borschriften § 3 lit. h, i und k der Berordnung vom 13ten September 1849, die polizeisiche Beaufsichtigung der Dampstesselber 1849, die polizeisiche Beaufsichtigung der Dampstesselber 1849, auch Berordnungsblatt v. 3. 1849 Seite 242 und 243) und § 5 ber Ersäuterungsberordnung bom 25sten Juni 1851 (Gefet, und Berordnungsblatt desselben Jahres, Seite 295) verordnet das Ministerium des Innern, wie sogit
- . § 1. Die Sicherheitsventile an Dampfleffeln und bie Bentissie muffen aus gutem, nicht porofem Messing ober Rothguß gefertigt sein.

Die Anwendung von Eisen als Material zu Bentilen und Bentissien, was in neuerer Beit der Kostenersparnis balber namentlich bei dem Bentissten üblich geworden, beeinträchigt ise Tüchtigkeit und die sichere Birtfamkeit der Bentile und kann deshalb fernerhin nicht mehr gestattet werben.

An bereits im Betriebe besindlichen Dampflesseln find die etwa vorhandenen Bentise und Bentisse aus Eisen binnen langftens brei Jahren ober schon früher, solald sich eine Ansbesselnung ober Erneuerung nothwendig macht, mit bergleichen von Messing ober Rothgus zu vertausseln.

§ 2. Nach § 3 lit. k ber Berordnung vom 13ten September 1849 soll bas mit jebem Dampftessel ju verbindende Manometer ein offenes sein. Es ist daßer der Zweisel entstanden, ob und inwieweit die Anwendung der sogenannten Differenzialmanometer mit Gummiblatten zwissen dem Dampfraume und der Duecksiebesselle gestattet sei.

Bon ben offenen, nämlich ben einfachen Gefäß- ober Debermanometern, unterscheiben sich bie Differenzialinanometer wesentlich badurch, daß bei zu hober Dampssammung zwar ein lieberfliesen bes Duecklibers, nicht aber, wie es bei jenen ber Kal ist, auch ein Ausstrumen bes Dampses stattsindet. Nächslidem ist die Richtigkeit ihrer Scala schwerer, als an offenen Manometern zu controliren, auch macht ihre Construction häusigere Reparaturen nöthig und eignet sich iberhaupt nicht sir jedes Etablissemnt, insbesondere nicht für Dampstessel mit geringerer Dampspramma.

In Betracht bessen follen Dissernzialmanometer sernerhin nur bei Dampstessien mit einer Dampstpannung von funf und mehr Atmosphären (vier und mehr Atmosphären über ben äußeren Lustbruck) in Anwendung kommen bürsen.

Die Beibehaltung ber an Dampfleffeln von weniger als fünf Atmofphären Spannung jur Beit bereits im Gebrauche befindlichen Differenzialmanometer bleibt fo lange nachgelaffen,

als die betreffenden Manometer ihren Zwed gehörig erfüllen und die Dampsspannung der zugehörigen Kessel richtig anzeigen. Sobald ziede die foldes Manometer sich bei der Rewisson als ungangbar, ober auch nur als erebelich unrichtig zeigend erweist, ober eine Reparatur daran nothwendig wird, ist dosselbe sofort und längstens binnen vier Wochen durch ein ossens Gesäh oder Hebermanometer zu ersehen. Außerdem mussen binnen längstens sluft Jahren ohne Untersichte alle an Dampssessellen wen weniger als sum Atnosphären Spannung bermalen im Gebrauche bestudien Disservallananometer abgeschafft und anstatt berselben offene Gesäh oder Hebermanometer angebracht sein.

§ 3. Die zwei Basserslandzeiger, mit welchen nach § 3 sub i ber Berotonung vom 1849 und § 5 ber Berotonung vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten International vom 25 sten Int

hiernach hat fich jeber, ben es angeht, gebührend ju achten.

Dreeben, ben 27ften Ceptember 1862.

# Ministerium bes Innern. Frhr. v. Beuft.

Schmiebel.

#### M. 90) Berordnung,

bie Anlage und die polizeiliche Beauffichtigung ber fleinen Dampffessel betreffenb; pom 29sten September 1862.

- In Bezug auf die Anlage und die polizeiliche Beaufsichtigung kleiner Dampfteffel mit geringer Dampfspannung ertheilt bas Ministerium bes Innern hiermit folgende Borschiften.
- § 1. Unter Keinen Dampsteffeln im Sinne biefer Verordnung sind nach Maaßgabe § 5 ber Verordnung vom 25sen Juni 1851 nur biejenigen zu verstehen, welche höchsens 3 kuß Durchmesser und 8 kuß Sänge haben, ober beren gesammte Heiglstage 40 guß nicht übersteigt und in benen die Tampsspammung nicht nehr als 1½ Utmosphäre (1½ Utmosphäre Uterbruch) betragen soll, gleichviel ob dieselben zum Kochen ober zum Eurdstrumng von Wasser ober zu anderen sandwirtsschaftlichen ober technischen Zweien bestimmt find.
- § 2. Bur Anlage solcher Dampfleffel bedarf es weber ber vorgängigen Einreichung ber § 5 ber Berordnung vom 13ten September 1849 vorgeschiebenen speciellen Zeichnungen

und Beschreibungen und der vorherigen technischen Begutachtung berfelben, noch ist es ersorberlich, das mit bem Keffel vor bessen Einmauerung nach § 4 ber nurgebachten Berordnung eine Hestigkeitsprüfung vorgenommen wird. Unter der Boranssehung, daß ben nachtebenden und ben sonst geltenden allgemeinen Borschriften allenthalben Genüge geschieht, soll es viellmehr nachgelassen sein, bergleichen Kessel nach dazu erlangter baupolizeilider Erlaubnis ohne Weiteresausgustellen und einzumauern.

- § 3. Sobald bie Kesselndanlage zur Ingangsehung fertig ist und jedenfalls noch vor der ersten Anheizung hat der Besiger der Polizeibebörde hiervon Anzeige zu machen und die Prüsung der Anlage durch den technischen Beaunten zu beantragen.
- § 4. Mit ber hierauf vorfdriftsmagig vorzunehmenden technifchen Revision (§ 3) ift, ba nöthig, die Festigkeitsprifung zu verbinden.
- § 5. Bon bem Ergebnisse vieler Localrevision bleibt die Erlaubnisserheilung zur Inbetriebsehung des Dampstessels achbängig. Ohne vorher ertheilte Erlaubnis durfen auch die Dampstessel der § 1 gedachten Art nicht in Gebrauch genommen werden.
- § 6. Bird bei ber Revision die Resielanlage durchgängig in Ordnung besunden, so ift ber technische Beaute ermächtigt, die sofortige Inbetriebsehung bes Reffels burch schriftlichen Erlaubnisichein zu gestatten.

Diefer Erlaubnigschein ift solchen Falls nach bem unter 🔾 angesigten Scheina ausgusellen und bertritt die Stelle bes § 8 ber Berordnung vom 13ten September 1849 borgeschriebenen Certisicats.

- § 7. Im Falle bei der Revision Mangel, deren Abstellung der Gebrauchnahme des Kessels vorausgesen milisen, wahrgenommen werden, tritt das hierunter verordnete gewöhnliche Bersahren ein, dergestalt, daß auch die Erlaubniß zur Inbeltiebsehung erst nach vollständiger Beseitigung der aufgesundenen Mängel ausgestellt werden darf.
- § 8. Bou ber nach § 6 erfolgten Erlaubnifertheilung hat ber technische Beamte bie Bolizeibehörbe unter Einseydung bes Revisionsprotocolls sofort in Kenntnif zu seizen.
- § 9. Der zur Dampftesselfenerung bienende Schornstein muß tothrecht anfgeführt und massie gegründet sein. Die Wände besselfen dirfen an keiner Stelle mit hofzwert ober mit anderen brennbaren Stoffen in Berilhrung kommen. 3m Uebrigen ift dem Schornstein zwar, micht unbedingt die § 3 lit. e der Berordnung vom 1 3ten September 1849 vorgeschrieden, wohl aber eine solche hobe zu geben, als ersorberlich ift, um die Rachbarschaft vor Rauchbalsstigungen soweit thunlich zu schule.
- § 10. Das Kesselfelgemätter muß gur Seite minbestens 6 goll von massiben und mire vestens 13 Ellen von nicht massiben, mit feiner oberen Begrenzung aber minbestens 3 Ellen vom Hoszwerke ber Dede des Vocals entfernt bleiben. Unter biesen Boraussetzungen

tonnen bergleichen Reffel auch in bewohnten Raumen und Arbeitslocalen aufgestellt werben. Die Borichrift § 3 lit. b ber Verordnung vom 13ten September 1849 bleibt bei berartigen Reffclaulagen außer Unwendung.

- § 11. Die Einmauerung bes Keffels hat in ber Art zu erfolgen, bas bie Züge bes Keffelgens mit ihrer oberften Begrenzung birrchgängig um ben zehnten Theil bes Keffelburchmeffers tiefer liegen, als das für den niedrigften Wasserfard angenommene Riegen,
- § 12. nach vollenbeter Aufstellung bes Kessels ift bas Niveau bes tiefsten, zulässigen Basserstandes ausen am Kesselgemäuer bei bem Basserstandglase burch einen leicht sichtbaren borizontalen Strich beutlich auzugeben.
- § 13. Jeber Dampfteffel ber § 1 gebachten Große bat folgende Sicherheitsapparate zu erbalten:
  - a) ein offenes Stands ober Sickerheitskoft von nicht mehr als 20 Huff fentrechter Höbe, welches höchstens bis auf das Niveau der Abbedung der obersten Rauchcanäle in den Kessel eintauchen darf und bessen die Westen bei Kesseln bis zu

betragen muß;

- b) ein Bafferstandglas, ober bafur zwei Probirbahne ober einen einfachen Schwimmer,
- c) eine einfache, jeboch ficher wirkenbe Speifevorrichtung.
- § 14. Sollte bei einer berartigen Reffelausage aus technischen Grunden von ber Anbringung bes § 13 a gedachten Stand- ober Sicherheitsrohrs abgesehen werben muffen, so int ber Refiel mit:
  - a) einem Sicherheitsventilt von ber burch § 3 lit. h ber Berordnung vom 13ten September 1849 und § 6 ber Berordnung vom 25sten Juni 1851 festgesetten Einrichtung und Beite.
  - b) einem Bafferftanbglafe,
  - c) einem einfachen Schwimmer, ober fatt beffen brei Brobirbabuen.
  - d) einem einsachen offenen, ober Sebermanometer, beffen Rohrlangen einer Reffelfpannung bon bochftens zwei Atmofpharen entsprechen und
- e) einer Speisevorrichtung von ber § 13 c angegebenen Beschaffenbeit zu verfeben.
- § 15. Soweit im Borfiehenden nicht etwas Anderes ober Besonderes bestimmt ift, leiben die einschlagenden Borschriften der Berordnungen vom 13ten September 1849, vom

25ften Juni 1851, vom Isten Mai und vom 3ten Juli 1855 und vom 27ften biefes Monats auch auf die oben § 1 bezeichneten Meine Dampfleffel gleiche Unwendung.

Dresben, ben 29ften September 1862.

#### Ministerium des Innern. Frbr. v. Beuft.

Schmiebel.

Auf Grund des Befundes der am heutigen Tage vollzogenen ersten Revision der Dampfkeffelanlage

wird die Inbetriebsetzung des Dampfessels hiermit gestattet.

Der technifche Beamte.

### M 91) Befanntmachung,

bie Eröffnung ber Gisenbahnbetriebstelegraphenstationen ju Ober Dberwit an ber Lobau-Bittauer und ju Alingenberg. Columnit an ber Tharanbt-Freiberger Gisenbahn fur bie allgemeine telegraphische Correspondenz betreffenb;

bom Iften October 1862.

Anm Anfolusse an die Linien des Deutsches Deferreichischen Telegraphenbereins werden die Eisenbashnbetriebstelegraphenstationen zu Ober-Oberwig an der Löbau-Zittauer und zu Klingenberg-Colmnih an der Tharandt-Freiberger Eisenbahn vom

15ten biefes Monats

an, für die allgemeine telegraphische Correspondenz unter den Bestimmungen des — bei allen Telegraphenstationen kusstig zu erlangenden — Regements sür die telegraphische Correspondenz im Deutsch-Oesterreichischen Telegraphenvereine sowie für den inneren telegraphischen Bertefte im Bereiche der Königsich Sächsichen Staats- und Cisenbapnbetriedstelegraphensinien vom 3ten December 1861 eröffnet werden.

Dreeben, ben 1ften October 1862.

Finang = Minifterium. Frhr. v. Friefen.

Schreiner.

#### M. 92) Berordnung,

bas Ansichreiben ber fatholifden Rirdenanlage betreffenb;

vom 2ten October 1862.

Au Dedung des Bedarse für die erdnisch flatholischen Kirchen zu Dresden (mit Reuftabt, Freiberg und Meißen), zu Leipzig, Chemnis, Zwidan und hobertusburg ist auch in dem saufenten Jahre eine Ausgag zu machen. Es ist dieselbe von den in gedachte stirchen Eingehfarrten nach den durch die Berordnung vom 12ten October 1841 (Gesehnund Berordnungs) om 12ten October 1841 (Gesehnund Berordnungsdiaft vom Jahre 1841, Seite 232) §§ 7, 8, 10 und 11 bestimmten Sähen, von denen jedoch die in § 7 sub d, c und d bestimmten Sähe auch sier diesenschlieden, mitsen auf ver Verletzele, h. hund 1/4 bes von den betreffenden Parochianen zu entrichtenden Gewerbe und Bersonasstrucken, genadsgeseht werden, zu zahlen. Zeder Beitragspflichtige hat den mit ihn sallenden Beitrag bis zum

15ten Robember biefes Jahres

an bie § 18 genannte Recepturbeborbe unerinnert abzuführen.

Das Ausschreiben einer Schulanlage bleibt auch fur bas Jahr 1862 ausgefest.

Dreeben, am 2ten October 1862.

# Minifterium des Gultus und öffentlichen Unterrichts.

Für ben Minifter:

Dr. Sübel.

Bausmann.

# Gesetz-und Verordnungsblatt

# für das Ronigreich Sachfen,

13tes Stud vom Jahre 1862.

## .M. 93) Berordnung,

bie neue Sofrangordnung betreffend; vom 30ften Ceptember 1862.

Die durch Bekanntmachung des Königlichen Oberhofmarschallamts vom 28sten December 1818 (Geschsammtung vom Jahre 1819, Seite 3 so.) zur öffentlichen Kenntniss gedrachte Hofrangerdung hat nicht nur im Laufe der Zeit durch mehrsche, feits in dos Geseh und Verordnungsblatt ausgenommene, theise auf besonderer Allerhöchter Bestimmung beruhende Rachträge und Jusse ihre Anwendbarteit zum Theil vertoren, sondern erscheint auch sonst gegenüber den in der Berjassung und den Behörbenverhältnissen eingetretenen wesentlichen Umgestaltungen und Veränderungen nicht mehr auserichend und den Verbrechten web dem Keinsteile entsprechen.

Seine Majeftät der König haben baher die Wiederansnahme der wegen einer allgemeinen Rebision berselben schon vorlängt eingeleiteten Verhandlungen anzubefeben und nachdem beise nunmehr zum Abschalben find, dem Ergebnisse in der nachstehen zur Abbication gesangenden neuen Hoftangerdenung in der Maafe die Allekbafte Genehmigung zu ertheiten gernht, daß bieselbe für das gegenseitige Rangverhältnis der darin begrissenen anntlichen und dienstlichen Stellungen im Hoft, Civile und Mittärdienste und der solche beinden oder mit den entsprechenden Prädicaten versehnen Personen bei ihrem Erscheinen antschieden hoft, sowie ausgerhalb des sehreren als Norm bienen soll, wogegen die Hospirangordnung vom Jahre 1818 nebs fammischen Rachtagen gleichzeitig außer Gestung tritt.

Bugleich haben Seine Königliche Majeftat für alle folde Berhaltniffe, welche, ohne in ber Hoftengorbnung speciell aufgeführt gu fein, bas zeitweilige Erscheinen ber beufelben angebörigen Bersonen am Königlichen Hofe bedingen ober bagu berechtigen, bie erforberlichen Rangbestimmungen im gegebenen einzelnen Halle ober burch allgemeines Regulativ zu treffen, ber Allerböchen Ertischiegung vorbehalten.

Allerhöchster Anordnung zu Folge wird foldes für alle, die es angeht, andurch zur Nadachtung bekannt gemacht.

. Dreeben, ben 30ften September 1862.

Gefammtminifterium.

Roßberg.

# hofrangordnung.

| Rangstellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rangftellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erfte Classe.  1) die Staatsminister und der Minister des Königlichen Sauses,  2) die Generale der Cavalerie und Infanterie,  3) der Oberhofmartschuft,  4) der Oberkammerherr,  5) die Generalseutnants, bie wirklichen geheimen Dienflatter,                                                                             | 10) ber apostolische Bicar, 11) die Directoren in den Ministerien, die Geheimenräthe, die Geheimenräthe, der Brässen des Landesconssischer Brüssen des Landesconssischer Brüssen des Landesconssischer Brüssen des Landesconssischer Brüssen des Armee, die Gescher des Landesconssischer des Armee, die Kreisdirectoren, die Brässenten der Armee, die Kreisdirectoren, die Brässenten der Appellassischer des Armees die Kreisdirectoren, die Brässenten der Appellassischer des Armees diensgerichte, 14) der Director der Oberrechnungsstatunges fammer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rathe.  3weite Claffe.  1) ber Oberhallmeister,  2) ber Oberhoffagermeister,  3) ber Oberhofmeister Ihrer Majestat ber Königin,  4) ber Pafibent bes Oberappellationsgerichts,  5) ber Oberfichenmeister,   rouliren nach bem                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ber Derischnt,   Dienflatter. 6) ber Kännnerer,   Dienflatter. 7) ber Sansmarischall und die Königlichen Gofmarischile.*) 8) ber Generaldirector ber Königlichen unsstatischen Capelle und des Hoftskaters, 9) die Königlichen Gefandten und bevollmächtigten Winister an auswärtigen Höfen, auf die Dauer ihrer Function, | ber Oberherghauptmann, ber Deerpostbirector, bie Biccprassbierten bes Ober- appellationsgerichts, ber Belle und Generbirector, 15) ber Oberstaatsanwalt,  "") An mertung. Unter den Ministerialbirectoren sind bie Berfant einer einzelnen Ableitung bes Ministering und bei Berfant einer einzelnen Ableitung bes Ministering und bei einer einzelnen Ableitung bes Ministering bei Berfant einer einzelnen Ableitung bes Ministering bei Berfant einer einzelnen Ableitung bei Ministering bei Berfant einer einzelnen Ableitung bei Ministering bei Berfant einer einzelnen Ableitung bei Ministering bei Berfant einer einzelnen Ableitung bei Ministering bei Berfant einer einzelnen Ableitung bei Ministering bei Berfant einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer einer ein |

<sup>\*)</sup> Unmertung. Bu biefen gehören auch bie Sofmarfcalle einer Ronigin Bittwe.

<sup>&</sup>quot;) An merlung. Unter ben Ministeriabirectoren ind bie Berfalbre einer eingelnen Ablestung bes Ministeums nicht zu versteben, sobald bie Betreffenben bas Brabicat als Ministeriabirector bei ihrer Ernennung nicht erhalten haben.

#### Rangftellung.

#### Rangfellung.

16) ber Director ber Generalcommiffion für Ablofungen unb rouliren Gemeinbeitetbeilungen. nach bem ber Director ber Branbverficherunascommiffion. 17) ber Oberhofprebiger. ber Brafes bes fatbolifch - geiftrouliren fichen Confiftoriume, nach bem ber Biceprafibent bes Panbes-Dienftalter. confiftoriums.

Dienftalter.

- 18) ber Rector ber Univerfität,
- 19) ber Domprobit an Deifen.
- 20) ber Dechant ju Deifen,
- 21) ber Dberlanbforftmeifter.
- 22) bie Ronigliden Minifterrefibenten au ausmartigen Sofen auf bie Dauer ihrer Aunction.

#### Dritte Claffe.

- 1) ber Ceremonienmeifter, | rouliren nach bem bie Rammerberren. Dienstalter. 2) bie Capitulares ju Meifen,
- 3) bie brei erften juriftifden Brofefforen ber Uni-
- verfitat Leipzig als Capitularen 311 Merfeburg und Domberren ju Maumburg.
- 4) bie militarifden Abtbeilungechefe beim) rouliren Rriegeminifterium, auch wenn fie ben Rang eines Dberften nicht baben. nad ber Berghauptmann, bie mit bem Dienftprabicate bon gebeimen Minang-, Sof-, Juftig-, Rirchen-, Briege. Legatione. Mebicinale, Re-Dienstalter. gierungerathen bei ben Minifterien, einichlieflich bes Minifteriums bes Ronigliden Saufes, angeftellten Dini.

fterialrathe und ber portragenbe Minia fterialrath im Gefammtminifterium. bie Ronigliden Generalabintanten. ber Generalintenbant ber Armee. bie Dberappellationgrathe. ber Oberfriegegerichterath. bie Dberften. bie Biceprafibenten ber Arbellationsgerichte.

ber Bice - Roll - und Steuerbirector.

NB. Diejenigen, welche, obne ale Ministerialrathe ju fungiren, bas Brabicat eines acbeimen Minang-, Bof-, Juflig-, Berg., Forft . Rriege ., Legations ., Debicinal ober Regierungeratbes, ober auch bas bemfelben gleichftebenbe Brabicat eines gebeimen Commergienratbes ober gebeimen Rammerrathes, ale bloge Titulatur führen, foliegen fich ber entfprechenben Rangclaffe an, jeboch fo, bag fie ben wirflichen Minifterialrathen und ben ihnen im Range gleichftebenben Berfonen in ber Reibenfolge nachfteben, unter fich aber nach ber Beit ber Ernennung roufiren.

- 5) bie Roniglichen Flügelabintanten, 6) ber Director bes Baubtstaateardibe.
- 7) ber Boligeibirector ju Dresben.
- 8) bie Borfitenben ber Roniglichen Staatfeifenbabnbirectionen,
- 9) ber Beneralftabeargt, | roufiren nach bem bie Dberftleutnante. Dienftalter.
- 10) bie Rreisvorfitenben ber vier rouliren erblanbifden Rreife, auf bie nach bem Dauer ibrer Function. Dienftalter. ber lanbesältefte ber Dberlaufis,

rousiren nach bem Dienstalter

| Rang ftellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | Rangftellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11) ber Cabinetssereitär, 12) die Bicariatsräthe, 13) der Pecon des Dompiits zu Baupen, 14) ber Decon des Dompiits zu Baupen, 15) die Königlichen Geschäftstäger an auswärti Höfen, auf die Dauer ihrer Hunction.  ***Eierte Classe.**  **Dierte Classe.**  1) die Amtshauptleute, die Appellationsräthe, die Bezirtsgerichtsbirectoren, die Consistonisatzte bei dem Landeskon- fistorium, der Divissonisatzt, die Hinanziäthe, die Kinanziäthe, die Kinanziäthe, die Kinanziäthe, die Krigeräthe und die Kirchen und Schuträthe bei den Kreisbirectionen, die Krigsräthe, die Kreisssenische die den Kreisbirectionen angestellten ärztlichen Beisiger, die Wegationsräthe, die Wegetungsräthe, die Wegetungsräthe, die Wegetungsräthe, die Gelerungsräthe, der Stabbaubiteur, 2) die oberste Wagistratsperson der Stabt Dres 3) die oberste Magistratsperson der Stabt Dres 3) die oberste Magistratsperson der Stabt Dres | rouliren nach bem Dienstalter. | 6) die Commissionsatthe und wirk- lichen Mitglieder der Brand- verschaftenungscommission und der Generascommission für Alkösungen und Gemeinseite- theimgen, die Räthe bei dem tatholischen Conssistent in der Anderscheine, die Räthe bei dem tatholischen Conssistent in der Anderscheine, die Röthes bei dem tatholischen Conssistent in der Anderscheine, die Dierforsträthe  8) der Landslässischen Königsischen Schassischen Königsischen Schassischen Königsischen Schassischen Königsischen Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Dienstatten Di |  |
| bie Deerpostrathe, bie Oberrechnungerathe, bie Obergostrathe, bie Obergostrathe, 5) bie Hofprediger bei ber evangelischen hoffin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ter.                           | classe ernannten: Bergräthe, Commerzienräthe, Ofrathe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

| Rangftellung.                                                                 |                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| Rammerrathe, rouliren nach bem<br>Debicinalrathe, Dienftalter,                |                             |  |
| 15) bie Directoren ber Lanbesftrafe, Correcti Geile und Berforgungsanstalten, | on <b>8</b> =,              |  |
| 16) ber Geneb'armerieoberinspector,                                           |                             |  |
| 17) bie Kammerjunter,                                                         |                             |  |
| 18) bie Aubiteure erfter Claffe,                                              | 1                           |  |
| bie Affefforen ber Appellationegerichte,                                      |                             |  |
| bie Affefforen bes Lanbesconfistoriums,                                       |                             |  |
| bie Bergmeifter,                                                              |                             |  |
| bie Directionerathe ber Staatseifen-                                          |                             |  |
| bahnen,                                                                       | 100                         |  |
| bie Gerichterathe,                                                            | ouliren nach bem Dienstalte |  |
| bie Gerichtsamteleute,                                                        | =                           |  |
| bie Bauptleute,                                                               | ê.                          |  |
| bie Militaroberargte erfter Claffe,                                           | } હું                       |  |
| bie Dber - Boll - und Steueriuspectoren,                                      | Ā                           |  |
| bie Oberbergamtsaffefforen,                                                   | ğ                           |  |
| bie Oberhüttenberwalter,                                                      | Ę                           |  |
| bie wirflichen Bostrathe,                                                     | 7                           |  |
| bie Polizeirathe bei ber Polizeibirection gu Dresben,                         |                             |  |
| bie Supernumerarregierungerathe,                                              |                             |  |
| bie Staatsanwälte.                                                            |                             |  |
| bie wirflicen Bollrathe,                                                      |                             |  |
| 9) ber Lanbesbestallte ber Oberlaufit,                                        | '                           |  |
|                                                                               |                             |  |
| (0) die Capitularen des Domstifts zu Budiffi                                  | n,                          |  |
| 1) bie Canonici bes Collegiatstifts Burgen,                                   |                             |  |
| 2) ber Forftvermeffungebirector,   roulire                                    | . 1                         |  |

#### Rangftellung.

ber Strafenbaucommiffar, rouliren nach ber Telegrapbenbirector. bem Dienftalter. ber Bafferbaubirector,

23) ber Oberbibliothefar ber Königlichen öffentlichen Bibliothet.

#### Fünfte Claffe.

1) bie Aubiteure zweiter Claffe, rouliren bie Batailloneoberärgte. nach bem bie Militaroberarate. Dienftalter. bie Oberleutnants.

2) bie Jagbjunfer,

3) bie Titular . Commerzienrathe, Dofrathe, Rammerrathe, Rriegerathe, Debicinalrathe, benen bei Ertheilung bes betreffenben Brabicates nicht ausbrudlich ber Rang in ber vierten Claffe verlieben worben ift, besgleichen bie Titular - Bergcommiffions -, Canglei -, Commiffions ., Finang ., Affifteng ., Forft ., Deconomie ., Commiffions ., Boft., Rechnungs., Boll . Steuerrathe,

4) ber Finangoberbuchbalter. ber Finanghauptcaffirer, rouliren nach bem ber Canbrentmeifter. ber Münameifter.

5) bie Forstmeister.

nach bem

Dienftalter.

- 6) bie Referenbare bei ben Ober- und Mittelbeborben,
- 7) bie Capellmeifter ber Ronigliden mufikalifden Capelle,
- 8) bie Titularstallmeifter.

ber Finangbermeffungebirector,

ber Oberlanbbaumeifter.

ber Dberlandweinmeifter,

Dienftalter.

| Rangftellung.                                                                           |                                 | Rangftellung.                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9) bie Aubiteure 3ter Classe,<br>bie Leutnants,<br>bie Militäroberärzte 4ter<br>Classe, | uliren nach bem<br>Dienstalter. | 10) ber Oberbereiter,<br>11) ber hofbaumeister,   rouliren nach bem<br>bie Laubbaumeister,   Dienstatter,<br>12) bie Rathe ohne Benennung eines Collegie |

Dresben, am 21ften Auguft 1862.

Gefammtminifterium.

Ministerium bes Königlichen Saufes.

Frhr. v. Beuft.

v. Zefchau.

# Gesetz-und Verordnungsblatt

# für das Königreich Sachsen,

14tes Stud vom Jahre 1862.

#### 1. 94) Decret

wegen Bestätigung ber Statuten bes Spar- und Borfchugvereins gu Burfharbiswalbe;

bom 17ten September 1862.

Nachdem Se. Königliche Majestät auf Bortrag des Justigministeriums die im § 14 und § 31 sub d Absah 2 und 3 der Statuten des Spar- und Borschüssbereins zu Burkhardtswalde enthaltenen Rechtsvergünstigungen zu bewilligen Allergnädigst geruht haben, so hat das Ministerium des Innere diese statuten mit der Wirtung bestätigt, daß den Bestimmungen berselben allenthalben genau nachgegangen werden soll.

Bu beffen Beurfundung ift biefes

Decret

unter Siegel und Unterschrift bes Ministeriume bee Innern ausgefertigt worben.

Drefben, am 17ten Geptember 1862.



#### Minifterium bes Innern.

Für ben Minifter:

Dr. Beinlig.

v. Bobland.

Statuten bes Spar- und Borfchufvereins zu Burfhardtswalbe.

§ 14. Die Ramen ber Borftandsmitglieber find, unter Bezeichnung bes Directors, Caffirers und Schriftsubrers, sowie ibrer Stellvertreter, nach jedem Bechsel, in bem Birnaer Anzeiger bekannt zu machen. Diese Bekanntmachung vertritt bie Stelle ber Legitimation.

2C.

\$ 31.

c. 2C.

b) Bertauf ber beponirten Pfanber.

Fällt ber Berpfänder in Concurs, so ift bas Pfand auch nur gegen Zahlung bes bollen Schulbetrags an die Concursmaffe abguliefern; erfolgt dies Zahlung nicht, so ift die Anflast besugt, zur Berfallzeit das Pfant, wie eben angegeben, zu realisten und nur ben Ueberschuß, an bie Masse abgulieben, der bas Reblende beim Concurse zu saudivien.

Berbote gegen Ausantwortung von Pfanbern, sowie Bollftredung ber Gutfe in biefelben, ober beren Bindicationen find ungulaffig, außer insewit nach völliger Tilgung der Forberung bes Bereins noch ein Ueberschuft berhanden ift. Derzenige, welcher den Pfandschein beingt und ben Borschuf sammt Zinsen berichtigt, wird als legitimirt zum Zurüdempfange des Pfandes anaetiben.

### M. 95) Decret

wegen Bestätigung ber Statuten bes Artienvereins für Gasbeleuchtung in Pirna;

Rachdem Se. Königliche Majestät auf Bortrag des Justigministeriums die in §§ 9 und 36 ber Statuten des Actienvereins für Gasbeleuchtung in Pirna enthaltenen Rechtsvergunstigungen zu bewilligen Allergundigst geruht haben, so hat das Ministerium des Innern biese Statuten mit der Wirfung bestätigt, daß den Bestimmungen berselben allenthalben genan nachgegangen werden soll.

Bu beffen Beurfundung ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterfdrift bes Minifteriums bes Innern ausgefertigt worben.

Dresben, am 3ten October 1862.



Minifterium des Innern. Frbr. v. Beuft.

Demuth.

§ 9. Untergegangene, verlorene ober souft ihren Inhabern abhauben gesommene Interimsactien, Actien ober Dividendenischen und Tasonk werden auf Antrag und Kesten ber Betheiligen nach vorgängiger bescheinigter Ersassung von Edictalien und auf Grund der sobaum rechtsteftig ersolgten Präcklisch virter Interschen von Erbeitagten und auf Grund der Jedauntmachung bes Directoriums mortificiert und statt berselben den Betheiligten Duplicate ausgestellt.

Bu gleicher Zeit erfolgt bie Ausgahlung ber wegen Mangels ber Divibenbenfcheine nuer-

In Betreff ber Erfassung von Erictalien und ber Präclusion finden die wegen Mortification Königlich Sachfischer Staatspapiere in bem Befeste vom 25sten Inf 1777 und beru
Rescripte ber Landbekregierung vom 6ten October 1824 enthaltenen Borschriften burchgängig
analoge Amwendung bergestalt, daß die Interinsactien und Actien in biefer Beziehung gang
so wie Königlich Sächsische Staatsschuldeine, hingegen Talous und Dividendenscheine gang
so wie bie Zimsleisten und Scheine von Königlich Sächsischen Staatsschulch fechnelt
voreben, es tritt jedoch stat ber in dem unterwähnten Rescripte festgesetten Berjährungsschist
von gebn Jahren nur eine vieristrige ein.

2¢.

§ 36. Dividenden, welche innerhalb vier Jahren, vom Zahlungstermine an gerechnet, nicht erhoben find, verfallen ber Gesellicaftscaffe.

Die Divibendenigseine werden mit Absauf biefer Frist ungültig. Benn wegen versoren gegangener oder soulse ein Mortificationsverfahren statgelinden hat (§ 9), so verfallen biesinging, bei Gintirtt ber Richtefart bes Präclusiversenntnisses son aufbar gewesenen Dividenden, welche wegen Mangels der Divibendenisseine vor beendigtem Mortiscationsversafren nicht ersosen werden sonnten, der Gesellschaftscasse, wenn sie innerhalb eines Jahres, vom Eintritte der Rechtsfraft biefes Erkenntnisses
an gerechnet, nicht ersosen werden.

Durch Ablauf biefer vier- und beziehendlich einfahrigen Berjahrung erlifcht jeber Unfpruch an ben Berein.

2¢.

#### M. 96) Berordnung,

bie Ginführung innenbenannter Gefete betreffenb;

bom 13ten October 1862.

Rachbem in Beziehung auf bie Ginführung nachbenannter Gefete,

2C.

bes Gefetes, bie Militargerichtsverfaffung betreffeub, vom 23ften April 1862 unb

ber Militärstrafprocessorbnung für bas Königreich Sachsen, von bemfelben Tage, von bem Kriegsministerium, beziebenblich im Einverständenisse bes Ministeriums ber Justig, beichlossen worden ist, daß die gedachten beiden Gesehe nehst den auf bieselben bezüglichen Publications, Ausstabrungs und sonlichen Berordnungen den

Iften Januar 1863

in Rraft treten sollen, so wird Solches in Gemägheit § 1 ber unterm 26sten April 1862 ergangenen Berordnung zur Nachachtung hiermit bekannt gemacht.

Dreeben, ben 13ten October 1862.

## Kriegeminifterium.

v. Rabenborft.

Gdelmann.

## M. 97) Befanntmachung,

bie bem Spar. und Borfchufvereine gu Bolfenftein und bem Borfchufvereine gu Schneeberg bewilligte Stempelbefreiung betreffenb;

pom 13ten October 1862.

Das Finangministerium hat dem Spar- und Borschussen zu Wolfenstein und dem Borschusverine zu Schneeberg, in Anerkennung des gemeinnützigen Zwecks dieser Bereine, sur die dei denstellten vorkommenden Wechsel, Schusverschreibungen und Bürgsschaften, welche bei gegebenen Borschussen zur Sicherstellung der Bereine von deren Mitgliedern, oder von den Erborgern oder den Bürgen ausgestellt werden, insoweit die Borschüsse der der von den 50 Thirn. — nicht übersteigen, Besteilung von der in der Stempelsaze des Mandats vom 1 ten Januar 1819 unter den Worten "Schultverschreibung" und "Fidejussiones und Bürgsschien" gerobneten Stempeladgade bis auf Wideruns bewilligt, wogegen eine weitere Besteilung von der Stempeladgade, sowohl bei dem Schriften als Wertsstempel, in Angesegenheiten der genannten Bereine nicht satisfundet.

Bur Nachachtung für Alle, Die es angeht, wird bieg hierburch gur öffentlichen Renntnig gebracht.

Dreeben, am 13ten October 1862.

Finang=Minifterium.

Benfer.

## M. 98) Verordnung,

bie Errichtung von Phosphorgundwaarenfabriten betreffend;

bom 20ften October 1862.

In Bezug auf Anlage und Einrichtung von Phosphorzündwaarensabriken wird mit Rücksich auf beren Feuergesährlichkeit, sowie zu möglichster Sicherung der darin beschäftigten Arbeiter vor Gesahren für Gesundheit und Leben, unter Berweisung auf die §§ 22, 23 und 75 des Gewerbegesetse vom 15ten October 1861 mit Gr. Majeftat bes Könige Allerhöchfter Benehmigung biermit verordnet, wie folgt:

- 1. Die Gebäude von Phosphorzündwarensabriten sollen eine möglichst freie Stellung gegen andere bewohnte Gebäude haben und sind von bem nächsten derselben in einer Entsernung von mindeftens 400 Ellen zu halten.
- 2. Die Arbeitsraume muffen zu ebener Erbe sich bestuden, eine hobe von nicht unter. 15 Ruß haben, geräumig sein und duffen weder mit Bohu- und Schlafzimmern, noch uit anderen Geschäftsraumen in numittelbarer Berbindung stehen. Dieselben sind woo möglich mit einem sheitweise offenen Dache, einem sognannten Duusstattelbach, zu versehen, an welchem die Sprenzschlen durch eiferne Stangen zu ersehen sind wir Dachpappe abzudeden ift. Alles Holzwert baran muß mit Basserglasiosung augestrichen sein.

3ft bie Anwendung eines solchen Daches ber Mimatischen Berhaldnisse wegen unthuntlich, so find die Arbeitskämme gu wölchen und durch Anbringung schornfeinartiger Lufzüge im Schield ber Gewölche so einzurichten, daß darin eine aute Bentilation flatistindet.

- 3. Sowohl das Trodnen, als das Zuschneiben der Hölger muß, insofern es in der Fabrit ersolgt, in einem abgesonderten Gebaube und, wo dies nicht möglich ist, wenigstens in einem Raume vorgenommen werden, welcher durch eine vollständig durchgeführte Brandmauer ohne Oeffnung von allen übrigen Arbeitskaumen getrennt ist.
- 4. Bon ben in ber Fabrit vorzunehmenden Arbeiten sind biejenigen, welche zu einer Entwidelung von Phosphordampfen Beranlassung geben, ober von einer solchen nothwendig begleitel sind, als: Bereitung bes Phosphordries, Tunten, Arodnen, Ausnehmen aus ben Rahmen, von benen räumlich zu trennen, bei welchen, wie beim Schweseln und beim Fullen ber Rahmen, eine solche Dampsentwiedeung nicht flatssindet.
  - 5. Jebe nachftebend verzeichnete Arbeit, als:
    - a) bie Bereitung bes Phosphorbreies,
    - b) bas Tunfen,
    - c) bas Trodnen unb
    - d) bas Schwefeln

muß in einem eigenen, abgefonberten Raume borgenommen werben.

Beber biefer Raume ift mit gang maffiven Wanben zu umichließen und barf weiter nichts enthalten, als was an Gerathen 2c. zur unmittelbaren Bornahme ber betreffenden Arbeit erforderlich ift.

6. Der oben unter 5 c gedachte Trodenraum muß durch eiferne, sich nach innen öffnenbe besturen verschossen und die Benitation bessellich no eingerichtet fein, daß sich beim Dessenber Ehner ein nach innen gerichteter, fraftiger Luftstrom entwicket. Der innere Raum ist durch ein verzlasses genster zu erkeuchten, an weichem innerhalb ein eisterner Laben so ange-

bracht ift, bag berfelbe um oberhalb besindige Charnierbander sich bewegt und heradsgelassen bie gange Feusteröffinung bicht verschließt. Diefer Laben unt eine an seiner unteren Seite angefnibste und oberhalb über eine Rolle geführte Schunt haben, welche ihn in aufgerichteter Setlung erhält, so daß, wenn im Junern ein Brand eutsteht, ber Laben in Folge bes Abbreunten ber Schunt von selbs beraktut und bie Kentleröffnung vollständig bedt.

7. Die Berdampfung des Phosphors in Ramuen, in welchen sich Arbeiter aufhalten, muß fhunschip bermieben werben. Es sind beshalb biese Ramme möglichst libs zu halten und bie unvermeidbar sich entwicklichen Phosphordampfe benmittelst zuverlässig und trästig wirkenber Bentilationseinrichtung burch fonellen Lustwechfel zu entfernen.

Bei ber Beigung find, sofern fie burch Defen bewirft wird, von ben Arbeitsränmen aus bebiente Einfenerungen nicht gestattet.

Bentisations. und Beigungseinrichtungen find bem am Site ber vorgesetten Kreistirection besindlichen Brandversicherungsoberinspector gur Prüfung vorzulegen und nach bessen Angaben ausguführen.

- 8. Der Schornstein muß, wenn er mit gur Bentilation benutt werben foll, minbestens 25 Ellen hoch fein und bie innerhalb 50 Ellen Entsenung liegenden Gebande jedenfalls um 10 Ellen überragen.
- 9. In allen Raumen, wo die Möglichteit vorhanden ift, bag lieine Phosphormengen auf ben Fußboben fallen, ift ber Fußboben mit Sand 1 3oll hoch zu bestreuen, namentlich ift bieß in ben oben unter Nr. 5 a, b und e ausgeführten Raumen erforberlich.
- 10. Jum Tunten ift, um bas herunterfallen von Bundmaffe gu verhindern, eine Platte mit niedrigem, aufwärtsgebogenem Rande anzuwenden.
- 11. In allen Ramnen, in welchen mit Phosphor verlehrt wird, muffen mit Baffer gefüllte Besälter anjegfellt fein, damit bie Archeiter, wenn sie Bunden erhalten, sich sofort abwalden, over bie verkrannten Theise ins Waffer fauden tonnen.

Bum Gebrauche gegen Brandwunden ift bem Baffer etwas Chforfall beigumifchen, ober es ift in einer Riafde Chforfalliofung in Bereiticaft zu balten.

- 12. Der Arodenraum (5 c) barf erft bann betreten werben, nachbem bie Eingangeibure währent einer genugenben Beit geöffnet gewefen ift und bie in bemfelben enthaltenen Dampfe entfernt sind.
- 13. Bur Bereitung bes Phosphorbreies und jum Tunken ber Hölger burfen nur fraftige Bersonen verwendet, auch muß hierbei, sowie bei ben Arbeiten in ber Trodenftube, mit ben Arbeitern in angemessenen Zwischenräumen gewechselt werben.
- 14. Alle Arbeitskännne find täglich breimal, Morgens vor Beginn ber Arbeit, Mittags und Abends nach ber Arbeit, burch Deffinen aller Thüren und Fenster zu süffen, besgleichen täglich bes Abends, nachdem die Arbeiter die Fabrit verlassen, hau reinigen.

Der Abraum barf nicht in eine gewöhnliche Dofgrube gethan, sonbern es muß berselbe, jedoch nicht in größeren Quantitäten auf einmal, beim Auseign ber Opien, ober auf einem Besonderen Roble, ber einen Atgug in den Schoffen bat, und soferen sich und Abraume Phosphor vorsinden kann, in einem kleinen Ofen verdraumt werden, in bessen sinderen Naume eine angemessen Wunge frisch gedraunten Kaltes in der Weise angebracht ist, daß die Vervennungsproducte sieber und durch den Kalte abziehen und dadurch an biesen die entstehende Bhosphorsauer gedeunden wird.

- 15. Die Borrathe fertiger Zundwaren find in eigenen, von ben Arbeitelscafen getrenuten, fenersicheren Räumen, am besten in einem unter bem Fabritgebaube befindlichen Reller, aufzubemahren.
- 16. Die Arbeiter muffen in ben Arbeitssocalen einen besonderen Angug haben, ben fie nach ber Arbeit ablegen und beim Reggange guridfaffen. Bu biefem Brecke muß neben bem Fabrilgebande ein eigenes und mit guter Bentilation versehnes Zimmer vorhanden sein, in welchem abgesonderte Behäter sewoft zum Ausbewahren ber Arbeitsangfige, als zum Ausbangen ber gewöhnlichen Aleibungsflide bergeichtet find.

Ehe bie Arbeiter bies Zimmer verlaffen, nulffen fie forgfaltig Geficht und Sante walchen und ben Mund mit taltem Maffer ausspülen.

- 17. In ber Fabrit felbst und vor bem Wechfeln ber Kleiber und bem Bafchen und Ausspulen burfen die Arbeiter burchans nichts genießen. In Raumen, wo mit leicht entzündlichen Stoffen gearbeitet wird, ober bergleichen ausbewahrt sind, ift bas Tabatrauchen verboten.
- 18. Der Inhaber einer Phosphorzündenaarensabrit hat nach Befinden in Berbindung mit ber nach § 76 bes Gewerlegesehes vom 15ten October 1861 aufgustellenden Fabrifordung eine Betriebsorbung eine Betriebsorbung mit turzer Belehrung für die Architer über die jum Schute ihrer Gesundheit zu beobachtenden Berschäftstmasfregeln abgussien, bieselbe dem Bezirkarzte zur Prüfung verzusegen und nach ersolgter Genehmigung berselben ein Exemplar baven jedem Arbeiter einzuhandhaben, anch einen Abernat berselben an einer geeigneten und allen Arbeitern zuganglissel Settle auszubängen.
- 19. Der Fabrifunternehmer ift ferner gehalten, die Ueberwachung des Gesundheits zustandes ber Architer einem Arzie zu übertragen, dem die Berpflichtung obliegt, mindestens aller 4 Bochen die Beobachtung der im Interesse Dangel aufmertsam zu machen, nicht minder demisselben mach vorzängiger Exploration der Architer diesenigen zu bezeichnen, nicht minder demisselben nach vorzängiger Exploration der Architer diesenigen zu bezeichnen, welche wegen tranthaster Beschaffenheit der Babne oder des Jahnsteilses auf immer, oder wenigstens auf Zeit ans der Archit zu entlassen sind. Anschen ist dem Bezirtsarzte der Gintritt in die Bedrif geder Zeit zu gestatten, damit sich berfelbe von der nachhastigen Besolgung der getrossen un Anschunnach Ueberzenauns verlägsfen kann.

20. 3m Controle fiber Ab. und Zugang ber Arbeiter hat ber Fabrifunternehmer ein Buch zu führen, welches Bor- und Junamen, Alter, Wohnert und Tag bes Eine und Austritts jebes Arbeiters enthalten muß und in welches ber Arzt (19) bas Resultat seiner Bachruchnungen nach jeber bon ihm vorgenommenen Revision, unter Beisügung bes Tags ber letzteren einzutragen Sat.

21. Außer ben vorstehenen Borfchriften haben die Obrigseiten bei der Genehmigung gu Antegung von Phosphorzünibwaarenschilten die in jedem einzelnen Falle besonders zu bemessenden bau- und fenerpolizeiliden Rudsichten sorgfätig in Obacht zu nehmen, auch haben dieselben fünftig von jeder neuerrichteten Gewerdbaulage biefer Art zur vorzeiehten Kreisdirection

Angeige gu erftatten.

Gegenwärtige Berotdnung gift in ihren Bestimmungen unter 9 — 21 auch für die bereits bestehenden Phosphorgindwaarenfabilen. Die Borschiften unter 2 bis mit 8 bagegen sind bei alteren Anlagen nur zu beobachten, wenn und soweit sich, in Folge von baulichen Beranderungen, Reparaturen und sonst bie Elegenspiet bagu bietet.

Dresben, ben 20ften October 1862.

# Ministerium bes Innern. Arbr. v. Beuft.

Schmiebel.

### M 99) Berordnung,

Maagregeln jum Schute gegen bas Cinbringen ber Rinberpest betreffenb; pom 23ften October 1862.

Amtlichen Nachrichten und an Ort und Stelle vorgenommenen Erhebungen zu Folge breitet sich die Rinderpest von Ungarn und Galizien her weiter aus und ist bereits an einigen Orten in Böhnen zum Ausbruche gekommen.

Bur Abwehr ber Seuche wird baber auf Grund ber Allethöchsten Berordnung vom 16ten Januar 1860 (Seite 1 bes Geseh- und Berordnungsblattes besselben Jahres) hierburch bestimmt, wie folat:

- § 1. Das Einbringen von Mindvieh, ohne Unterschied ber Race, aus Böhmen ober aus ben übrigen Kaiserlich Königlich Oesterreichischen Staaten nach Sachsen ist von nun an und bis auf Weiteres entsang ber gangen Sächsischen Stenze verboten.
- § 2. Bon biefem Berbote bleibt nur allein basjenige Rindvieh zur Zeit noch ausge-foloffen, welches beim gegenfeitigen Grenzverlehre im engeren Sinne blos als Spannvieh gebraucht wird und teine anderweite Berwendung findet,

§ 3. In bemfelben Umfange, wie § 1 bemerkt, ist auch bas Einstübren von frijchen Rinderstäuten, b. b. folden roben Hauten, welche noch nicht vollftändig lufttroden, ober auf beiben Seiten geförig gefalkt sind, verboten. Frisch paute, welche blos hart gefroren sind, dirten nicht einzelassen werben.

§ 4. Die Einsteh Ungarischer, sovie Polnischer Schweine nach Sachsen und bie Durchuhr berfelben burch Sachsen ist nur unter den durch Berordnung vom 23sen November 1861 vorgeschriebenen und im Anhange unter () wieder abgedruckten Beschränkungen und Beding-

ımgen nachgelaffen.

Die Polizeibehörden der im Inlande an der Eisenbagn gelegenen Orte haben, sobald ein den obigen Borfderiften entsprecender Schachhof für Ungarifche Schweine am Orte ausgemittelt und hergerichtet ift, davon Anzeige zu erflatten und babei mit anzugeben, in welcher Stildabl bie gleichzeitige Unterbringung von Schweinen thunlich ift.

§ 5. Alle auf die Rinderpest und die vorgeschriebenen Abwehrmaafregesen sich beziehenden antischen Anzeigen oder Anfragen sind von nun ab bis auf Beiteres an ben beshalb mit Auftrag versehennen Landestspierart, Medicinalrath Prosession, Daubner in Dresden, zu richten. Den von demselben in biefer Seuchenangelegenheit ergehenden Anweisungen haben sämmtliche untere Posigeibehörden und veren Organe geführende Fosge zu geben.

§ 6. Wegen ber Bestrafung vortemmenber Zuwiderhandlungen werben die Bestimmungen § 3 bis mit 7 und § 13 ber obangezogenen Allerhöchsten Berordnung vom 16 ten Januar 1860 hiermit in Erimerung gefracht.

Für bie unnachfichtliche Sanbhabung vorstehenber Borfdriften find bie Boligeibehörben, beren Organe und bie Genbarmerie verantwortlich.

Die Redactionen aller Zeitschiften ber § 21 bes Prefigese bom 14ten Marg 1851 gebachten Art haben gegenwärtige Berordnung nebst Anhang sub O ungefäumt in ihren Blättern zu verössenstigen.

Dresben, ben 23ften October 1862.

# Minifterinm bes Innern. Frbr. v. Beuft.

Comiebel.



#### Borfdriften,

bie Gin: und Durchfuhr von Ungarischen und Polnischen Schweinen betreffenb.

1) Der Transport barf nur auf ber Gifenbahn und muß in fogenannten Etagenwagen gefcheben;

1862.

- 2) berfelbe ift nur fur folde intanbifde Orte gufaffig, bie immittelbar an ber Eijenbahn liegen und worin fich ein ben Anforberungen unter 4, 5 und 8 entsprechenber Schlachthof befindet;
- 3) jeber Transport muß beziehendlich bis zu bem inländischen Bestimmungsorte ober bis an die Landesgrenze ohne Aufenthalt erfolgen;
- 4) von bem Bahnhofe muffen bie Schweine birect, ohne getrieben zu werben, alfo, ba nöbig, auf Bagen in einen nur fur Schweine bestimmten Schachthof bes Orts (vergleiche unter 2) gefracht werben.
- 5) in biefem Schlachthofe find biefelben bis jum Schlachten aufzustellen, auch bafelbst gut töbten und auszuschlachten;
- 6) bie Schweine in nicht ausgeschlachteten Zuftanbe wieber aus bem Schlachthose gu bringen, ingleichen bas Schlachten berfelben im Saufe, ift burchans verboten;
- 7) bie Transporte können fin bas Inland nur in ber Stidgast einpassiren, in welcher sie in bem Schachische bes betressenben Dris jur Ausstellung und zum Schlachten (vergleiche oben unter 4 und 5) gleichzeitig unteraebracht werben können:
  - 8) anberes Bieb barf in ben unter 4 gebachten Schlachthof nicht tommen.
- 9) Icher Transport Schweine jum Einbringen ober jur Durchlubr ift auf ber gaugen Tour, von ber Gengstalion des Eintritts nach Sachsen an bis zum infändischen Bestimmungsorte und beziehendlich die zum Ausbritte aus Sachsen, von einem Polizieissschein zu Gegleten, welcher ben betreffenden Transport Leziehendlich am Bestimmungsorte und an der Gengstation ber dortigen Poliziebehort deberder Dergamen zu libergeben hat. Die badunch antscheinden Rosten hat der Unternehmer bes Transports zu tragen. Die Boliziebsiebe des im ländischen Orts, sur welchen der Transport bestimmt ist, hat deuselben bei der Anfunst vom Baduhofe ab zu übernehmen und ist dassir vorantwortlich, daß die unter 2, 4 bis 8 gegebenen Borschiedung frenz Geschaft werden.

#### Berichtigung.

3n ber Beilage XVII. jur Aussschlungserordnung ju ben ersten film Alfchmiten bes Gefeiges, ead Sumobiliatronatvenstendungswegerien betreffen, bom 23fen August beier Jahre (Gesche und Vererbnungs-blatt v. 3. 1862, Seite 502) find in Fuult 2 bie bert vorgeschriebenen Friften babin zu Kerichigen, baf flatt

vielmehr

bis Ende September 1862

und ftatt

bis Enbe Rovember 1862

. . . .

bis gum 15ten October biefes Jahres

vielmehr

bis jum 15ten December biefes Jahres

an lefen ift. -

Lette Abfenbung: am 7ten Dovember 1862.

# Gesetz-und Verordnungsblatt

für das Konigreich Sachfen,

15tes Stud von Jahre 1862.

### M. 100) Decret

wegen Conceffionirung ber Zweig-Eifenbahugefellichaft zu Großenhain, und wegen Beftatigung ihrer Statuten;

vom 6ten October 1862.

WBR, Johann, von GOTTES Onaben König von Sachsen

thun hiermit fund, daß Wir einer Actiengesellicast, welche sich jum Baue und Betriebe einer Eisenbahn zwischen dem Bahnhose Prichewis der Leipzig-Dresdener Gisenbahn und der Stadt Großenhain gebildet, und den Namen

3meig-Eifenbabngefellicaft ju Grokenbain

angenommen hat, die hierzu erforbertiche Concession auf Grund der Bestimmung in § 1 des Gesches, die Abretung von Grundeigenthum zu Erdauung einer Eisendaßen von Priestewis nach Großenhain betressend vom Zeben zeben zu Erdauung einer Eisendaßen von Priestewis nach Großenhain betressend vom Zeben zeben zu 1862 (Gesch und Berordnungsblatt vom Jahre 1862, Seite 21), und unter den aus der Anspieg sub Seite erstelligung durch ertheilt, auch die entworsenen Gesellschaftsstatuten, nach vorgängiger Prüsung durch Unsere Ministerien der Justig und des Innern, in der Mange, wie Sosches die fernere Beilage sub # destat, bestätzt baben.

Conceffions und Beftatigungebecret

unter eigenhandiger Bollgiehung ertheilt, auch bemfelben Unfer Rönigliches Siegel beifügen laffen.

So gegeben gu Dresben, am 6ten October 1862.

#### Johann.



Friedrich Ferdinand Freiherr von Beuft. Dr. Johann Heinrich August von Behr. Richard Kreiherr von Kriesen.



#### Conceffionsbedingungen

für bie Zweig-Gifenbahngefellschaft zu Großenhain.

#### § 1. Der unter ber Firma:

met vet Kuma: - Zweig=Eifenbahngefellfcaft zu Großenhain

gebilden Actiengefellschaft wird jum Bau und Betriebe einer Zweigeisenbahn von Priestemig nach Großenhain unter nachfolgenben Bedingungen und naberen Bestimmungen Concession ertibeil.

- § 2. Die Concession begründet für die genannte Actiengesellschaft ein ansichließendes Recht dergestalt, daß berselben gegen alle gleichartige Unternehmungen, welche die Berbindung der in § 1 angagebenen Endpuniste der Zweigbahn auf directem Bege bezweken, ein Berbietungsrecht zustehn, unbeschadet jedoch des Rechts der Staatsregierung, in Zusunst nach Besinden andere, auf Beschendung ung des Transports von Personen und Sachen berechnete Unternehmungen, welche seine Einendonen sund, den Unterschied des Transports kan voncessendiren.
- § 3. Das Antagecapital für biefe Cifentochn in ber § 6 naber begeichneten Art ber Ausführung, einschließe ber nöthigen Berbinbung mit bem Bahnhofe ber Leipzig. Dresbener Eisenbahncompagnie zu Priestwit, ist vorlaufig auf

Reunzigtaufend Thaler

festgestellt, die sich unter 750 Stück Actien zu 100 Thalern (Serie I) und unter 300 Stück Actien zu 50 Thalern (Serie II) vertheilen.

- § 4. Der jur statttenmäßigen Berginsung ber während ber Bangeit auf die Artien ju leistenden Einzahlungen ersorberliche Bedarf tann aus bem Anlagecapitale (§ 3), bei beffen Berechnung hierauf Rildsich genommen ift, entuommen werben.
- § 5. Die Cifenbahngesellschaft ift ber Regierung gegenüber verpflichtet, die Cisenbah in ber aus ben vorzusegenben und zu genehmigenben Bamplanen sich erzebenden Richtung, innerball Eines Jahres von Publication der Berordnung an, durch welche bas Expropriationsgeset für dieselbe in Wirffamkeit geset wird, bergeftalt auszussühren, daß sie ihrer ganzen
  Lange nach in Betrieb gesteht werden fann.

Die Aussführung bes Unter- und Oberbaues und der fünftige Betrieb erfolgt nach denenigen Normalien, weiche für die hierländischen Staatsbahnen grundfähilch bestehen, unter der Leitung des Directoriums durch die von demschen anzustellenden Techniter, ader in Gemäßheit der Borschriften der Allechächsen Bererdnung vom 26sten Inni 1851 (Gefes und Berordnungsblatt vom Iahre 1851, Seite 285 fg.) unter der technischen Oberaufsicht und Contrele der Staatsregierung. Gine gleiche Deraufficht übt die Staatsregierung über die Unterhaltung der Bahn und ist die Geschlichaft verbanden, in dieser Beziehung den im Interesse der Sicherheit und bes Berkehrs zu gebenden Anordnungen der Staatsregierung Kolae zu seine

§ 6. Die Spurweite bat, wie auf ben übrigen fachsiden Eisenbahnen, 4 Guß 8½ Boll englischen Maages im Lichten ber Schienen zu betragen. Der Babuförper ift, verbehältlich ber Perstellung ausreichenber und von ber Bestimmung ber Aussichsbeforbe abhängiger Beich-fellen, durchgängig in ber für ein einsaches Gleis nöthigen Kronenbreite von minbeftens 8 Ellen berzustellen.

Die Steigungsverfältniffe und Krummungshalbmeffer ber Bahnlinie, die Bahl bes Spftems für ben Oberbau und ber bewegenden Kraft (Locomotiven),

bie Beranftaltung fur bie Rreugung ber Babn mit ben öffentlichen Strafen,

bie Bahl ber Stationeorte und Anhaltepuntte,

bie Unlage und Ginrichtung ber Babnbofe.

bie Projectirung ber wichtigeren Doch- und Kunftbauten überhaupt, unterliegen ber speciellen Genehmigung ber Staatsregierung.

§ 7. Die Gefellschaft, als Eigenthümerin ber Bahn, ist ausschließlich berechtigt, bieselbe gur Transportbesorberung zu benussen, bagegen aber verpflichtet, ben Betrieb auf felbiger, sowohl was ben Bersonen- als was ben Waarentransport anlangt, auf eine, bem jeweiligen Bebürsniffe bes Berkeivs entsprechende Weise einzurügten und im Gange zu erhalten.

In biefer Sinfict lieat ibr namentlich ob:

- a) die Cifenbahn stets in gutem und sahrbarem Stande zu erhalten und tüchtige, bem Bedürfnisse bes Berkehrs angemessene und die Sicherheit ber Reisenben nicht gefährbende Besoderungsmittel für ben Transport von Personen, Waaren und Thieren in hintanglicher Anzahl zu fletem Gebrauch bereit zu halten, sowie auch die Besoderung selbs, ohne versönliche Bezünftigung, nach Maabgabe ber Zeits und Reihenfolge ber Anmelbung und Mafabe zu beforgen,
- b) ben Betrieb auf ber Eifenbagn mit bem Betriebe ber Leipzig. Dresbener Cifenbagn und anberen fich etwa fpäter anfchließenben Eifenbagnen in die nötstige Uebereinstimmung au bringen.
- c) bann, wenn burch Beichäbigung ober Unfälle und Naturereignisse die Bahnverbindung eine Unterbrechung erseidet, sur schemigste Wiedersperstellung und Erössnung biefer Berbindung Sorge gu. tragen, auch die bereits zum Transport übernommenen Personen und Gitge, ohne Erhöhung ihrer Tariffühe, unverzüglich an die bedungenen Bessimmungsorte, da nötzig, auch mit anderen, als ihren eigenthümsichen Transportmitteln, besodern zu affen.
- Bu Erfüllung biefer Obliegenheiten tann bie Gefellschaft Seiten ber Auflichtsbehörbe burch, nach Befinden, mit Strafauslagen zu verbindende Anordnungen angehalten werden.

Beiben auch diese fruchtlos, so hat fie fich zu gewärtigen, daß the die Berwaltung bes Bertieben werbe entzogen und ber letztere für ihre Rechnung auf bestimmte ober unbestimmte Leit unter Sauestration gestellt werben.

§ 8. In Betreff bes Berhalfniffes bes Sifenbahnunternehmens gur Poft, insbesondere ber in Begug bierauf zu gewährenden Entschaftstigungen, sowie den der Postanflatt gegenüber von der Gefulschaft sonft zu übernehmenden Berbindlichkeiten find in der Beilage A die naberen Refliedungen enthalten.

Die Gesculichaft hat fich baber biefen Bedingungen, welche als integrirender Bestandtheil gegendärtiger Concessionsurkunde anzusehen sind, zu unterwerfen und durch das Gesculichaftsbirectorium bentelken vönftlich Kolae leiften au lassen,

- § 9. Um von der Eisenbahn auch für die Zwede der Militärverwaltung den durch das öffentliche Interesse gebotenen ungefinderten Gebrauch machen zu können, so wird in dieser finische Kolendense sellacient:
  - 1) Die Gefellicaft ift verpflichtet
    - a) Militärpersonen und Militäressecten, welche der Eisenbahn Seiten der betrefsenden Militärcommando- und Berwaltungsbehörden zum Transporte überwiesen werden, stels vorzugsweise vor anderen Ressenden und Transportgegenständen, mit alleiniger Ausnahme der für Rechnung der betheiligten Bostanlaten zu bewirkenden Sendungen, anzunehmen und mittelst der gewöhnlichen Wagenzige zu besörderen, nur milisen bieselben zwei Stunden vor der Alfabriskeit angemelde werden;
    - b) zu Fortschaffung größerer Truppenabtheilungen, für welche die gewöhnlichen Wagenjüge nicht zureichen, Extrazige zur Disposition ber Militärverwolfung zu ftellen, sowiet die disponibeln Transportmittel ohne Störung des regelmäßigen Bahnbetriebes es gestatten.

Dffiziere und ihnen gleichzuachtenbe Militatbeamte werben in beiben Fallen in ben höberen, Unteroffiziere und Golbaten in ben unteren Wagenclaffen unteraebracht.

2) Das Fabgroft wird in bem Falle unter 1 a bei Personentransporten nach Berhaltnig von höchfens 3 bes für die bertressende Wagenclasse bestehenden Sages bezahlt, dagegen ersolgt bei Transporten von Militätersfecten, einschließisch der kupfrerest unt Geschüte, die Bergittung nach dem sür Producteufracht sestgeschen Tarissage in allen den Hällen, wenn die zu transportirenden Gegenflände nicht selbst Producte sind. Bei letzteren tritt eine Ermäßigung von 25 Procent ein.

Die auf Requisition ber Militarbebote gestellten Extraglige werben nach gahl ber benöbigten Bagen in ber Art vergiltet, daß für jebe Are, gleichviel ob Bersonen ober Effecten gu transportiren find, ber Tariffat von 40 Centnern Broductenfracht nach Berhaltnig ber gurudgelegten Meilengahl entrichtet wird. Bagen erfter und zweiter Claffe tonnen zu bergleichen Extrazügen nur bann verlangt werben, wenn mit ben Erneben Offiziere zu transportiren finb.

Militarpferbe, welche mittelft ber gewöhnlichen Büge beförbert werden, find mit bem auf germäßigten tarifmäßigen Sage zu berechnen. Erfolgt die Beförberung bagegen in von den Militarbehörben requirirten Extrazilgen, fo tommt für jede Aze ber Tariffah von 40 Centenern Productenfracht nach Berbältniß der zuridgelegten Meilenzabl in Andenbung.

3) Wenn in Folge von Bundesbeschflissen ober anderen außerordentlichen Utuständen eintretende militärische Dispositionen und Truppeniscwegungen eine ausgebehntere militärische Benuthung der Eisenbahnen erheischen, so behält sich die Regierung vor, den Gebrauch der Bahn zu anderen, als zu Militärzwecken, zu Gunsten der eigenen, sowie fremder, zum deutschen Bundesberer gehörigen Armecabiteilungen soweit zu beschänken, als es ihr zu ungeflörter Körderung der Militärtransporte nötzig erscheint. Die Bergütung ersolgt auch in diesen Fällen nach ben unter 2 bestimmten Grundsten.

Muffen jedoch in Folge jener Maaßregeln andere Transporte gang aufhören, ober muß beren Babl soweit vermindert werben, daß nur die Halfe ober eine noch kleinere Bahl ber gewöhnlichen Kahrten flatifinden kann, so tritt für Militärpersonen und die Militärtransporte ber volle, nach bem orbentlichen Bahntarife zu bemessende Kahrreis ein.

Im Uebrigen bleibt für ben in Aussicht fiebenden Fall, daß von der Deutschen Bundesversammlung ein Reglement für den Militärtransport auf Eisenbahnen aufgestellt und in Folge bessen in diefer Beziebung algemeine Borschriften für die Sächsichen Eisenbahnen erlassen werden sollten, bemgemäße Abänderung der in Borschenden in Anschung von Militärtransporten getrossenne Bestimmungen vorbehalten und hat sich ich die Gesellschaft allen diesfallsigen weiteren Anordnungen untweigerlich zu unterwerfen.

- § 10. Die anzunehmenden Tarife für Perfonen- und Gütertransport und der Fahrplan, sowie jede Abanderung dobei, unterliegen der Genehmigung der Staatsregierung. Auch ist die jedellichaft verfunden, Anordnungen der Staatsregierung in Bezug auf den Betrieb der Bahn (einfahießlich der An- und Absuhr eef Guter) und bie dazu erforderlichen Sinrichtungen, welche sich im Juteresse des össentliches der Betrebe notswends nachen, unbedingt Folge zu leisten.
- § 11. Die Obliegenheiten der Eisenbahngesellschaft bezüglich der handhabung der Bahnpolizei und der Ausstlung des Aufsichekents der Rezierung über die Eisenbahn und verBetrieb in technischer hinsicht, sind nach Maasgade der Allerhöchten Betrordnung vom 26sen
  Juni 1851 nach den deshalb bestehenen oder den nach zu erlassend allgemeinen und speciellen Berwaltungsnormen zu beurtheilen, denen die Gesellschaft sich zu unterwerfen hat.
- § 12. Denjenigen Anordnungen und Einrichtungen, welche in hinficht auf bie polizeiliche Beaufsichtigung bes Reife- und Transportverkehrs auf ber Eisenkafn von ber Regierung getroffen werben burften, ist von ber Gesellschaft unbedingt Folge zu leisten.

Ramentlich ift fie verpflichtet, auf allen Bahnhöfen ober Anhaltepuntten, wo es für erforberlich erachtet wird, eine geeignete Cocalität jum Poliziburean einzurichten, zu meubliren, in gutem Stanbe zu erhalten und für beren Heigung nub Reinigung zu forgen, nicht minber alle für ben Dienft auf ber Eifenbahn und ben Bahnhöfen bestimmte Polizibeamten, sowie fich burch Dienstliebung ober sonst als Sendarmen, wolche sich durch Dienstliebung ober sons als folche ausweisen, nicht minber ben Obergendarmerieinspector ober bessen Stellvertreter bei Dienstreisen unentgelblich zu befördern.

- § 13. Der dund die Aufftellung von Hilfsgendarmen zur polizeilichen Beaufsichtigung der Eisendafnarbeiter während der Bauzeit entstehende außerordentliche Auswand ist von der Gesellschaft zu ersehen.
- § 14. Die Gefellschaft ist verbunden, dafür Sorge zu tragen, daß ertraufte und verunglidte Cisenschnarbeiter und beren Familien nicht den Genteinden berjenigen Orte, in welchen sich die Arbeiter während bes Bahnbaues, ohne baselost ihre heimath zu haben, aushalten, zur Laft fallen.

Se find baber filt Berpflegung und Unterflügung in solden Fallen entweber auf Soften ber Cifembangesellisaft ober burch geeignete Berpflichtung ber Banunternehmer bie notigigen Bortebrungen zu treffen.

- § 15. Die Gefellichaft ist verbunden, den Anfchluß anderer Eisenbahnunternehmungen an ihre Bahu, es möge die beabsichigte neue Bahu in einer Fortsetung oder in einer Scherebeitung best eben gescheben zu lassen und für den Jau eines solche die durch bie Derftellung eines geregelten und zusammenhängenden Berkehrs von einer Bahnsinie auf die andere bedingten Anstalten und Betriebseinrichtungen zu treffen. Kommt hieriber nuter den betheiligten Bahnverwaltungen eine güstliche Bereinigung nicht zu Stande, so fällt die Regulirung des Berbältnisse der Entscheung der Regierung anheim.
- § 16. Wenn in Folge bes Baues der Eisenbahn jum Zwede der Berbiudung der Bahnbose und Anhaltepunfte mit den nächtigesegnen Orten oder Straßen die Ansegung neuer oder er Umson und die grundhaftere Derftellung schon vorhandener Wege und Straßen, nach straßenpoliziestichem Ermessen sich nötzig macht, so fällt der durch diese Beranstaltung entschenden Bau- und Unterhaltungsauswand der Gienhahngeschlichaft zur Vass, insweit nicht nach Beschaffenheit der Umftände eine Mitseidenbeit der betrefsenden Flurgemeinde oder sonssigen Bausslichsigen einzutreten bat, worüber die Entschenden beschen Wegerung auslicht.
- § 17. Für Kriegsbeichabigungen und Demolirungen, es mögen solche vom Feinbe ausgeben, ober im Interesse ausgeben, ober im Interesse ausgeben, ober im Interesse ausgebendentliche Ereignisse bebingte zeitweilige Unterbrechungen bes Bahnbertiebs, saun die Gesellschaft vom Staate einen Ersah nicht in Anspruch nehmen, es ware benn, bag eintretenben Falls ben durch Arteg beschödigen Staatsangebörigen überhaupt durch ein Landesgeseg ober durch Staatsverträge ein Schodberersa zugestanden wird.

- § 18. Die Gefellichaft foll mabrend bes Baujahres, sowie mabrend fernerer brei Jahre nach Ablauf berfelben eine Befreiung von ber Gewerbesteuer ju geniegen haben.
  - § 19. Die innere Organisation bes Actienvereins ift Sache bes Gesellschaftsflatute.
- In bemfelben find auch bie naberen Bestimmungen über bie Bifbung eines Refervefonds enthalten.

Als Organ sür die Beziehungen der Staatsregierung zur Actiengesellschaft wird ein Regierungscommissar bestellt. Derselbe hat, nächst seiner Anthenmäßigen Stellung dem Gesellchiftenschaft und den Berhandlungen der Weiterlammlung gegenüber, insbesonder auch das Recht, von den Berhandlungen des Directoriums nach Bestinden durch persönliche Theilnahme an den Situngen sortwährende Kenntniß zu nehmen und die Aussilhrung solcher Beschläfte, gegen die ihm im Interesse der Staatsregierung oder des Unternehmens überhandt erhektliche Bedensten beigeben, insbesondere aber solcher Beschläfte Webensten beschen, insbesondere aber solche Beschlän beigeben, insbesondere aber solche des Justandes der Bahn und der Betriebsmittel zu erhöhen suchen, bis auf Eusholung höferer Aussichtung durch sienen Einsprund zu verhindern.

- § 20. Die Regierung behalt fich vor, bas Eigenthum ber Eisenbahn nehtt Zubehör für ben Catat zu erwerden. Diese Erwerbung tann unter vorzubehaltenber Genehmigung ber Stabe erfolgen:
  - a) im Wege freier Bereinigung gu jeber Beit,
- b) burch Antauf auf einseitige Entschließung ber Regierung, nicht vor Ablauf bes 30ften Jahres nach Sröffnung bes Betriebs auf ber gangen Strede bergestalt, baß als Kaufgeld Seiten bes Staates ber 25sache Betrag ber Durchschnittssumme bes während ber letzten zehn Jahre vor Reafistung bes Kausgeschäfts ben Uctionars zu Theil gewordenen Dividendengenusses gewusser wirte
- c) Im Falle unter b geben mit bem Eigenthume ber Bahn fänuntliche Zubehörungen an Gebauben, Grundfilden z., ferner die Betriebsmittel und Materialvorratife, nicht minder ber ettwa vorhaubene baare Betriebs und Refervesonds, sowie überhaupt alle Uctiven der Gesellschaft an den Staat über, wogegen bieser sämmtliche ihm bekanut gemachte Passitiven und sonssignische Fernentlige Berkindlickeiten der Gesellschaft zur alleinigen Vertretung übernimmt.
- d) Die Regierung wird von bem ihrerfeits beschloffenen Antaufe ber Babn bem Gefell-fcaftebirectorium feche Monate zuvor anutiche Mittheilung machen.

### A.

#### Beilage

jum Decrete wegen Conceffionirung ber Zweig-Cifenbabngefellichaft gu Großenbain,

- 1. Die Zweig . Gifenbahngesellschaft zu Großenhain ift verpflichtet,
- 1) ber Staatsbopsamsalt benjemigen Ausbaud zu vergüten, welcher ber ersteren durch die erstoderliche Berbindung mit ihren Bahnhösen, jedoch nach Abzug der dagegen der Postcasse etwa erspart werdenden Transportsoften, entseht;
- 2) die nothwendige, nach den bisher in ähnlichen Fällen beobachteten Rechts und Bil-ligfetisgrundsten zu regelnde Entschänging des Bostflationsinhabers in Großenhain für die bemselben aus der Eisenbahnanlage entstandenen Nachheile und Berluste, sowie die Entschädigung des Schatssisches für die durch die Eisenbahnerbindung etwa verursachte Entwerthung fisscalischer Postbaltereignundssilet zu übernehmen.

Die borgebachte Entifchbigung bes Posthalters wird zunächft zwar burch bie Posswermatiung ermittelt und bestritten, berfelben jedoch nach Bollendung bes Bahnbaues durch bie Gesellichaft vergittet werben.

- 2. Die Gesellschaft übernimmt alle Gegenstäube ber Brief sovie ber Eilpost bis zu und mit bem Gewichte von & Zollpsund und bie von ber Poftaustalt bebitirten Zeitungen und Zeitschriften zum unentgelblichen Transporte auf ber Bahn.
- 3. Es bewendet bei dem gesehlich bestehenden ausschließlichen Borrechte ber Postanstalt, verschliene Briefe zu bestodern. Die Berwaltung der Eisenbahn wird sich baber nicht nur der Annahme solcher Briefe, sondern auch aller und jeder, den gesehlichen Strafen ohnehen unterliegenden Connibeng in Betreff von Contraventionen enthalten, welche etwa Seiten der von ihr sierunter zu vertretenden Untergebenen oder von den Mitreisenden und ben Absendern versucht und begangen werben fonnten.

Die Bostanstalt wird bagegen, mit Borbehalt des Widerruss für den Fall des Migbrauchs, die Correspondenz der Cisendahngesellschaft, soweit solche die Bahnverwaltung betrifft, mit dem Siegel der Gesellschaft bedrudt ift und der Gegenstand der Sendung das Gewählt von & Zollpfund nicht übersleigt, dis zu den betreffenden Bahnstalienn portofret befördern und ausliefern, beziehendlich der Cisendahnverwaltung gestatten, diese Correspondenz durch das ihr untergebene Bersonal selfest zu befördern und zu bestellen.

4. Die Postadministration ift befugt, von ber Cifenbahn, nach ihrer Bollendung, auch für ihre Fabrpostsendungen bei jedem Juge Gebrauch zu machen.

- 5. Für bie Fahrpoffenbungen (im Gegensahe ber unter 2 vorstehen benannten Gegenstände) wird der Sienbahugellichaft nach dem Gesammtgewöste diese Sendungen bei gebem Stationsbunkte und bei jedem Zuge der jedesmalige, für die verladenen Waaren bestimmte Fahrpreis, jedoch in Berücksigung der nöbsigen herabsehung des Postportes auf der burch die Eisenbahn betroffenen Tour, mit einer Ernäßigung von Kunf und Zwanzig Procent, von der Postportvaltung bezahlt und foll hierüber vierteljährige Abrechnung gepflogen werben.
- 6. Die Eifenbahngefellicaft wird täglich mindeftens bei einer ihrer Fahrten einen weiteren, als ben jum Betriebe bes Dienftes unerläftlichen Aufenthalt nicht gestatten.
- Die Bestimmung ber Absahrtsstunden auf den Endpunkten, sowie der Anhaltepunkte unterwegs, hat nur im Einverständniffe der Postadministration zu erfolgen, welche jedoch solche Beranstaltungen treffen wird, daß ein wesenklicher Aufenthalt auf den Unterwegsstationen nicht eintrete.
- 7. Die Gisenbagngesellschaft wird die Posissenwagen bei jeder Fahrt mittelft besonderer, von ihr zu haltender und ben Bedürfniffen ber Post gemäß eingerichteter, mit der Bezeichnung: "Königliche Post" versehener Wagen befördern.

Bur bie in ben Boftwagen nicht gang untergubringenben Bofiftude bat bie Gefellichaft anbere mit verfoliegbaren Badraumen verfebene Bagen bereit zu balten.

Nachstem hat die Gefellicaft die in Dienstangelegenheiten reisenden Postbeamten, insbesondere auch die den Posten beigegebenen Expedienten, Schaffner und beren Uffistenten ober Stellvertreter u. f. w. unentgelblich zu befordern.

8. Bur Erleichterung und Sicherstellung bes Bostverteftes auf ber Eisenbahn wird bie Geselschaft auf allen Bahuböfen und Auhaltepuntten bie notbigen und paffenden Socasitäten zur einstweisigen Unterbringung ber abgehenden oder antommenden Boftbide, sowie die ersorberlichen Raume zu Unterstellung ber aufahrenden Postwagen und Bostpferde mientgeldich gewähren.

Fitr bie an ben Bahnhöfen und auf ben Anhaltepuntten ber Cifenbahn behufs ber Einlegung unfrauftirter Briefe anzulegenben Brieffaften wird die Gesculfchaft die geeigneten, teicht nuchanlächen Altke ber Bostverbaftung andweisen.

- 9. Sinfichtlich ber Bertretung ber auf ber Eisenbahn beforberten Bofiftliche übernfunnt, ber Bofladministration gegentber, Die Gesellschaft, namentlich auch in Bezug auf die gehörige Beschaftenbeter bon ihr zu stellenden Bagen, sowie anlangend die handlungen und Unterlassungen ihres Dienstpersonale, bieselbe Berbindlichkeit, welcher in biefer Beziehung bie Bostbatter unterliegen.
- 10. Die Gienbafingesuffcaft übernimmt, mach Maaßgade bes Concessioneberrets, für ben half ber Unterbrechung ber Eisenbahnsabreten bie Berpflichtung gur schleunigen und ungestörten 1802.

  S. 2

Fortischaffung ber von der Post übernommenen Gegenstände und der unter 7 gedachten Postbeamten; die Gesellichaft ist jedoch augleich gehalten, von der eingetretenen Unterbrechung sosort die Postdaministration in Kenntnis zu sehen, deren Ermessen es anheim gestellt bleibt, ob sie, bei länger andamernden Unterbrechungen der Gisenbahnsahrten, selbst für den ungestörten Bortgang der Postversündung sorgen oder die Derstellung und Unterhaltung des diessjalligen Trausports der Gisenbahngsfellischaft überlassen will.

Die bierburd entftebenben Roften bat für jeben Fall bie Gefellicaft gu tragen.



#### Statuten

ber Zweig : Gifenbahngefellichaft zu Großenhain.

Bwed.

§ 1. Die unter ber Firma:

Zweig-Eifenbahngefellschaft zu Großeuhain zusammengetretene Actiengefellschaft hat zum Awede, die Stabl Großenhain mittelst einer Eisenbahn mit der Leivig- Dresbner Eisenbahn in directe Schienwerkindung zu bringen.

Babritgleife.

§ 2. Ob, und eventuell wie, nach geschener Bollenbung ber hauptsaßu und ersolgter Betriebseröffnung auf berselben, ber Bahnhof zu Großenhain mit borhandenen hiesigen Gewerdsetabilifements in Schiennverbindung gedracht werden foll, bleibt läustigen Berhandlungen zwischen ben dieß beantragenden Etablissementseigenthumern und ben Organen ber Actiongesellschaft worbechalten.

Unlagecapital.

§ 3. Bu Erreichung bes in § 1 begrenzten Gefellicaftszweds werben

Reunzigtaufend Thaler - -

aufgebracht, welche bas Unlagecapital bilben.

Bu jeber Erhöhung beffelben, befonbers auch befufs Ansführung ber in § 2 gebachten Bwede, ift bie Genehmigung ber Staatsregierung erforberlich.

Mitglieber.

§ 4. Die Mitgliedicaft an ber Gefellicaft wird burch ben Befit einer ober mehrerer Actien (§ 11) begründet.

Gerichisstant. § 5. Die Gesellicaft erhalt burd Beftätigung ibrer Statuten bie Eigenschaft einer moralischen Berfon und hat ihren Gib in Großeuhain und ihren Gerichisftand vor bem Ro-nialiden Gerichtsante barleift.

Bertretung. § 6. Die Gesellichaft wird in allen und jeben Beziehungen gegen einzelne Actionare sowie nach Außen bin nur burch bas Directorium (§ 27 fa.) vertreten.

§ 7. Die Gesellichaft wird durch die von ihr in Generalversammlungen (§ 50) gesaß- Berpflichtung. ten Beschliffe, sowie durch die Beschlüsse und Dandlungen des Directoriums und des Ausfchuffes (§ 45) berpflichte.

§ 8. Die Gefellichaft fann, abgefeben von bem Falle eines Concurfes, nur aufgeloft werben burch Beschilg einer Generalversammlung, in welcher wenigstens zwei Drittheile ber ausgegebenen Actien vertreten sind, und wenn für die Anstösung wenigstens brei Biertheile ber Stimmen fich erflärt baben.

Dauer.

War eine beschulestofige Generalversammlung nicht zu Staube gekommen, so ift zur Erledigung des gestellten Antrags auf Anstofinug des Bereins sofort eine auderweite Generalversammlung zu bernfen, in welcher ohne alle Russische auf die Zahl der vertretenen Actien
und nach einsacher Stimmenmehrheit über den gestellten Antrag Beschult gesaft werden kann.
An Beides ift in der Einsadung zu der anderweiten Generalversammlung ausdrücklich aufmerkam zu machen.

Ift die Auflösung beschosen, so wird nach vorgängiger Bekanntmachung das Eigenthum der Gesellschaft constatiet, soweit möglich veräusiert und der nach Dedung der Rafitiven verbleibende Saldo auf das Anlagecapital vertheilt und gegen Rindgabe der Actien ausgesabit.

Diefe Bertheilung und Ansgahlung foll aber erft ein Jahr nach ber britten Befauntmachung erfolgen.

§ 9. Alle Befanutmachungen und Aufforderungen in Bereinsangelegenheiten find bom Befanutmach-Directorium in der Leipziger Zeitung und in bem Amtsblatte des Ctabtraths zu Eroßenhain unngen. abbruden zu laffen.

hierburch werben bieselben für alle Bereinsmitglieder verbindlich unter Ausschluß jeber Einsebung in ben vorigen Stand.

§ 10. Alle flatuteumößigen Fristen sind be ju berechnen, baß die ersorberliche Angahl Brilbereck-Tage zwischen bem, als Ansausspruntt anzuschenden und dem Tage voll innesiegt, an welchen ungbie rechtliche Brittung einteren foll.

Bei Fristen, beren Aufangspunkt sich burch Bekanntmachungen bestimmt, gilt als solcher, wo etwas Anderes nicht bestimmt ift, ber Tag der erften Infertion in der Leipziger Zeitung.

\$ 11. Das in § 3 bezeichnete Aufagecapital, welches bereits vollftanbig gezeichnet ift, Metien. wird burch

Siebenhundert und Filufzig Stild Action Serie I. von je 100 Thalern - und

Dreihundert Stud Actien Serie II. von je 50 Thalern — — im Dreihigthalerfuße aufgebracht.

Die Actien lauten auf ben Inhaber und ber jedesmalige forperliche Besiger einer Actie wird, ohne Rudficht auf feinen Besigtitel, als Actionar betrachtet.

82\*

Eine Rudforberung ber geleisteten Gingablungen ift unftatthaft, eben so wenig ift auch ber Actionar über ben Rennwerth feiner Action binaus irgendwie verbindlich.

Bebe Actie gemahrt einen nach bem Berbaliniffe bes barauf eingezahlten Betrags gu bemeffenben Antheil au bem gesammten Eigenthune, Geminne und Berinfte ber Gesellichaft.

Form ber Actien. § 12. Die Actien, beren Ausgabe gegen Radgabe bes Interiunsschiens (§ 13) bei ber letten Eingablung, jedensalls aber nicht vor Bestätigung ber Statuten erfolgt, werben nach bem unter A beigesigten Schema ausgesertigt.

Interime.

§ 13. Bis ger Ausgabe ber Actien vertreten bie nach bem unter B angesügten Schema auszufertigenben Interimsischeine, auf benen bei jeber Einzahlung beren Betrag quititrt wird, in jeber Sinsicht bie Actie und begründen für ben Besiger alle Rechte und Berbindlichkeiten ber Actionars.

Bir ichabfaft geworbene Actien und Interimsischeine, beren wefentliche Beftanbibeile noch erkennbar find, und gegen beren Zurudgabe tann bas Directorium neue Ausstertigungen ausgeben.

Einzahlungen.

§ 14. Auf jede Acite fint, mit Einichfuß des bei ber Zeichnung hinterlegten Betrags. Biergig Procent des Nominalbetrags bereits eingezahlt. Der Reft ift in feche gleichen Raten eingugablen.

Die Einzahlungstermine werben vom Directorium bestimmt und nach § 9 breimal be- tannt gemacht.

Jwifden allen Einzahlungen von 10 Procent bes Actienbetrags foll eine Frift von wenigftens fechs Wochen inne liegen.

Die Einzahlungstage find wenigstens vier Bochen vor beren Gintritte befannt zu machen,

Berfäumniß.

§ 15. Die nach § 14 ausgeschriebenen Einzahlungen find bei Bermeibung einer Conventionasstrafe von zehn Procent ber Einzahlungesumme, ber Befanntmachung gemäß, fostenfrei zu feiften.

Die Anummen der Interimsscheine, auf welche eine Einzahlung versäunst wirb, find von dem Directorium mit der Aufforderung an die Inhaber, die unterlassen Einzahlung, unter Zuschlag der verwirften Conventionalftrase und der antheiligen Kosten der Delanntmachungen, innerhalb vier Wochen nach der dritten Besanntmachung bei Bermeidung nachstehender Nachtbeile nachtraglich zu leisten, befannt zu machen.

Unterbleibt bie Bahlung bennoch, fo wird ber Saumige baburch aller feiner Rechte als Actionar und ber bereits gefeifteten Einzahlungen verluftig.

Die Rummern ber bemgemäß erlösschenden Anterimsscheine find bekannt zu machen, an verwerleich eine auszusserisch und nach Ermessen des Directoriums für die Geschlichaft zu verwerthen, jedoch ohne Genehmigung der Generalversammlung und der Schausserischung nicht anbers als bergestalt, bag burch ben Raufpreis unter Zurechnung ber auf bie erloschenen Interimoscheine geleisteten Einzahlungen minbestens ber Nennwerth erlangt wird.

Der Entichliefung bes Directoriums ftebt es zu, anticipirte Sablungen angunehmen,

§ 16. Die auf bie Actien eingezahlten Betrage merben vom Tage ber Einzahlung bis Berginfung. zur letten Einzahlung, spätestens aber bis zum Isten Januar 1863 mit Künf vom Sundert verziuft, biefe Binfen find mit ber fechften und gebuten Einzahlung gablbar und werben von biefen Rablungen in Abrechunng gebracht,

Die Berfaumnig biefer Gingablungen begrunbet jugleich ben Berluft ber Binfen von ben vorbergebenben Einzahlungen.

Der biernach erforberliche Gelbbetrag ift aus bem Anlagecapitale ju entnehmen, jeboch wieber ju erfegen und entweber burch weitere Actienausgabe ober fonft in vortheilhafter Beife, nöthigenfalls burd Dabrlebusaufnahme, ju beichaffen.

\$17. Rach geschener voller Gingahlung ber Actien werben ben Actionars nicht weis Divibenben. ter Zinfen, fonbern aus bem verbleibenden Reingewinne bes Unternehmens Dividenben gemabrt,

Die Divibenbe foll glijährlich binnen brei Monaten nach ber jebesmal ju Enbe bes Monate Inni nach richtigen taufmannifchen Grundfagen und unter Beobachtung ber erforberlichen Abichreibungen zu bewirfenben Inventur und Rechnungsablegung ausgeworfen, babei beren Betrag weber auf Koften bes Unternehmens und ber Betriebseinrichtungen über bas Maak gesteigert., noch burch ungemessene Anweifung ber Bruttoertragniffe zu Betriebs - und Bauerweiterungen geschmälert werben. Tage und Orte ber Divibenbengablungen find vom Directorium befannt zu niachen.

§ 18. Die Divibenben werben nur gegen Rudgabe ber nach bem Schema unter C Divibenbeniceine. ausgefertigten Divibenbenfcheine ausgezahlt.

Talons.

§ 19. Gleichzeitig mit ben Actien werben Talons nach bem Schema unter D mit 20

Stud Divibenbenfdeinen ausgegeben.

Neue Serien Dividendenscheine werden nur an die Besiter des Talons und gegen Ruckaabe bes letteren verabfolgt,

§ 20. Dividenden, welche innerhalb vier Jahren, vom Tage ihrer Falligfeit an, nicht Berjabrung. erhoben worben find, verfallen ber Bereinscaffe. Die bezüglichen Divibenbenfcheine werben ungültig.

Wenn wegen untergegangener ober fonft abbanben gefommener Dividenbenicheine ober Talone ein Mortificationeverfabren (§ 21) Statt gefunden bat, fo verfallen biejenigen bei Eintritt ber Rechtstraft bes Braclusivertenntniffes icon gabtbar gemefenen Divibenben, welche wegen Mangels ber Dividenbeniceine nicht rechtzeitig erboben werben tonnten, ber Gefellicaftscaffe, wenn fie innerhalb eines Jahres, bom Gintritt ber Rechtefraft bes gebachten Ertenntniffes an gerechnet, nicht erhoben werben.

Durch Ablauf Diefer vier- und beziehendlich einjabrigen Berjahrung erlifct jeber Anfpruch au Die Gefellicaft.

Mortification.

§ 21. Wegen verlorener oder untergegangener, oder sonst abhanden gesommener Interimssscheine, Action, Tasions und Diedendenlicheine sindet auf Antrag der Betseitigten vor mu § 5 gedachen Gerichte das für die Mortification Königsich Sächsschlicher Staatspapiere in dem Befeste vom 25 sten Juli 1777 (c. 11. C. A. 1866, 2, Seite 901) und in der Berordnung vom Gien October 1824 (Geseglammtung vom Jahre 1824, Seite 195) vorgeschriebene, oder an Stelle dieser Gesete etwa fünssig vorzusscheinen Mortificationsversahren Statt, mit alleiniger Ausnahme, daß die hinssssich gebriebene der Berordnung vom Sten October 1824 vorgeschriebene zehnzährige Berzährungssisch sindststäd der Interimssschein und Action unter im Krift von Vier Jahren bierdung beschaft wird.

Nach Bentigung bes Mortificationsversaspens burch einen rechtstruftigen Pactulivbescheib ersolgt durch bas Directorium die Aussertigung von Onplicaten und die Ausgastung ber fällig gewordenen unerbobenen Biebbenben.

Refervefond.

§ 22. Sobald ber Reingewinn eine Dividende von mehr als vier Procent gewährt, so ist ber Weckert gibt ber Mehrbeitrag bis zu einem halben Procent zur Ausaumslung eines Reservesonds bis zur Bobe von zehn Procent des Ansagecapitals zurückzusent.

Der Refervefond bient gur Bestreitung angerordentlicher Ausgaben. Die Gelber bes Reservefonds find nicht im Unternehmen felbft, sondern besonders, aber ficher, nunbar anzulegen.

Die Binfen machfen bis ju beffen Erfullung bem Font gu und es ift über benfelben befonbere Rechnung, ale Beilage ber Jahresbanptrechnung, ju fübren.

Die Entichtlegung über bie Berwendung des Refervefonds fleht ber Generalverfammlung gu. 3ft berfelbe angegriffen worden, fo ift er in Gemäßheit ber vorstehenden Bestimmungen wieder zu ergangen.

Schiebeverfahren. § 23. Streitigkeiten, welche zwischen Actionaren als folden und ber Befellichaft entfteben, find mit Ausschluft bes ordentlichen Rechtswegs burch Schiederichter zu entscheiden.

Auch fann von britten Bersonen, welche in Streitigfeiten mit ber Gefellichaft gerathen, auf biefes Bersahren angetragen werben.

Beber ber fireiteinden Theile fann, bafern bie Ernennung ber beiben Schieberichter nicht ohne Beiteres erfolgt, einseitig bei ber § 5 genannten Gerichtsbeforbe auf Guleitung bes Schiebberfahrens antragen.

Das genannte Gericht hat sokann jedem Theile eine vierzehntägige Frift zur Ernennung eines Schiedurichters zu bestümmen, und für diejenige Barthei, welche biefer Vorschrift bis zu bem gesehten Termine nicht nachsommt, selbst einen solchen zu erwählen. Beide Schiedurichter haben fich binnen einer weiteren vierzehntägigen Frist über einen dritten als Obmanu zu einigen, widrigensalls berselbe von dem Gerichte bestümmt wird.

Schiederichter und Obmann burfen bei der Sache nicht betheiligt und muffen felbspfländig und im Befige ber bürgetlichen Epreurechte oder boch deren fabig fein. Mitglieder der Geellichaft find an fich nicht ansgeschlossen, jedoch tann ber Gegner ber Gesellichaft Gesellschaftemitglieder als Schiederichter ablebnen.

Die Eingabe jeber Parthei wird ber Gegenparthei zu einer binnen vierzehn Tagen schriftlich darauf abzugebenden Ertfärung mitgetheilt. Erfolgt letzter nicht binnen der selhgesehren Frift, so werben die von dem Gegensbeile angessübrten Thalfachen für eingeräumt angeleben.

Sind die Bartheien fiber die facifiden Umftande nicht einig, und die vorhandenen Documente zu beren völliger Ermitteling nicht hinreichend, so geben die Schiederichter bebufs einer von ihnen ber einen ober anderen Parthei aufertegten Beweissstürung, unter Berzeichung des Beweisstemas und Bestimmung ber Beweissfrift, die Sache an die § 5 bestimmte Gerichtsbebirde ab, welche nach den Regeln des gewöhnlichen Procesbersens versügt und die Sache auf Wallaffung bes hauptertenntniffes an die Schiederichter zurudgiebt.

§ 24. Scheidet aus bem bestellten Schiedsgericht ein Schiedsrichter vor Belanntmachung Bortiebungeines Endertenntniffes durch den Tod oder Unfabigwerben, oder durch Eintritt eigenen Interesses
an der Sache aus, so ift an dessen Selle nach Maaggabe ber § 23 getrossennen Bestimmungen
ein Erfahmann zu mößen.

Der eintretende Erfagmann ift an Die bis jum Anstritt beffen, ben er erfett, von bem Schiedsgerichte gefahten Befchluffe gebunden.

Außerbem barf vor Eriheilung bes Schiedsspruchs tein Schiederichter aus bem Schiedeserichte austreten und leine Parthei ben von ihr gewählten Schiederichter gurudziehen und es ift diefelbe, salls legteres deunoch geschopen sollte, an die Entschieder gurudziehen ubrigen Schiederichter und im Ball biese in Bezug auf die zu gebende Entschiederen Unfiel sein gelichen gestichter und im Fall biese in Bezug auf die zu gebende Entschiedere Anfiel sein geliede fein sollten, an die Entschieden bes burch Zuziehung eines britten von der leitenden Bebotte zu ernennenden Schiederichters zu erzanzenden Schiedegerichts gebunden.

§ 25. Gegen bie in Gemäßheit worstehender Bestimmungen ersolgenden Entscheidungen Rechemittel. ber Schiederichter ift fein Rechtsmittel gufaffig.

\$ 26. Die Boliftredung ichieberichterlicher Aussprüche, sowie die Abnahme guerfannter Boliftredung. Gibe gebort vor ben orbentlichen Richter.

• § 27. Das Directorium besteht aus einem Director (als Borsigenber) und einem Directorium. Stellvertreter besselben und wird von dem Ausschnsse auf drei Jahre gewählt. Ausscheidende sind jedoch sofort wieder wählbar.

Dem Directorium liegt bie gefammte Gefcaftsführung und bie Bertretung ber Gefell-fcaft nach Auken bin ob.

§ 28. In das Directorium sind nur Actionars wählbar, welche selbstiftandig, auch in Großenhain wohnhaft sind, und denen nicht die Ansticung der bürgerlichen Chrenrechte entgogen ist oder auf Grund gesehlicher Bestimmungen entzogen werden könnte.

Ber bie Bablbarteit verliert, tritt ohne Beiteres aus bem Directorium aus.

Die erfolgte Bahl ift nach § 9 befannt ju machen, was zur Legitimation ber Bewählten genugt.

§ 29. Ber bie Bahl in bas Directorium annimmt, hat als Caution Drei Hunbert Tbaler in Gefellschaftsactien zu beponiren,

Mit Bustimmung bes Ansschuffes fann biefe Caution auch in anderer Weise bein. Doch muß bas gewählte Directorialmitglieb jedensalls minbestens eine Gesellschaftsactie, jum Beweise seiner Mitgliedschaft an ber Gefellschaft, beponiren.

§ 30. Benn ein Directorialmitglieb mabrend ber § 27 bestimmten Antirungszeit freiwillig gurudtreten will, so hat es dieß bem Ausschusse bri Monate vorber fcriftich auguzeigen.

Derartige, sowie Bacaugen burch Tob, Remotion ober Berluft ber Bablbarfeit (cf. § 28) find vom Ausschuffe fofort wieber ju befeten.

Der Neugewählte tritt in bie Stelle bes Ausgeschiebenen.

- § 31. Beite Directoren haben gleich Rechte und Rflichten, insbesondern haben Beibe alle Belanntmachungen, Erfasse und seristlichen Aussertigungen zu vollziehen, auch die ber Gesellschaft etwa obligenden Sibe qu feisten.
  - § 32. Die Remuneration ber Directoren wird vom Ausschuffe normirt.
- \$ 38. Zur Gulligfeit eines Directorialfelchusses gehört Uebereinstimmung Beiber,
  es steht nie mit gu erzielen, so kann ber Borsspeub eine Ansicht zur Aussührung bringen,
  es steht aber bem flesbertretenten Director frei, die Differenz zur Entscheidung bes Aussichusses zu beringen, welcher bann bis zur nächften Generalversammung nachzugehen ift.
- § 34. Sinfichtich der Gefchäftstheilung zwischen den beiden Directoren gitt als ausgemeine Norm, daß dem stellvertretenden Director die hanptbuds- und hauptcassensigens die siegt, während alle übrigen, bei dem Directorium vorsenumenden lausienden Geschäfte, insbesondere die Gorrespondenz mit Privaten und Beforden, die Prissung und resp. Bearbeitung von Aussertigungen, Berträgen, Instructionen und derzsiehen, die Haltung der Geschlichtung erten und best Archive, vorzugebreife zum Geschäftsferis des vorsspenden Directors gehört.

Competeng.

- § 35. Das Directorium ift das aussilhrende Organ ber Gesellschaft nud hat alle zu Erreichung ber in §§ 1 und 2 bezeichneten Gesellschaftsprock dienliche Pandlungen zu beschieften und nach Machaade biefer Statuten zu verfügen, namentlic aber
  - a) bie Erbauung ber Bahn nebft allem Zubefor an Bauwerten nach ben von ber Staatsregierung genehnigten Pfanen burch ben jur Banleitung engagirten Ingenieur ju verauftalten und die bagu nötsigen Grundfilde zu erwerben;
  - b) Gelber einzunehmen, zu verwenden und durch Ausseisung gegen vollftändige Pfandficherheit, Discontiren guter Bechsel, oder auf eine andere solchen Falls aber mit Einverständniß bes Ausschusses seinzuschende Art zinebar zu machen;

- c) nach Bedürfniß Darlehne bis zum vierten Theile bes Ansagecapitals, mit Zustimmung bes Ausschuffes, aufzunehmen und bafür Gefellschaftseigentbum zu verwinnben;
- d) mit Buftimmung bes Ausschuffes Jumobilien ju veräußern;
- e) während ber Baugeit aller brei Monate bem Ausschuffe summarischen Baubericht vorgulegen;
- f) Berträge aller Art zu verhandeln und abzufdließen, und zwar unter Bustimmung des Ausschusses, salls es fic um eine Berpachtung des gesammten Geschäftsbetriebs handelt;
- g) Bollmachten zu ertheilen und die Gefellschaft vor Behörben aller Art zu vertreten, auch für biefelbe Sibe au leiften:
- h) das erforderliche Beamten- und Dienstpersonal, innerhalb des zuvor mit dem Ausschufe vereinbarten Etats der sesten Befoldungen anzustellen, zu instruiren, zu ent-lassen und densellen Gratisicationen bis zum Gesammtbetrage von 50 Thalern idbrid zu bewilligen:
- i) im Einvernehmen mit bem Ausschuffe bie Fahrzeiten und bie Berfonen- und Gutertagen au beftimmen:
- k) überhaupt alles Dasjenige selbstständig zu thun und zu verfügen, was burch biese Statuten der Mitwirkung des Ausschusses und der Generalversammlung nicht ausbriddlich zugewiesen ist.
- \$ 36. Der Ansichuß foll aus zwölf Actionars bestehen, von benen wenigstens acht in Der Ausschuß. Großenhain wohnhaft fein muffen.

Derfelbe fteht bem Directorium berathend und controlirend jur Seite, hat auch bie Gefellschaft bem Directorium gegenüber zu vertreten, soweit dieß nicht durch die Generalversammlung geschiebt.

§ 37. Die Ausschußmitglieder werden auf brei Jahre von ber Generalversammlung Bafi.

Sinfichtlich ber Wahlbarkeit gilt mit Ausnahme ber Borfcwift wegen bes Bohnfibes in Großenfain bas in § 28 Bestimmte; nicht wählbar sind Beante ber Gefellschaft und, nach Ausspruch bes Ausschuffes, folde Personen, die mit ber Gesellschaft in Contractsverhaltniffen fteben.

- § 38. Jebes Ausschußmitglieb hat mubrend ber Dauer hiefer Function wenigstens eine Caution. Actie Serie I. ober zwei bergleichen Serie II. ju binterlogen.
- § 39. Allishfisch nach ber orbentlichen Generalversammung scheibet ber britte Theil Ergänumgans, und es wird ber Turnus siersit während ber ersten zwei Jahre durch das Loos, sodan vach § 37 durch das Alter ber Mitgliebschaft berbeigessicht.

Die Ausscheibenben find wieber mablbar.

Bacangen.

§ 40. Ansschulmitglieber tonnen nach vorheriger zweimonatiger Rundigung freiwillig ausscheiben.

Die hierdunch, sowie durch Tod, oder durch Eintritt eines Unsähigkeitsgrundes (§ 37) entstehnden Sacangen tonnen bis jum Maximum von drei bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung unbesetzt bieben, salls nicht ber Ausschuß seine Ergänzung durch eine außerordeutliche Generalversammlung benatragt.

Die Reugemählten treten binfichtlich ber Amtebauer gang an Stelle ber Ausgeschiebenen.

Bergütungen.

- § 41. Die Ausschufimitglieber fungiren unentgelblich und nur ber etwaige baare Aufwand ift aus ber Gesellichaftscasse gu erfeten.
- Geschäftsordnung.

  § 42. Der Ausschuf erwählt alljährlich sofort nach seiner Ergänzung aus seiner Mitte
  einen Borfigenben, einen Stellvertreter besselben und einen Protocollsubrer.

Diefe Beamteten muffen in Großenhain wohnhaft fein.

Der Borfigende hat ben Ausschuff zu ben Sigungen einzulaben, barin ben Bortrag gu halten und Namens bes Ausschuffes Schriften zu erlassen und zu vollziehen.

Berfammlun-

§ 43. Ausschufberfammlungen find von bem Boffigenben gu berufen, so oft es vorliegende Geschäfte erheischen und wenn brei Ausschufmitglieber ober bas Directorium Berathungsgegenftande vorlegen.

Wer unentifculigi, ober ohne gentigenbe Entisulogung ausoleibt, ober ju fpat erfdeint, berwirft eine von bem Ausschuffe fetfet zu normirende, ber Geseusschaft an iber ber Ortsarmencoffe au ibertweifenbe Ordnumastrafe.

Befol üffe.

§ 44. Bei Befchiffen über Suspenfion ober Remotion von Mitgliebern bes Directoriums, iber Unfabigleitwerffarung von Ausschufmitgliebern, ingleichen über Aufnahme von Darfehnen (§ 35 c) muffen wenigstens Reun, in allen anderen Fallen wenigstens Sieben Mitglieber anweiend fein und abstimmen.

In Ucbrigen enticheibet die Stimmennehrheit mit Decisofiniume des Borfigenden für ben Hall der Stimmengleichheit. Bei Wahlen entscheidet zunächst absolute, bei der britten Abstimmung relative Mebrbeit, bei Stimmengleichbeit das Loos.

Alle Befchliffe des Ausschuften undsen niedergeschrieben, diese Riederschriften nach Borlesen und Genehmigung den sammtlichen annvelenden Ausschufteniligsiedern unterschriftlich boll-200en und sohan von dem Borstenden des Ausschufte außerwahrt werden.

Ob und inwieweit die Protocolle über Ausschuffigungen bem Directorium mitzutheisen feien, barüber entscheit im einzelnen Kalle ber Ausschuft nach seinem Ermeffen.

Competeng.

- \$ 45. Dem Musichuffe fteht gu:
- a) bie Babl ber Directoren;
- b) die Suspension und Remotion berfelben, wenn fie aus irgend welchem Grunde gur Criminaluntersuchung gezogen, ober ber burgerlichen Ehrenrechte, ober ber Bahlfabig-

feit (§ 28) verluftig werben, ober endlich gegen flare Bestimmungen biefer Statuten jum Rachtbeile ber Gefellicafteintereffen verftoken :

- c) bie Controlirung bes Directoriums und ber Geschäftsführung beffelben, sowie bie Beichwerbeführung über baffelbe bei ber Generalverfammlung, ober bei bem Roniglichen Commiffar: .
- d) bie Reftsetung ber Remuneration ber Directoren :
- e) bie jeberzeitige Ginficht in bie Acten, Bucher, und Revision ber Caffen;
- f) Antrage an bas Directorium zu richten und über alles basienige zu beschließen, was nach ben Borfdriften biefer Statuten an feine Buftimmung gebunden ift,

Seine Beichluffe führt ber Musichuk burch feinen Borfitenben aus; bagegen bat er fich in Beiteres, gang besonders in die dem Directorium allein guffandige vollziehende und repräfentirende Gewalt nicht einzumischen.

Die Ausschufimitglieber find ber Gesellschaft, ebenso wie bie Directoren, fur ihr Thun und Laffen nach ben allgemeinen Rechtsnormen verantwortlich und erfatbflichtig.

🐧 46. Die Actionärs beschließen über Bereinsangelegenheiten in Generalversammlungen, Generalver-

fammlung.

- Diefelben find entweber a) orbentliche, welche alljährlich fpateftens im Monat September ftattfinben, ober
- b) auferorbentliche.

bie in Großenhain abzuhalten finb.

Lettere tonnen jebergeit auf Beichluß bes Directoriums ober bes Ausschuffes gusammen. berufen werben, und es muß bieg geschehen, wenn die Befiter eines Bebntheils ber ausgegebenen Actien barauf antragen.

§ 47. Die Einladung zu einer jeden Generalversammlung ist von dem Directorium, Ginladung. ober in Fallen, wo biefes perfonlich betheiligt ift, burch ben Borfigenben bes Ausschuffes zwei Mal und awar bas erfte Mal meniaftens vierzebn Tage bor bem bazu anbergumten Tage. unter Bezeichnung ber Berathungsgegenftanbe, ber Beit und bes Ortes ber Berathung, befannt zu machen.

Auch ber Regierungecommiffar tann eine Generalversammlung einberufen und bagu öffentlich einlaben.

- § 48. Die Berechtigung zur Theilnahme an ber Generalversammlung wird lediglich Legitimation. burd Borzeigung einer Actie innerhalb ber zur Anmelbung anbergumten Beit begründet.
- 🐧 49. In ber Generalversammlung verleiht ber Besit einer Actie eine Stimme, wer Stimmberech. beren mebr befitt und amar im Rominglbetrage tigung.

von 50 bis 200 Thaler bat 2 Stimmen,

· 201 · 500

von 1001 bis 2000 Thaler hat 5 Stimmen,

4001 - 6000 - 8 - 6001 Thaler und mehr - 10

Der vorsisende Director, und wenn die Generalversammlung durch ben Ansschuß einberusen worben, ein Mitglied des Letzteren, im Fall der Einberusung durch ben Regierungscommissar endlich ein von demselben gu erwählender Actionar prafibiet den Generalversammlungen.

Competeng.

- § 50. Bur Befchluffaffung muffen ber Generalverfammlung borgelegt werben:
- a) ber jährliche Rechenschaftlebericht und die Jahreshauptrechnung; beibe find bei dem Directorium ober in einem von Letterem zu bestimmenben und in der Einfadung zur Generalversammlung zu bezeichnenden Locale wenigstens acht Tage lang vor dem Tage der Generalversammlung zur Einschtuchne jeden Actionars auszulegen; der erstere ift gedruckt und nuemtgetblich zu berabfolgen;
- b) bie Inftification ber hauptrechnung und ber Jahresbilance;
- c) bie Ergangung bes Ausschuffes;
- d) bie Abanberung und Ergangung ber Statuten;
- e) bie Enticheibung über Auflofung ber Gefellichaft;
- f) bie Entscheidung von Differenzen zwischen Directorium und Ausschuß;
- g) die Erhöhung bes Anlagecapitals burch Ausgabe neuer Actien;
- h) bie Contrabirung von Schulben (vergl. jeboch § 35 lit. c);
- i) bie Feststellung ber Divibenbe;
- k) bie Bermenbung bes Refervefonbs;
- 1) bie Entischießung über sonstige Antrage bes Ausschuffes ober einzelner Actionars, bergleichen sollen jedoch wenigstens vier Wochen vor bem Tage ber Generalversammlung schriftlich bei bem Directorium angemelbet und von biefem bem Ausschuffe alsbald mitaetbeilt werben.

Mbftimmungen.

§ 51. Bei ben Abstimmungen entschebet, mit Ausnahme bes in § 50 lit. e bezeichneten Falles, in welchem nach § 8 zu versahren ift, in ber Regel einsache und bei Wahlen relative Mehrheit ber Stimmen. Ariti Stimmengleichheit ein, so entscheibet bei Wahlen bas Loos; sonst die Stimme bes Borspenden.

Die Form ber Abstimmungen ift burch bie Generalversammlung felbft gu normiren.

Protocolle.

- § 52. Ueber die Berhandlungen und Befchluffe find gerichtliche ober notarielle Protocolle ju führen und von dem Boefigenden, einem Ausschufgnitgliede und zwei Actionars zu vollieben.
- § 53. Abstimmungen bürfen, mit Ausnahme bes Beschluffes wegen Einberufung einer aufgerorbentlichen Generalversammlung, nur über Gegenflänbe ersosgen, welche bei der Einladung zur Generalversammlung als Berathungsgegenfläube aufgeführt worden sind.

§ 54. Der Staatsregierung bleibt vorbehalten, jur Ausübung bes ihr justebenden Oberaufsichterchits burch einen von ihr ju bestellenden Commisser voer sonst von bem jeweisigen Staude bes Unternehmens Renntnis, sowie von ben Büchern, Schriften und Rechnungen der Gesellschaft Einstdi nehmen zu lassen.

Dberaufficht ber Staateregierung.

Der Beauftragte der Staatsregierung ist von jeder Generalversammlung dei Zeiten in Kenntniß zu sehen, um, wenn er ihr beiwohnt, ohne übrigens auf das Moterielle der Berhandbungen einzuwirten, darauf achten zu lönnen, daß der Legitimationspunkt geordnet ist und Richts beschöllen werde, was dem Statuten oder den Geleben und bestehenden Anordnungen zuwöbersauft.

§ 55. Die erforderlichen Beamteten werben von bem Directorium angestellt und ent- Beamtete.

laffen (vergl. § 35 lit. h) und find biefem untergeben und verantwortlich.

Diejenigen, bie eine Caffe gu verwalten ober eine andere Bertretung auf fich haben, follen eine von bem Directorium gu bestimmenbe Caution bestellen.

§ 56. Die hauptcaffe fieht unter Aufficht bes Directoriums und es find Die Schliffet Sauptcaffe. ber barau berguftellenben verschiebenen Schlöffer unter ben Directoren ju vertheilen.

In berfelben find alle Gelber, Documente und Dauptbucher zu verwahren, soweit fie nicht

für die laufenden Geschäfte gebraucht werden. § 57. Abdreumgen vieser Statuten, ingleichen Beschüffe nach § 50 lit. e und g bedussen der Genebmiqung der Staatsregierung.

Grokenbain, am 1ften Dai 1862.

Burgermeifter Baul Bilhelm Schidert,

Frang Bilhelm Röting, Stellvertreter.

formulare.

Serie II.

A. Atie

100 Thaler. 50 Thaler.

## 3meig. Gifenbahn · Gefellichaft an Großenhain

Inhaber dieser Actie hat nach Berhältniß der darauf eingezahlten (Ein Hundert Thaler)

(Finfzig Thaler)
im Dreißigthalerfuße

Theil an dem gefammten Eigenthume, Gewinne und Berlufte der Zweig-Eisenbahngefellschaft zu Großenhain und ift den Statuten derfelben unterworfen.

Grogenhain, ben 27ften December 1862.

Das Directorium der Zweig. Gisenbahn-Gesellschaft dafelbft.

(Eigenhandige Unterfchrift ber Directoren.)

Auf ber Radfeite find wortlich abzudruden §§ 9, 10, 11, 17 bis mit 21 ber Statuten.

B.

Serie I. Serie II.

# Interimefchein

100 Thaler. 50 Thaler.

## 3meig. Gifenbahn . Gefellichaft ju Großenhain

N. . . . . . .

Inhaber biefes Interimefcheine bat für eine Uctie von

#### (Hundert Thalern) (Fünfzig Thalern)

bie Angahlung mit Beier Ibalern 15 Rp., gefeistet, und fich baburch verbindich gemacht, die noch übrigen Eingahlungen nach §§ 14, 15, 16, 21 bes Statutenentwurfs vom 2ten December 1861 zu leiften.

Bei jeber Einzahlung ift biefer Interimsichein Behufs Quittirung berfelben vorzulegen. Grofenbain, ben 2ten December 1861.

Das Directorium.

(Facfimilirte Unterfdrift ber Directoren.)

Abbrud von §§ 14, 15, 16, 21 bes Statutenentwurfe vom 2ten December 1861.

C.

Serie II.

Dividendenfchein

100 Thaler.

# Actie der Zweig-Gisenbahn-Gefellschaft zu Großenhain M. . . . . . .

Gegen Abgabe biefes Coupons wird aus ber Caffe ber Gefellichaft bie für bas Jahr (18 § 3) fatutenmäßig befchloffene Dividende ju bem bekannt ju machenden Zeitpunkte ausgegablt.

Großenhain, ben 27ften December 1862.

#### Die Bweig-Eifenbahn-Gefellichaft dafelbft. (Facsimilirte Unterfdrift ber Directoren.)

Diefer Coupon verjährt und wird ungfiltig, wenn er binnen vier Jahren von Zeit ber Zahlbarteit an nicht erhoben worben ift.

D.

Serie I. Serie II. Talon

100 Thaler, 50 Thaler.

## Actie ber Zweig. Gifenbahn. Gefellichaft ju Großenhain

N6.

Inhaber biefes Tasons erhalt, gegen Rudgade beffelben, bei Berfall bes lehten ber mit inn außgegebenen gwanzig Divibenbenicheine einen neuen Taton und eine neue Serie von Bivibenbenicheinen.

Großenhain, ben 27ften December 1862.

## Die Bweig-Gifenbahn-Gefellichaft dafelbft.

(Facfimilirte Unterfdrift ber Directoren.)

#### Großenhain, am 5ten Auguft 1862.

3m Ronigliden Gerichtsamte haben beute in, bem unterzeichneten Affeffor wohlbefannter Berion

herr Burgermeister Paul Wilhelm Schidert unb herr Kaufmann Franz Wilhelm Röting ans Großenbain

auf Borlegen zu ben vorstebenden Statuten ber Zweig-Eisenbahngesellschaft zu Großenhain vom 1sten Mai bieses Jahres nach Inhalt und Unterschrift sich bekannt.

Borgelefen, genehmigt und geschehen im Beisein bes herrn Beisiters Baul,



Wilhelm, Affeffor. Franz Paul, Gerichtsbeifiter.

## M 101) Ausführungsverordnung

jum VIten Abichnitte bes bas Immobiliar-Brandverficherungswesen beireffenben Gesets:

pom 20ften October 1862.

Dezug auf das Privatfenerversicherungswesen ilberhaupt und die insbesondere ben Privatfenerversicherungsanstalten überlassen. Bersicherung des beweglichen Eigenthums sowohl, als
der bei der Laubestimmobiliar-Brandversicherungsanstalt nicht beitrittspflichigen oder nicht beirittssfähigen Immobilien wird mit Seiner Majestat des Königs Allerbähler Genehmigung
zur weiteren Aussistpung der im Vlten Abschitte des Gefeses über das Immobiliar-Brandversicherungswesen § 130 bis mit 139 (Geseh und Berordnungsbolat vom Jahre 1862,
Seite 366 sp. enthaltenen Bestimmungen von dem Ministerium des Innern hiermit Fosentbes berordnet:

I.

Bon ber Conceffionirung ber Privatfeuerverficerungsanstalten, ben Bevollmächtigten, Directoren und Ugenten und bem Gefcaftsbetriebe im Allaemeinen.

- § 1. Die Gesuche um Concession jur Betreibung von Feuerversicherungsgeschäften im Königreiche Sadsen sind bei ber Brandverficerungscommission angubringen, von bieser jurpfifen und nach Erledigung etwaiger Bebenfen unter Erbsfinung ihres Gutachtens bem Minissierum bes Innern jur Entschießung vorzulegen.
  - § 2. Dem Conceffionsgefuche find beigufügen:

A. von ben Unternehmern neu errichteter inlanbifder Berfiderungeanftalten:

- a) ber Entwurf ber Statuten.
- b) ber Entwurf ber allgemeinen Berficherungsbebingungen.
- c) ber Entwurf einer vollständigen Bolice,
- d) ber Entwurf jum Bramientarif unb
- e) ber Entwurf gur Inftruction ber Agenten und fonftigen Specialbeauftragten;

B. von ausländifchen Actiengefellichaften:

a) die Gefelschaftestauten nehft dem Abschriften der Urfunden, wodurch die Anflatt die Bestätigung, oder nach den am Orte ihres Haupfliges im Aussande bestehenden Einrichtungen die staatliche Anerkennung, oder die Sigenschaft einer neralischen Berfon erfangt bat, sowie die allgemeinen Berführungsbedingungen, nehft einem Exemplare des Bolicenscrumulares, des Prämientariss und der Institution der Generalbevollmächtigten, der Agenten und der sonificate und der Institution der Generalbevollmächtigten, der Agenten und der sonificate Specialbeauftragten,

- b) ber lebte Rechnungeabiching mit Angabe ber bobe ber laufenben Berficerungen, wenn biefe aus bem Rechnungeabichiuffe nicht hervorgebt,
- e) ber Nadmeis ber Bobe tes Actiencapitals,
- d) ber Radweis ber Babl ber wirflich untergebrachten Actien.
- e) ber Nachweis bes Betrags ber auf biefe Actien

a) geleifteten Baargablungen unb

8) eingelegten Wechfel,

- f) ber nadmeis ber Sobe bes außer bem Actiencapitale burd gurudgelegte Gewinne unb fonft gebilbeten Refervefonds unb
- g) ber nachweis ber Sobe ber im letten Rechnungsjahre an bie Actionare gezahlten Binfen und Dividente;

C. von ansianbifden, auf Gegenfeitigfeit gegrundeten Berfiderungeanftalten außer ben vorfiebend ad B unter a und b gedachten Unterlagen noch ber Rachweis über

- a) bie Bablungeberpflichtungen, welche bie Gefammtheit ber Berficherten Abernommen bat, fei es burch eingelegte Dechlef, ober auf anbere in ben Statuten begrunbete Deife,
- (b) bie Bobe bes gebilbeten Referbefonbs,
- c) ben Betrag ber fammtliden Bramien im letten Rednungejahre unb
- d) die Söhe ber bei festen Prämien den Berficerten auf das leste Rechnungsjahr bezahle ten Dividende, insoweit die Nachweise ad a-c nicht aus den vorzulegenden Statuten und dem beizubringenden lesten Rechnungsabschalusse unzweiselhaft hervorgeben.

Die unter B und C gebachten Urfunden und Rachweise find in beglaubigter Form und mit ben ersorberlichen Legalisationen verseben, beizubringen.

- § 3. Ber Befanntmachung ber nach § 132 bes Gefetes erferberlichen Concession ift es teiner Keuerverscherungsanstat ertaubt, Derfläckerungen abzuschlieben, ober sonst mit ibren Affecuranggeschälten zu beginnen. Bur Uebernahme bloger Rudversicherungen für concessionite Anflatten ist eine Concession nicht erforberlich.
- § 4. Die Ertheilung ober Zurudnahme ber Concession wird bas Gefeb- und Berordnungeblatt gur öffentlichen Renntniß gebracht.
- § 5. In Ansehung ber bei Besanntmachung gegenwärtiger Berordnung für bas Rönigreich Sachsen bereits mit Cencession versehenen Privatsenertreischerungsanstalten bat es von in ber Dauptsace, vorbebältlich ere sowohl bem Ministerium bed Innern, als der Brandversicherungscommission jederzeit zustehenden Forderung weiterer Nadweise, bei der ertheilten Concession bis auf Weiteres zu bewenden; es sind jedoch biese Ansatten verpflichtet, ibre ber maligen allgemeinen Bersicherungsbedingungen sammt den obigen Instructionen ihrer Bertreter und Agenten den in bieser Berordnung getroffenen Bestimmungen anzupassen und bie hiernach

abgeanberten Berficherungsbebingungen und Instructionen bis Ende Februar 1863 gur Genemmigung bes Ministeriums bes Innern bei ber Brandversicherungscommission einzureichen.

Bis ju biefem Zeitpuntte muffen biefelben auch ihre laufenben Berficerungen rebibirt und bie Bolicen mit ben Borfdriften bes Gefebes und gegenwärtiger Berorbnung in Uebereinftimmung gebracht baben.

- \$ 6. Bebe concessionirte auswärtige Berficherungeanstalt bat
- a) einen im Königreiche Sadfen gelegenen Ort ale ihren Sie hinschlich aller ber Berficherungsgeichafte zu beftimmen, welche fie mit Inlandern, ober über inlandische Berficherungsobjecte abschließe,
- b) an biefem Orte vor ber bagu competenten Beborbe wegen ihres bierlanbifchen Gefchaftsbetriebes Recht ju leiben, auch
- e) bafeloft einen Bevöllmächtigten in der inter § 12 bemerkten Weife zu bestellen, dem es nicht nur obliegt, die Berfahrungen anzunehmen, die Holicen über abgeschloften. Berfahrungen auszuschlossen zu erglicherungen auszuschlossen zu erglicherungen der Berfahrungen, bei Bergistungen, unter Genehmigung der zu vertretenden Berfahrenungsanstalt festzuschen und überhaupt die Anstalt sowofl der Brandversicherungskommission als den Berfahreten. Belhabigten und bezischenblich beren Rechkenachlogern gegenitier, vor und außer Gericht in jeder Bezischung aciti nund baffiv zu vertreten, sondern der auch zur Belorgung biefer Geschäfte für die Anstalt im Umsange des Königreiche Sachen ausställießend berechtig nur derfür dir die Anstalt im Umsange des Königreiche Sachen ausställießend berechtigt und bassie verantwortlich ist.
- d) zu Sicherstellung ber aus bem hierlanbischen Geschäftsbetriebe entstehenen Berpflichtungen nach Wahl des Vinisfertiums bes Innern entweber eine angeuessene, von dem Letteren in jedem einzelnen Falle zu bestimmende und durch Druch Deposition bei der Brandberstägerungsgenmutischen Betleft Lettigende Cantion, in Königtis Sächsischen Staatssöder den von ihrer Regierung, went nicht schon dahl achsischen Opposstellen zu bestellen, oder von ihrer Regierung, depteren, oder ang in Sächsischen Deposstellen zu bestellen, oder von ihrer Regierung, derfichen nicht schon dahlich abselbende Tällenden und ber Königtisch Sächsischen Kegierung bestehen, eine Erstaung darüber beizubringen, daß die im Königreiche Sachsen gefällten Ertenntnisse in Rechts- oder Strassach, daß die im Königreiche Sachsen gefällten Ertenntnisse von einem Schiedsgerichte gesprochenen Eusschlichungen in dem bortigen Staate an dem dassach der Sachsen Verlagen bestweiten Erundsen Verlagen Unfallt vollftrecht werden sollten.
- In Ansehung ber bereits concessionitten Anstalten bleibt wegen ber unter d gebachten Berpflichtungen bem Ministerium bes Innern besonbere Entschliegung vorbehalten.

Cautionen, bie burch irgend eine, nicht nach allgemeinen Rechtsgrundfägen von ber Depositalbehörbe felbstigu vertretenbe Beranlassung eine Berminberung erfahren haben, find von ber betreffenben Unftalt binnen ber in jebem einzelnen Falle ibr zu ftellenden Frift bei Berluft ber Conceffion bis zur vorgeschriebenen Bobe wieder zu ergangen.

- § 7. Die Annahme von Stellvertretern ber Bevollmächtigten ausländifder Anftalten ift nur für einzelne Geschäfte und bringende fralle gestattet und bedarf der vorber einzuholenden ausbrudischen Genehmigung ber Brandversicherungscommission, sowie der Berpflichtung durch bie betreffende Ortsobrigfeit.
- § 8. Insoweit Streitigkeiten nach ben Statuten burd Schieberichter geschsichtet werben sollen, muffen Lettere, mit Einschlie bes Obmanns, Königlich Sächsiche Staatsangehörige sein.
- § 9. Die infanbifden, wie bie auslanbifden Brivatfeuerverfiderungsanftalten baben biernacht Folgenbes ju beobachten:
  - a) 3ebe Beränderung an ihren, bem Ministerium des Innern vorgelegenen und gebilligten Statuten, allgemeinen Bersicherungsbedingungen, Pranientarifen, ober Infrirectionen ihrer Bevollmächtigten und Agenten find bor beren Anwendung beim hierfandischen Bersicherungsgeschäfte bei Berfust ber Concession jur Genehmigung, bes Ministeriums bes Innern anzugeigen.
  - Die jährlichen umb begiehendlich halbjährlichen Rechnungsobichtliffe find sofort nach beren flatutenmäßiger Sufification in brei Exemplaren an die Brandversicherungscommission einzureichen.
  - c) Die § 134 bes Gefebes enthaltenen Borfdriften wegen Einreichung ber Declarationen und Bolicen gesten auch für jebe mabrend ber Dauer einer Berficherung eintretende Beränderung und Mobification berfelben, mag nun bariber bas Notifige auf die Originaspolice bemertt, ober aber ein besonderer Nachtag ausgestellt werben.
  - d) Jebe vor Ablauf ber Police ftatifindende Aufhebung der Berficherung ift mit Angabe ber Namen des Berficherten, bessen Boboners und ber Denabersicherungseafalterund Bolicennummer ber betreffenden Schrafett anzuerigen.
  - e) Mit Ende Mary jeden Jahres ift über die in hiefigen Lauben am Schuffe des vorbergegangenen Jahres noch beftandenen Bersichterungen eine in alphabeilicher Ordnung der Ortschaften umd sonst nach dem Formulare sub A gefertigte Jusammenstellung an die Brandbersicherungskommissson einzureichen, auch derselben über die im abgesaufenen Jahre im Königreiche Sachsen bezahlten Brand- und Rumungsschäden ein nach dem Kormulare zub B eingerichtetes specielles Berzeichnis beignfligen.
  - f) Der nach § 139 bes Gelebes von ben Prämiengelbern ju leistende Beitrag muß fogleich bei Production ber Police und beziehenblich bes Nachtrags bagu an bie Obrige feit bezahlt werben. Die bei Berechnung bes einprocentigen Beitragsfages ausfallenben Bruchtbelihrennige find als volle Pfennige in Anfach zu beinigen.
  - g) Die Berficherung ber unter Strob. ober Schinbelbachung, ober überhaupt in feuer-

gefährlichen Gebäuben befindlichen ober zu fenergefährlichen Gewerben gehörigen Gegenfäude haben bie concessioniten Privatseuerversicherungsaustalten autheitig und zwar ein eine eine die die zur höbe von minvestens 5 g bes Betrags ihrer im Köngreiche Sachsen saufenden Bersicherungen gegen die geordnete Prämie zu übernehmen. Das grundfästliche Ausschließen solcher Bersicherungen, sei es nun im Allgemeinen, boem auch nur vermittelst der Den Bevollmächtigten, ober den Agenten gegebenen Instruction, ober sei es im Besondmeren sur gemitel Det ober Ontstheile, sie ebensowenig gestatte, als ein indirecter Ausschluß verfelben z. B. daburch, daß übermäßig hohe, den der Concessioniumg zu Grunde gelegenen Antis übersteigende Prämienstäge gesorbert verben.

- b) Ueber jede Branbichabenregulirung find vollständige Acten zu halten. In benfelben muß fic befinden:
  - 1) Die Anzeige bee Agenten über ben ftattgefundenen Braub;
  - 2) ber Berficherungsantrag mit Abschrift ber Bolice und ber bagu gehörigen Nachtrage;
  - bie Angabe barüber, welche Bersicherungsobjecte bei Ausbruch bes Branbes vorhanden gewesen und entweder gerettet, beschädigt oder gang verloren gegangen sind und die Angabe bes Werthes berselben;
  - 4) die Berhandlung wegen ber Schäbenregulirung und bie baruber abgegebenen Erflärungen bes Berficherten und ber Befellichaft.
- i) Die unter h bezeichneten Acten muffen ber Obrigfeit in bem § 62 gebachten Falle unweigerlich mitgetheilt werben.
- § 10. Das Anfolagen von Berficherungsichilbern ift gwar nachgelaffen, es barf aber in teitum Falle bem Berficherten bie Unnahme eines Berficherungsichilbes angesonnen, ober wohl gar gur Bebingung gemacht werben, vielmehr ift es lebiglich in das freie Ermeffen jedes einzelnen Interessenten gu ftellen, ob er das Anichagen eines Schilbes geschehen laffen will ober nicht.
- § 11. 3ebe Berficherungsanstalt bat ihre Agenten wegen ber benfelben obliegenben Agenturgeschäfte zu vertreten.

Diefe Bertretungepflicht erftredt fich nicht auf die von den Ageuten verwirkten Strafen.

§ 12. Sowohl die hierkandigen Bevollmachtigten ber ausländigen, als die Directoren und Bevollmachtigten ber intändigen, sowie die für birige Laube angenommenen Ageneten ber Brivatsenercherungsanstalten überhaupt, muffen Sächsifiche Staatsangehörige, auch völlig rechtliche, juvertässige, in gutem Aufe febende Mainer fein.

Die Bevollmächtigten ausländischer Unftalten find ber Braudverficerungscommission gu prafentiren und nach ber von Letterer erfolgten Bestätigung von ber Ortsobrigfeit nach bem

angefügten Formulare sub C zu verpflichten. Auf barüber zu erflattende Anzeige ift beren-Bestellung von der Brandversicherungscommifsion in der Leipziger Zeitung und im Dresbener Journal öffentlich bekannt zu machen.

Auch bie im § 7 gedachten Stellvertreter sind nach bem Formulare sub C zu verpflichten. Die intanbifden Feuerversicherungsanstatten haben ihre stauttenmagig ernaunten Directorn und Bevolunischtigten alsbald nach vollzogener Bahl ber Brandversicherungscommission anzueigen.

\$ 13. Bum Gefchäftsbetriebe als Agent einer inlanbifden sowohl, als auslandischen Bribatseuerversicherungsaustalt ift die Bestätigung und Berpflichtung Seiten ber Obrigfeit bestenigen Orts erfordering, an welchem und von welchem and ber Agent sein Geschäft betreibt.

Die Bestätigung Des Agenten und ber Umfang bes Begirts, fur welchen ber Agent bestellt ift, bat die Ortsobrigfeit in ben betreffenden Umteblattern befannt zu machen und gleichzeitig ber Brandversicherungscommifsion anzuzeigen.

Bor diefer Befanntnachung darf der Agent feine Geschäftsthätigkeit nicht beginnen. Directoren und resp. Bewollundschigte concessionierer Anstalten, welche zugleich das Recht zur unmuttelbaren Unnahme von Bericherungen in hiesigen Landen ausüben und Agentungsschäfte betreiben wollen, bedürsen dazu noch der besorberen Ermächigung der Brandversicherungscommission. Bis zu beren Beibringung hat die Ortsobrigteit mit ber Bestätigung, Berpflichtung und össentlichen Bekanntmachung Unftand zu nehmen.

- § 14. Alle in Bezug auf die Agenten, beren Bestätigung und Geschäftsbetrieb burch gegenwärtige Berordnung ertheilten Borfdriften finden auch auf die für Krantheits und sonstige Behinderungsfälle ernannten Stellvertreter ber Agenten gleiche Anwendung.
- § 15. Gefuche um Bestätigung ale Ugent einer Privatfenerversicherungsanstalt find mit Beifügung ber nothigen Legitimation bei ber Ortsobrigteit augubringen.

Die Bestätigung wird uur bis auf Biberruf ertheilt und tann ju jeber Beit gurudgezogen werben.

§ 16. Bei Bestätigung ber Agenten tommt es gunachft barauf an, bag nicht nicht Agenturen errichtet worben, ale die im Interesse berficherungenehmer liegende Concurreng, sowie bie ben Agenten nach § 20 obliegenden Geschäfte und Bflichten bedingen.

Bu biefem Zwede hat bie betreifende Privatfenerversicherungsanstalt bei ber Bahl eines genen bereine ber Deitit genam anzugeben, für welchen berfeibe bestellt werben und auf welchen seine Geschäftistbaistet bestehnt fein foll.

§ 17. Bei der den Obrigfeiten obliegenden Prufung der Zuverläfigkeit der Agenten ift neben den Erforderniffen § 12 nicht nur darauf zu feben, daß die dazu erwählten Personen bie für eine verftändige Behandlung der Geschäfte und für die zum Zwede der Ermittelung des wahren Werlos der aut Berfickerung zu bringenden Gegenifikade erforderliche allgemeine

Bildung besihen, sondern auch, daß ihre pecuniaren Berhälfnisse nicht Ansaß zu begründeten Bedenten geken. Mitgliedern und Subalternen von Ortsobrigkeiten, zu beren Competen, die Brandverschernungsangelegenheiten gehören, jedoch mit Ausnahme der nur auf Zeit getwählten unbesoldeten Rathmänner, ist die Uebernahme oder Beibehaltung einer Agentur nicht gestattet. § 18. Es dürfen, mit Ausnahme der Directoren und Bewollmäckitaten. Agenten für

ben gangen Umfang bes Königreichs Sachsen nicht bestellt werben.

Auch bat ber Agent in bem ibm für feine Gefchaftsthätigleit angewiesenen Begirte feinen feften Bobnfit ju behalten.

§ 19. Jeber Feuerversicherungsagent ift nach bem Formulare sub C von der Obrigkeit mittelft hanbischiags am Eides Statt in Pflicht zu nehmen und darauf zu seiner Legitimation mit einem Pflichtschen zu versehen, in welchem der ihm angewiesene Geschäftsbezirk mit ausereichenden ift. De einaufeit zu begeichnen ist.

Die bei Bekanntmachung biefer Berordnung fingirenden Agenten unterliegen, wenn sie nach § 17 in ihrer Function verbleiben können, zwar edensalis den in dieser Berordnung gertrossenung ertrossen. Bestimmungen, beduffen jedoch, so kange sie ihre bermalige Etellung bei berselben Anstalt mit biren bermaligen Bezirk beitebasten, mit Ridssicht auf das von benselben im Gemäßheit § 14 ber Berordnung vom 13ten December 1836 (Gesch und Verordnungsblatt vom Jahre 1836, Seite 329) bereits geleistet Angelöbnig keiner nochmaligen Bestätigung ober Verpflichtung.

§ 20. Bu ben Rechten und Obliegenheiten ber Agenten gebort:

- a) die Bermittelung von Berficherungen und ber babei erforberliche unmittelbare Berkehr mit ben Berficherungsnehmern;
- b) bie herbeischaffung vorschriftsmäßiger, von ben Berficherungenehmern vollzogener Declarationen (Berficherungeantrage);
- c) bie, foweit nothige, Brufung und Berichtigung ber Declarationen;
- d) die Beforberung ber jum Abichluffe ber Berficherung und Ausstellung ber Bolice nothigen Unterlagen an die Bertreter ber betreffenben Anstalt;
- e) die über jede von ihnen vermitteste Berficherung und über jede Erneuerung oder Abanberung berselben durch Production der Originalpolice sowie beren Nachtrage, ingleichen Ueberreichung einer vollständigen Copie davon und eines Duplicates von der Dectaration ber Obrigleit zu machende Angeige (§ 134 bes Gesetes);
- f) bie gleichzeitige Berichtigung ber nach § 9 sub f für bie Ortsfeuerlöschaffe ju gablenben Beitrage;
- g) bie Aushandigung ber von ber Obrigfeit abgestempelten Bolice und beziehendlich Bolicennachtrage an ben Berficherten ;
- h) bie Erhebung und Berechnung ber Bramiengelber u. f. m.;
- i) bie Benachrichtigung ber Berficherungsanftalt fowohl, ale ber Obrigfeit in allen ben

Fällen, wenn rüdsichlich ber laufenben Berficherungen ihrer Agentur Ueberversicherungen und soche Umflände nachträglich zu ihrer Renntnis gelangen, welche eine anderweite Regulftrung der Werties und Berficherungsfumme, ober der, ber abgeschlossenen Bersicherung zu Grunde liegenden Declaration noldwendig machen;

k) die Ausstührung der ihnen von der Brandversicherungscommission und den Obrigkeiten gugebenden, auf ihre Function als Agenten fich beziehenben speciellen Auftrage und

1) bie Bertretung ihres Expeditionsperfonals in allen bas Agenturgefcaft betreffenben Anaclegenbeiten.

§ 21. Der Agent muß alle auf die Berficherung bei Privatseuerversicherungsanstatten begugtichen biefigen Landesgesetze und Berordnungen bestihen und hat dieselben jederzeit genau und gewissenhaft zu befolgen.

Ueber fammtlide, bas Feuerverficherungswesen beteffende Geschäfte find von ibm umb gwar fir jeben Ort bes ibm angewiesenen Bezirfs besondere Bitcher zu fubren. In benfelben muß enthalten sein:

- a) jebe abgefchloffene Berficherung nach fortlaufenber Rummer;
- b) ber Bor- und Zunanie, fowie ber Stanb bes Berfiderten, ingleichen bie Angabe, ob Lehterer Eigenthumer, Bachter ober Miether bes betreffenben Grunbftide ift;
- c) bie Brandversicherungscatasternummer bes Gebaubecomplezes, in bem fich bie verficerten Gegenftanbe befinden, ober ju bem fie geboren :
- d) ber Gegenstand ober bie Gegenstände ber Berficerung nach Gattungen, ferner, ob bieselben Eigenthum bes Berficerten ober frembes Eigenthum finb;
- e) bie Sobe ber Berfiderungssumme für jeben Gegenstand, ober für jebe Gattung bon Gegenstänben;
- f) ber Tag, mit welchem bie Berficherung beginnt und mit welchem fie wieber erlifcht;
- g) ber Tag, an welchem bie Police ber Obrigfeit vorgelegt und von biefer abgestempelt jurudgestellt worben ift;
- h) bie Rummer ber Bolice und bas Datum berfelben;
- i) ber Gefammtbetrag ber auf bie Dauer ber Berficherung ftipulirten Bramien;
- k) bie bezahlten Bramien;
- 1) bie Summe bes an bie Dbrigfeit zur Ortsfeuerlofchcaffe gezahlten Beitrags;
- m) bie etwa über biefelben, ober anbere, bem Berficerten in bem betreffenben Gekandecompleze (Catafternummer) geförigen Gegenflünde bei anberen Privatfenerversicherungsanstalten noch fausenben Berficerungen und ber Betrag berfelben;
- n) bie magrenb ber. Dauer ber Berficherung mit letterer eingetretenen Beranberungen;
- o) bie fonft auf bie Berficherungen und vorgetommenen Branbicaben bezuglichen Bemertungen.
- Die Berfiderungsanftalten und beren Bevollmachtigte und Directoren haben bie richtige

Fabrung biefer Buder, von welden bie Brantverfiderungecommiffion und bie Obrigfeit ju jeber Beit Ginfict ju nehmen befingt finb, ju überwachen.

- § 22. Die ben Agenten auferlegten Berpflichtungen finden auch auf bie mit Agenturconcession verlebenen Directoren und Bevollmodifiafen ber Auftalten Anwendung.
- § 23. Wenn Agenten versterben, ober ihre Kunction aufgeben, ober ber ihnen ersheilte Auftrag vom der Anstalt zurüdzergagen wird, so ist Goldes von der betreffenden Anstalt innerhalb der nächlen acht Tage fowohl berjenigen Pehörber, von welcher die Bestätigung des Agenten erfolgt ist, als auch der Brandversicherungscommission auszurigen.

Die in Anfebung ber Agenten eintretenben Berjonafveranderungen find von ben Beborben, wesche bie Beflätigung ausgesprocen baben, burch biefelben Blätter zu veröffentlichen, in benen bie Beflätigung befannt gernacht worben ift.

\$ 24. Das Umberreifen ber Bevollmächtigten, Gefchälfesihrer, Inspecteren, Agenten eber anderer Anfholsekobienfteten und Leauftrogten jum Avede ber Ansludung von neuen Berlicherungen, sowie liberhaupt bas perfonliche An- und Ausbieten ber Bersicherungen, ingleichen alles Röthigen und Drängen zur Eingehung von Bersicherungen, ift schlechterbings verboten.

#### Π.

## Bon ber Befdafteeinftellung und Burudnahme ber Conceffion.

- § 25. Sebe concessionirte Privatseuerverlicherungsanstalt ift verpsticktet, in bem Falle, daß fie ibren Beschäftebetrieb entweber ganz aufzugeben, ober boch für ben Umfang bes Königreichs Scachen einzussellne beschießen bat, barüber obne Anfand Anzeige an die Brantversicherungsbemmission zu erstatten und babei die Waastergeln zu bezeichnen, burch welche die Erfüllung ibrer auf bas hierländische Bersicherungsgeschäft sich beziehenben Berpflichtungen sicher gestellt werben soll.
- § 26. Diese Berpflichtung findet für aussandische, in Sachien concessioniere Berficherungeanstalten auch dann Statt, wenn ihnen in bem Lande, wo sie ihren hauptsis faden, die staatliche Anertennung und die Sigenschaft als Rechtssubject entzogen und dadurch ihre rechtliche Existenza aufgehoben wird.
- § 27. Auf Anzeigen biefer Art ift jedesmal von der Brandversiderungscommission gutachtlicher Vortrag an das Ministerium des Innern zu erstatten und bessen Gussichen güber bie zur Bahrung der Interessen der hierländischen Bersicherten nötbigen Entschließungen einzusolen.
- § 28. Findet fich bas Ministerium bes Innern felbst veransaft, gegen eine Privatfeuerversicherungsanstalt auf Grund § 132 bes Gesetzes von bem Rechte bes Wiberruse ber

ertheisten Concession Gebrauch zu machen, so ist die Berficherungsanstalt hiervon durch Berfügung der Brandversicherungscommission vorläusig in Renntniß zu seigen und berselben zur Abwickelung ihrer hierläubischen Geschäfte eine angemessene Frist einzuräumen.

Gegen die beschossen Zurudnahme der Concession fleht der betreffenden Bersicherungsanstalt zwar fret, mit einer Borstellung einzukommen; sie hat deren Einreichung jedoch binnen einer vom Emplange der an sie erkassenen Bersügung an zu rechnenden Bräcklusverisch von vier Wochen zu dewirken.

Diefe Borftellung ift nicht an bas Minifterium unmittelbar, sondern an die Brandversicherungscommission ju richten und wird burch Lehtere bem Ministerium vorgelegt werben.

- § 29. Bon ber eintretenben Einstellung bes Geschäftebetriebs einer Privatfeuerversicherungsanstalt und ber bevorstehenden Einziehung der ertheitten Concession hat die Brandversicherungscommission nach jedesmaliger besondiger besonderer Anweisung des Ministeriums des Innern dens betheisigte Publikum durch öffentliche Bekanntmachung in der Leipziger Zeitung und den Amtsblätten vorläufig in Kenntniß zu sehen und darin auf die zu beobachtenden Borschriften ausmerksam zu machen. Diese Bekanntmachung hat für die betressenden Berscherungsanstalt, deren Beamte und Agenten die Wirfung, daß von Zeit der Berössentlichung in der Leipziger Zeitung au neue Bersicherungsverträge nicht abgeschlossen und lausende Bersicherungsen nicht prosongirt werden bürsen.
- § 30. Das Berfahren jur Abwidelung bes hierlänbischen Bersicherungsgeschäfts unterliegt ber Genehmigung bes Ministeriums bes Innern und ber Beaufschigung ber Brandbersicherungscommission.

Die laufenben Berficherungen burfen wiber ben Billen ber Berficherten weber einseitig aufgehoben, noch einer anberen Brivatfeuerversicherungsanstalt überwiefen werben.

Ebenfowenig ift es aber auch beu Berficherten erlaubt, vor ordnungeniagig erfolgter Aufbebung bes Bertragsverhaltniffes zu einer anderen Berficherungsanstalt überzutreten.

Die Berficherungsanftalt, um beren Geschaftseinstellung es fich handelt, bleibt wegen aller, nicht im gegenseitigen Einverstandnisse gelösten Berbindichteiten bis zu beren Erlöschen ver-haste. Ihr vollftandige Liberation tritt, den Berwaltungsbehörden gegeniber, erst mit der Zurudnahme der ertheilten Concession ein. Es tann jedoch dazu nicht eher verschritten werden, als bis der Nachweis der Erledigung aller bierlandischen Berpflichtungen beigebracht worben ift.

Bu biefem Behuse ist auf die die flige Anzeige ber betreffenden Bersicherungsanstatt von ber Brandversicherungscommission in der Leitziger Zeitung und den Anteblattern eine öffentliche, von 14 Tagen zu 14 Tagen brei Mal zu wiederholende Ausscherung zur Anmelbung der etwa noch ungelöst gebliebenen Berssicherungsverträge und Entschädungsansprüche, unter Gintzumung einer Präcklissischen Der etwa Goden, zu erlassen.

Wer biefe Anmelbung versaumt, geht bes Rechts verlustig, zu verlangen, daß sein Anspruch gegen bie Bersicherungsanstalt im Berwaltungswege berücksichtigt werbe.

- § 31. Die beflätigten Bewollundchtigten und Agenten ber betreffenben Berficherungsanftalt bleiben mit ber § 29 gebachten Beschrändtung bis jur erfolgten Burudnahme ber ihrer Auftalt ertbeitten Concession in ibrer Wirtfamit, bis jur erfolgten Burudnahme ber ihrer Auftalt ertbeitten Concession in ibrer Wirtfamit, bis jur erfolgten Burudnahme ber ihrer Auftalt
- Se ift darauf zu feben, daß das antliche Berhältnig biefes Personals, sobald zur Geichälteabwidelung geschritten werben soll, unverzigzich und in der Art geregelt wird, daß Unordnungen und Sidrungen der Geschäftsibätigkeit dessend sich zu besongen find.
- § 32. Sobald bas hierländische Berficherungsgeschäft abgewickt ist und die ertheitte Concession wieder zurückzenommen wird, il auch die niedergesegte Caution in dem nach Deckung der etwa damit zu berichtgenden Ferderungen verkliebenen Betrage zu verahligen.

#### III:

#### Bon ber Berficherungenahme und von ber Entichabigung.

§ 33. Unter bem § 136 bes Gefetes gebachten mahren Berthe ift ber gemeine Berth zu verfieben, welchen bie berficherten Objecte zur Zeit ber Berficherungenahme haben.

Runflfachen, Pretiosen und ähnliche Gegenftande, benen ein gemeiner Taxwerth nicht wohl bei beit Berscheiterungsjummen in dem Bersicherungsantrage und in der Bolice besonders und einzeln aufgufibren,

§ 34. Bei ber Bersicherungsnahme muß jebesmal speciell angegeben werben, was Eigenthum bes Bersicherten und was frembes Eigenthum ift.

§ 35. Auf ben Formularen zu ben Declarationen (Antragebogen), welche ben Berficherungsnehmern von ber Berficherungsanftalt ober beren Agenten zugestellt zu werben pfiegen,
muß sich ein Abruck ber Bersicherungsbebingungen befinden, so daß ber Bersicherungsnehmer
von Abschlich ber Bersicherung sich von ben Bebingungen, die er einzugesen hat, genau zu
unterridden im Stande ift.

- § 36. Die bei ber Landesimmobiliar-Brandverficherungsanflate versicherungsfäßigen Gegenstände duten bei Privatversicherungsanflaten nicht versichert und von biesen nicht jur Bersicherung angenommen werden, wenn auch nur ein Theil von den in die nurgedachte Kategorie gehörigen, in und bei den Gebäuden ber betreffenden Brandversicherungskatasserunumer bestüblichen Objecten bei der Landesimmobiliar-Brandversichgerungsanstalt son versichert ift.
- § 37. Die Borfdriff § 134 bes Gefeges findet auf die Abanderung oder Berlangerung eines bereits bestehenden Bersicherungsvertrags, sowie bessen Uebergang von einer Gesellschaft auf eine andere, oder von einem Bersicherten auf einen anderen gleichfalls Anmendung.

Tritt mabrend ber Dauer bes Berficherungsvertrags eine Beranberung burch Translocation ein, fo ift auch hiervon bie Obrigleit bes Orts und bei einer Translocation aus einem Ber-

wollungsbezirte in einen anderen jede ber betheiligten Obrigfeiten in Renntniß zu sehen und ablei bie Police mit ben durch die Beränderung bedingten Nachträgen durch ben Agenten woraulegen.

Bei berartigen Transsocationen findet eine nochmalige Bezahlung des Beitrags zur Feuerlöschaffe nicht Stat und ebeusowenig hat die Feuerlöschaffe des Orts, auf den die Berficherung übergegangen ift, einen Anfpruch auf autheiligen Genuß an dem zur Feuerlöschaffe bes bisherigen Berficherungsorts bereits gezahlten Beitrage.

- § 38. Eine auf mehrere Jahre abgeschlossene Bersicherung, die Bramie mag nun ein sit allemal entrichtet worden sein, ober jährlich bezahlt werden, kann während ber Dauer derselben von der Bersicherungsanstalt nur mit Zustinmung des Bersicherten aufgehoben werden. Blos dann ist die Anftalt einseitig dazu berechtigt, wenn der Bersicherte erweislich seine eingegangenen Berpflichtungen nicht erstüllt hat, oder in den thalfächlichen, der Bersicherung zum Grunde liegenden Berhältniffen Beräuderungen eingetreten sind.
- § 39. Kommt eine Bersicherung nach beren Unzeige bei ber Obrigkeit durch einseitigen Rüchtrit des Bersicherungsnichmers nicht zur Aussissung, so ist der Leitere gleichwohl verpsischer, die durch seinen Bersicherungsantrag veransasten Kosten, mit Einschuss er nech § 9 f von der Bersicherungsanstatt bereits gezahlten Beiträge zur Ortsseuckschleichsie, sowie der nach § 8 81 und 82 entrichteten Gebühren und sonstige Verläge zu berichtigen.
- § 40. In ber Declaration und Bolice find die Berficherungsgegenstände einzeln, ober wenigstens nach Gattungen und hauptrubriten mit ihrem, der Berficherung jum Grunde gelegten Berthe zu bezeichnen.
- Es ist baber nicht ausreichend, daß nur im Allgemeinen angegeben wird: Mobilien 5000 Thir. r., sondern es muffen die Gatungen des Mobiliars bezeichnet werden, also, um ein Beispiel zu gebrauchen: "1500 Thir — eigentliche Möbeln und Hausgeräthe, 500 Thir — Meidungsfläde, Wässich und Betten" u. j. w.

Eine abnliche Specialifirung bat bei landwirthichaftlichen Erzeugniffen und Producten zu erfolgen.

Ebenfowenig genugt bie allgemeine Angabe: Immobilien, Mafchinen und Fabrilgerathe, Brauereie und Brennereigerathe u. f. w., sondern es ift jede einzelne Gattung von Berficherungsgegenständen mit dem Berthe zur Zeit der Berficherungsnahme und der Sobe der Berficherungsmunner annugeben.

Die Bolicen muffen auf eine folche Beise abgefaßt fein, baß über die versicherten Gegenftanbe, über ben Gjentstumer und über die Berfon bes Berficherten fein Brweifel entstehen kann und die Obrigfeit dadurch in den Stand gesetzt ift, die Richtigkeit der Angaden zu beurtheiten. Außerbem muß die Bolice nicht nur die Rummer, unter welcher die Gebäude, in benen sich bei zu versichernden Gegenstände befinden, ober das Grundflid, zu bem diese Gegenstände, 3. B. Getraibeseinen ze. gehören, in bem Brandversicherungscatafter eingetragen sind, sowie den Umfland: ob der Bersicherte Mietsbewohner, Pachter oder Eigenthümer bes betreifenben Grundfilds ift, enthalten, sondern es ist auch in berseichen der Ansang und das Entbe der Bersicherung, sowie die stibulirte Pramie sammt dem Betrage der sonstigen Untoften, insbesondere auch der Beitrag aur Ortselnersforaffe anzugeben.

§ 41. Bei Baaren- und Spebitionstagern, Fabriterzeugniffen, großen Naturalienvorrathen und ähnlichen Gegenständen, welche jum Bertaufe ober jum Bertrauche zusammengebracht
zu werden pfiegen und deren Bestand nach Größe und Werts daher ein steigender und fallender
ist, soll die Bersicherung anf den durchschnittlichen oder selbst auf den muthmaastich höchsten
bertag, der nach dem Umfange des Geschäfts, der Production u. f. w. anzunehmen steht, zulässig fein.

Solde Berficherte find bagegen verpflichtet, fiber bas Barenlager und bie vorhandenen Borrathe ordnungsmäßige Bücher gu halten, aus benen ber jedesmalige Ab- und Bugang gu erfeben ift.

Bei Berfiderung von Borrathen landwirthicaftlider Bobenerzeugniffe tritt obige Berpflichtung jeboch erft bann ein, wenn bie Berfiderungssumme mehr als 2500 Thaler betragt.

- § 42. Bas die Bersicherung der nach §§ 4 und 5 des Gesetes bei der Laudesimmobiliar-Brandversicherungsanstalt blos beitrittefähigen und beziehendlich nicht beitrittefähigen Gebäude und Baulichkeiten Seiten der Privatsenerversicherungsanstalten anlangt, so sinder im Alligemeinen gestende Gruudsat ebenfalls Anwendung, daß die Bersicherungssimmur sowoh, als die im Falle eines Brandes zu gewährende Entschäug den durch Sachverständige zu ermittelnden Zeitwerth nicht abersteigen darf.
- § 43. Findet vöhrend ber Dante bes Berficherungsvertrags eine Berninberung ober Expopung ber versicherten Summe Statt, so bedarf es beshalb nicht ber Ausstellung einer neuen Bolice, viellnehr genügt es, bie eingetretene Berkinderung and ber ursprünglichen Police nachjutragen, ober zu letztere einen besonderen Nachtrag auszusertigen.

Dagegen ift im Uebrigen ben Borfchriften §§ 9 c und 20 c bis mit h nachzugeben. Daffelbe Berfahren tommt insbesondere auch bei ber § 5 (Schuffat) angeordneten Berichtigung ber beim Erscheinen biefer Berordnung noch saufenden alteren Bolicen in Anwendung.

§ 44. Da die Bersicherungsanstalten in der § 134 des Gesehes gedachten Beschäftung ihre Bolicen zu vertreten und gegen sich gesten zu kassen, eben beshalb ader verpflichtet ind, bei dem Abschussen jed gesten zu kaufen haben, eben beshalb ader verpflichtet ind, bei dem Abschussen, bei eingetretenem Brandsschaft wegen einzelner, erst dann zur Sprache gebrachtet Unrichtigkeiten in der Declaration, Posice oder etwaigem Nachtrage dazu des Schwen-

vergitung gang und im Allgemeinen zu verweigern. In einem solchen Falle bleibt vielmehr ber Berfull bes Entischäbigungsanspruchs nach Befinden auf die betreffenden einzelmen Bersicherungsgegenklände, oder auf die begügliche Bostion der Declaration wie der Bolice sammt Rachtrag beschörknit.

§ 45. 3eber Schtbenregulfrung muß, insofern nicht barüber ein guttiches Abbumnen bermittelt wirb, sowohl bie Police mit bagu gehörigen Nachträgen, als eine specielle Schuben-wirberung zum Grunde gelegt werben.

Es ift nicht erlaubt, wegen einzelner, bei ber Schäbenaufftellung ober Schäbenberechnung Seiten bes Calamitofen vorgetommener Irrungen, soweit bemfelben nicht ein beabsichtigter und ftrafbarer Betrug gur Laft fällt, die Schäbenregulirung zu verlagen.

§ 46. Die Ermittelung bes Schabens hat in jedem Falle, mithin auch bann, wenn die Berbindlichleit ber Unftalt gur Schädenvergutung ftreitig ift, binnen längstens vier Wochen, vom Tage bes Brandes an gerechnet, zu erfolgen.

If bie Berficerungsanstalt binnen biefer Frift ihrer Berbinblichleit nicht nachgesommen, fo tann biefelbe auf Antrag bes Beschäbigten von ber Obrigfeit burch Zwangsmaagregein bagu augehalten werben.

§ 47. Bei Brandschaben an solchen Gegenständen, welche durch ihren Gebrauch seit der Bertschrung nach schwerschaftlich in Ernelsen eine Wertsberminderung erstitten haben, sowie wegen solcher Berficherungskossecte, welche beim Brande gar nicht mehr vorsanden gewesen sind, ift die Bersicherungskanstalt nicht nur bestigt, solnbern auch verpflichet, den durch werklandige sestagenständen siehen eine Fletze und den verstächten Wenthummaswerth sin erstere und den verstächten Werth sin leigtere Gegenstände von der Geschmitzungsfumme zu fürzen und nur die dann noch verbseiben Bersicherungssumme bei der Schabenregustrung zu Grunde zu legen.

§ 48. Eine ftrafbare Ueberversicherung wird bann vermuthet, wenn die in ber Bolice ober bem bagu gehörigen Nachtrage eingezichnete Berficherungsfumme ben gur Beit ber Bersicherungsnahme und beziehenblich nachträglichen Abanberung ber Bolice bestandenen gemeinen Werts ber versicherten Gegenflände um Iwangia Brocent überfteigt.

Andererfeits ift aber auch bie Berficherungsanstalt ebenfalls nur bann, wenn eine nebr als zwazig Procent betragende und von ihr nicht mit verschulbete Ueberversicherung statifindet, ben Berfust bes Entschäbigungsamspruche aus der Ueberversicherung berguleiten berechtigt.

§ 49. Die Entschäungssumme barf niemals ben an ben versicherten Gegenständen erstittenen wirflichen Beruft libersteigen und tann mit ber Wirfung ber Liberation für bie Anftalt nicht eher ausgezahlt werben, als bis die Obrigkeit die Unbebenklichteit ber Zahlung bescheinigt bat.

§ 50. Nach Fessstellung der Entschädigungssumme ist die betreffende Anstalt verbunden, entschaften und längstens binnen acht Tagen vom Emplonge der zur Aushassung erspekerlichen obrigktellichen Genebmigung (§ 49) an gerechnet, an den Bersschen Lasbung au leisten.

- § 51. Die geleistete Zahlung einer Brandichabenvergutung hat jugleich die Birtung, bag bis gur Sobe bes Betrags ber gewährten Entichabigung alle etwaigen Rechte und Anspruche bes Berficherten an britte Bersonen auf Schabenerfag in Ansehung ber versichert gewesenen und verguteten Gegenflande, nach Maafgabe ber einschlagenben allgemeinen Rechtsgundlage, auf die betreffende Anstalt übergeben.
- § 52. Rach einem vor Ablauf ber Bersicherungszeit stattgefundenen Partialbrandschaben ist die Bersicherungssumme auf den gemeinen Berth der in der Bersicherung berbleibenden Gegenstände zu vermindern, dies Deradssung auf der Police zu bemerken, und nachdem der Nachtrag gehörig vollogen worden, der Erfolg durch den betreffenden Agenten mit Production der Bolice unter Beisugung einer mit der Urschrift übereinstimmenden Copie bieses Nachtrags der Obrigseit anzugigen.
- § 53. Wird die Berficherung in Folge eines Partialschabens von ber Anstalt einseitig, ober mit Justimmung bes Casamitofen aufgehoben, so ist ber Legtere berechtigt, wenn nicht etwas Anderes anebricklich verabrebet worben, zu verlangen, bag ihm bie voransbezahste Pramie zu bem auf die unentschäbigt gebiebenen Berficherungsobjecte zu berechnenben Antheile zurückerstattet werbe.
- Es soll jedoch in dem Falle, daß die Ausselbung der Bersicherung im beiberfeitigen Einverständniffe geschießt, der Anftalt gestattet sein, in den Bersicherungsbedingungen zu bestimmen, daß von dem zu restintieruben Kramienbetrage, einschließtich des nach § 9 pet. f für die Ortseleuerlösschasse nach die Obrigteit abgelieserten Beitrags sinf und zwanzig Proceut zu Decung ber von ihr verausgabten Agentur- und anderen Kosten in Abzug und bem Bersicherten in Aurechnung zu bringen sei.

#### IV.

## Obrigteitliche Controle ber Mobiliarverficerungen.

- § 54. Unter ber Derteitung ber Brauberficherungscommiffion fieht jeber Obrigleit innerfalb ihres Bertvaltungsbegirts bie nadfie Aufficht und Controle über bie Mobiliarverscherungen zu.
  - § 55. Bu biefem 3wede bat bie Obrigfeit .
  - 1) über die Mobiliarversicherungen jeder einzelnen Brandversicherungscatasternummer jeden Orts ihres Bezirks besondern Ucten, denen die eingereichten Duplicate der Declarationen, Bolicen umd der Rachtrag dazu einzwerfeiden umd die, wenn verschiededen Bersicherte unter einer Satasternummer sich bestuden, mit einem alphabetischen Indolfstegister zu versehen sind, zu halten, auch über die abgeschlessen und laufenden Bersicherungen jedes Orts einschließisch derzeinigen, welche bei Welanntmachung biefer Verordnung und in Kraft steben ein nach dem Formulare sub D einge-

richtetes, ebenfalls mit alphabetischem Namensverzeichnisse zu versehndes Ortscataster anzulegen, in welchem bie Berfickerungen in fortlaufender Rummer auf Grund der Bolice einzutragen und die machrend der Bersicherungsbauer vorsommenden Beranderungen nachzutragen find; ferner

- 2) bie ihr vorgesegten Policen und Bolicennachträge im Mangel Bebentlens gum Zeichen ber ordnungsmäßig erfolgten Angeige und ber Berichtigung bes Beitrags zur Ortsfeuerlöschaffe abzuftempeln und nach bessen Erfolg gurftägugeben, besgleichen
- 3) nicht nur bas Recht, bei ben Berficherten und bei ben Agenten Revisionen vorzunehmen, sondern auch, wenn irgend wie Berbacht ber lleberversicherung vorhauben fein sollte, die Bslicht, hierüber die zweckbienlichen Erörterungen anzustellen, eudlich aber
- 4) die Obliegenheit, wenn ihr über das Borhandenfein der in der überreichten Declaration, Police oder in dem Policennachtrage bemerkten Berscherungsobjecte, oder über dem Bertf berselben nach den Bermögensumfländen des Berscherungluchenden oder sont Zweifel beigeben sollte, die Abstempelung der Police und beziehenblich des Nachtrags zu beanstanden und zumächt binnen drei Tagen dem Agenten zur weiteren Benachrichtigung des Berscherungssuchenden ihre Bedenken zu eröffnen. Lehterem bleibt, wenn er auf seinem Antrage beharrt, überschliffen, entweder die zur Beseitzung der Bedenken nötfigen Aufschliffe zu ertheilen, oder nach Besinden auf obrigkeitliche Festliebung anzutragen.

§ 56. In bem guletigebachten Falle steht es ber Obrigteit frei, bei ben gum Zwed biefer Feststellung jederzeit mit ber nötiggen Discretion vorzunehmenden Erörterungen einen verpflichteten Sachverständigen zuguziehen. Ge ist bespen Berpflichtung jedoch zugleich auch barauf zu erfrecken, daß er über dossjenige, was bei diesen Erörterungen zu seiner Kenntnis getommen, gegen Niemanden, dem nicht ein Recht, es zu wissen, gusseh, Etwas zu offenbaren habe.

Die babunch entflejenden Zavationstoften fallen bem Berficherungluchenden gur Laft, wenn fich eine Meberversicherung von mehr als 10 Procent ergeben follte, wogegen anderen Kalls biefelben als Officialanfwand obrigkeitswegen zu übertragen find.

§ 57. Bolicen und Bolicennachtrage, welche in formeller Beziehung ben Borfchriften gegenwärtiger Berorbnung, inebesonbere ben Borfchriften § 40 fg. nicht entfprecen, bat bie Dbrigkeit zur Berichtigung beziehenblich Bervollständigung fofort und langftens binnen brei Tagen gurfuldugeben.

Mangelnbe Angabe ber Brandversicherungscatasternummer in ber Bolice giebt keinen Grund zu beren Rudgabe ab, vielinehr ift biefer Mangel burch bie Obrigkeit zu erganzen.

§ 58. Die von ben Berfiderungsanstalten nach § 134 bes Gesetes zu ben Ortsseuerlöschaffen zu entrichtenben Beitrage sind von ber Obrigteit jedesmal Ende Juni und Ende December an die Reuerlösschasse bes betreffenden Orts abzuliefern. § 59. In bem § 37 gedachten Falle des Besithrechsels ober ber Transsocation innerhalb besselben Berwaltungsbezirks hat die Obrigfeit diese Beränderung in dem Cataster nachgutragen.

Sefchieht daggen bie Tensslocation aus bem einen in einen anberen Berwastungsbegirt, o ift die Berficherung in bem Catafter ber bisherigen Obrigfeit zu sofchen und in bem Catafter ber nun unffanbigen neuen Obrigsteit aufzunehmen.

Much in biefem Falle ift bie Friftbeftimmung \$ 57 gu beobachten.

§ 60. Den Bervächtern und Bermiethern von Landgütern, Saufern, Wohnungs-, Rieberlagse, Fgdrift, Gewerbsbetriebs- und anderen Räumen ist auf Berlangen über die von ibren Bachtern ober Meiteber aberlächlenen Phoblicaverschierungen Ausfunkt ur erheiten,

- § 61. Die Abstempelung ber Bosice und ber späteren Nachträge dazu ändert nichts an den Berpflichtungen, welche sowohl der betreffenden Privatversicherungsansfalt und deren Beamten und Agenten, als auch dem Bersicherten hinsichtlich der Statthaftigkeit und Richtigkeit der
  Bersicherung obliegen und bebt die Berantwortlichkeit der vorgedachten Interessenten nicht auf,
- § 62. Bebe Shabenregulirung unterliegt insofern ber Controle ber Obrigfeit, als biefelbe ebenfo berechtigt als verpflichtet ift, auf Anrufen bes einen ober anderen Theils eine ordnungsmäßige Schabenregulirung anzuordnen und bie Restflellung ber bem Calamitofen gebuhrenden 
  Entschäddigung zu ibervochen und ba nötbig vermittelnd einzutreten.

Die baburch bei ber Obrigfeit entflebenben Roften find gur einen Galfte von ber betrefenben Berficherungsanftalt und gur anderen Salfte von bem Calamitofen gu tragen.

- \$ 63. Die Ertheilung ber nach § 49 jur Ausgahlung ber Entschäbigungssumme erforberlichen Genebmigung fann von ber Obrigteit verfagt werben:
  - a) wenn nach ben über bie Enflichungsursache bes Brandes angestellten Erörterungen ber Beschädigte verdögtig ift, das Freuer ab fichtlich verschulbet zu haben und berselbe nicht durch richterliche Entscheidung freigesprochen ober die gegen ihn eingeleitete Untersuchung eingestellt worden ist,
  - b) wenn Bermuthung vorliegt, bag eine ju bobe Berficherung ftattgefunden habe, ober bag ber Anspruch bes Berficherten seinen wirklichen Schaben überfteige, und
  - e) wenn fich bei ber Schäbenregulirung eine lleberversicherung berausgestellt hat, in Folge beren nach § 137 bes Gefetes ber Calamitose in Strafe zu nehmen, ober, wenn wegen einer verbotswibrigen Bersicherung die Entschädigungssumme ben in § 138 bes Gefetes gedachten Cassen verfallen ift.
- § 64. Bur Ausgablung von Bergütungesummen, bie fich lebiglich auf Rettunge- und Bergungeloften bezieben, bebarf es ber vorgängigen Genehmigung ber Obrigfeit nicht.
- § 65. Die Obrigkeit hat in ber bagu bestimmten Columne bes von ihr gu führenben Catafters ben Tag bes flattgefundenen Brandes und die festgestellte Bergittungsfumme eingutragen.

§ 66. Bekommt die Obrigkeit bon einer Ueberwersicherung während ber Dauer bes Bericherungsvertrags Kenntnis, jo ift sie verpflichtet, die Bersicherung auf den zulässigen wahren Berte ber vorhandenen Bersicherungsobjecte zurudzufischer und beshalb, sowie wegen Ausstellung einer anderen ber Obrigkeit zur Abstempelung vorzulegenden Bolice das Richtigen wertellung. Nach bem Ergebnis ist das von der Obrigkeit zu superfügen.

#### V.

#### Bon ben Pripatunterftügung evereinen.

- § 67. Alle mit Genehmigung des Ministeriums des Innern in einzelnen Bezirken, Orten, ober unter besonderen Classen der Landesbewohner bereits bestehenden Privatverine, welche die gegenseitige Unterstütigung dei eingetretenen Mobisiartranbschäden zum Zwede haben wih sich durch ihre innere Einrichtung von den unter I. behandelten Bridatsenverscherungsanstaten unterscheiden, beiden bis auf Buberruf in ihrer zeitherigen Wirtsamleit, insoweit sich nicht durch nachstebend Bestimmungen Modificationen nothwendig machen.
- § 68. Die Errichtung neuer Bereine biefer Art ift nur mit Genehmigung bes Ministeriums bes Innern und auf Grund ber von bemfelben genehmigten Statuten gestattet und wird nach ertheilter Concession durch die Brandversicherungscommission öffentlich bedannt gemacht.
- § 69. Die Gesuche um Concessionsertheilung find mit Borlegung bes Entwurfs ber ju errichtenben Statuten bei ber Brandbersicherungscommission augubringen.

Bon biefer ift nach vorher, foweit nöthig, burch bie betreffenbe Obrigteit angeftellten Erörterungen gutachtlicher Bortrag an bas Ministerium bes Innern zu erftatten.

- § 70. Ohne Genehmigung bes Ministeriums bes Innern burfen bie Sanungen biefer Bereine nicht abgeanbert werben.
- § 71. Die Bestimmung § 130 bes Gefetes findet auf biefe Berficherungsvereine ebenfalls Anwendung.
- \$ 72. Beber Privatverein hat ein für allemal ben Ort und beziehendlich bie Gerichtsbehörde zu bestimmen, an welchem bas Directoxium seinen Gis haben und ber Berein Recht leiben foll.
- Diefe Bahl ift bei neuen fich bisbenben Bereinen bei Ginreichung bes Conceffionsgejuchs anzuzeigen, wogegen die bereits bestebenben Bereine biefe Bahl und resp. Anzeige bis Enbe Marg 1863 zu bewirten baben.
- § 73. Ueber die bereits besteigenden, oder noch ju errichtenden Privatvereine, namentlich barilber, daß ohne Genehmigung des Ministeriums des Innern mit deren Schatuten keine Ab"änderung dorgenommen wird, "hat die Bertwaltungsodrigkeit des Orts, wo das Directorium
  seinen Sits hat, Auflicht zu führen. Diesen Behörden, sowie der Brandverscherungscommission,
  1862.

  Sch

find auch die jedesmaligen Borfteber und Geschäfteführer ber gebachten Bereine anzuzeigen und auf Berlangen die Rechnungen gur Einsicht borzulegen.

§ 74. Desgleichen hoken biefe Bereine felft bann, wenn bie beftätigten Statuten es mich vorschreiben, burch ihren Borfland, Bezirtsvorsteher oder Geschäftsesüber jeder Ortsobrigieit, soweit sier beren Berwaltungsbezirt gehörig, nicht nur ben Gintritt jedes neuen Mitglieds und jede Beränderung saussender Berficherungen, unter Beisigung von Duplicaten der von dem Bersichertet ausgestellten Dectaration oder Beitrittserklärung und der von dem Bereinsvertreter ertheilten Bolice (Bersicherungs oder Aufnahmeschein), sondern auch jeden Austrittenes Mitglieds binnen acht Tagen, vom Tage der Ausstellung der Police, oder der Unstritt betressender Ertstung an gerechnet, anzugeigen und zwar, was dieseingen Bereine betrisse, berein Dittissieder keine Bersicherungssumme beclariren und bei denen die Bergütung für die Mobilitarverlusse sich sie die nach der Classe, der Mitglieder zu, f. w. richtet, mit gleichzeitiger Angabe der Summe, welche das beitreadd Mitgliede ei einem Total schaften, dem Statuten gemäß, mutbmaassich zu erwarten bat.

Insoweit biese Angeigen in ben maaßgebenden Statuten nicht icon vorgeschrieben und bisher nicht erflattet worden, haben die Bertreter bieser Bereine rudfichtlich ber vor Befannt-machung bieser Berothnung beigertetenen Mitglieber bis Ende Mary 1863 bie nach Obigem vorgeschriebenen Angeigen mit Ueberreichung eines Eremplars ber betressen Statuten an die Ortsobiraleiten der Bertscherten zum Abannac zu bringen.

Auch feim Wechfel ber Wohnung ober bes Anfentfalts ber bergleichen Bereinen angebörigen Mitglieber find bie Bertreter berfelben verbunden, biefe Beranberung ber Obrigfeit bes bisberigen sowoff, als beziehenblich bes neugemössten Wohnorts anzureigen.

- § 75. Die Obrigkeit hat die Theilnehmer an bergleichen Bereinen in bas von ihr nach \$ 55 sub 1 über die Mobiliarversicherungen zu baltenbe Cataster mit aufzunehmen.
- § 76. Sollte ein solcher Berein bie genehmigten Staluten überschreiten, ober auf anbere Beife zu Bebenfen Beranlassung geben, so ift bieriber von ber betreffenben Obrigsteit, auf vorher angestellte sachgemäße Erötterungen, an die Brandberficherungscommission zu berichten und beren weitere Emtschiegung zu erwarten.
- § 77. Mitgliebern biefer Bereine, welche burch bas in ben Statuten festgesette Marimum ber Berscherungs und beziehenblich ber zu erwartenben Bergittungssumme sür ihren möglicherweise bei einer Feuersberunft sie treisenben Berluft feinen bolffandigen Erfah erhalten können, ift zwar nachgesaffen, ben bas gebachte Marimum übersteigenben gemeinen Werth ihres beweglichen Eigenthums bei einer concessioniten Brivatseuerberscherungsanstalt zu versichern, sie baben aber neben ber Besogung ber hierbei maaßgebenben Berschriften bieser Bervordung sosot längtens binnen acht Tagen nach Emplang ber Posice über bie neue Berscherung unter Beisgung eines Erumsats von der Wegen nach erfügerung aum Grunde gelegten speciellen

Declaration bem Bertreter bes betreffenben Bereins babon Ungeige ju machen, Die Bolice bafelbit au produciren und bag bieg geicheben, bon bemielben barauf bemerfen au laffen.

\$ 78. Uebrigens find auch bie Brivatvereine ben Boridriften in \$ 9 pct. a bis e. foweit biefe Borfdriften auf fie Anwendung leiben tonnen, unterworfen.

#### VI.

#### Strafe, Roften und Stempel.

- \$ 79. Zuwiberbandlungen gegen bie Boridriften gegenwärtiger Berordnung werben. insoweit nicht bie im Gefebe bestimmten Strafen einzutreten baben, mit Gelbftrafen bon 5 bis ju 100 Thalern und im Ralle bes Unvermogens mit verbaltnigmaffiger Gefangnififtrafe beleat.
- 6 80. Die erlegten Strafgelber find in ber 6 138 bes Befetes porgefcriebenen Beije ju vertheilen und bie biernach ber Brandverficherungscaffe aufallenben Antheile von ber Obrigfeit unter Beifugung ber betreffenben Acten und eines Lieferfceine mit Bericht an bie Branb. verfiderungscommiffion jum Boridufiont ber Lanbesimmobiliar-Brandverfiderungsanftalt einaufenben.
- \$ 81. Für bie Abstempelung ber Bolicen, ber Bolicennachtrage und für bie lebiglich auf bie vorfdriftmafige Controle fich begiebenben, burch bie Betbeiligten nicht besonbere veranlaften Beidafte ift bie Dbriofeit berechtigt, bei einer Berficherungsfumme bis

|    |       |      | 1 / 1 1   |      |           |     | , 0,   |      |      |     |       |    |      |     |     |
|----|-------|------|-----------|------|-----------|-----|--------|------|------|-----|-------|----|------|-----|-----|
|    |       |      |           |      |           | mi  | 500    | Thir | ·— — | — 5 | Ehlr. | 2  | Ngr. | . 5 | Pf. |
|    | bon i | über | 500       | Thir | <br>bie : | mit | 1,000  |      |      |     |       | 5  |      |     |     |
|    | r     | *    | 1,000     | •    |           | ø   | 2,000  | 9    |      | -   | ,     | 10 | ,    |     | 5   |
|    |       |      | 2,000     |      |           | ,   | 3,000  |      |      |     | ,     | 15 |      |     |     |
|    |       |      | 3,000     |      |           | ,   | 5,000  |      |      |     |       | 20 | ,    | _   | ,   |
|    |       | ,    | 5,000     |      |           | ,   | 10,000 |      |      | 1   |       | _  |      |     | ,   |
|    | #     |      | 10,000    |      |           | ,   | 15,000 | ,    |      | 1   | ,     | 10 | ,    |     | 8   |
|    |       | ,    | 15,000    |      |           | ,   | 20,000 |      |      | 1   |       | 20 |      | _   | ,   |
|    |       |      | 20,000    |      | <br>,     | ø   | 30,000 |      |      |     |       | 5  |      |     | ø   |
|    |       | ,    | 30,000    |      |           |     | 40,000 | ,    |      | 2   |       | 20 |      | -   |     |
|    |       |      | 40,000    |      | <br>•     | e   | 50,000 |      |      | 3   |       | 5  |      | _   | ,   |
|    |       | ,    | 50,000    | r    | <br>*     | £.  | 60,000 |      |      | 3   |       | 20 |      |     | ,   |
|    |       | ,    | 60,000    | ,    | <br>unt   | ь   | arüber |      |      | 4   |       |    |      |     | ,   |
| in | Unf   | at a | u bringen |      |           |     |        |      |      |     |       |    |      |     |     |

in Unfat gu bringen.

Wenn mit Beranberungen ber Berficherungen, welche mabrent ber Dauer bes Berficherungebertrage ftattfinben, augleich eine Erbobung ber Berficherungefumme verbunden ift, fo bat bie Obrigkeit in bem Falle, bag nicht eine neue Bolice ansgestellt, sondern die eingetretene Beranberung auf der bieberigen Police blos nachgetragen oder darfiber ein besondere Rachtrag ausgefertigt wird, nur wegen der eingetretenen Bersicherungserhöhung nach obigen Sagen zu flauidiren.

§ 82. Der Schriftenstempel ift zu verwenben:

a) zu jeder Possice ober jedem Policiennächtrage, ohne Unterficied, of Lehterer in einer befonderen Schrift besteht, oder gleich auf die ursprüngliche Police gebracht wird, sowie zu jeder Brosongacion des Berssicherungsvertrags und

b) in bem Falle, bag bie Einreichung ber Police ober bes Policennachtrags bei ber Berwaltungsobrigkeit burch besondere schriftliche Eingabe geschiebt, zu biefer letteren.

Ferner ist bei Concessionirung ber Berficherungsanstalten und beren Beamten und Agenten ju ber barüber ausgesertigten Schrift ber in ber Steupellage s. v. Concession und § 10 bes Erläuterungsmanbats vom 4ten September 1822 geordnete Steupel zu verwenden.

Dagegen bleiben aber bon ber Stempelabgabe befreit:

bie mit eingureichenben Duplicate ber Policen ober Policennachtrage und bie Declarationen:

bie § 9 a, b, d und e, ingleiden § 72 am Schliffe und in ben §§ 73 und 74 gegenwärtiger Berordnung vorgeschriebenen Angeigen, Rechnungsabschassiffe, Berzeichnisse und ungebriene sinreichungskerieben:

bie Anzeigen über Berminberung ber Berficherungssumme (§§ 43 und 52 ibid.), sowie über Transsocation ber Berficherungsobjecte (§ 37 ibid.) und die auf beide Fälle sich beziehenden Policen und Policennachträge;

bie Attestate ber Obrigleiten über bie Unbebentlichteit ber Ausgahlung ber Entschäbigungesummen (§ 49 ibid.);

bie Quittungen über Dividenben, Bramiengelber und jur Auszahlung gelangende Entfchabigungs und Berficherungssummen.

Die Stempelpsichtigkeit aller übrigen, bei bem Privatseuerversicherungswesen vorkommenben Schriften und obrigkeitlichen Geschäfte ist nach ben allgemeinen Borschriften ber Stempelgesetz, insbesondere nach § 45 a und § 45 l des Stempelmandals vom 11ten Januar 1819 (Geschlammsung vom Jahre 1819, Seite 34 und 35) und § 2 c und § 5 a des Ersäuterungsmandals vom 4ten September 1822 (Geschsstammsung vom Jahre 1822, Seite 396), ingleichen nach dem Reseriebte bes vormaligen Geheimen Rathes vom 18ten August 1830 (Geschlammsung vom Jahre 1830, Seite 153) zu bemessen und Geschäfte daß Privatinteressen Berald an flatzussinden, wo die bezüglichen Schriften und Geschäfte daß Privatinteresse ber Berscherungsanstalten oder der Berscherten entweder ausschliebsich betressen, ober doch ein solches Interesse mit in Frage kommt. § S3. Son und mit dem Isten April 1863 an treten alle bisherigen Bestimmungen und Borschriften in Bezug auf die Mobiliarbrandverscherungen und die Krivalieuerverscherungsanslaten, insbesondere die § IV die mit XI der Berordnung vom 23sen Juli 1828 (Gesessammung vom Jahre 1828, Seite 188 fg.), § 6, 7 und 8 des Gesessammung vom 184en Rovember 1835 (Geses vom 14ten Rovember 1835 (Geses vom 1900 der Bolziehungsverordnung zu dem Legteren vom demselben Tage (Geses und Berordnungsblatt vom Jahre 1835, Seite 524 fg.), § 62 der Bolziehungsverordnung zu dem Legteren vom bemselben Tage (Geses und Berordnungsblatt vom Jahre 1836, Seite 326 fg.), ingleichen §§ 1 bis mit 5 und 7 der Berordnungsblatt vom Jahre 1836, Seite 326 fg.), ingleichen §§ 1 bis mit 5 und 7 der Berordnung vom 25sen Intl 1845 (Geses und Berordnungsblatt vom Jahre 1836, Seite 326 fg.) auf 1845 (Geses und Berordnungsblatt vom Jahre 1856, Seite 402) außer Wirtsmaßel vom Jahre 1856 (Geses und Berordnungsblatt vom Jahre 1856, Seite 402) außer Wirtsmaßel vom Jahre 1856 (Geses und Berordnungsblatt vom Jahre 1856, Seite 402) außer Wirtsmaßel und dagegen alse Gorschriften des Gesessammungsblatt vom Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren Lahren

Rach gegenwärtiger Berordnung haben fich bie Obrigfeiten und Alle, Die es angeht, gebubrend zu achten.

Dresben, ben 20ften October 1862.

Minifterium bes Innern.

Frbr. v. Beuft.

Comiebel.

### A.

## Bufammenftellung

ber am Schluffe bes Jahres 18 . . . für Rechnung ber N . . . Brivatfeuerversicherungsanstalt zu N. im Königreiche Sachsen

laufenben Berficherungen.

| Namen ber Orte<br>nach alphabetischer | Bermaltungsobrig-      | Branb.<br>ver.<br>ficher.<br>unge. | Bolicen- |          | ngsfumme,<br>ar unter | Gefammtve<br>fumme von<br>und zwa | jebem Drte, |      |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|------|
| Drbnung.                              | feit.                  | Qa.                                |          | barter ' | weicher               | harter                            | weicher     |      |
| Dienung.                              |                        | tafter-1)                          |          | Bebach   | ung *).               | Bebad                             | bung.       |      |
|                                       |                        | Mummer.                            |          | Eboler.  | Theter.               | Thater.                           | Thaler.     | w-ca |
| Mit-Chemnis                           | Gerichtsamt<br>Chemnit | ,                                  | 2,450    | 12,500   |                       | 13,500                            |             |      |
| wir entitle                           |                        |                                    | 2,526    | 1,000    | 500                   |                                   | 2,500       |      |
|                                       |                        | 98                                 | 1,528    | 1,000    | 1,600                 |                                   |             |      |
|                                       |                        | ,                                  | 1,720    |          | 400                   |                                   |             |      |
|                                       |                        | 10.                                | .,       | 10.      |                       |                                   | - 1         |      |
| Chemnis                               | Stadtrath gu           | 40                                 | 3,527    | 10,400   |                       |                                   | 1           |      |
|                                       | Chemnis                | ,                                  | 3,622    | 2,300    |                       | 38,450                            | 1           |      |
|                                       |                        |                                    | 3,623    | 500      | materials .           |                                   |             |      |
|                                       |                        | 75                                 | 5,818    | 25,250   | _                     |                                   |             |      |
|                                       |                        | 10.                                |          | 2C.      |                       |                                   |             |      |
|                                       | Summa                  |                                    |          | 51,950   | 2,500                 | 51,950                            | 2,500       | -    |
|                                       |                        |                                    |          | 54,450   |                       | 54,4                              | 50          |      |

| gieruver ift noch<br>Berficherungen überhau | su bemerken, daß im abgelaufenen Jahre 18 von den im Konigreiche Sachsen bestandenen       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Xhfr. Rgr. Pf. an Brâmtengelbern, an Policengelbern, für entnommene Berficherungsschilber  |
| ereinnahmt und<br>Obrigfeiten bezahlt wo    | Thir Ngr Pf. geordnete Feuerlöschgeräthecaffen-Beiträge an die betreffenden<br>erben find. |
| N , ber                                     | 1                                                                                          |

Der Bevollmachtigte (Director) ber N . . . Brivatfeuerversicherungeanftalt ju N.

#### Unmerfungen :

- 1) Unter ber Brandverficherungs-Catasternunmer ift bie Rummer von bemjenigen Ge-baubecompiere gu verstehen, in bem sich bie versicherten Gegenftände befinden, ober gu bem solche gehören, gleichviel, ob ber Bersicherte Eigenthümer ober Pachter bes betreffenben Complexes ift, ober ben Lehtern blos als Mitther bewohnt.
- 2) Bur harte Dadung gift Stein, Ziegeln, Schiefer, Metall und approbirte Dadpape ober Dadfifig und für weiche Dadung Stroh, Rohr, holg- und Lehmidinbeln, Breter, Schwarten und Dornifde Malie.

Gebaube, welche nur theilweise mit hartem und theilweise mit weichem Materiale gebedt, find als Gebaube mit weicher Bebachung ju behandeln.

3) Berficherungsobjecte, welche fich nicht in Gebauben befinden, 3. B. Feimen von Getraibe, Stroß re., find ben in Gebauben unter weicher Bedachung versicherten Mobiliargegenflanben beignablen.

# Berzeichniß der Brand- und

Rettungs- und

welche von ber N. . . Brivatfeuerversicherungsanstalt zu N. . . . . vom Iften Januar Berficherungen zu

| ørt           | & a g                        | Vor- und Bunamen                                          | Øbrigkeit            | Die Berficherung hat<br>bestanden unter ber |          |  |  |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------|--|--|
| es sient      | <u></u>                      | ber<br>Brandbeschädigten.                                 | bes<br>Grandorts.    | Brand.<br>verficerungs.<br>catafter.        | Policen- |  |  |
| Deg 23        | randes.                      |                                                           |                      | Rummer.                                     |          |  |  |
| Alt. Chemnis. | 2te März 1863<br>früh 4 Uhr. | Johann Gottfried Hering,<br>Hausbestiger.                 | Gerichteamt Chemnis. | 1.                                          | 2526     |  |  |
|               |                              | Carl Gottlob Facilides,<br>Bachter der Rammgarnspinnerei. | Desgleichen.         | ,                                           | 2450     |  |  |
|               | . 0                          | 26.                                                       |                      | 16.                                         |          |  |  |
|               |                              |                                                           |                      |                                             |          |  |  |
|               |                              | -                                                         |                      |                                             |          |  |  |
|               |                              |                                                           |                      | -                                           |          |  |  |
|               |                              |                                                           |                      |                                             |          |  |  |

#### Mäumungsschädenvergütungen

ber

### Bergungsfoften,

bis 31ften December 18 . . wegen ber im Konigreiche Sachfen abgeschloffenen gewähren gewesen finb.

|                               | 1                                   | Als Bergütung | ift       |          | Die Auszahl                         | ung erfolgte         |                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ber-<br>sicherungs-<br>summe. | von bem<br>Calamitofen<br>geforbert | festgestellt  | bezah     | lt       | auf Grund<br>ber<br>obrigfeitlichen | am                   | Sonflige Bemerkungen                                                                                                                                                                   |  |
|                               |                                     | worden        |           |          | Genehmigung                         |                      |                                                                                                                                                                                        |  |
| Thir.                         | Thir.   Rgr   Bf.                   | Ihir. Rgr.    | Bf. Thir. | Ngr. Bf. | nom                                 |                      | ļ                                                                                                                                                                                      |  |
| 1,500                         | 1,400                               | 1,250         | 1,250     |          | 24ften Marg<br>1863.                | 28ften Marg<br>1863. | Die Berficherung ift aufgehoben<br>worden.                                                                                                                                             |  |
| 12,500                        | 9,200 —                             | 4,620         |           |          |                                     | *****                | Desgleichen und ift die Aus-<br>gablung ber Berglitung gu<br>beanflauben geweien, ba fich<br>ber Cafamitole wegen abficht<br>lider Brantfliftung und ju<br>hober Schaberrangabe in Un- |  |
|                               | 26.                                 |               |           |          | 16.                                 |                      | hober Coadenangabe in Un<br>terfuchung befindet.                                                                                                                                       |  |
| 14,000                        | 10,600 —                            | 5,870 —       | 1,250     | -        |                                     |                      |                                                                                                                                                                                        |  |
|                               | N                                   | ben           | 11        | 8        |                                     |                      |                                                                                                                                                                                        |  |
| - 10                          | 1,                                  | .,            |           |          | N. N.                               |                      |                                                                                                                                                                                        |  |

Bevollmächtigter (Director) ber N. . . . Brivatfeuerverficherungsanftalt gu N. . . .

C.

#### Borhalt

bei ber Berpflichtung von Bevollmächtigten einer ausländischen Privatfeuerverficherungsanftalt, von Stellvertretern eines Bevollmächtigten, ober von Agenten einer bergleichen in ober ausländischen Anftalt.

#### Nachbem Ihnen bie Function als

ber Privatfeuerversicherungsanstalt zu ... übertragen worden und nunmehr Ihre Berpflichtung vorschriftsmäßig vorzunachmen ift; so haben Sie mittelfip Danbschage an Eides Statt auzugeloben, daß Sie die die mit Ihrer Function verbundenen Gefchille unter genauer Beobachtung ber im Königreiche Sachsen in Bezug auf das Brando und Benerbersicherungswesen erlassenen Gesehe und Berordnungen nach Ihrem besten Wissen und Schriften und Gewissen vertallen und sie allenthalben den Anordnungen ber in Feuerversicherungsangelegenbeiten untsätzeien Weberben gemäß bezeigen wollen.

D.

Des

Gerichtsamts } N. . .

### Catafter

über bie

in der Stadt in dem Dorfe

mit concessionirten Privatfeuerversicherungsanstalten abgeschloffenen Berficherungen.

| Korifaufende<br>Nummer. | Des<br>Berficherers Bor- und Zunamen<br>und ob derfelbe Eigenthümer, Pachter<br>ober Wielber ift, u. f. w. | Rummer bes BrBerfichCat. bes Gebäube- complezes, in bem fich bie ver- ficherten Gegen- flande befinden, ober zu bem fie | Ramen<br>ber<br>Brivatfeuerversicherungs-<br>anstalt. | Gefammt.<br>betrag ber<br>Berficherungs.<br>fumme. | Berf<br>bane | e aar | Bor-      | Betrag<br>ber jährlich zu<br>zahlenben<br>Brämie. |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|---------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                            | geboren.                                                                                                                |                                                       | Zhaier.                                            | Thir.        | Pegr  | ¥f.       | Ebir.                                             | Rgr.    | 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.                      | Johann Gottlieb Arnoldt,<br>Hausbefiger,                                                                   | 3.                                                                                                                      | Dresbener.                                            | 6,250                                              | 75           | -     | l-<br>ber | 15                                                | 18      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.                      | Carl Gottfried Monide, Schank<br>wirth, Pachter,<br>26.                                                    | 20.                                                                                                                     | Colonia zu Côln.                                      | 2,500                                              | -            |       | _         | 4                                                 | <br>1C. | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20.                     | Johann Gottlich Arnoldt,<br>Hausbefilder,<br>26.                                                           | 3.                                                                                                                      | Dresbener. 16.                                        | \$00                                               | 4            |       |           |                                                   | н.      | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
|                         |                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                       |                                                    |              |       |           |                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         |                                                                                                            |                                                                                                                         | ×                                                     |                                                    |              |       |           |                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Gefammt-<br>betrag ber ge-<br>orbneten Bei-<br>träge jur<br>Benerlöfchge-<br>räthecaffe. |          | t-   | Die Berf                                       | Fol.               |               |                          |                    |                     |                                               |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|                                                                                          |          | Bei- |                                                | befage ber         | <b>Bolice</b> | auf b                    | ie Zeit            | ber be-<br>treffen- | Sonftige Bemertungen.                         |  |  |
|                                                                                          |          | e.   | durch<br>den Agenten                           | bom                | Rummer        | bom                      | bis                | ben<br>Acten.       |                                               |  |  |
| Thir.                                                                                    | Ngr.     | Bf.  |                                                |                    | -             |                          |                    | _                   |                                               |  |  |
|                                                                                          | 22<br>28 | 5    | Kaufmann Bischoff in<br>Radeberg.              | 1. April<br>1863.  | 1710.         | 1. April<br>1863.        | Ende Mårg<br>1869. | 1.                  | fiche Erhöhung unter<br>fortlaufender Rr. 20. |  |  |
|                                                                                          | 1        | 2    | Handelsmann Schreyer<br>in Seifersdorf.<br>26. | 15. April<br>1863. | 1840.         | 16. April<br>1863.       | Ende Mårz<br>1864. | 1.                  | <br>1c.                                       |  |  |
| - Company                                                                                | 1.       | 2    | Raufmann Bifcoff in<br>Rabeberg.<br>E.         | 1. April<br>1865.  | 2475.         | 1. April<br>1865.<br>16. | Enbe Mårg<br>1869. | 4.                  | vergl, fortlaufende Rr. 1.                    |  |  |
|                                                                                          |          |      |                                                |                    |               |                          |                    |                     |                                               |  |  |

#### M. 102) Berordnung,

Maagregeln gegen bas Ginfchleppen ber Rinberpeft betreffenb;

bom 4ten Movember 1862.

- Bu Bervollständigung der bereits durch Berordnung vom 23sten vorigen Monats (Gesehund Berordnungsblatt vom Jahre 1862, Seite 570 fg.) jum Schube gegen die Einschlerpung der Rinderpelt angeordneten Waußtegeln wird auf Grund der Allerhöchsten Berordnung vom 1860 (Gesehund Berordnung den Isten Januar 1860 (Gesehund Berordnungsblatt vom Jahre 1860, Seite 1 fg.) andurch Folgendes bestimmt:
- 1. Das Einbringen von Schafen und Ziegen aus bem Königreiche Böhmen und ben Raiferlich Königlich Desterreichischen Staaten überhaupt entlang ber gangen Sachsich Böhmischen Landesgrenze ift bis auf Weiteres untersagt.
- 2. Demfelben Berbote unterliegen, außer ben in § 3 ber Berordnung vom 23sten vorigen Monats schon gedachten frischen Rinderhäuten, auch andere frische haute aller Art, ingleichen Hörner von Rind, Schale und Liegemvieh, die nicht vollfändig von den Stirtzagefen und häutigen Anhängen befreit sind, sowie der sogenannte Wampentalg, d. i. geschmolzener Lass in häutigen, vom Rindviehe selbst enknommenen Emballagen im Gegenschape zu geschwolzenen Tasse in Fässern, bessen einsubyr noch gestatte bleibt.
- 3. Zuwiderhandlungen gegen die vorstebenben Berbote find in ber durch § 3 ber Allerhochsten Berordnung vom 16ten Januar 1860 angebrobten Maage zu ahnden.

Für die unnachfichtige Sandhabung vorstebender Borfdriften find die Bolizeibehorden, beren Organe und Die Genbarmerie verantwortlich.

Dresben, ben 4ten November 1862.

#### Minifterium bes Innern.

Frhr. v. Beuft.

Schmiebel.

#### M 103) Berordnung,

bie Stempelverwendung in Angelegenheiten ber Sparcaffen betreffenb;

Da wahrzunehmen gewesen ist, baß in ben bei ben hierlänbischen Sparcassen vorsommenden Angelegenheiten mit Berwendung des vorgeschriebenen Stempels ungleichartig verfahren, auch mitunter auf Besreiungen von der Stempelabgabe Anspruch gemacht worden ist, welche gesehlich nicht gerechtsertigt sind; so findet sich das Finanzministerium veransaft, im Einverständnisse mit dem Ministerium des Innern, diesenigen Bergünstigungen, weiche hinschisch des Stempels in den jenglichen Angelegenheiten in Berücksichtigung der gemeinnützigen Birtsamfeit der Sparcassen unt hinblid auf § 45 pet. a des Stempesmandats vom 11ten Januar (für die Obersausie vom 12ten Angus) 1819 (Geschammlung vom Jahre 1819, Seite 34), ju berwilligen zusässig erscheint, in Nachstehendem zu veröffentlichen.

§ 1. Die Empfangebetenntniffe ber Sparcaffenverwaltungen in ben Sparcaffenbuchern über eingezahlte Sparcinlagen bleiben von bem Schulbverfcreibungeftempel frei.

Ebensowenig ist von ben Einlegern bei Rüdempfang ber Einlagen ohne Unterschieb, ob solcher gegen schriftliche Quittung, ober blas gegen Eintrag in bas Sparcassenbuch ober Rüdgade bes letzteren ersolgt, ber Quittungsstempel zu entrichten.

§ 2. Die Schuldbefenntnisse über aus ben Sparcassen vorgestredte Darlehne, sowie die Quittungen der Sparcassenvervoatungen bei Zurüchzabsung solcher Darlehne sind ofine Rücksicht auf ben Betrag der dargeließenen Summe von dem Schuldvoerschreibungs-, beziehendlich Zuittungsstempel, dann befreit, wenn die Krift zur Zurückzahsung nicht auf einen langeren Zeitraum, als von drei Monaten, gestellt ist.

Bird bie flipulirte Frift zur Burudgabsung prolongirt, so tritt bie Berpflichtung zu ben vorgebachten Stempeln in allen ben Fällen ein, wenn in Folge ber Berlangerung besagte Frift ben Zeitraum von brei Monaten überfleigt.

- § 3. Bird von britten Berfonen fur die Darfehne aus ben Sparcaffen Burgicaft geleiftet, so find die Burgicheine, sowie alle sonstigen beehalb ausgestellten Bekenntniffe, vom Burgicaftoftempel in bem § 2 gedachten Falle ebenfalls befreit.
- § 4. Alle übrigen bei Berwaltung ber Sparcassen vorsommenden stempelpflichtigen Schriften unterliegen bem geordneten Stempel und insbesondere sindet bei Darlehnen, welche aus den Sparcassen spoothestarische Sicherbeit gewährt werben, ingleichen für die Quittungen über zurüdzezaste der Darlehne eine Stempelbeseinung zu Gunften der Sparcassen verwaltungen ober der Kotogre oder Bürren in keinem Kalle Statt.
- § 5. Die Bergunftigungen in §§ 2 und 3 find nur auf Biberruf ertheilt und konnen baber vom Finangministerium jeber Beit mobificirt, ober auch gang gurudgegogen werben.
- § 6. Sparcaffen, welche nicht von öffentlichen Behörben verwaltet werben, wie die von ländlichen Gemeinden, Brivatpersonen, Bereinen oder Actiengesellschaften gegründeten Sparanftalten, haben die nach §§ 2 und 3 verwilligten Befreiungen nur dann zu genießen, wenn sie sich durch ihre Borflände ausbrucklich verbindlich machen, ihre sämmtlichen Bucher, Documente, Schriften und Acten dem Stempelsscale auf Berlangen jeder Zeit zur Einsicht voraulegen.

Die Borftanbe biefer Anstalten, welche eine solche Berpflichtung übernehmen wollen, haben hierüber eine gerichtliche ober gerichtlich eresgnoseirte Erffärung ansymfellen und binnen 3 Monaten vom Erscheinen gegenwärtiger Berordnung an beim Finanzministerium einzureichen, auch sind beizufligendes obrigkeitliches Attest in ihrer Eigenschaft als Borstände der bezäuslichen Anstalten zu fealitmiren.

Das Finangministerium wird die Sparcassenaftalten, welche auf diesem Bege ber Befreiungen in §§ 2 und 3 theilhaftig werden, burch bas Gefet,- und Berordnungeblatt ver-

öffentlichen.

§ 7. Insweit einzelnen Sparcoffen in noch anderer Beziehung, als vorstehend in §§ 1 is 3 gedacht, Exemtionen von der Stempessehener früher verwilligt worden, hat es babei bis auf Weiteres zu bewenden.

Biernach haben fich Alle, bie es angeht, ju achten.

Dregben, am 4ten November 1862.

Finang = Minifterium.

Frbr. v. Friefen.

Benfer.

# Gesetz-und Verordnungsblatt

## für bas Ronigreich Sachsen,

16tes Stud vom Jahre 1862.

#### M. 104) Decret

wegen Beftätigung bes Regulative, bie Benfionirung ber an ben evangelifd-lutheriichen öffentlichen Schulen in Oresben angestellten Lehrer betreffenb;

vom 7ten Januar 1862.

Das Ministerium bes Cultus und öffentlichen Unterrichts hat bas Regulativ, die Benssonirung ber an ben evangelisch-lutherischen öffentlichen Schulen in Dresben angestellten Lehrer betreffend, vom Isten December 1861, nachdem Se. Königliche Wajestat bie im § 16 besselben enthaltene Rechtsvergunstigung in Betreff der Zulässische Weiselben ober Bertümmerung om Bensionen auf Bortrag bes Justiyministeriums zu bewilligen geruht haben, mit ber Wirtung bestätigt, bag ben Bessimmungen besselben allenthalben genau nachgegangen werbe.

Bu beffen Beurfundung ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterschrift bes Ministeriums bes Cultus und öffentlichen Unterrichts ausgefertigt worben.

Dresben, ben 7ten Januar 1862.

Ministerium bes Cultus und öffentlichen Unterrichts.



von Salfenftein.

Bausmann,

Requiativ.

bie Benfionirung ber an ben evangelisch : lutherifden öffentlichen Schulen in Dresben angestellten Lehrer betreffenb.

c. 2C.

§ 16. Mehr als ein Drittheil ber monatlichen Pension barf weber ber Pensionat ver Gession und ber Berfallzeit ber Pension freiwillig an Andere abtreten, noch darf den Gläusigken bestellelben ber Pension. 1862. burd Berfummerung ober Bulfsvollstredung ein Recht auf ein Mehreres eingeraumt werben; vielniebr ift Beibes, inseweit es biefe Anordnung überfcreitet, fur nichtig ju achten.

Rur Die Stadtcommun ift, soweit ihr ein Compensationsrecht gufteht, befugt, ein hoberes Quantum, als ein Drittheil von ber monatlichen Benfien zu ihrer Befriedigung zu gieben.

Die vor Emanirung biefes Regulativs von Gläubigern bereits erlangten mehreren Rechte bleiben bei Kraften,

zc. zc. zc.

## M 105) Befanntmachung,

#### bie Anleibe ber Ctabt Chemnit betreffenb:

pom 25ften October 1862.

Das Ministerium bes Innern hat im Cinverständnisse mit bem Justigministerium gu ber von bem Stadtrathe gu Chemith, unter Zustimmung ber bafigen Geneinbevertreter, beschlefenen Anleise von 350,000 Thalern — " gegen Ausgabe von auf ben Inhaber saue tenden, Seiten bes legteren unanstsindsvaren, übrigens in jährlichen Raten auszusosseinen Schulbscheinen, nachdem Se. Majestat ber Konig bie in §§ 4 und 5 bes Anleiheptaus enthaltenen Rechtsvergunftigungen Allergnadigst zu bewilligen geruht haben, die Genehmigung ertheits.

Es wird Soldes gur Nachachtung für bie Beforben, und alle biejenigen, bie es angest, biermit gur öffentlichen Kenntuig gebracht.

Dreeben, am 28ften October 1862.

#### Ministerium des Innern. Arbr. v. Beuft.

Schmietel.

2C. 26

- 4. Begen vernichteter ober sonst abhanden gesommener Obligationen, Talons und Coupons sindet zum Behuse übert Mertification ein Edicalversaften unter analoger Anwendung der in den Weserbut wom 25sten Juli und 29sten Nevember 1777, seine vom 28sten Juni 1791 und in der Berordnung vom dien October 1824 wegen verloren gegangener Staatsdapiere getrossien Bestimmungen, und zwar vor dem § 3 gedachten Gerichte Statt.
- 5. Diejenigen Zinscoupons, welche nicht binnen 4 Jahren nach ihrem auf benfelben bemerften Berfalltermine bei ber Tigungseaffe eingeben, werten, wenn fie foater zur Prafentation gelangen sollten, nicht mehr eingelest, sonrern es wachsen bie barauf bemertten Zinsbertage fowie bie fonft vertährten Betrage bowie bie fonft vertährten Betrage bowie bie

2C. 2C.

ZC.

#### M. 106) Befanntmadung,

bie Specialsummen und Appointnummern ber als ferneres Nefervequantum ausgefertigten 3 Millionen Thaler in Cassenbillets ber Creation vom Jahre 1855 betreffenb:

#### vom 10ten Rovember 1862.

In Gemäßseit ber Bestimmung im § 2 des Gesehes vom 25sten März 1861 wegen Bermehrung des Reservequantums für die Cassenbillets der Creation vom Jahre 1855 um eine Rominassummer von Drei Millionen Thalern — - - wird andurch bekannt gemacht, daß bester Wetras mit

| 1,515,000 | Thlrn. | à | 1  | Thir. | Lit. | A. | bon | Nr. | 2,500,001 | bis | mit | 4,015,000 |
|-----------|--------|---|----|-------|------|----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|
| 1,000,000 | *      | , | 5  |       |      | B. |     |     | 400,001   |     |     | 600,000   |
| 485,000   | ,      | 5 | 10 |       | •    | C. | •   | •   | 150,001   | •   |     | 198,500   |

3,000,000 in Sa.

jur Aussertigung gelangt und junachft zur Staatschulbeneasse, von welcher berselbe nach und nach an die Finanghaupteasse gegen befete Billets verabselgt werben wird, abgegeben worben ist. Oresben, am 10ten Hovember 1862.

# Finanz=Ministerium.

Frhr. v. Friefen.

Reuter.

#### M. 107) Berordnung,

bie Stempelverwendung gu ben Schriften im Mahnverfahren betreffend;

vom 18ten Revember 1862.

Da wahrzunesmen gewesen ift, daß über die Stempelverwendung zu den bei dem Masnversahren (§ 28 fg. des Gesteve, die Abfürzung und Vereinsahung des bürgerlichen Procesversahrens betressend, vom 30sten December 1861, Geseh und Verernngeblatt vom

Jahre 1861, Seite 597) vorkommenden Schiften Jweisse und heit einigen
Gerichtsbehörden die irrthumliche Aussch fahr erzrissen abs darauf die Bestimmungen
im § 39 des Gesches, das Berfahren in Strettigseiten über ganz geringe Givslanfprüche betressen, vom 16ten Mai 1839 (Gesch und Vererbungsblatt vom Jahre 1839, Seitet 59nauwenden seine, se such das Finanzuninisserium sich verausaft, zur Perstellung eines gleichmäßigen Berfahrens in Uebereinssimmung mit dem Justizministerium Fosgendes zu vererdnen:

§ 1. Die ben Stempelpaffus betreffenten Borfchriften im § 39 bes Befetes bom 16ten Dai 1839 leiben auf bas Dahnverfahren teine Anwendung.

- § 2. Bielmehr ift die Stempelpflichtigkeit der bei dem Mahnversahren von den Betheiligten eingereichten, oder von dem Gerichtsbehöhren auszufertigenden Schriften nach den allgemeinen Borschriften der Stempelgesche, insbesondere nach § 13 des Stempelmandals vom 11ten Januar (für die Oberlaussis vom 12ten August) 1819 (Gesehsmmlung dom Jahre 1819, Seite 28), zu beurtbeilen.

hiernach haben fich Mle, bie es angeht, ju achten.

Dresben, ben 18ten Robember 1862.

Finang = Ministerium. Arbr. v. Kriefen.

Benfer.

#### M. 108) Decret

wegen Bestätigung ber Statuten bes Borfchugvereins zu Ehrenfriedersdorf;

bom 19ten Rovember 1862.

Machem Se. Königliche Majestät auf Bortrag bes Justizministeriums die in §§ 18 und 36 sub b ber anliegenden Statuten des Borjchusvereins zu Ehrenfriedersdorf enthaltenen Rechtsverzufinfigungen zu fewilligen Allergnädigst geruft haben, so hat das Münisterium des Innern biesen Statuten die beantragte Bestätigung mit der Wirfung ertheilt, daß den Bestimmungen derfelben allemthalben genau nachgegangen werden soll.

Bu beffen Beurfundung ift biefes

Decret

unter Siegel und Unterschrift bes Ministeriums bes Innern ausgefertigt worben.

Dresben, ben 19ten Robember 1862.



Ministerium des Innern. Frbr. v. Beuft.

Demuth.

#### Statuten

#### bes Borfdugvereins ju Chrenfriebereborf.

2C. 2C. 2C

§ 18. Die Namen bes Directors, bes Caffirers und bes Schriftsubrers, ingleichen ihrer Stellvertreter, sowie jeber in ben Personen berfelben eintretenbe Bechfel, find burch bas Directorium öffentlich (§ 5) bekannt zu machen. Diese Bekanntmachung bertritt bie Stelle ber Legitimation.

2C. 2C. 2C.

\$ 36.

2C. 2C. 2C.

b) Berfauf ber beponirten Pfanber.

Sind von einem Mitgliede ju Sicherung des erhaltenen Borschuffes Staats- und andere Werthpapiere oder sonstige Gegenstände als Pland deponirt, so ist in dem Falle, wenn das Phand durch Aldahlung des Borschuffes nicht eingelöst wird, das Directorium ermächtigt, das Psand nach Ablauf einer dem Schuldner anzufündigenden kurzen Frist bestmöglicht zu verkaufen und die Forderung mit dem Kauspreise zu beken.

Fällt ber Berpfänder in Concurs, so ift das Pfand auch nur gegen Zablung des vollen Schulbetrags an die Concursmaffe abzuliefern; erfolgt die Zahlung nicht, so ist die Anstatt befugt, zur Berfallzeit das Pfand, wie oben angegeben, zu realistren und nur den Ueberschig zur Masse abzugeben ober das Fehlende beim Coucurs zu liquidiren.

Berbote gegen Ausantwortung von Pfanbern, Bolistredung ber Dusse in dieselben ober Bindication sind ungulässig ober unwirtsam, außer insoweit nach völliger Titgung ber horberung bes Bereins nach ein Ueberschuß vorhanden ift. — Derzenige, welcher den Pfandschein bringt und bas Darlehn sammt Jinsen berichtigt, wird als legitimiet zum Zurüdempsanze bes Bsandes anneleben.

2C. - 2C. 2C.

### Me 109) Berordnung,

bie Abanberung bes § 19 ber Ausführungsverordnung zu bem Schlachtfteuer- und Fleischübergangsabgabe - Bejete vom 29ften Mai 1852 betreffenb;

bom 2ten December 1862.

m § 19 ber Ausführungsverordnung zu dem Schlachtsteuer- und Reischübergangsabgabe-Gesetze vom 29sten Mai 1852 (Gesetz- und Berordnungsblatt vom Jahre 1852, Seite 149) ist den Abgabepflichtigen die Berbindlichteit auserlegt worden, Schlachtscheine sorgsältig und mindeftens ein Jahr fang aufzubewahren, bafern fie ihnen von einem Steuerbeamten nicht früber wieder abaeforbert werben.

Bu Erleichterung ber Abgabeupflichtigen wird bie zuvor bezeichnete Frift von "einem 3abre" bierburch auf eine folde in ber Dauer von "feche Monaten" abgefürzt,

hiernach haben fich alle Boll- und Steuerbeborben, sowie alle Betheiligten ju achten.

Finanz=Ministerium. Arbr. p. Ariesen.

Schäfer.

#### M. 110) Berordnung, bie Rinberpeft betreffenb;

bom 5ten December 1862.

- Mit Rudsicht auf die Ausbreitung, welche die Ninderpest in den Kaiserlich Königlich Ocsterreichischen Ländern, namentlich in Ungarn und Galizien gewinnt, erscheint es zum Schube der Beiehlestund in Sachsen unerfäßlich, abnliche Spertmaaßregeln, wie solche sir das Königerich Böhmen durch Erlas der Raiserlich Königlichen Statthalterei zu Brag vom 25sten vorigen Wonats getressend wird zu flenen. Es wird dagen der Grund und unter Bezugnahme auf die Allerhöchsche Berordnung vom 16ten Januar 1860 (Geseh, und Berordnungsblatt vom Jahre 1860, Seite 1 fg.) hiermit bis auf Weiteres Volgendes angeodnete.
- 1. Das Einbringen, sowie die Ein- und Durchsuhr von Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen ist von nun an entlang der ganzen Sächsich-Bohmischen Grenze unbedingt verboten und es tritt baber die Bestimmung \$ 4 der Berordnung vom 23sten October biefes Jahres (Geseh und Berordnungsblatt vom Jahre 1862, Seite 571) wieder außer Wirkfantleit.
- 2. Ein gleiches Berbot trifft alle von Thieren vieser Art herrührenden Rohproducte mit Ausnahme lufitrodener ober auf beiben Seiten gefallter Felle.
- 3. Die Bestimmungen in ben §§ 2 und 5 ber Berordnung vom 23ften October biefes Jahres bleiben noch ferner in Kraft.
- 4. Zuwiderhandlungen unterliegen ben in ber obgebachten Allerhöchsten Berordnung angebrobten Strafen.

Gegenwartige Berordnung, beren unnachfichtliche Sanbhabung ben Bolizeibehörben und beren Organen gur Pflicht gemacht wird, ift in allen Zeifchriften ber § 21 bes Breggefebes

vom 14ten Marg 1851 (Gefet- und Berordnungsblatt vom Jahre 1851, Scite 67) gebachten Art zum Abbrude zu bringen.

Dresben, ben 5ten December 1862.

#### Minifterium bes Innern.

Für ben Minifter: Rohlfcutter.

Comietel.

#### M. 111) Berordnung,

ben Berfauf bes ju landwirthichaftlichen und gewerblichen Zweden bestimmten Salzes betreffenb;

pom 2ten December 1862.

Um bie Berwendung bes Salzes für landwirtsicaftliche und gewerkliche Zwede noch weiter ju forbern, wird mit Allerhöchster Genehmigung andurch Folgendes verordnet:

§ 1. Der Niederlagspreis des im § 1 der Berordnung, den Berfauf des zu landwirthschaftlichen, gewerblichen und medicinischen Zweden bestimmten Salzes betressend, wom 15ten Mai 1860 (Gefebe und Berordnungsblatt vom Jahre 1860, Seite 67), gedachten gemeinen Biehfalzes, sowie des § 7 baselost erwähnten, nicht mehr durch Eisenvitriof und Blutsaugensalz, sondern lediglich durch Beimischung von Kalisalz zu benaturirenden Gewerbeisalzes wird auf

Achtzehn Mengrofchen

für ben Centner berabgefest.

§ 2. Der Breis ber in neuerer Zeit bei ben Rieberlagen in ben Debit gebrachten Bichfalltedfteine wird auf

Bwei Rengrofden

für bas Stud ju ungefahr 8 Pfund festgefest.

- § 3. Düngefalz wird von ben Salzerwaltereien nicht mehr bebiltit. Dogegen ist Beranstaltung getroffen werden, daß die Staßurther Kalis und sonstigen Abraumsalze, soweit bieselben im treien Berteber sich besinden, unmittelkor von der Saline durch die Bermittelung der Salzerwaltereien oder der Tisendahngüterexpeditionen bezogen werden können.
- § 4. Borftebende Bestimmungen treten am iften Sanuar 1863 in Kraft, wogegen bie Borfdriften ber Berordnung vom 15ten Mai 1860 in § 1 Absat 2, § 2, § 4 und 5,

soweit fich lettere auf bas Dungefalg beziehen und § 7 von bemfelben Zeitpunfte außer Birl-famleit treten.

Diernach haben fich MUe, bie es angeht, ju achten.

Dreeben, ben 2ten December 1862.

# Finang=Ministerium.

Frbr. v. Friefen.

Benter.

# M 112) Befanntmachung,

ben Begirtearmenverein gu Mödern betreffenb;

bom 9ten December 1862.

Nachem ber Bereinigung einer größeren Angast von Ortschaften und heimathbegirten innerhalb bes Amtsbegirts Leipzig II., die sich zu Berfolgung von Zweden der Armenpflege und Armenpolizet, beziebendlich in einem zu Mödern errichteten Bezirksarmenbaufe, gebildet hat, unter Bestätigung ihrer Statuten die Rechte einer moralischen Berson verlieben worden sind, jo wird Solches mit bem Bemerten, daß der bergete Berein seinen Gerichtsftand vor dem Gerichtsamte Leipzig II. bat, andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Dreeben, ben 9ten December 1862.

Ministerium bes Innern.

Arbr. v. Beuft.

Comiebel.

# Geletz-und Verordnungsblatt

# für das Ronigreich Sachsen,

17tes Stud vom Jabre 1862.

#### M. 113) Decret

wegen Genehmigung einer Anleihe bes Steinfohlenbauvereins gu Rieberplanit und Borberneuborfel;

bom 1ften Mai 1862.

Das Ministerium des Innern hat zu der öffentlichen Anleihe von 40,000 Thalern, welche ber Sieintoßlenbauwerein zu Niederplanith und Borbennendörfel durch Ausgabe von 400 auf den Inhaber lautenden und mit 5 Procent jährlich zu verzinsenden Prioritätsosligationen nach Anachgabe der vorgelegten Formulare der Dauptschulderschreibung, sowie der Prioritätsosligationen sammt Zinsscheim aufnehmen will, die beantragte Genehmigung ertheitt.

Auch haben Ge. Königliche Majestat auf Bortrag bes Juftigministeriums bie in §§ 7 und 8 ber hauptschulberfdreibung enthaltenen Rechtsvergunftigungen bewilligt.

Bu beffen Beurfundung ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterschrift bes Ministeriums bes Innern ausgesertigt worben. Dresben, ben 1ften Dai 1862.



Ministerium des Innern. Arbr. v. Beuft.

Demuth.

#### Saupticulbverfdreibung.

c. 2C. 2

§ 7. Begen abhanden getommener oder untergegangener Brioritätsobligationen und Coupons foll auf Antrag der Betheiligten und auf beren Koften das Stictalverfahren zum Befufe ber Mortification berfelben bor dem Gerichtsftande des Bereins flattsinden und zuman gang in berfelben Maage, wie es für Königlich Sächsiche Staatspapiere borgeschrieben ift, fo 1862.

baft in biefer Begiebung bie Brioritatsobligationen ben Staatsiculbiceinen, Die Couvons ben Coupons ber Staatsiculbiceine gleichgestellt finb.

6 8. Binfen, welche innerhalb vierjähriger Frift bom Bablungstermine an nicht erhoben merben, find für periabrt ju achten und fallt beren Betrag bem Bereine anbeim,

> zc. 2C. 20

#### M. 114) Decret

megen Beffatigung ber Statuten bes Borfdugvereins im Blauenichen Grunde;

bom 25ften October 1862.

Machbem Ge. Könialide Maieftat auf Bortrag bes Juftigminifteriums bie in §§ 7, 37, Abfat 3 und 6 38 sub b ber Statuten bes Boricufpereine im Blauenichen Grunde entbaltenen Rechtspergunftigungen ju bewilligen Alleranabiaft gerubt baben, fo bat bas Dinifterium bes Innern biefe Statuten mit ber Birfung bestätigt, bag ben Bestimmungen berfelben allenthalben genau nachgegangen werben foll.

Ru beffen Benrfunbung ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterschrift bes Dinifteriums bes Innern ausgefertigt morben. Dreeben, ben 25ften October 1862.



#### Minifterium bes Innern. Frbr. b. Beuft.

Demuth.

#### Statuten

bes Borichugvereins im Blauenichen Grunbe.

Peaitimation. bee Bermaltungerathe.

§ 7. Die Ramen ber Ditglieber bes Bermaltungerathe find mit befonberer Bemertber Mitglieber ung bes Borfigenben, bes Schriftfibrere Inb bes Caffirers, fowie beren Stellvertreter, in bem ale Bereinsorgan bestimmten jebesmaligen Umteblatte bes Roniglichen Berichtsamts Doblen öffentlich befannt zu machen. Diefe Befanntmachung vertritt bie Stelle ber Legitimation.

> ZC. 2C. 2C.

Divibenbe.

§ 37. Divibenbenbetrage, insoweit felbige nicht nach § 33 ber Statuten ben noch nicht voll eingezahlten Stammantheilen jugefdrieben worben, werben mabrent ber nachften brei Jahre nach ber Gemabrungsfrift in ber Bereinscaffe gur Ansgablung an bie betreffenben Ditalieber unverzinslich bereit gehalten, verfallen aber nach Ablauf biefes Zeitraums bem Refervefond und bie betreffenden Ditalieber baben bann ibre Anfprucherechte auf biese bis babin unerhoben gebliebenen Divibenbenbetrage verloren.

**§** 38. 20

Sind von einem Mitgliebe jur Sicherung bes erhaltenen Borichuffes Staats- und anbere Berthspapiere ober sonftige Gegenstanbe als Pfanb beponirt, fo ift in bem Falle, wenn bas b) Bertauf ber Bfand burd Rudgablung bes Borfchuffes nicht eingelöft wird, bas Directorium ermächtigt, bas Bfand nach einer bem Schuldner angutunbigenben, vierzehntägigen Frift bestmöglichft gu verfaufen und bie Worberung mit bem Raufpreife zu beden.

Borrechte und Brivilegien bes Bereine. benouirten Bfanber.

Fallt ber Berpfanber in Concurs, fo ift bas Bfand auch nur gegen Zahlung bes volleu Schulbbetrage an bie Concuremaffe abzuliefern; erfolgt biefe Bablung nicht, fo ift bie Anftalt befugt, jur Berfallzeit bas Pfanb, wie oben angegeben, zu realifiren und nur ben Ueberfcug gur Maffe abguliefern ober bas Fehlenbe beim Concurfe gu liquibiren.

Berbote gegen Ausantwortung von Bfanbern, fowie Bollftredung ber Bulfe in biefelben, ober beren Binbication find ungulaffig, außer infoweit nach völliger Tilgung ber Forberung bes Bereins noch ein Ueberschuft vorbanden ift. Derienige, welcher ben Bfanbicein bringt, und ben Borfchuß fammt Binfen berichtigt, wird als legitimirt jum Aurudempfange bes Bfanbe angefeben.

> 2C. · 2C. 2C.

#### M. 115) Berorbnung,

bie Gewerbesteuer ber Bantichlächter und Branutweinbrenner auf bas 3abr 1863 betreffenb :

pom 9ten December 1862.

Auf Grund bes Finanggefetes vom 25ften September 1861 § 3 (Gefet und Berord. nungeblatt vom Jahre 1861, Geite 159) und mit Rudficht auf ben biegiabrigen Ertrag ber Schlacht - und ber Branutweinstener wird biermit Folgenbes bestimmt :

Die Bankfclachter und Branntweinbrenner haben auf bas Jahr 1863 an Gewerbeftener zu entrichten, und zwar:

I. bie Bautichlächter

a) in groken und Mittel : Stäbten

16 Bfennige,

b) in tleinen Städten und auf bem platten ganbe 14 Bfennige

von jebem vollen Thaler ber Schlachtfteuer, welche fie im Jahre 1862 gu entrichten gehabt haben;

#### II bie Brauntmeinbrenner

ben 275ften Theil ber von ihnen im Jahre 1862 zu erlegen gewesenen Branntweinsteuer. hiernach haben fich Mile, Die es angeht, zu achten.

Dreeben, am 9ten December 1862.

# Finang = Minifterium.

Renfer

#### M. 116) Berordnung,

die mit der Königlich Burttembergischen Regierung wegen Schutzes der Waarenbezeichnungen geschlossene Uebereinfunft betreffend:

pom 10ten December 1862.

Die Königlich Sächfliche und die Königlich Burttembergische Regierung find übereingetommen, ihre beiberfeitigen Unterthanen in dem gegenseitigen Schuhe der Waarenbezeichnungen einander aleich zu ftellen und zu bebandeln.

Nachden nun darüber die nachstehende Ministerialerstärung vom 26sten November 1862 ausgestellt und gegen eine entsprecende Declaration des Könissich Wärttembergischen Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten vom 15ten October diese Jahres ausgetauscht worden ist, so werden die beiden Erstärungen, Allerhöchster Vessellution gemäß, zur allgemeinen Nachachtung hierdurch mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß dieselben vom Isten Januar 1863 an in Krass treten sollen und daß es denigutosge von den gedachten Zeitpunkte an bis auf Weiteres bei dem Antrage von Handlungsbäusern und Fadricanten des Königreichs Wilterbenderg auf Vestrafung der im Art. 312 des Straßeschafts gedachten Handlungen, gleichwie schod bei der Antragen Antragen Königssich Preußischer und Handlungsspäuser und Fadricanten der Derzogssich Veraunschweizischer Antragen Königssich Preußischer und Derzogssich Veraunschweizischer Unter der Vergl. Verordnungen vom 5ten März 1841 und vom 5ten Mai 1843), des im zweiten Alsahe des Art. 312 vorausgesehrte besonderen Rechrocitätsnachweise nicht bedarf.

Dreeben, ben 10ten December 1862.

#### Die Ministerien bes Innern und der Juftig. Frhr. v. Beuft. Dr. v. Behr.

Rofenberg.

Nachbem die Königlich Sächstige und die Königlich Württembergische Regierung übereingekommen sind, gegenseitig ihre beiberseitigen Unterthanen in dem gesehlichen Schune der Waarenbezeichnungen einander gleich zu ftellen und zu behanden, so wird hierdurch Seiten des unterzeichneten Königlich Schöflichen Ministeriums der auswartigen Angelegenheiten noch des nobers und ausweichtlich erstärt, daß die Westimmungen im ersten Affichas des Art. 312 des Strafzseschuchs für das Königreich Sachsen der Figure August 1855, gleich denen im Art. 372 des gedachten Gefehuchs nim § 72 des Gewerchgestesse vom 15ten October 1861 zum Schuse Königlich Württenwerzischer Interthanen bis auf Weiteres in berselben Weise, wie zum Schuse Söniglich Wärttenwerzischer Unterthanen bis auf Weiteres in berselben Weise, wie zum Gehuse Sachsicher Unterthanen Untwerdung sinden sollten wie denn auch sinschiedlich der aus dem untbesugten Gebrauche freuder Waarenbezeichungen herzuleitenden Civilrechtsansprücke eine Verschiedenheit zwischen Scholischen Unterthanen und denn anderer Staaten
im Königeriche Sachsen nicht besteht.

hieruber ift Röniglich Sächfischer Seits bie gegenwärtige Ministerialerklarung ausgesertigt und mit bem Königlichen Infiegel versehen worben.

Dresben, ben 26ften November 1862.

# Königlich Sächstisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.



Frhr. von Beuft.

Gemäß bem Artitel 3 bes Burttembergifden Gefehes vom 12ten Februar 1862, betreffend ben Schut von Maarenbezeichungen (Regierungsblatt von 1862, Seite 88) ftest auskanbifden Erzeugern und hanbelsseuten gegeniber von In- und Anskanbern eine Straf- und Eutschädigungsklage im Sinne jenes Gesehre bei ben Mittelmbergischen Gerichten nur dann gn, wenn für ben Staat, welchem sie angehoren, die Gegenseitigteit vertragemäßig festgestellt ift.

Nachein nunmehr die Königlich Württembergische und die Königlich Sächsische Regierung unter sich übereingelommen sind, gegenseitig ihre beiberseitigen Untertsanen in dem gesessichen Schule der Baarenbezeichnungen einnoher gleich zu ftellen und pu behanden, fo wird hierdurch Seitens des unterzeichneten Königlich Württembergischen Ministers der auswätzigen Angelegenseiten nach besonden, fo anschriftlich ertlärt, daß die Bestimmungen des Gesetzes vom 12ten herna 1862 anch zum Schule er Königlich Sächssichen Unterthauen im Königreiche Württemberg, dies auf Weiteres Anwendung sinden sollen.

hieruber ift Roniglich Burttembergifcher Seits bie gegenwärtige Ministerialerklarung ausgefertigt und folde mit bem Roniglichen Inficael verfeben worben.

Stuttaart, ben 15ten October 1862.



Sügel.

Ronig.

#### M. 117) Befanntmaduna.

bie Ginfuhr von Schafwolle aus Bohmen betreffenb;

pom 15ten December 1862.

Giner im bipsomatischen Bege eingegangenen Mittheilung ber Königlich Preußischen Regierung aufolge ist die Einsuhr rober Schafwolle aus Defterreich nach Breußen mit Rudsicht auf die Ausbertung und Intensivität der Rinderpest in dem Kalfectlich Königlich Ocsterreichischen Landesgebiete bis auf Weiteres nur mittelst der Eisenbahn und unter jolgenden Bedingungen geschattet:

- 1) Es muß in glaubhafter Beife barüber Nachweis beigebracht werben, baß bie einzuführenben Bollen nicht aus Orten, welche von ber Rinberpest insicirt sind, herstammen, refp. bort getauft sind.
- 2) Der Transportunternehmer muß sich protocollarisch verpflichten, ben Transport auf er Cienbahn durch einen zwerfalsigen, von ihm zu remunertenden Ausschaften begleiten zu lassen, die bei der Transporte bestimmten Gitterwagen bor dem Grenzeintritte verliegest werden und daß eine Umsabung der Bolle auf ihrem Bege zu dem Orte ihrer Bestimmung nicht flattsinde. Zur Nachachtung für alle hierde Betheiligte wird bieß andruck zur Verliegen.

Bugleich hat das Ministerium des Innern beschlossen, abnliche Bestimmungen auch für der Belletinipe aus dem Knigerlich Röniglich Desterreichischen Andern nach Schofen bis auf Weiteres in Kraft treten zu lassen; ebenf jedoch wegen der sire Sachen bestimmten Wolfttransporte der obigen protocollarischen Ertlärung nicht, vielnehr ist dem Transporte don den an dem Sächsich-Vöhmischen Gernschaften erflärung nicht, vielnehr ist dem Transporte don den an dem Sächsich-Vöhmischen Gernschaftlichen Bolizeicommissariaten je ein Polizeicauter zur Begleitung zu geben, welcher darüber zu wachen hat, daß den sonstigen Bestimusungen unter 2 genau entsprochen werde.

Der durch biefe Bolizeibegleitung entstehende Kostenauswand ift vor Zusassung vorts von bem Transportunternehmer zu berichtigen. Auch bei ben zur Durchsuhr nach ben Königlich Preußischen Staaten bestimmten Transporten ift sir die Bolizeibegleitung burch Sachsen ber Rollenbetrag sofort an der Sächsichen Bennz zu erheben, dem Begleitsbeauten aber die Königlich Preußischer Seits gesorberte protocolarische Erklärung zur Ausbähnigung an die nächte Königlich Breußische Bolizeibebord mitzugeben.

Buwiberhandlungen werben nach ben Bestimmungen im § 3 ber Allerhöchsen Berordnung vom 16ten Januar 1860 (Gefet und Berordnungsblatt vom Jahre 1860, Geite 1) gesähbet werben.

Gegenwartige Befanntmachung ift in allen § 21 bes Brefigefebes vom 14ten Dar; 1851 gebachten Beitfchriften jum Abbrude ju bringen.

Dresben, am 15ten December 1862.

# Minifterium bes Innern.

Frbr. v. Beuft.

Schmiebel.

### M. 118) Berordnung.

ben Fortbau ber Chemnig : Unnaberger Gifenbahn betreffenb;

pom 15ten December 1862.

Unter Bezugnahme auf die Berordnung vom 29sten April dieses Jahres, die Expropriation von Grundeigenthum für Aulegung ber Chemnig. Annaberger Gifenbahn betreffenb (Gefet. und Berordnungeblatt bom Jahre 1862, Seite 49 fg.) wird bon bem Minifterium bes Innern anburd befannt gemacht, bag nach Maagabe ber genehmigten Detailplane von bem Fortbaue ber gebachten Gifenbabn bie Muren

> Flöha und Blaue

betroffen werben.

Dresben, ben 15ten December 1862.

Minifterium bes Innern. Arbr. b. Beuft.

Demutb.

#### M. 119) Befanntmachung,

bie Eröffnung ber Gifenbahnbetriebs - Telegraphenftationen ju Buftenbranb und Lugau an ben weftlichen Staatseifenbabnen fur Die allgemeine telegraphifche Correspondeng betreffenb;

bom 16ten December 1862.

Aum Anschlusse an die Linien des Deutsch-Oesterreichischen Telegraphenvereins werden die Eifenbabnbetriebs : Telegraphenftationen Buftenbrand und Luggu an ben weftlichen Stagteeifenbabnen vom

1ften Januar 1863

an für bie allgemeine telegraphische Correspondeng unter ben Bestimmungen bes - bei allen Telegraphenftationen tauflich ju erlangenben - Reglements für bie telegraphische Corresponbeng im Deutsch-Desterreichischen Telegraphenvereine, sowie für ben internen telegraphischen Berlehr im Bereiche ber Röniglich Sächsichen Staats- und Gifenbahnbetriebs - Telegraphenstationen vom 3ten December 1861, eröffnet werden.

Dreeben, ben 16ten December 1862.

#### Finang : Ministerium. Frbr. v. Kriefen.

Schnabel.

#### M. 120) Berordnung,

bie Abfaffung ber Notigen und Mittheilungen über erfolgte Beftrafungen betreffenb;

bom 15ten December 1862.

Die nach § 50 ber Berordnung, die Ausstührung der Strafprocessordnung vom 1 ten August 1855 und des Strafgesesbuchs von deutschen Tage betressend, vom 3 fleu Inti 1856 (Geseh und Berordnungsblatt vom Sahre 1856, Seite 186), aus früheren Untersuchungsaacten zu enthebeneben Ausstüge, sowie die nach § 79 berselben Berordnung zu machenden Wittheilungen müssen, um ihrem Zwede zu entsprechen und namentlich sit die Benrtheilung der Allfallsfrage iederzeit eine sichere Unterlags zu gewähren, so eingerichtet sein, daß daraus mit Bestimmthigt hervorzeit, wegen welcher Bertrechen und Berbrechensformen, sowie auf Grund welcher Bertrechen und Werterschensformen, sowie auf Grund welcher Erchrechen und Werterschensformen, sowie auf Grund welcher Erchrechen und Werterschen fünd.

Mit besonderer Genaufgleit ist aber hierbei in Betreff der Eigenthumsvergehen mit Rücksicht auf die in dem Geses vom 25sten September 1861 unter Kr. IX. zu Artikel 300 des Ertassessburge (Geses und Bererdnungsblatt dem Jahre 1861, Seite 168) enthaltenen Erläuterungen zu verfahren.

Da, wie jur Renntniß bes Instigministeriums gelangt ift, hierin nicht setten gefehlt und babund bie Nothwendigseit zu Einsorberung ber früheren Untersudgungsaerten, herbeigeslihrt wirt, so werben sammtliche Untersudgungsgerichte angewielen, bei Abspling ber gedachten Ausdige und Mittheilungen, in weschen Ausdige und Wittheilungen, in weschen auch die Zeit der Berbilhung, beziehenblich bes Antritts ber erkannten Strassen (vergl. § 79 der Verordnung vom 31sten Just 1856, Absplied 2), anzugeben ist, den Zwed und die vorgedachten Erfordernisse bereichen stets gebührend zu beachten.

Dresben, am 15ten December 1862.

#### Minifterium der Juftig.

Für ben Minifter: Dr. Sanel.

Rofenberg.

# Gesetz-und Verordnungsblaft

# für das Königreich Sachsen,

18tes Stud vom Jahre 1862.

#### M 121) Berordnung,

bie Fabritation von Mineralmaffern betreffend;

bom 25ften Rovember 1862.

Das Ministerium bes Innern hat, — in Erwägung, daß nach § 1 des Gewerbegejehes bie Erzengung fünstlicher Mineralwösser (einschießlich der Errichtung von Arinkansalten für solche) nicht zu den gewerdmäßigen Beschäftsgungen gehört, auf welche das Geseh Anwendung seiner, sowie ferner in Erwägung, daß ein der nöthigen Sachstentniß entbehrender und soust unangeschaft eingerichteter Betrieb jenes Fabritationszweigs nicht nur zu Täusschungen des Publismus Ansag geben, sondern auch das Gesundschießlichen geeignet ist, dem einen wie dem auberen aber nur durch haubschung einer angemessen neiteinalposigeilichen Aussicht wirden vor das der nur durch haubschung einer angemessen ner zusselbung diese Aussichtung werben kann, — über die Bedingungen der Aussildung diese Fabritation, welche seinher werden kalle gelegentlich der Concessionersteitung geregelt zu werden pflegten, allgemeine Bestimmungen sen Musikalten für nöthig bestunden und verordnet zu dem Ende mit Allersächter Genehmingung Ser. Massiskalt des Königs wir solgt.

- § 1. Die Fabritation von Mineratwässern, unter welcher die fünstliche Nachbitdung aller berjenigen Mineratwässer, die als solde in der Valur vorsonmen, zu verstehen und in welcher sonach die Fabrisation aller nur tobsensaurer Wässer nicht mit inkegriffen ist, cfr. § 1 des Gewerbegesetes vom 15ten October 1861 und § 1 der Ansstützungsverordnung dagt (Gesehe und Verordnungsblatt vom Jahre 1861, Seite 187 und 225) unterliegt der Controle der Medicinaspolizei.
- § 2. Legitimirte Apolheter, welche eine pharmacentische Officin ale Cigenthlimer ober Recht verwalten, sind zu ber Uniftlichen Nachbildung natürlicher Mineralwässer in ihren Officinen ohne besondere Concession besugt. Sie unterliegen aber dabei ebenfalls der in §§ 7 fg. gedachten Controle.

- § 3. Wer, ohne einer Apothete als Eigenthimmer ober Berwalter vorzustehen, die Fabriland von Mineralwässen beabsichtigt, bedarf bagu ber Concession bes Ministeriums bes Innern.
  - § 4. Bu Erlangung ber nurgebachten Conceffion ift erforberlich:
  - a) genugenter Rachweis ber theoretischen und praftischen Befähigung bes Concessionars
  - b) Rachweis einer zu ber Fabritanlage geeigneten Localitat.
- § 5. Ausnahmsweife fann zwar auch solchen Bersonen, welche nicht im Besithe ber unter § 4 a gebachten personlichen Qualification sind, die Soncession ertheilt werden; dieß jedoch nur unter der Bedingung, daß sie einen Geschäftssührer bestellen, welchem die vorberegte Qualisication in genügender Weife zur Seite steht.
- § 6. Die Eröffnung ber fabril und ihres Betriebs baf nicht eher erfolgen, als bis bie Ginrichtung berfelben von bem Apothelenrevifor und bem Bezirtsarzte geprift und babei filt tildfilg befunden worben ift.
- § 7. Fabriten ber fraglichen Ert unterliegen alljährlich ber Revision Seiten bes Apothefeurevijors und bes Bezirfearztes, woest nach Ansgase ber Instruction für bie Apothefenrevijoren, soweit bieselbe Anwendung leibet, zu versahren und insbesondere auch der Beschaffenbeit bes Padrifats eingebende Beachung munwenden ift.
- § 8. Für jede Revision, sowie für die § 6 gedachte Besichtigung ist den genannten Beamten von dem betreffenten Fabrifinsaler, außer dem Eriche des Berlages sit bas Reise-fortsommen, eine Bergütung von je 3 Thir. auf jeden, zu der fraglichen Lecalexpebition und zur Reise nach ben betressenden Dete und zurück verwendeten Tag zu gewähren.
- § 9. Mangel und Unguträglichleiten, Die fich bei ben Revisionen ober sonst ergeben, find von bem Fabrilinhaber (Concessionar) auf begugliche Anordnung, begiebenblich vor bem Inbetriebsehen ber Fabril, sofort abzustellen.
  - § 10. Die Conceffion fann gurudgezogen werben, wenn
  - a) bei Ertheilung berfelben eine Täufchung über thatfächliche Berhaltuisse flattgefunden bat, ober
  - b) ber Conceffionar bie Conceffionsbebingungen gang ober theilweise nicht erfüllt, ober enblich wenn
  - c) bei wiederholten Revisionen bas Borhandensein erheblicher Mangel und Unguträglichkeiten, beren Abstellung aufgegeben gewesen war, constatirt wird.

Der Bestimmung unter lit. e unterliegen in Bezug auf ben vorberegten Fabrikations- zweig auch bie in § 2 gedachten Apotheker.

- § 11. In Betreff ber Lohnzahlung an Die Fabritarbeiter leiben Die einschlagenben Beflinmungen bes Gewerbegesebes Anwendung.
- § 12. Buwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der gegenwärtigen Beroednung, begießendlich sonstige Contraventionen find mit Gelbstrafen bis zu 500 Thir. — 3u ahnden.

Mathigen Falls fann von ber betreffenden Unterbeharbe auch die Beschagnahme bes Fabritats und ber Wertzeuge, bie Außerbetriebsehung ber Maschinen, Schließung ber Fabrit und bes Berkaufssocals verfügt werben.

Siernach haben fich Alle, bie es angeht, gebuhrent zu achten.

Dreeben, ben 25ften Rovember 1862.

#### Ministerium des Innern. Arbr. v. Beuft.

Comiebel.

#### M. 122) Decret

wegen Bestätigung bes revibirten Regulativs fur bie Sparcaffe gu Freiberg;

Nachdem eine Revisson des bieher glittigen, unterm 16ten Mai 1844 bestätigten Regulativs sür die Sparcasse grumter gammt Nachtrag Statt gesunden hat und Se. Königliche Majelst auf Vertrag des Justimissseriums die in dem entworsenen neuen Regulative die 3 12 vorausgeschte, der Sparcasse bieher noch nicht zugestandene Abweichung vom gemeinen Rechte zu Sewissigen Altergnädigst gernuf haben, so hat das Ministerium des Innern dieses neue Regulativ, welches vom 1sten Januar 1863 an in Kraft tritt, und in §§ 9, 10 und 11 die der Sparcasse stehen Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse des Vertragses des Vertragses der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der Vertragse der V

Bu beffen Benrfunbung ift gegenwärtiges

Decret

unter Siegel und Unterfdrift bes Minifteriums bes Innern ausgefertigt worben.

Dreeben, ben 17ten December 1862.



Ministerium des Junern. Arbr. v. Beuft.

Demuth.

#### Regulativ.

zc. ZC.

§ 9. Die Production des Buchs wird als genfigende Legitimation nicht blos jum leberbringen von Einlagen, fonbern auch zum Empfange von Capital- ober Binezablungen betrachtet. und bie im Buche vom Caffirer ober Controleur erfolgte Abidreibung einer Binfen- ober theilweisen Capitalzahlung, sowie bei Rudzahlung bes gangen Capitals bie Rudgabe bes Buchs, befreit die Caffenbermaltung, wie § 6 bemertt, von allen weiteren Aufpriiden.

Die Sparcaffenbeputation bat ben Ginlegern gegenüber in allen bie Sparcaffe betreffenben Angelegenheiten, außer in bem § 10 ermabnten Falle, toften- und ftempelfrei ju expediren.

Berfabren binfictlich abbanben gefomcaffenbucher.

§ 10. Sollte einem Einleger fein Einlegebuch abhanben tommen, fo bat er bief alebalb unter Angabe ber Rummer bee Buche an bem nachften Expeditionetage bem Caffirer angumener Cpar- zeigen, welcher bie Deputation bavon in Renntuig fest.

> Diefe wird fobanu, infofern nicht bie Rudgablung bereits erfolgt ift, ben Berluft gegen Erlegung ber baburch erwachsenben Roften in bem § 4 gebachten Amteblatte und in ber Leipziger Zeitung öffentlich befanut machen und ben etwaigen Inbaber bes Buche aufforbern, wenn er gerechte Unfprüche an bas Buch zu baben vermeine, fich bamit bei Berluft berfelben binnen brei Monaten bei ber Expedition ber Anftalt gu melben; auch wird mabrent biefer brei Monate Unftand genommen, auf bas abbanden gefommene Bud Zablung auf Capital ober Binfen gu leiften.

> Birb binnen biefer Frift bas Bud burd einen Unberen, ale ben, welcher ben Berluft angeigte, bei ber Expedition producirt, fo wird bie Gade gur weiteren Erörterung fofort an bas Berichteamt im Begirfegerichte Freiberg abgegeben, wo nicht, fo erhalt ber Angeiger ober ber angebliche Eigenthümer bes abhanden gefommenen Buche nach Berlauf von brei Monaten, wenn er beffen Gigenthum und unvorfatlichen Berluft eiblich erbartet, unter Caffation bes berlorenen und gegen Bezahlung ber Roften ber Ungültigfeiterflarung, welche mittelft Befanntmachung in ben borbin gebachten Blattern zu erfolgen bat, ein neues Ginlegebuch.

Ansfatiekung ber Rechtewehlthat ber Biebereinfets. ung in ben porigen Stant. Husichluß von Bertfimmer ungen.

- § 11. Gegen bie in biefem Sparcaffenregulative angebrobten Rechtsnachtheile finbet eine Wibereinfetung in ben vorigen Stand nicht Statt.
- § 12. Berfummerung in bie Sparcaffe eingelegter Gelber in irgend einem anderen, ale bem 6 10 erwähnten Ralle, findet nicht Statt; boch fann bie Bulfevollftredung in bie bei einem Schuldner fich etwa vorfindenben Giulegebucher nicht gebinbert merten.

#### M. 123) Berordnung,

ben Bau ber Chemnig : Annaberger Gifenbahn betreffenb;

pom 27ften December 1862.

Unter Bezugnahme auf die Berordunug bom 29sten April diese Jahres, die Expropriation von Grundeigenthum für Anlegung der Cheunit-Annaberger Cisenbahn betreffend, (Gesehntle Berordunugsblatt vom Jahre 1862, Seite 49 fg.), wird von dem Ministerium des Innern andurch bekannt gemacht, daß nach Maßgabe der genehmigten Detailpläne von der Richtungstinie dieser Cisenbahn auf die Fluren von

Annaberg, Frohnau und Kleinrückerswalbe

betroffen merben.

Dreeben, ben 27ften December 1862.

Ministerium des Innern. Arbr. v. Beuft.

Demuth.

## M 124) Befanntmachung,

ben Armenhausverein ju Strehla betreffenb;

vom 31ften December 1862.

Nachdem neuerdings die ju dem Zweife eines gemeinschaftlichen Armenhauses in Strehla gebildete und bereits bestätigte Bereinigung ländlicher heimathbezirte der Amtsbezirte Oschaum bertehla auch auf die ländlichen heimathbezirte im Gerichtsante Riesa ausgedehnt worden und in bessen Bereins größere Angahl ber letteren dem gedachten Bereine bereits beigetreten ist, so wird Solches unter Bezugnahme auf die Belanntmachung dom ben Detober 1860 (Gese. und Berordnungsblatt vom Jahre 1860, Seite 169) andurch jur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Dreeben, ben 31ften December 1862.

Minifterium bes Innern.

Für ben Minifter : Roblichutter.

Schmiebel.

#### M 125) Befanntmachung,

bie dem Spar- und Borichuftvereine zu Burthardtswalbe und ben Borichuftvereinen zu Ehrenfriedersborf und im Plauenschen Grunde bewilligte Stempelbefreiung betreffenb:

bom 29ften December 1862.

Das Finangministerium hat dem Spar- und Borschußvereine zu Burthardtswalde und den Borschußvereinen zu Ehrenfeiderschoff und im Planenschen Grunde in Anertennung des gemeinnüßigen Zwecks dieser Bereine sie die des beiselben vorsommenden Bechsel, Schuldverschreibungen und Bürgschaften, welche dei gegedenen Borschissen und Bürgschaften, welche dei gegedenen Borschissen uns Sürgschaftlung der Bereine von deren Mitgliedern, oder von den Erborgern oder den Bürgen ausgestellt werden, insoweit die Borschissen, oder von Funfzig Thalem — nicht übersteigen, Besteinung von der in der Stempelsche des Annabats vom 11ten Januar 1819 unter den Worten, "Schuldverschreibung" und "Fidejussiones und Bürgscheine" (Gesehfaumfung vom Jahre 1819, Seite 62 und 73), geordneten Stempelohgade bis auf Widerunf bewilligt, wogegen eine weitere Besteinung von der Stempelohgade, sowohl der dem Schriften- als Werthstempels, in Angelegenheiten der genaumten Bereine nicht statsübert.

Dieg wird hierdurch jur nachachtung für Alle, Die es angeht, jur öffentlichen Kenntnig gebracht.

Dresben, am 29ften December 1862.

"Finang : Minifterium. Frhr. v. Friefen.

Benfer.

•

•

e de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la co

. •

.

4, ...

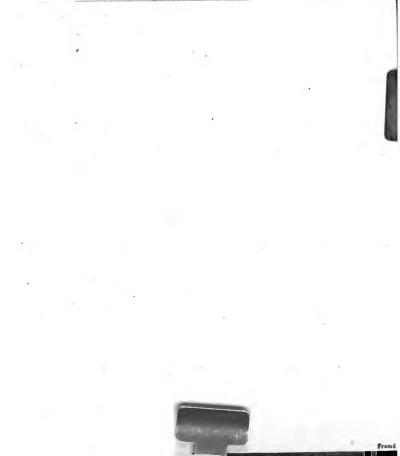

